

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BERDFOR Treated 5 57



Be









Maximilian Joseph, König von Buiern.

# Netrolog

ber :

Deutschen.



mritter Jahrgang, 1825.

Erftes Seft.

31menau 1827.

Druck und Berlag von Bernhard Friedrich Boigt.



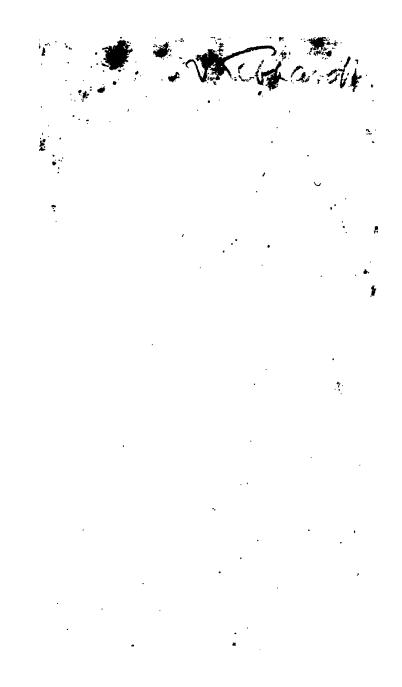

TOSO

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

o errn

# Fredering August Schnidt,

ha hattungsvoll gewiemet

131 3 4

heraus geben.

Delchen "Rainen Statte" ich wohl einen innigern Drang an die Spige biefes Ichregangs zu fletten, als ben Ew. Ipchiw ürbeit. Set waren es ja, der inir gleich beim ersten Entwurf zur Fortstäung ves Schichtegröul'schen Netrologs bie hütfreichen Handle bot, ber Sich auf bas Uneigennützigste ben untuberd sehdaren Ruhen und Hindernitzigste ben untuberd sehdaren Ruhen und Hindernitzigste ben untuberd mit bie Begründung und Ausführung dieses schwies rigen Unternehmens verbunden war; nut in beit Keberzeugung, eine gute Sache zu sorbert uit beit Berdienste, bas Sie im Leben so gern würdigen, auch im Tobe noch Venknüller zu segen.

Naherliegende und heilige Pflichten haben Sie feitbem in Anfpruch genommen und es nicht meht gestatten konnen, bem ungefangenen Werke Ihre fernere so schähdare Leifung zu erhalten. Inveit ich dieselben im hoben Grade ehre; kann ich nicht umbin, das erste Wort im neuen Jahrgang innig denkend an Sie zu richten, daß Sie mit der vollen Kraft Ihres Geistes und mit geschickter Hand bem Werke auf die Bahn geholfen, mir das durch den Anfang erleichtert und mich in den Stand

gelest baben, es nach meinen geringen Rraften, wenigftens aufrecht ju balten.

Pieser mein aufrichtiger offentlicher Dank, ber Beisqu und die Achtung, ben Ihre Bestrebungen por vielen ausgezeichneten Mannern und heinahe por allen Richterstühlen ber Kritik sanden und bas Bewustsein, so manches Thaten = und Rusterreiche Leben ber Bergessenheit entrissen zu haben, sind die beschränkenden. Zeitverhalts nisse im ihrer ganzen Schwere auf das Gedeiben bes deutschen Buchhandels. zurückgeworsen haben, der einzige Lohn Ihres dem Nekrolog gewidmeten, aber hoch allgemein dankbar anerkannten Fleises gewesen. Mögten Sie ihm, den Sie in seinem Entsteben so sorgsältig gepflegt, auch ferner Ihr geneigtes Wohlwollen erhalten.

Umenau, ben 26. Marg 1827.

į

B. F. Voigt

# Borworf

jum britten Jahrgang (1825) bes neuen Refrologs ber Deutschen.

Schon ber Titel und die Zueignung biefes dritten Sahrgangs bes neuen Nekrologs der Deutschen vertundigen seinen geneigten Lesern und Gonnern ben Berluft, den er durch den unabwends baren Abgang des wurdigen bisherigen Herrn

Berausgebers erlitten hat.

Durch ihn fiel mir die große Sorge für die Aufrechthaltung und Fortsetzung des so uns endlich schwierigen Werkes allein zu, mir, dem es beinahe nicht mehr möglich war, allen Anfordez rungen eines hochst mühevollen Geschäfts Genüge zu leisten, bessen Laft ich erst vor nicht gar langer Beit physisch unterlag: ich sollte die Leistung einer Anstalt führen, die nach meiner festen Ueberzeugung — soll sie entsprechend seni — die alleinige Widmung einer vollen ungestheilten Menschenkraft erheischt?

Dieses und ber eigne Zweifel, in wiefern meine geringen intellectuellen Krafte zu der mahiren Riefenarbeit, wofür die Gerausgabe dies sertes gelten kann, in einigem Berhaltuniffe ftanden, ließen mich lange schwanken, ob

ich das begonnene Unternehmen fortseten ober aufgeben follte? Denn in einer kleinen Berg= ftadt, entfernt von literarischer Bulfe, blieb mir nur bas Lettere übrig, wenn ich mich jum Er= ftern nicht felbft entschließen wollte. Endlich fiegte boch meine eigne treue Liebe zur Coche felbst, die allein ben neuen Refrolog bereits vor 3 Jahren hervorgerufen hatte: die Nachficht. welche der kurzlich von mir heransgegebene Deut fche Regentenalmanach .. 22 Jahrgang .. (1827) gefunden, gab mir Muth und obgleich bas lus crative Ergebnig bei Den erften beiben Sabrgangen - in einer Beit, bie mit allen ihren Ber-Fummerungen auf den Buchhandel laftet der Urt mar, das debei ein nicht geringes Capital zugesett worden, - fo mage ich es bennoch, mich mit begreiflicher Schuchternbeit als ben Gelbstherausgeber - Diefes Sahr= gangs und ber folgenden bis auf so lange zu nennen, wo es mir gelingen wird, einen tuch= tigen und biergu gang geeigneten Mann gefune ben zu haben. Dieses blieb mir als einziges Mittel übrig, wenn ein Inftitut nicht unterges hen follte, mas dereinst der Geschichte, befonders der Literaturgeschichte, ersprieglich merben konnte, und das, wenn es fich leider auch teines großen und vergeltenden Dublituma erfreuet, boch Manner zu feinen Freunden gablt, beren Stimmen beachtenswerth und ermunternd fenn muffen, fo wenig es auch bie außeren Berhaltriffe bisher waren, woraus ich nicht, wie viele Andere in gleichen Fallen, erst noch ein

großes Geheimniß machen will.

Bwar hatte ich, nach einer der Folge sehr werthen Stimme, von der eigenen Herausgabe absiehen sollen. Mein sehr wurdiger Freund und Gonner, Hr. Hofrath Bottiger in Drest den, sagt nämlich bei Gelegenheit seiner übrigens so wohlwollenden und mich recht sehr ers munternden Beurtheilung des Deutschen Regenstenalmanachs (wobei er auch des Netrologs mit lobender Anerkennung gedenkt) in No. 87. des Wegweisers zur Abendzeitung 1826:

"Es könnte Mißtrauen erregen, daß ber Vergeleger des Regentenalmanachs auch zugleich "dessen herausgeber ist und in der That "möchte man dies nicht überall loben, "wenn der Buchhändler auch zugleich die Rez"daction von seinen Verlagsartikeln besorgt. "Mißgriffe sind dabei fast unvermeidlich. Die "Ricolai waren immer eine seltene Erscheisunung."

Gewiß waren diese Worte des ehrwurdigen Dresdner Restors von mir nicht ohne Besterzigung gelesen worden, ware mir einestheils, wie schon oben gesagt, mehr als die Alternative zwischen Untergang und Fortsesung des Netrologs geblieben. Anderntheils mochte ich nicht behaupten, daß gerade der Buchshandler zur Zusammenstellung dieser Deutschen

Bestminfterabtei am unberufenften mare. Unter allen Standen ift es gerade ber feinige, welchet au diefem Geschäft viele nicht in Abrede au ftellende Bortheile gewährt. Go weit ber Bereich bes Retrologs geht, namlich über alle Lande Deutscher Bunge (Schweiz, Holftein, Rufland, - fofern ihm bort lebende Deutsche verfallen n. f. m.), fo weit erftredt fich auch bie Befchafteverzweigung, bie Local=, Personal= und Gelehrtenkenntniß bes Buchhandlers, woburch er im Stande ift, fich Rachrichten aus allen Gegenden zu verfchaffen und zuweilen felbft in schwierigen Fallen Rath zu finden. Dir haben außerdem noch meine Bern=, Lehr = und Ban= berjahre, die mich vom Jahre 1797 bis 1811 in vielen Deutschen gandern gum Theil einhei= mifch gemacht haben, ben Bortheil einer großen Menge perfonlicher Bekanntschaften mit Litera= ten hinterlaffen, welcher fich bei vorliegendem Unternehmen befonders, bewährt hat. Außerdem bietet mir meine Stellung ichon burch fich bie Mittel eines umfaffenden Ueberblickes der neue= ften literar. Ericheinungen bar, beren Beachtung bei der Herausgabe des Netrologs in vielen Rallen unumganglich ift. Diefes befonders befabigte mich, mir Behufs meiner beefalsigen Correspondeng (gwar mit unfäglicher Muhe) eine Deutsche Schriftstellertopographie im Manuscript anzulegen, welche nach ben Staaten, Provingen, -Stadten und Dorfern geordnet, mir aller Dr=

ten eine zahlreiche Ausmahl geeigneter Schriftftelleraddressen gewährt, die ich allwöchentlich aus den neuesten kritischen, literarischen, belletristischen, politischen zo. Zeitschriften erganze.

Rach Diesen Borausschickungen fomme ich auf bie Grunde jurud, aus welchen mir bie Erbeltung des Refrologs nothwendig und mich= tig fcien. Richt allein ber bochverdiente Schliche tegroll hat fie tief gefühlt und fie besonders in ber Borrede jum erften Jahrgang feines Bertes bargelegt, sondern auch die Franzosen und Englander murdigen bas Bedachtniß ihrer bentwurdigeren Todten auf gleiche Weise, erstere durch das jahrlich erscheinende Annuaire nécrologique, lettere burch bas Annual biographie and obituary, wovon bei Longman in London bereits 10 Bande erschienen find. Durch bas Aufboren bes Schlichtearollichen Nekroloas und die badurch entstandene Lucke von 1806 bis 1822, von mo gegenwartiger neuer Refrolog in die Reihe trat, ift auch bei uns diefes Bedürfniß recht fühlbar geworden, wie mir die vielen eingegangenen Aufforderungen zu ihrer Ausfüllung bewiesen haben, die aber bei ihrer nicht zu übersehenden Maffe und Bielfeitigkeit meine Rrafte weit überfteigen murbe. Gewiß ist die Sorge fur das Andenken feiner benkmurbigen Beifter nicht die lette Pflicht eines aufgetlarten und humanen Bolfes. Die Dankbar= teit, Liebe und Dietat fur die Geschiebenen

macht fie zu einem wohlthuenben Bedarfniff. h Der sollen der geistvolle und thatig schaffende Menich, ber helbenmuthige Rrieger, ber grund= liche um die Erweiterung bes Wiffens verdiente Gelehrte, ber großherzige und gerechte Staats= . mann, ber ausgezeichnetere Stelforger und Prebiger, der verdienstvolle Arat, der bewunde= tungewurdige Runftler, ber mit unerschöpflichem Erfindungegeifte wirtende Sandelsmann, ber ben= kende Landwirth und alle die wichtigern Glieber aus ber großen Kette hochverdienter Lands= leute und Sprachgenoffen nur fo lange Gegen= ftande unferer Erinnerung fenn, als fie und als fichtbare Borbilder im Leben vorschwebten. ober als uns die Spuren ihres irdischen Birtens und Schaffens noch vor Augen find? Sind wir es nicht unfern Nachkommen fculbig, bag wir ih= nen neben ben Ueberlieferungen ber Geschichte auch die Monographie ausgezeichneter Menschen hinterlassen? Wird sie ihnen nicht zur Lehre und zum Beispiel, zur Racheiferung und zur Warnung bienen? Und wie nab permandt ift die Biographie mit der Geschichte, wie fehr viel bietet fie gur Beleuchtung und Berichtigung ber letteren? Unzählbare Belege bierzu enthalt nur allein schon vorliegender Sahr= gang biefer Lebensschilderungen, in ber Darftellung ber reichen Begebenheiten fo vieler Manner, welche, besonders in den welthistorischen letten 50 Sab= ren. fo thatkraftig auf ihre Beit einwirkten und

beren Schicksale ein oft fo helles Licht auf bie Belthandel werfen? Dber follen, mit Musnabme einiger, Die ber Bufall vielleicht bermaleinft noch einem biographischen Borterbuche oder einer andern berartigen Gallerie gutheilen und einverleiben wird, alle biefe betrachtungswerthen und lehrreichen Menschenleben blos ein Gegenstand ber Aradition bleiben, die fcon bei ber nachsten Generation auf ewig verstummt? Sahrlich erscheinen ja ber Geburten oft burftiger Phantafie in ben unnaturlichften und abgefdmadteften Erbichtungen, "Romane" genannt, au Hunderten und werden von Tausenden begierig verschlungen. Sollte man wohl von unferer gebildeten Mitwelt nicht die Erwartung begen burfen, baß fie es vorziehen wurde, biefer Producte einige ungelesen zu laffen, um ba= gegen lieber Unterhaltung in einem Berte au fuchen, welches bem Andenten Derer gewidmet ift, die fich noch vor fo Rurgem lebend, hanbeind und schaffend vor unfern Mugen bewege ten, in einem Buche, bas wohl fur Alle bie beziehungsreichsten perfonlichen Intereffen bietet, bas uns, wenn auch nicht in allen feinen Bemalben, boch in vielen berfelben Personen vor= führt, die entweder dem Rreise unserer Befannten. Bermandten und Freunde angehörten, ober bie auch ungekannt Begenftanbe unserer Aufmerkfamkeit, unferer Theilnahme und Liebe, ja oft unferer Bewunderung maren? Gewiß wenn

٠,

man einen genauen Bergleich zwischen ber Une terhaltung anstellt, die ein Product ber Erbichtung und eine Semalbefammlung que bem wirtlichen geben gewährt, so wird Jeder ben Totaleindruck, den historische Babrheit vor Erdichtungen poraus bat, felbft lebhaft genug empfinden und er wird zugleich mit Rusen und Belehrung lefen befonders aber wird Seder, felbft ber Unterrichtetfte, feine Unfichten über unfere Beit, aus welcher ja dieses gange Bert geschopft ift, über Gegenstände ber Geschichte, Politit, Literatur und über alle Racher bes menschlichen Biffens bereichern, er wird Borbilber finden, bie fein Streben gur Nacheiferung auf's Neue entflam= men, er wird fich überzeugen, welche Lebens= grundfage in der Dauer die Probe hielten und welche unterlagen, er wird fich einen Schat von Erfahrungen und Marimen anzueignen Ge= legenheit haben, die er hier mit weniger Opfern im eignen Leben felbst sammeln tann, mabrend er augleich bem Berbienste feiner abgeschiedenen Beitgenoffen einen schonen Tribut gollt und ihnen noch im Grabe feine Aufmertfamkeit und Theilnahme widmet.

Bon diesen Standpuncten aus haben auch die verschiedenen Kritiken, welche der Rekrolog bis jest zu finden das Glud hatte, diese Angelegenheit betrachtet. Sie haben alle ohne Ausnahme dem Fleiße, der Auswahl und ber Umsucht des bisherigen herrn herausgebers viele

Gerechtigkeit wiberfahren laffen und mo ihre Binte wesentlich und ausführbar maren, be find fie auch bei ber gegenwärtigen Bortfebung banbar benust worden. Gebr beifallige Bes urtheilungen lieferten; Die allgemeine Beitung. die Abendzeitung, die Sallesche und Leipziger Litraturzeitung, ja die lettere enthalt sogar die ermuthigende Meußerung: "es ift nicht gu ameifeln, baß Schlichtegroll in Diefem Retrolog einen Rachfolger gefunden bat, wie er sich ihn kaum wohl au winiden gewagt batte." Rur allein bas Ditternachtsblatt weicht von biefem allgemeinen Bifall burch einige unholde Bemertungen ab, beebrt aber bennoch ben Refrolog mit ber Bis nennung eines "loblichen Unternehmens."

Am meisten sind die Stimmen über die Frage getheilt: ob der Retrolog nur wenige Biographien, aber diese desto umständlicher und nur von Personen erster Gelebrität liesern, — oder ob er nach dem Berdienste eines Rationalnetrologs streben, sich auf kurzere Aufsage beschränten, dagegen sich über alle Classen verbreiten, in das ganze viel umfassende Deutsche Boltsleben eingreifen, nicht allein Sternen erster Größe, sondern überhaupt denkwürdigern Personen aller Stände einen Plat einräumen und sich durch die Berührung zahlreicher personlicher Interessen allgemeinere Theilnahme und

Durch fie eine fefter Begrundete Griftenz erwir-

Er liegt vor Augen, daß die erftere Aufgabe bie leichtere mare. Rur bas mare fcmer, Die richtige Granklinie zwischen ben Aufzunebe inenben und Beggubleibenden ohnfehlbar ju finden. Denn gerade bei ausgezeichnet beruhmten Per-Tonen fehlt- es felten an vielen Materialien, Diefe find bald zusammengestellt, man mare Der unfäglichen Mitte überhoben, nach fo viefen Individuen forgfaltige Forschungen anzustel= Ien, ersparte eine febr weitlauftige Corre-Isondene und vielen Portoaufwand, hatte nicht pur befürchten, bag bie Sahrgange ju einer Bogenstarte anwuchsen, bie oft ben Plan betracht= lich überschreitet und vereinfachte fo in jeder Binficht Die vielen Schwierigkeiten bis auf beniae.

Dennoch bin ich bei biefen verschiebenartigen Ansichten mehr meiner Ueberzeugung, als
meinem Bortheil und meiner Bequemlichkeit gefolgt und habe mich nach ben Stimmen geticktet, welche sich für bas Bestreben nach einem "Nationalnetrolog" entschieben hatten. Ich hoffe auch, daß mir biese Wahl um so
weniger zum Vorwurf gereichen kann, als ich
mich badurch einer großen Menge von Schwierigkeiten aller Art Preis gegeben und mir ein
Biel erwählt und vorgesteckt habe, bessen vollige Erreichung freilich immer nur ein frommer Bunfd bleiben tolth. Abeniskan ben timfelig aller Lander Deukscher Bunge und die noch mie so groß geroefeire Renge der Personen erwegt; weche steh gegenwartig build ihr Denken und Handeln mertwardig machen, so wird man des Schwere sa Unierreichbare eines so umfassenden Planes erkennen und sich besonders gegen mögliche unvermeidliche Lucken zur Nachsicht gestimmt fühlend

Derfenige; welcher eine beliebige: Aite and bon Biographien aufammenftellt und fich babei unabhangig von ber Lebenszeit und bem Baterlande ber Geschilderten nach eigenem Ermeffen biejenigen Charactere beraussucht, beren Bearbeitung ihm am leichteften und bankbarften icheint und von benen er hoffen tann, daß fie ben Lefern am beften zusagen und ihnen die anges nehmfte Unterhaltung gewähren werden, - fennt bie Schwierigkeiten eines Rekrologe nicht, wellder fich gerade auf bas vorhergebenbe Sahr beschräntt, folglich ohne alle Gelbit mahi ber Beit, der Personen; ber ortlithen Berhaltniffe inur Die Gebilberungen gu-ftellen hat, welche die Chronologie vorschreibt, ohne gu fragen, ob und mit welchen Sinderniffen fie ju erlangen find. Diefen Umftand follten Rrif tifer wohl bernafichtigen und ihre Anforderuns gen an frei gewählte Lebensschilderungen bedingt vorgeschriebene follten nicht bie namlichen fenn. ---

Aber wird man einwenden: "Bozu benn

. • .

macht fie zu einem wohlthuenben Bebiriniff. Dber follen ber geiftvolle und thatig fchaffende Menich, ber helbenmuthige Krieger, ber grunds liche um die Erweiterung des Wiffens verbiente Gelehrte, der großherzige und gerechte Staate= mann, ber ausgezeichnetere Stelforger und Prebiger, ber verdienftvolle Argt, ber bewundes tungswurdige Runftler, ber mit unerschöpflichem Erfindungegeiste wirkende Sandelsmann, ber bentende Landwirth und alle die wichtigern Glieber aus ber großen Rette hochverdienter gands= leute und Sprachgenoffen nur fo lange Gegen= ftande unferer Erinnerung fenn, als fie und als fichtbare Borbilber im Leben vorschwebten, ober als uns die Spuren ihres irbifchen Birtens und Schaffens noch vor Augen find? Sind wir es nicht unfern Nachkommen fculbig, bag wir ibnen neben ben Ueberlieferungen ber Geschichte auch die Monographie ausgezeichneter Men= fchen hinterlaffen? Bird fie ihnen nicht gur Lehre und zum Beispiel, zur Racheiferung und zur Barnung bienen? Und wie nab verwandt ift die Biographie mit der Geschichte, wie fehr viel bietet fie gur Beleuchtung und Berichtigung ber letteren? Ungahlbare Belege bierzu enthalt nur allein schon vorliegender Sahr= gang biefer Lebensschilderungen, in ber Darftellung ber reichen Begebenheiten fo vieler Manner, welche, besonders in den welthistorischen letten 50 Sab= ren, fo thatfraftig auf ihre Beit einwirkten und

beren Schickfale ein oft fo helles Licht auf bie Belthandel werfen? Dber follen, mit Musnahme einiger, Die ber Bufall vielleicht bermaleinft noch einem biographischen Borterbuche oder einer andern berartigen Gallerie gutheilen und einverleiben wird, alle biefe betrachtungs. werthen und lehrreichen Menschenleben blos ein Gegenstand ber Tradition bleiben, Die schon bei ber nachften Generation auf ewig verftummt? Sabrlich erfcheinen ja ber Geburten oft burftiger Phantafie in ben unnaturlichften und abgefdmadteften Erdichtungen, "Romane" genannt, Bu Hunderten und werben von Taufenden begierig verschlungen. Gollte man wohl von unferer gebildeten Mitwelt nicht die Erwartung begen burfen, bag fie es porgiehen murbe, bie= fer Producte einige ungelefen zu laffen, um ba= gegen lieber Unterhaltung in einem Berte gu fuchen, welches bem Unbenten Derer gewidmet ift, die fich noch vor fo Rurgem lebend, hans beind und schaffend vor unfern Mugen bewege ten, in einem Buche, bas wohl fur Alle bie beziehungereichsten perfonlichen Intereffen bietet, bas uns, wenn auch nicht in allen feinen Ge= malben, boch in vielen berfelben Personen vor= führt, die entweder dem Rreife unferer Bekannten, Bermandten und Freunde angehörten, ober bie auch ungekannt Gegenstande unserer Aufmerkfamkeit, unferer Theilnahme und Liebe, ja oft unferer Bewunderung waren? Gewiß wenn

Burch fie eine fefter begrunbete Grifteng erwir-

Bei Es liegt vor Angen, daß die erstere Auf-Tabe bie leichtere mare. Rur bas mare ichmer. Die richtige Granglinie zwischen ben Mufguneh= inenben und Beggubleibenden obnfehlbar gu finden. Denn gerade bei ausgezeichnet beruhmten Per-Fonen fehlt es folten an vielen Datetialien, Diefe find bald jufammengestellt, man ware Der utifaglichen Mitte überhoben, nach fo vie-Ter Bnbivibuen forgfaltige Forschungen anzustel-Im , ersparte eine febr weitlauftige Correfiondens und vielen Portoaufwand, hatte nicht ju befürchten, bag bie Sahrgange zu einer Bogenftarte anwuchsen, Die oft ben Plan betracht= lich überschreitet und vereinfachte fo in jeder Binficht Die vielen Schwierigkeiten bis auf beniae.

den Dennoch bin ich bei diesen verschiedenartigen Ansichten mehr meiner Ueberzeugung, als meinem Bortheil und meiner Bequemlichkeit gefolgt und habe mich nach den Stimmen getichtet, welche sich für das Bestreben nach einem "Nationalnetrolog" entschieden hatten. Ich hoffe auch, daß mir diese Wahl um so weniger zum Vorwurf gereichen kann, als ich mich dadurch einer großen Menge von Schwierigkeiten aller Art Preis gegeben und mir ein Biel erwählt und vorgesteckt habe, dessen vollige Erreichung freilich immer nur ein frommer Bunfch bleiben wird. Wenn und ben bimfang aller Lander Deutscher Bunge und ble nöch mie so groß gewesene Menge ber Personen erwegt; weiche steh gegenwartig burd ihr Denken und handeln merkwardig machen, so wird man bas Schwere ja Unierreichbare eines so umfassenden Planes erkennen und sich besonders gegen nibgliche unvermeidliche Luden zur Nachsicht gestimmt fühlenl

Derjenige; welcher eine beliebige Ante aabl von Biographien sufammenftellt und fich babei unabhangig von ber Lebenszeit und bem Baterlande ber Geschilderten nach eigenem Ermeffen biejenigen Charactere beraussucht, beren Bearbeitung ihm am leichteften und bankbarften icheint und von benen er hoffen tann, daß fie ben Lefern am besten zusagen und ihnen die anges nehmfte Unterhaltung gewähren werden, - tennt bie Schwietigkeiten eines Rekrologs nicht, wellder fich gerabe auf bas vorhergebenbe Sahr beschränkt, folglich ohne alle Selbik mabi ber Beit, ber Perfonen; ber ortlithen Berhaltniffe nur Die Ghilderungen gu-ftellen hat, welche die Chronologie vorschreibt, ohne gu fragen, ob und mit welchen Gluderniffen fie zu erlangen find. Diefen Umftand follten Erif tifer mohl berucksichtigen und ihre Anforderuns gen an frei gemablte Lebensschilderungen und an bebingt vorgeschriebene follten nicht die namlichen fenn. ---

Aber wird man einwenden: "Bogu benn

alis ein netrologisches Sabrbuch, wenn es nur unvolltommen berauftellen ift?" Beil, glaube ich, nur permoge biefes festbestehenden Banges, vermoge biefer fteten Ordnung eine vollftan= bige Biographie überhaupt erlangt werben tann, meil wir außerbem nur biographisches Studwert befigen murben, weil es bem ins Einzelne eingehenden Biftoriter eine Quelle und Borarbeit fenn foll, deren meitere Bervolltomm= nung ibm unbenommen bleibt und weil nicht nur Schlichtegroll, fondern in den oben genannten auslandischen Werten auch zwei ber erften Rationen Europa's ein Beispiel ber namlichen Jahreseintheilung gegeben, folglich Diefelbe gutgebeißen baben. Roch mehr wird fich Der pon dem Ruben Diefer feststehenden Korm überzeugen, ber untersuchen will, wie viel bei ber Refrologeluce pon 1806 bis 1822 für immer abergangen und wieviel baburch fur bie Derfonen = und Beltgeschichte unwiederbringlich verloren morden ift.

Ich gebe nun zu bem über, was insonsberheit den vorliegenden Iten Jahrgang betrifft. Was die Auswahl der Geschilderten anbelangt, so habe ich mir zwar die möglichst vollstänzdige Kenntnis der Todesfälle durch die ununsterbrochene Durchsicht öffentlicher Blätter, bez sonders der Gelehrtenzeitungen zu verschaffen gezsucht, din aber dabei nicht stehen geblieben, sondern habe auch auf Privatwegen viele No-

tigen erlangt, fo bag bas angeheftete Beaiftet wohl die vollständigste und umfaffendfte aller bis jest bekannt geworbenen Deutschen Tobten's liften vom Sahre 1825 senn dürfte. Ich babe por Allem nach Bollftanbigfeit getrachtet, und boffe, baf man nut wenige Tobesfälle von ele niger Bedeutung vermiffen wird. Wenn man das Register mit der Tobtenliste von 1825 vergleicht, welche ich meiner Aufforderung an die Berren Mitarbeiter im Math v. 3. beigeleat habe, fo wird man nicht allein wenige Liden bemerten, fondern finden, bag bier breifach mehr geliefert wird, als bort verzeichnet wurde. Sch babe mich nicht begnugt, nur biejenigen Biographien ju liefern, beren Erlangung mit leicht war, fondern auch biejenigen, welcher ich nur nach vielen fruchtlosen Berfuchen und beträchtlichem Aufwand endlich doch noch habhaft werben konnte. Mehrere aber, zu benen mir auch bie unverdroffenften Bemuhungen nicht verhelfen tonnten, war ich gezwungen, aufzugeben. Unter biefe rechne ich mit Bedauern ben Pringen Beinrich XV. Reug, t. t. Deftreich. Relomarichall, ben Bergog Carl Gugen v. Lothringen, ben Geh. Reg. Rath Dr. Chrift. Bagner in Bildburghausen, ben Reg. Rath Dr. Mallin= frodt in Dortmund, ben Db. Appell. Ger. Prafidenten Arhrn. v. Dalmigt in Biesbaben, ben Raturforscher Frenreis, ben Danischen Bun= bestagegefandten au Rrantfurt. Grafen Enben,

werben wird (auf Gewinn verzichtet ber Berausgeber gern), fo find boch, aller biefer Sinberniffe ungeachtet, im vorliegenden britten Sabrgang im Gangen 488 im Jahre 1825 verftor= bener Perfonen gebacht und zwar von 75 ausführliche Lebensbefchreibungen, von 170 fürzere und von 243 nur gang furge Ungeigen geliefert worben, wogu 83 perfchiebene Mitarbeiter Beitrage geliefert haben. Bon ben in ben beiben erften Ubtheilungen gelieferten Biographien find 74 aus ichon gedruckten Quellen entlehnt. 171 aber ericheinen in Diefem Werte gum erftenmal im Drud. Diefe beiben erften Abtheilungen enthalten die Lebensbefchreibungen von 8 fürftl. Perfonen, von 55 Staatsmannern, als Mini= fter, Beamte, Buriften, Sofmanner zc., worun= ter 13 Schriftfteller, von 11 Rriegsbelben und Militarpersonen, worunter 2 Schriftft., von 8 Bifchofen, Generalvicaren und Mebten, morun= ter 2 Schriftft., von 42 Beiftlichen aller Con= feffionen, worunter 21 Schriftft., von 25 afabemifchen Lehrern, worunter 21 Schriftft., von 18 Schulmannern, worunter 11 Schriftft., von 15 Mergten, worunter 8 Schriftft., von 4 Uftro= nomen, fammtlich Schriftft., von 6 Raturfor= fchern, worunter 4 Schriftft., von 3 Bibliothetaren, ebenfalls alle Schriftit., von 11 Ban= fiere, Kabrifanten, Raufleuten, Buchhandlern und Apothetern, worunter 5 Schriftft., von 10 zeichnenben und bilbenben Runftlern, wovon 2

Schriftsteller, von 6 bramatischen Kunstlern und Singern, wovon 1 Schriftst., von 5 Composism und Virtuosen, von 5 Dichtern, deren Berte sammtlich gedruckt sind, von 5 Landswithen, worunter 3 Schriftst., von 3 Bausmeistern, worunter 1 Schriftsteller und von 9 Franen, darunter 8 Schriftstellerinnen besindslich sind.

Daß bei Leistungen aus so verschiebenen hanben nicht alle von gleichem Berth fenn tonnen, liegt am Tage. Der Leser wird be= ren finden, die ihm das Ideal einer vollendeten Biographie erbliden laffen, aber mohl nicht alle entsprechen bobern Anforderungen und meh= tere davon mochten wohl auch einer freundlichen Rachsicht bedürfen. Ich habe mich als Heraus= geber moglichst bemuht, Runbung und Ginklang in diese verschiedenartige Masse zu bringen und wenn je zuweilen bie Korm weniger anspricht. fo find doch überall die hiftorischen Daten mit gewiffenhafter Treue aus ben Quellen geschopft. Auch ift nicht zu laugnen, bag biese bunte Abwechelung ber gablreichen verschiedenen Berfaf= ser der fich folgenden Artikel eine Mannigfaltigteit bewirkt, Die bas Intereffe bes Gangen nur fteigern tann.

Bei ber Bertheilung ber gesammelten Materialien in die im Buch beobachteten 3 Classen war es zwar mein beständiges Augenmert, daß die berühmtesten Individuen in die erfte, die benkwürdigen in die zweite und die minderwichertigen in die dritte Abtheilung eingeordnet würden und die größere oder geringere Umständlichteit einer Biographie ein Maasstad der Celebrität des Geschilderten sen. Dennoch erleidet auch diese Regel durch oft nicht zu vermeidende Hinderenisse manche Ausnahme und ich weiß recht gut, daß mancher Berewigte, dem sein Platin den inder in den in der gerewigten und dritten Abtheilung angewiesen werden mußte, seine Stelle würdig in der ersten eingenommen haben wurde und bitte auch deshalb um Nachsicht.

Alle Biographien sind zur Erzielung einer vollständigern Ordnung der Reihe nach numeeirt und jede ist vermöge des Registers leicht zu sinden. Alle, welche der Nekrolog seinen eigenen verehrten Mitarbeitern verdankt und von denen ich die Meinung hege, daß es Originalarbeiten sind, sind mit einem \* bezeichnet. Bei denen, wo dieses Zeichen sehlt und welche nicht im Rekrolog zuerst abgedruckt, sondern aus dereits vorhandenen Schriften entlehnt wurden, sind die benutzten Quellen jedesmal gewissenhaft gemannt worden.

Bei vielen Beiträgen haben sich die Herren Verfasser genannt, was bei allen zu wunschen gewesen ware und gern hatte ich am Schluß von jeder Biographie den Ramen des Einsenders folgen lassen, doch ohne austruckliebe Artanbuiß wagte ich dieses nicht und die iden besfalfigen Anfragen waren zu weitlauf= ig geworden. Künftig aber nehme ich als Sandfass an, daß alle resp. Herren Mitarbei= in, welche es nicht ausdrücklich verbitten, sich

genannt wiffen wollen.

Im Schlusse bemerke ich, bag ich, allerbings auf Die Berbefferung ber außern Umftande und auf einen, wenigstens bie Roften beckenben Ibsat rechnend, ben Rekrolog sicher und reeimaffig von Sahr zu Sahre fortsegen werbe. Der porliegende Jahrgang 1825 war nicht arm an bentwurdigen Todten, aber ber folgende, wozu die gesammelten Materialien bereits voll= fandig find, wird ihn in biefer Binficht bei Beitem übertreffen und noch weit reichern Stoff 3ch hoffe, bis Enbe Dara fimmtliche Berren Mitarbeiter bie Sobtenliften von 1826 verfenden zu konnen und vertraue uf Ihre allseitige Mitwirkung. Alle bie, welche mir Beitrage gubenten werben und mit benen in noch nicht in Berbindung ftebe, erfuche ich · mgelegentlich, mir ihre willtommenen Beitraae burd Budhanblergelegenheit (nicht burch die Poft) zugehen zu laffen und mir bie im Sabr 1826 Berftorbenen, beren Biographien fie zu ibernehmen gebenten, guvor nahmhaft zu ma= Da Die Todesbeute des Jahres 1826 den. der so ungewöhnlich gablreich ift, so kommt bfonders biesmal auf etwas gedrangte Behand= bud viel an und ein balber Drudbogen muß

felbst får bie Umstånblichste in ber Regel bas mit Marimum fenn, wenn alle Raum finden follen. Selbftbiographien, mit Selbftertenntniß geschrieben, haben unstreitig einen besondern Reiz und Me mesentliche Borzüge vor allen andern. Darum 📶 bittet ber Retrolog biejenigen, welche ben schei= benben Blid nach Senfeite richten, um ihr Ber- wii måchtniß. in i

Almenau, 20. Marz 1827.

Bernh. Friedr. Voigt.

112

Widd

t o

ш E

16

にはまり

1

11 4 4

Ų4

.

#### P. S.

Nachstehenden verehrten Gonnern und Rreunben. welche mich bei Berausgabe biefes Jahrgangs theils mit Beitragen, theils mit Notizen fo thatig und freundlich unterftust haben und ohne beren Bulfe ich ihn nicht zu Stande gebracht haben murbe, bante ich hiermit innigft.

# Berzeichniß ber Mitarbeiter. (In alphabetischer Kolge.)

Berr Dbermediginalrath Dr. Augustin in Potsbam.

- Regierungerath Bantfc in Cothen. - Professor Bandte in Kratan.

Forftmeifter Behlen in Afchaffenburg. Rittmeifter von Bohme in Lubed.

- Paftor und Schuldirector Dr. Bollmann in Gelms ftebt.

- Dberpfatrer M. Buch in Colleba.

— Carl Burger in Bayreuth.

- Steuerinspector Fr. Gramer in Salberfadt.

- Dr. Dittmar in Sannover.

- Dr. Beinrich Doring in Beng.

```
hm hofrath Ed in Leivzig.
- Dr. Gidmann in Beipzig,
- hofprediger &mmerich in Deiningen.
- Dr. Emsmann in Edartsberga.
 - Forft: und Ministerialrath Fischer in Carlorube.
 - Prof. Dr. Soblisch in Werthheim.
 - Dr. Gebauer in hamburg.
 - Pfarrer Geilfus in Erfurt.
 - Prebiger Dr. Gittermann in Emben.
 - Dr. Fr. Bilb. Gobice in Berlin.
_ Dr. R. Grabner in Beimar.
 - Rector Grafe in Jeng.
 - Regierungsrath von Gruner in Coburg.
 - Prof. Gubis in Berlin.
 - 3. F. Sammerich in Altona.
 - Hofrath von Hellbach in Arnstabt.
 - Prof. Seller in Bamberg.
 - Dr. C. Demprich in Breslau.
 - Graf hentel von Donnersmart, t. Preuf. Re-
  gierungerath in Merfeburg.
 - Archidiaconus Dr. hentel in Coburg.
 - Premienrlieut. u. Abjut. Benbenreich in Dreeben.
 - Geminarlehrer Dientfch in Breslau.
 - F. Sollunder (damals) in Penig.
 - Prof. Dr. Sug in Freiburg.
 - Bibliothetar Jack in Bamberg.
 - Archidigconus Dr. theol. Jaspis in Dresben.
 - Rector Dr. Ihling in Deiningen.
 - Superint. Dr. Jufti in Marburg.
 - Prof. und Rector Dr. Rannegieger in Breslan.
 - A. Klein in Stuttgart.
 - Dr. Rnapp in Elberfeld.
 - Oberconfiftorialaffeffor Rubn in Gifenach.
 - Conferengrath Lamas in Altona (feitdem leider auch
 foon dem Retrolog verfallen).
 - hofbaurath Laves in Sannover.
 - Prof. Cehne in Mainz.
 - beinrich Beng in Weimar.
 - Kammerh. Bar. v. Binden in Frankfurt a. M.
 - Bilbelm Lindner, Rechtsgelehrter in Dresben.
 - Superint. Lommler in Belbburg.
 - 3. von Lucenan in Osnabrud.
 - Prediger de Marees in Deffan.
 - Diaconus Moller in Erfurt.
 - hofrath und Bibliothetar Bill. Muller in Deffau.
```

pere Profeffor Cornelius DRaller in Sambuta. - Dr. Rebel in Gießen. - Pfarrer Reuffer in holggertingen. - Prediger Riemeyer in Debeleben. - Deçan Dahl in Bicberg. - Rirchenrath Petri in Bulb. - Diaconus Pietfch in Raumburg. - Dr. von Reben in Sameln. - Diac. Refe in Balberftabt. - Legationsfecretar Reuf in Stuttgart. - hofrath du Roi in Bolfenbattel. - Geh. Db. Finangrath Rofenftiel in Berlin. - Domprediger Rotermund in Bremen. - Dr. Rumy in Bien. - Prof. der Rechte Dr. Schund in Erlangen. - Superint. Dr. Schwabe in Reuftadt a. d. D. - Geb. Cangleifecretar Ochwars in Rudolftadt. — Geh. Rath Julius Graf v. Soben in Rurnberg. — Oberappellationsrath Spangenberg in Belle. — Justigrath Thon in Ilmenan. - Dr. G. Zop fer in Erpzig.
- Pfarrer Dr. Zrager in Rollthalmunfter bei Paffan. - Dr. Ungewitter in bilbesheim. — Dr. Ferd. Bachter in Jena. — Dr. K. Bagner in Darmftabt.

- Prof. Dr. Beber in Breslau.

- Privatlehrer E. F. Bibemann in Planen. - Pfarrer Bilbelmi in Biesbaden. - Prediger R. Bunft er in Bafchte.

### Register zum 3. Jahrgang (1825).

Tamertung. Die mit rom. Jahlen Bezeichneten find ausfahre liche, die mit größern bentichen turgere Lebensbeschreibungen. Die mit Leinen beatichen Zahlen gehoren ber 3. Abtheilung an, welche selten mehr als Geburtsjahr, Sterbetag und Liter ratur nachweiset und eine bloße Lifte ift.

Adam, Bicepras. zu Bamberg 107. Abers, Kaufm. # Ciberfeld XXIII. Actermann, Dberpf. gu Auerbach 875. Albers, t. r. Roll. R. gu St. Petersburg 823. Mimus, D. b. Ob. ju Berlin 358. Umon, Kapellm. au Ballerfin 130. Anhaufer, Dec. ju Stuttgart 184. Anton. frangist., Runftlerin gu Dunchen 255. 1'Aspee, Sofr. in Biesbaden 127. Auerbach, Bice : Rabb. zu Altftrelig 254. v. Auersberg , Fürstin von , zu Wien 416. v. Babit , Erze bischof in Wien 827. Babecter, Gen. Sup. zu Dabl 406. v. Bar, Maj. in Stuttgart XXXV. Barchwis, Paft. 31 Delfe 479. v. Barbacori, Graf v., gu Erient 894. Bars bacin, f. f. Gen. Major zu Pregburg 872. Bartels, Daft. 31 Bahmbede 414. Wartholby, t. Preuß. Leg. Rath 311 Rom Lil. Bartholomaides, Pred. 311 Offina 146. Baffe, Buchbendl, zu Duedlindurg 220. Batthyany, Domb. zu hefth 326. Bauer, Prof. zu Bamberg 126. D. Bauer, Tret zu Kleinwelta 298. Bauer, Paft. zu Nordheim 400. Buer, Pfarr. zu Tittmanning 295. D. Bauer, Prof. zu Bien 275. D. Bauer, Pfarr. zu Jobten 454. D. Beck, Ben. Bic. gu Burgburg 171. Beer, Bantier gu Bers in 219. Behr, Pfarr. ju Reilsheim 99. Beier, Paft. # Reunheilingen 336. v. Benfo, D. b. Ph. und Argt n Miscoleg 157. Berg, Priv. Wel. zu Leipzig 96. Bergs mann, Rammerr. in Rudolftadt 98. D. Bering, Prof. m Marburg XXXVIII. Biener, Argt zu Raumburg 309. Bindheim , t. Ruff. Rath zu Berlin 252. Bifinger, Prof. in Bien 249. Blandow, Pred. ju Sternberg 850. Bleibs iren, Priv. Gel. zu Frantf a. DR. 452. Blumbof, Prof. gu Biegen 162. Bodemann, Paft. gu Gadebufch 415. Bobte, Buchbandler zu Condon 201. Bollinger, Prof. zu Bers lin 84. Boning, Paft. zu Mandelsloh 453. Bornmann, Paft. ju Prausnis 91. v. Borries, D. Trib. R zu Chars bttenburg 282. v. Boffanni, D. mod. gu Defth 884. Botts ger, Rupferftecher zu Leipzig 120. Braunswick, Graf v., Lammerer zu Wien 435. Breitenftein, Pred. zu Mar. burg 229. v. Breitenftern, Juft. R. ju Bismar 278. Bres

mer, Superint. ju Rienburg 406. Brintmann, großh. DR. Schw. Schulrath zu hamburg 379. Brinkmann, Db. Lieut. zu Nienburg 421. v. Brockes, D. n. Senat. zu Lübeck 274. Brückner, k. k. Math zu Auspis 403. Bubna und Littis, Graf v., k. k. kommand, Gener, in d. kombardei zu Mats. land XXXIX. Buchola, Orgelbauer gu Berlin 114. Bhlow, Graf v., t. Pr. Staatsminifter LIV. D. Burds harbt, Direct. b. Sternwarte zu Paris XLIV. Burgund, Direct. ju Braunsberg 428. Bufch, Buchh. in Altona 223. Buttner, Schullehr. ju Afchirnborf 168. v. Carnea: Stefs fanco gu Zapogliano 363. Caroline Fried. Math. Gem. d. Dr. Eugen v. Burtemb. 820. Carftens, Pred. zu Aers gen 93. Caspari, Schriftst. zu Wien 257. Chappuzean, Beamter zu Bebertesa 442. v. Chasteler, t. t. wirtl. Geb. Rath, Stadt: und Fest. Comm. zu Benedig XXXII. Chryfander, Dred. ju Abrensfelde 161. Gleemann, Driv. Gel. zu Parchim 243. Coben, Sannov. Rammerag. 121. Coudenboven, Graffin v. 854. Conteffa, D. d. Whil. au Berlin XXXVII. Contessa, Kommerzienrath in hirsch= berg LVIII. Greut, Paft. zu Frauenstein 343. Grome, Superint. zu Jeinsen 115. v. Dalwigt, Geb. Rath zu Wiesbaben 104. Dangel, D. med. zu Wien 445. Degen, Prof. zu Copenhagen 135. D. Detharding, Dir. u. Preb. ju Boftock 881. Dietrichstein, Graf v., zu Bien 419. M. Dittrich, Pfarr. zu hohenbucko 228. Dohna Schlobitten, Grafin gu, geb. v. Fintenftein 113. Doll, Prof. gu Carlerube 209. Dorffurt, Apoth. zu Wittenberg 180. Dorf-müller, Conf. R. zu Denabruck 216. Duisburg, D. bee Arzn. K. zu Danzig 458. Ebermaier, Reg.= u. Meb. R. zu Duffeldorf 111. v. Echardt, f. t. Oberst zu Press burg 426. Eben, D. jur. zu hamburg 346. Eidemeyer, frang. General gu Algesheim LVII. D. Gifenhardt, Prof. gu Ronigeberg 481. v. Elbracht, Gen. Lieut. gu Dunchen 280. Erbach : Schönberg , Grafin. gu 198. Erdel, Priv. Gel. gu Beipzig 363. v. Erffa, Bandrath auf Berns burg 204. Enben, Graf v., Bundestagsgef. gu Rate burg 443. Fabri, Prof. zu Erlangen 169. D. Facius, Prof. zu Coburg XLIII. v. Fangh, Bifchof zu Press burg 425. v. Rehrentheil, Sauptm. gu Balbenborf 478. v. Fenerbach, Staatbrath zu Stuttgart V. Fenerabend, Superint. zu Salzgitter 392. Fenerabend, Maler gu Bien 845. Pastal Fiala, Drb. Prieft. gu Bien 816. Fiebs ler, Stiftsgeiftl. ju Breslau 488. Filter, Juftigr. gu Morbhaufen 888. Fifcher, Mebecin. 24ff. gu Breslau 470. Blacheland, Geb. hofr. ju Carlerube 125. Frante, D. med. ju Leipzig 173. Franzius, Sanonv. Domain, R. u.

Saubir. ju Emden 166. Frangel, Pfart. ju Renftabt-Dresben 314. Freindaller, Pfarr. gu Botlabrud 242. Frens uif, hofrath zu Leopoldina 818. D. Friederici, Ber. Bem. zu Thallwift 468. Friedrich IV., herzog v. Gos th XIV. Friedrich Carl Gottlob, Furft ju Comenft. Berthb. Freudenberg Lill. Friedrich, Rot. ju Comem 457. M. Frisiche, Pfart, gu Dbhaußen : Detri 303. Frobole, Pred. zu Belle 160. Fuegli, Maler zu bone. den XXVII. Fugger : Rirchheim, Maria Eleon., Grafin v. 32. Fugger : Rirchbeim, Beronica , Grafin v. 440. v. gerftenberg, Frang Egon, Fürftbifcof b. Silbesh, und Paberborn LV. Gabler, Conf. R. in Altona II. Garts mr, Dir. zu Sanau 485. Gebrig, Pfarr. gu Mub 82. Beringer, Gen. Daj. gu Bien 438. Gerloff, Preb. gu Cubr 235. v. Geredorf, t. pr. Sauptm. auf Geichau 439. Berfider, Opernfanger ju Gaffel 170. Gerfting, Paft. m Steimbte 879. Glasmald, Pfarr. ju Robben 472. Gors undin, Grabisch zu Posen 476. D. Gog, Prof. zu Rarns berg 237. D. Gruner, Prediger gu Denabruck 142. D. Gunther, Dir. gu Belmftadt LXXI. v. Gvita, ein Reus grieche gu Belatierg 368. Daarmann, Collabor. zu hils debrim 268. v. habermann, Gen. Maj. zu Rurnberg 459. hagemeifter, Db. : u. E. Ger. Abv. ju Riel 867. bad, Raturforicher in Benben 200. Sager, Juftigr. in Gludftadt 198. Sate, t. Großbr. Gen. und Erbh. auf Dieberfee 178. Sallbauer, Lehrer zu Frenberg 484. Sals in v. Sallerftein, Commun. Abminiftr. in Rurnberg 100. hammer, D. b. Db. gu Bien 441. Sarbegg : Glas, Graf #, Ramm. gu Bien 482. v. Sarbenberg, f. pr. Landr. m Dbermieberftadt 187. Sartl, Maler gu Bien 436. Dafe felbrind, Paft. zu Ofterwald 290. v. hattorf, D.: Umtm. m Schnackenburg 189. Sauer, Arieger. in Carlerube 230. b. hauer, t. t. Gubern. R. zu Bogen 292. v. baufen, Rammerjunter auf Stotternheim 203. Saufius, M. und Pfart. ju Batgendorf XL. Saufdorf, Ger. Dir. gu Gro. fenhain 361. hecter, Prorect. gu Stargard XXXI. Beima reich, Pfarr. ju Tiefenort VIII. Beinrich, Capitular b. tathel. Rirche gu Regensburg VI. Beinge, Paft. ju Berger 448. Beife, Archivr. zu hannover 283. Beife, Behrer u Stralfund 446. hellwig, Regiff. a. t. hofth. gu Dresa ben LXVI. hemprich, Paft. zu hagerloh 483. D. hems prich, auf der Infel Maffaua XLVI. Bensler, Dir. gu v. Berby, Dberft ju Defth 466. Berichel. Bien 232. Protonat. ju Beipzig 118. Derzog, Schuldir. zu Bobau 3336 beffe, D. Juftigr. in Bannover 185. bilfenberg, Raturf. a. Erfurt L. Sochbüchler, Geb. R. gu Galzburg 110.

hofmann, Cab, St. gu Braundfels sos. v. hobenthal, if Grafv., Geb. R. in Dreeben IV. v. hobenwarth, Bifchof ti gu Bing 151. Dobengollern - Dechingen, Burftin von, gu' Bien 424. hobnbaum, Superint. zu Rabach LXVII. D. bolft zu hamburg 411. Soltei, Buife v., Schaufpielerin gu Berlin 92. horner (fruber Garnifonpred. in Prag) gu Leipzig XLV. Boggel, erft. Pred. gu Delfungen 189. brabowsty, ev. Pred. zu Lujos Romarom 140. v. Die gel, Geb. R. gu Bien 418. Surche, Db. Pred. gu Connenberg 377. D. Jacobi, Bofrath in Gelle 190. Zacobi, Buttenberr gu Startrod 250. v. Jagow, Dberftallm. 32 Berlin 176. v. Jasmund, Staatsmin. gu Stuttgart 297. Jean Paul Fr. Richter gu Bairenth LXVIII. D. 3bering, Juft. Comm. zu Murich LXIX. D. Jobliczte, Prof. gu Prag 244. Joris, t. t. Rath in Bien 800. Ittner, b. , Staater. zu Conftang XVIII. Jungtlaß, D. med. gu Schwedt 77. Jungwirth, & Ger. Dir. ju Bittenberg 234. Junter, Lieut. in Dreeden 213. D. Junnemann, Argt gu Wien 277. Jurifch, Archibiac. ju Querfurt 270 Juffow, Go. Rammerr. u. Direct. in Caffel Ll. Ralby, Pfare. gu haufenthal 191. v. Kaldy, Bicegefpann ju Ragy. Gerest 810. v. Kaltreuth, Gen. Maj. zu Breslau 225. Karger, D. d. Meb. zu Bien 418. Karl gubw., Fürft zu Hobentobe. Langenburg KXIV. Raftellig, D. Med., Prof. gu Wien 402. Katancfich, Prof. gu Dfen 165. Kaunigs Rittberg, Graf v., Geb. R. zu Welen 473. D. Kaufch, Reg. : u. Medigin. R. gu Liegnig XIX. Rallner, Paft. gu Brobel 886. Rereftury, Prof. gu Deft 149. Rereftfeab, Graf v., Geb. R. gu Rafchau 239. Rern, Abs junct gu Bien 296. v. Ketelhobt, furfil. Rubolft. C. Aff. gu Travemunde 194. Rhunl, Domb. gu Bien 410. v. Kis raly, Bifchof gu Fured 887. Rircheifen, v., Geb. Staats. Juftigmin. gu Perlin XXI. v. Ris, Domb. gu Bees prim 271. Kis v. Balasfalva, Genat. ju Reckfemet 856. Kisfaluby, Aff. zu Theth 804. D. Rlefeter, Sauptpaft. gu Samburg XLII. Rlein, Pfarr. gu Darmftabt 869. Rlein, Cant. ju Schmiedeberg 210. v. Rlein, Db. Deb. R. gu Stuttgart 102. v. Klente, Sannov. Dbrift 88. Rlinghammer, Diat. gu Degau 344. Rloby, Doctor ber Meb. u. Chirurgie in Berbft IX. Ameth, Prof. zu Kasfchau 177. D. Knapp, Prof. zu Halle LXII. D. Knefchte, Conr. in Bittau XXXIV. Kniep, Dom. R. zu Saunos ver 207. Kniep, Prof. zu Reapel XLVII. v. Kniefebt, bergogl. Braunfchw. hofr. auf Anieftedt LXV. Kohnes mann, Stadtr. gu Berlin 141. Roll, Maler gu Bien 418. Rollowrat . Liebfteinstu , Gr. u., Geb. Rath en Bien 428.

thig, Doctor Der Meb. ju Bien 866. Königsegg : Auslaberf, Graffin v. 461. Ropp, Prof. ju Bien 489. Rofes urten, Pred. But Altengamme 432. Rofter, Paffor gu Mibelmsburg 431. Rothe, Paftor gu Rammenau 886. Rote m. Doctor ber Phil. gu Beipzig 224. Rraft, Siftoriens minin gu Bamberg 211. Rregel, Paftor gu Banftedt 595. Amtel, Geb. Archivar. ju Berlin 246. Krieger, Buchs Matier zu Marburg 245. Ruhn, vorm Prof. zu Bern 97. D. Ang, Prof. zu Braunschweig 108. Runge, M. und Cuperint. gu Bifchofemerder 134. v. Bannon, taif. ton. Staattrath auf Bilbhaus 101. Caut, Prof. gu Burge berg 422. Lausta, Lehrer und Zonf. gu Berlin 145. Egs was, t. Dan. Juftigr. gu Altona 181. Leers, Dagiftr. Math ju Baireuth LX. Cembte, Candr. gu Diemar 849. Bemsin, Prof. gu Silbesheim 253. Besti, Prof. in Rras Leune, Doctor ber Philosophie in Beips tan 188. gig 87. 2. Levitschnig, hofadvotat in Bien 256. Lindes mann, Intend. in Dreeden LXXII. ginden, Baron v. borm. Beftphal. Gefandter in Munchen 153. v. Cochner, Arbr. von und gu Buttenbach 205. Cothringen, Pring G. Gugen von 231. Comen, Graf von, gu Dresben 132. Eucas, Apoth. gu Erfurt 143. Bucchefini, Preug. Gtautes Minifter gu Floreng 218. Luigi Baffi, Regiff. ber fon. Rel. Oper in Dreeben LIX. Couife, Bergogin von Raf-fen XXV. v. Gunind, Furftbifchof von Dunfter und Gorvey XXII. Maafen, Oberargt gu Wismar 437. Das tan v. Mata und Gele, t.t. hofr. zu Gumegt 248. Dals lintrodt, Reg. Rath in Dortmund 175. Mann, Db. Ups vellat. Ger. Praf. in Berbft 159. Mangel, Pfarrer gu Boffow 8:0. De Marees, Schulinspect. zu Deffau XVI. Rattersberger, Drof. in Breslau 236. Maurer, Stadts mth in Berlin 460. Maximilian Joseph I. König von Baiern LXI. v. Meding, Erblandmarschall in Braunfoweig 83. Meinete, Conf. Rath und Paftor in Queds linburg L. Meisner, Professor in Bern XVII. Mellin, Config. Rath ju Dagbeburg 105. Mercy, Pfarrer gu Graol 182. Metternich, Fürftin von, ju Paris 800. Det. ler, Geb. Comm. R. in Frankfurt a. M. 291. D. Mener, Trit in London 192. D. Mennier, Lector ber Frangof.
Sprache in Erlangen XXXVI. Mohn, Glasmaler in Bien 222. Doller, Pfarrer gu Bipfendorf 81. Molls weibe, Prof. gu Leipzig XX. Moosborf, Archibiat. in Raumburg LXXIV. Mosewius, Cophie B., Sangerin in Breslan 86. Muller, Maler u. Dichter gu Rom 147. v. Muller, hofrath gu Bien 215. Rahl, Director in: Saffel 94. Raumburger, Drof. ju Dresben 869. Reibe.

\*

selbst für bie Umständlichste in der Regel bas Maximum fenn, wenn alle Raum finden follen. Selbftbiographien, mit Selbfterkenntniß gefchries ben, haben unstreitig einen besondern Reiz und mesentliche Vorzüge vor allen andern. Darum bittet ber Retrolog biejenigen, welche ben schei= benben Blick nach Jenfeite richten, um ihr Bermåchtniß.

Ilmenau, 20. Marz 1827.

Bernh. Friedr. Voiat.

### P. S.

Nachstebenben verehrten Gonnern und Rreunben, welche mich bei Berausgabe biefes Sahr= gangs theils mit Beitragen, theils mit Notigen fo thatig und freundlich unterftust haben und ohne beren Sulfe ich ihn nicht zu Stande gebracht haben murbe, banke ich hiermit innigft.

#### Bergeichniß ber Mitarbeiter. (In alphabetifcher Folge.)

Berr Dbermediginalrath Dr. Augustin in Potsbam.

Regierungerath Bantich in Cothen. - Profeffor Banbte in Rratau.

- Korftmeister Behlen in Aschaffenburg. - Rittmeifter von Bohme in Bubed.

- Paffor und Couldirector Dr. Bollmann in Selms ftebt.

- Dberpfatrer M. Buch in Colleba.

— Carl Burger in Bayreuth. - Steuerinfpector Fr. Gramer in Salberftadt. - Dr. Dittmar in Sannover.

- Dr. Beinrich Doring in Jena.

em hofrath Ed in Beipzig. - Dr. Eichmann in Leipzig. - hofprediger &mmerich in Meiningen. - Dr. Emsmann in Edartsberga. - Korft : und Ministerialrath Sifder in Carlorube. - Prof. Dr. Soblifd in Werthbeim. - Dr. Gebauer in hamburg. - Pfarrer Geilfus in Erfurt. - Prediger Dr. Gittermann in Emben. - Dr. Fr. Bilb. Gobide in Berlin. . - Dr. R. Grabner in Beimar. - Rector Grafe in Jeng. - Regierungsrath von Gruner in Cobura. - Prof. Gubig in Berlin. — 3. F. Sammerich in Altona. - hoftath von Bellbach in Arnstabt. - Prof. Seller in Bamberg. - Dr. C. Demprich in Breslau. - Graf bentel von Donnersmart, t. Preuf. Regierungerath in Merfeburg. - Ardidiaconus Dr. Bentel in Coburg. - Premieurlieut. u. Abjut. Benbenreich in Dreeben. - Ceminarlebrer Sientich in Breslau. - F. Sollunder (damale) in Penig. - Prof. Dr. Sug in Freiburg. - Bibliothetar 3act in Bamberg. - Archidigconus Dr. theol. Jaspis in Dresben. - Rector Dr. Ihling in Meiningen. - Superint. Dr. Jufti in Marburg. - Prof. und Rector Dr. Kannegießer in Breslau. - A. Klein in Stuttgart. - Dr. Anapp in Elberfeld. - Oberconfiftorialaffeffor Ruhn in Gifenach. - Conferengrath Lamas in Altona (feitdem leider auch fcon dem Retrolog verfallen). - hofbaurath gaves in hannover. - Prof. Lehne in Mainz. - beinrich Beng in Beimar. - Kammerb. Bar. v. Linden in Frankfurt a. M. - Bilbelm Lindner, Rechtsgelehrter in Dresden. - Superint. Lommler in Beldburg. - 3. von Encenay in Ofnabruck. - Prediger de Marees in Deffan. - Digconus Doller in Erfurt. - Sofrath und Bibliothetar Bilb. Duller in Deffau.

Berr Professor Cornelius Maller in Samburg. - Dr. Rebel in Gießen. - Pfarrer Reuffer in Bolggertingen. - Prediger Riemener in Debeleben. - Deçan Pahl in Bichberg. 14 - Kirchenrath Petri in Fulb.
- Diaconus Piegich in Raumburg. 10 2 2 2 2 W TEN - Dr. von Reden in Sameln. - Diac. Rofe in Balberftadt. - Legationefecretar Reuß in Stuttgart. - hofrath bu Roi in Bolfenbuttel. 75-- Geh. Db. Finangrath Rofenstiel in Berlin. - Domprediger Rotermund in Bremen. 15E h == 11: - Dr. Rumy in Wien. # 75 T - Prof. der Rechte Dr. Schunck in Erlangen. - Superint. Dr. Schwabe in Reuftabt a. b. D. ia 🚁 🗦 🗆 - Geb. Cangleisecretar Schwart in Andolftadt. I = K - Geb. Rath Julius Graf v. Coben in Rurnberg. - Dberappellationsrath Spangenberg in Belle. - Juftigrath Thon in 31menau. - Dr. G. Zopfer in Beipzig. 生士工 - Pfarrer Dr. Erager in Mollthalmunfter bei Baffau. - Dr. Ungewitter in bilbesheim. - Dr. Ferb. Bachter in Jena. - Dr. R. Bagner in Darmftabt. - Prof. Dr. Weber in Breslau. - Privatlebrer G. F. Bibemann in Planen. - Pfarrer Bilhelmi in Biesbaden. - Prediger R. Bunfter in Bafchte.

### Regifter zum 3. Jahrgang (1825).

Tamertung. Die mit rom. Bablen Bezeichneten find ausfahre liche, die mit großern bentichen turgere Lebensbeschreibungen. Die mit kleinen bentichen Zahlen gehbren ber 3. Abtheilung an, welche selten mehr als Geburtsjahr, Sterbetag und Lites ratur nachweiset und eine bloße Lifte ift.

Mam, Bicepraf. zu Bamberg 107. Abers, Raufm. jn Elberfeld XXIII. Adermann, Dberpf. gu Anerbach 876. Albers, t. r. Roll. St. gu St. Petersburg 828. Mimus, D. d. Ph. ju Berlin 358. Umon, Ravellm. gu Ballers fein 130. Anhaufer, Dec. gu Stuttgart 184. Anton, Franzist., Kunstlerin zu Munchen 255. l'Aspee, Hofr. in Biesbaden 127. Auerbach, Bice : Rabb. gu Altftrelig 264. v. Auersberg , Furftin von , ju Bien 416. v. Babit , Erge bischof in Bien 827. Babecter, Gen. Sup. zu Dabl 406. v. Bar, Daj. in Stuttgart XXXV. Barchwis, Paft. 3m Delfe 479. v. Barbacori, Graf v., ju Trient 894. bacin, f. f. Gen. Major zu Prefburg 872. Bartels, Daft. gu Bahmbede 414. Bartholby, t. Preuß. Leg. Rath gu Rom LII. Bartholomaides, Pred. zu Oftina 146. Baffe, Buchtenbl. ju Quedlinburg 220. Batthyany, Domb. ju Pefth 326. Bauer, Prof. ju Bamberg 126. D. Bauer, Arat zu Kleinwelta 298. Bauer, Paft. zu Rordbeim 400. Bauer, Pfarr. zu Tittmanning 295. D. Bauer, Prof. 3n Bien 275. D. Bauer, Pfarr. zu Bobten 454. D. Bed, Sen. - Bic. ju Burgburg 171. Beer, Bantier gu Bers lin 219. Bebr, Pfarr. ju Reilsheim 99. Beier, Paft. ju Reunheilingen 336. v. Bento, D. b. Ph. und Argt au Miecolez 157. Berg, Priv. Wel. zu Leipzig 96. Berg. mann, Rammerr. in Rubolftadt 98. D. Bering, Prof. an Marburg XXXVIII. Biener, Argt zu Raumburg 309. Bindheim , t. Ruff. Rath zu Berlin 252. Bifinger, Prof. an Bien 249. Blandom, Dred. gu Sternberg 850. Bleibs treu, Priv. G.I. gu Frantf a. DR. 452. Blumbof, Prof. 38 Giegen 162. Bodemann, Daft. gu Gadebufch 415. Bobte, Buchhandler ju Condon 201. Bollinger, Prof. zu Bers lin 84. Boning, Paft. zu Manbelslob 463. Bornmann, Paft. ju Prausnis 91. v. Borries, D. Trib. R. ju Chars lottenburg 282. v. Boffanyi, D. mod. gu Deft 884. Botts ger, Rupferftecher gu Leipzig 120. Braunswid, Graf v., Rammerer gu Bien 435. Breitenftein, Pred. gu Dar. burg 229. v. Breitenftern, Juft. R. ju Bismar 378. Bremer, Superint. gu Rienburg 406. Brinkmann, großb. MR. Schw. Schulrath zu hamburg 879. Brintmann, Db. Lieut. zu Rienburg 421. v. Brockes, D. n. Senat. zu Lübect 274. Brudner, t. t. Rath zu Auspig 408. Bubna und Littig, Graf v., t. t. tommand. Gener, in b. Combarbei zu Date land XXXIX. Buchholz, Drgelbauer zu Berlin 114. Billow, Graf v., f. Pr. Staatsminister LIV. D. Burcks hardt, Pirect, d. Sternwarte zu Paris XLIV. Burgund, Direct. zu Braunsberg 428, Bufch, Buchh, in Altona 223. Buttner, Schullehr. gu Afchirnborf 168. v. Carnea-Stefs fanco zu Zappaliano 363. Caroline Fried. Math. Gem. d. Pr. Eugen v. Wirtemb. 820. Carftens, Pred. zu Aers zen 98. Caspari, Schriftst. zu Wien 257. Chappuzeau, Beamter zu Beberkesa 442. v. Chasteler, t. t. wirkl. Geb. Rath, Stadt: und Feft. Comm. zu Benedig XXXII. Chrnfander, Pred. zu Ahrensfelde 161. Cleemann, Priv. Gel. zu Parchim 243. Cohen, Hannov. Kammerag. 121. Coudenhoven, Gräfin v. 354. Contessa, D. b. Phil. zu Berlin XXXVII. Contessa, Kommerzienvath in hirschberg LVIII. Greut, Patt. zu Brauenftein 343. Grome, Superint. zu Beinfen 115. v. Dalwigt, Geb. Rath zu Biesbaben 104. Dangel, D. med. ju Bien 445. Degen, Prof. gu Copenhagen 135. D. Detharbing, Dir. u. Preb. gu Roftod 881. Dietrichftein, Graf v., gu Bien 419. M. Dittrich, Pfarr. ju hohenbude 228. Dohna Schlobitten, Grafin ju, geb. v. Fintenftein 113. Doll, Prof. ju Carls. rube 209. Dorffurt, Apoth. gu Bittenberg 180. Dorfmuller, Conf. R. gu Denabruct 216. Duisburg, D. ber Argn. R. gu Dangig 468. Ebermaier, Reg. = u. Deb. R. gu Duffeldorf 111. v. Echardt, f. f. Dberft ju Pressburg 426. Gben, D. jur. zu hamburg 346. Gidemener, frang. General zu Algesheim LVII. D. Gifenbardt, Prof. zu Königeberg 481. v. Elbracht, Gen. Lieut. zu Duns chen 280. Erbach = Schönberg, Grafin. zu 198. Ercel, Priv. Gel. zu Leipzig 363. v. Erffa, Landrath auf Berns burg 204. Enben, Graf v., Bundestagegef. gu Rates burg 443. Fabri, Prof. zu Erlangen 169. D. Facius, Prof. zu Goburg XLIII. v. Fangh, Bischof zu Pressburg 426. v. Fehrentheil, Hauptm. zu Halbendorf 478. v. Fenerbach, Staatbrath zu Stuttgart V. Fehrrabend, Superint, zu Salzgitter 392. Feperabend, Maler gu BBien 345. Pastal Fiala, Drb. Prieft. zu Bien 816. Fiebs Ier, Stiftegeiftl. gu Breslau 488. Filter, Juftigr. gu Morbhaufen 888. Fifcher, Mebecin. 24ff. ju Breslau 470. Blacheland, Geb. Cofr. ju Carlerube 125. Frante, D. med. zu Leipzig. 173. Franzius, Pandnv. Domain, R. u.

Sel, Pfarr. gu Reuftabt-Bu Bollabrud 242. Grens 13. D. Friederici, Ger. brich IV., herzog u. Gos ottlob, Furft zu Comenft. ottlob, Burn gu Comes-Friedrich, Rot. gu Comes-gu Dbhaufen Petri DB. Brendich, Rot. zu Schwesen, Breit 303.
Dem Maria Eleon, Grafin v. 440. v.
Tuefti, Maler zu Bons, Beronica, Grafin v. 440. v.
Tueftischof v. hildes, und gugge grand aller Geronica, Graffin v. 400. v. Fürstbifchof v. hildest, und enters i. Sanau 485 Conf. R. in Altona II. Garts geborn erters . Die Ben Gerborf, f. pr. hauptm. auf Seichau 439.
wieser . Die Gertschaft f. pr. hauptm. auf Seichau 439.
winger . Drernschaft du Gaffel 170. Gerfting, Paft.
Berkäcker . Sig. Glasmald, Pfarr. zu Robben 472. Canabe 230. Opernius du Gaffel 170. Gerfting, Paft.
Berkider, Opernius Gladwald, Pfarr. zu Robben 472. Gors
Berkider, Grebisch zu Posen 476. D. Got, Prof. zu Rarns
metry. Grebisch Stuner, Prediger zu Obnabruct 142. D.
berg 237. Die. zu helmfidt LXXI. v. Gpita, ein Reus
Ganther, Belatiecz 368. Haarmann Colleba. grieche zu Belatiecz 368. Haarmann, Collabor. zu hill grieche zu Belatiecz 368. Haarmann, Gollabor. zu hill geseheim 368. v. Habermann, Gen. Maj. zu Rürnberg 459. hagemeifter, Db.: u. g. Ger. Abv. zu Riel 367. bat, Raturforfder in Benden 200. Sager, Juftigr. in Budftadt 198. Date, t. Großbr. Gen. und Erbb. auf Diederfee 178. Sallbaner, Lehrer zu Frenberg 484. Sals ler v. Saller v. Saller v. Dallerftein, Commun. Adminiftr. in Rurnberg 100. hammer, D. b. Ph. gu Bien 441. Bardegg : Glat, Graf m, Ramm. ju Bien 482. v. Barbenberg, t. pr. Lanbr. Dbermieberftabt 187. Sartl, Maler gu Bien 436. Dafe felbrind, Paft. ju Ofterwald 290. v. hattorf, D.: Umtm. m Schnadenburg 189. Sauer, Rrieger. in Carlerube 230. v. Sauer, t. t. Gubern. R. ju Bogen 292. v. Saufen, Rammerjunker auf Stotternheim 203. Haufins, M. und Pfare. ju Batgenborf XL. haußborf, Ger. Dir. gu Gros fenhain 261. Deder, Prorect. gu Stargard XXXI. Deima reich, Pfarr. gu Tiefenort VIII. Beinrich, Capitular b. tathel. Rirche gu Regensburg VI. Beinge, Paft. gu Bers ger 448. Beife, Archivr. zu Hannover 288. Beife, Behrer zu Stralfund 446. Hellwig, Regiff. a. t. hofth. zu Dresa den LXVI. hemprich, Paft. zu Sagerloh 483. D. hems prich, auf der Infel Maffana XLVI. Beneler, Dir. gu v. Berby, Oberft ju Defth 466. Berichel, Bien 232. Protonat. zu Leipzig 118. Bergog, Schuldir. zu Lobau 333. beffe, D. Justigr. in Sannover 185. Silfenberg, Raturf. 4. Erfurt L. Sochbüchler, Geb. R. gu Salzburg 110.

hofmann, Cab, St. gu Braunsfels 806. v. Dobenthal, Grafv., Geb. R. in Dreeben IV. v. hobenwarth, Bifcof gu Bing 151. Dobengollern : Bechingen, gurftin von, gu Bien &4. Sobnbaum, Superint. ju Robach LXVII. D. Bolft zu Samburg 411. Soltei, Buife v., Schaufpielerin gu Berlin 92. horner (fruber Garnifonpred. in Prag) gu Beipgig XLV. hoggel, erft. Pred. gu Melfungen 139. Grabowfty, ev. Pred. zu Bujos Komarom 140. v. Die gel, Geb. R. gu Bien 418. Durche, Db. Pred. zu Connenberg 877. D. Jacobi, Bofrath in Celle 190. Jacobi, Buttenberr gu Startrod 200. v. Jagow, Dberftallm. gu Berlin 176. v. Jasmund, Staatsmin. ju Stuttgart 297. Jean Paul Fr. Richter gu Baireuth LXVIII. D. 3bering, Juft. Comm. ju Aurich LXIX. D. Joblicgte, Prof. 30 Prag 244. Joris, t. t. Rath in Bien 860. Ittuer, b. , Staater. gu Conftang XVIII. Jungflaß, D. med. gu Schwedt 77. Jungwirth, & Ger. Dir. gu Bittenberg 234. Junter, Lieut. in Dreeden 213. D. Junnemann, Argt gu Bien 277. Jurifch , Archibiac. gu Querfurt 270 Juffow, Go. Kammerr. u. Direct. in Caffel Ll. Ralby, Pfart. zu Saufenthal 191. v. Kalby, Bicegespann zu Ragy Gerest 810. v. Kaltreuth, Gen. Maj. zu Breslau 225. Karger, D. d. Meb. zu Wien 418. Karl gubw., Fürft zu Bobenlobe- Bangenburg KXIV. Raftellig, D. Deb., Prof. gu BBien 403. Ratancfich, Prof. gu Dfen 165. Kaunige Rittberg, Graf v., Geb. R. ju Bien 478. D. Raufch. Reg. - u. Medigin. R. ju Liegnig XIX. Rallner, Daft. 3u. Brobel 886. Rereftury, Prof. zu Deft 149. Rereftfegh, Graf v., Geh. R. ju Rafchau 239. Rern, Abs junct gu Bien 296. v. Retelbobt, fürftl. Rudolft. C. Aff. gu Aravemunde 194. Rhunl, Domb. gu Bien 410. v. Ris raly, Bifchof gu Rured 887. Rircheifen, v., Geb. Staats. und Juftigmin. gu Perlin XXI. v. Ris, Domb. gu Bees prim 271. Ris v. Baldsfalva, Genat. ju Recetemet 266. Risfaluby, Aff. zu Theth 304. D. Alefeter, Sauptpaft. gu Bamburg XLII. Rlein, Pfarr. gu Darmftabt 889. Rlein, Cant. ju Schmiedeberg 210. v. Rlein, Dv. Ded. R. ju Stuttgart 102. v. Klente, Sannov. Dbrift 88. Klinghammer, Diat. ju Degau 344. Rlobs, Doctor ber Deb. u. Chirurgie in Berbft IX. Ameth, Prof. gu Ras fcau 177. D. Rnapp, Prof. ju Salle LXII. D. Anefchte, Cone in Bittau XXXIV. Kniep, Dom. R. gu Dannos ver 207. Kniep, Prof. zu Reapel XLVII. v. Anieftedt, berzogl. Braunfchw. bofr. auf Knieftedt LXV. Rohnes mann, Stadtr. gu Berlin 141. Roll, Maler gu Bien 412. Rollowrat Biebfteinety, Gr. v., Geh. Stath in Bien 425.

this, Doctor Der Med. ju Bien 866. Königsegg : Aus leberf, Graffen v. 461. Ropp, Drof. gu Bien 400. Rofes unten, Pred. gu Altengamme 432. Rofter, Paffor ju Billelmeburg 431. Rothe, Paffor ju Rammenau 386. Rote m, Doctor ber Phil. gu teipzig 224. Rraft, Sifteriens minin gu Bamberg 211. Rregel, Paftor ju Sanftebt 193. Amtel, Geb. Archivar. ju Berlin 246. Krieger, Buchs hatter zu Marburg 245. Auhn, vorm Prof. zu Bern 97. D. Anz, Prof. zu Braunschweig 108. Aunze, M. und Cuprrint. zu Bifchofewerder 194. v. Bannop, faif. ton. Gtaaterath auf Bilbhane 101. Baut, Prof. zu Burge burg 202. Lausta, Behrer und Zonf. zu Berlin 145. Las wis, t. Dan. Juftigr. gu Altona 181. Leers, Magiftr. Math ju Baireuth LX. Lembte, Bandr. gu Biemar 849. Bemoin, Prof. gu Bilbesheim 253. Besti, Prof. in Rras tan 188. Beune, Doctor ber Philosophie in Leips jig 87. E. Bevitfchnig, hofabvotat in Wien 256. Lindes mann, Intend. in Dreeden LXXII. ginden, Baron b., vorm. Beftphal. Gefandter in Munchen 153. v. Cochner, Arbr. von und ju Buttenbach 205. Bothringen, Pring G. Engen von 231. Bowen, Graf von, gu Dresten 132. Bucas, Apoth. gu Erfurt 143. Bucchefini, Preug. Stauts. Minifter gu Floreng 218. Buigi Baffi, Regiff. ber ton. Ital. Oper in Dreeben LIX. Couife, Derzogin von Rafs fan XXV. v. Einind, Fürftbifchof von Munfter und Corven XXII. Maaßen, Oberarzt zu Wismar 437. Mas tan v. Mata und Gele, t.t. pofr. zu Gumegt 248. Dals linfrobt, Reg. Rath in Dortmund 175. Dann, Db. Up. vellat. Ger. Draf. in Berbft 159. Dangel, Pfarrer gu Boffow 8:0. De Marces, Schulinfpect. zu Deffau XVI. Rattersberger , Prof. in Breslau 236. Maurer , Stadts rath in Berlin 460. Maximilian Joseph I. König von Baiern LMI. v. Debing, Erblandmarschall in Braunfoweig 83. Meinete, Conf. Rath und Paftor in Queds linburg L. Meisner, Professor in Bern XVII. Mellin, Config. Rath ju Magbeburg 105. Mercy, Pfarrer gu Grubl 182. Metternich, Furftin von, gu Paris 300. Ressler, Geb. Comm. R. in Frankfurt a. MR. 291. D. Mener, Arat in London 192. D. Mennier, Lector ber Frangof. Sprace in Erlangen XXXVI. Mohn, Glasmaler in Bien 222, Moller, Pfarrer gu Bipfendorf 81. Molls weide, Prof. zu Leipzig XX. Moosborf, Archidiat. in Raumburg LXXIV. Mofewius, Cophie B., Cangerin in Breslan 86. Muller, Maler u. Dichter zu Rom 147. v. Muller, hofrath gu Wien 215. Rabl, Director in: Saffel 94. Raumburger, Prof. ju Dreeden 869. Reide,

bart, Prof. gu Wertheim XI. D. Renftetel, Db. Ger. Anw. gu Migga 253. D. Rict, Prof. in Freiburg XV. Rols bede, Prediger gu Gletorf 181. Dertel, Paftor gu Bies benau 973. Ortenburg, Grafin von, 468. D. Dewald, E. 28. Sofr. gu Rarleruh 874. Dettingen = Dettingen, Furffin von, 362. Ottlit v. Feled : Dior und Rochandez gu Pefth 319. Graf Palffy v. Erbob, Beb. Rath gu Prese burg 286. v. Pannewis, Preug. Banbr. in Dallborf 78. Papenheim, Pfarrer zu Schwerin 206. D. Pauli, Prof. zu Berlin XIII. Pauli, Dompred. zu Guffrom 444. Pas gig, Diat. in Wiehe 129. v. Peren, Kammerer in Prefi-burg 339. M. Pezold, Corrector zu Leipzig. 306. Pfaff, Pror. zu halle 148. Pfeifer, Bormundich. Bermanbter zu Ibenhain 427. Pian, Maler zu Bien 475. Piautag, Geb. Db. Fin. R. in Berlin LVI. Pitfc, bofmed. gu Sagan 467. Plagemann, Rector emer. gu Roftod 117. v. Plate, Candr. gu Freiburg im D. 848. v. Plater, E. 2. Gub. Rath in Bien 391. Pollad, Prof. gu Cemberg 838. D. Poffe, Prof. zu Erlangen 226, D. Publ, Apoth. gu Penglin 382. Puftet, Biichof von Paffau 154. v. Rais ner, Reap. Minifter in Bien 396. Ramming, Buchtr. in Dresben 158. Ranbleben, emerit. Geb. Db. Fin., Rr. und Dom. R. in Berlin 124. v. Redlinghaufen, Preb. gu Langenberg 76. Rehbinder, Frhr. von, t. Dan. Leg. Raich 196. Reindahl, Schriftftellerin in Bremen 283. Reichelm, Superint. zu Prenglau 116. Reinhold, gand. fchaftsmaler in Rom 80b. Reinte, Baudirect. in hams burg X. Reith, Prof. in Chartow 179. Remy, Prof. in Bien 261. Reich, Pfarrer ju Kronach 298. Reufch, Paftor prim. zu Springe 321. Reng : Plauen, Pring Beins rich XV. von, 199. Reuß, Graf heinrich ALVIII. zu Roftrig 369. Richter, Geb. Krieger. in Berlin 164. M. Riebel, Pfarrer gu Begnig 383. D. Rint, Pfarrer gu Dongborf 238. Rinteln, Dir. gu Buren 221. Ritthausfen, Paftor gu Klemgig 466. Robbe, Dorothea v., Doct. ber Phil. in Gottingen XLVIII. Du Roi, Geh. Juftigr. in Braunschweig 217. Rolle, Bicekangler in Altenb. 312. Rofenberg', Reg. R. gu Gotha 404. D. Rofenfeld, Preb. gu Bichorta 260. Rofenftiel, Ditgl. bes Confift. Der luth. Bem. in Paris XII. D. v. Rofler, Reg. R. in Bien 462. D. Roth, Professor zu Zubingen 330. Rother, Reg. S. Caff. Contr. zu Oppeln 480. Rubice v. Almas, faif. ton. Rath 334. D. Buef, Geb. bofr. ju Freiburg im Br. 89. D. Buefs, gandger. Arst gu Glwingen 288. Ruffo, Furft von Sicil. Staatsminifter in Bien 401. v. Rumling, Intend, ber Softavelle ju Manchen XXX. Cachfe, Wrof.

ge Buneburg 90. Galieri, hoftapellan in Bien XXIX. Celmuth, Cammerrath gu Guften 167. Canber, Buche banbler in Berlin VII. Caphir, Dichter gu Moar 264. D. Sartorius, Pralat gu Stuttgart 250. v. Schachtmever, Dberft in Berlin 307. Schaffer, Doctor ber Debigin in Bien 430. Scharfenberg, Probft gu Bopten 487. v. Scheele, Canbbroft gu Denabrud 174. Scheerer, Pfarrer gu Ruf-felebeim 395. Scheffen, Superint. gu Biefen 286. D. Scheffler , Prof. in Braunfchweig 112. Cchenber, Chir. an Bittftod 240. Ching, Pfarrer gu Glattfelben 407. Sching , Sofpred. gu Stuttgart 365. Schirmer, Paftor gu Cimfenhaufen 450. D. Schlagers, Sof: und Ger. Movot. in Bien 272. v. Schlieffen, Gen. Lieut. auf Binbhaus fen 207. Schmidt, Oberpred. ju Ropnict 841. Schmidt, Prof. 211 Schulpforta 464. Schnaubert, Prof. in Zena 186. Schonburg : Rocheburg, Beinr. G. Graf von, XXVIII. v. Schraut, E. f. Gefandter gu Bern 451. Schreckenbers ger, Paftor zu Buig 366. D. Schreger, Prof. zu Erlans gen 214. Schroder, Commergr. auf Rleefen 279. Schros ter, Superint. zu Eckartsberga 119. v. Schubert, Staats: rath in Petersburg LXIV. Schulthefius, Superint. zu harbegfen 347. Schwabe, Pfarrer in Bolferfteht 103. Schwarz, Paftor gu Gureborf 486. Schwarzburg Rudol= Radt , Pring Carl Gunther von , LXXV. Schweichardt, Geb. Rath zu Karleruhe 150. Schwickert, Buchhandler in Leipzig 80. a. Geeman, Priv. Gel. zu Wiesbaden 133. Selle, Debig. Aff. gu Ruftrin 398. Gemmler, Bibliothes far in Dreeben LXXIII. Senffert, Conf. Rath in Ber-lin 370. Sepppel, Geb. Db. Rev. R. in Berlin 364. Siebert, Prof. zu Detmold 109. Soberr, Argt zu Wien 455. D. Spieter, Rirchenr. u. Prof. in Berborn 144. Spigner, Burgerm. in Potsbam 227. D. Stamler, Medig. Rath zu Gotha 409. v. Steindel, ton. Cachf. Major a. D. 106. v. Steined, Gen. Major zu Wien 420. Stein-haufer, Prof. in Salle LXX. Steintopf, Maler in Stuttgart 95. v. Stransty, Rreishauptmann in Prag 331. v. Etrand, Sofr. in Schleiz 212. Stoffner, Paftor gu Dfterhaufen 447. Cydow, Geh. Db. Tribunalr. in Berlin 299. v. Szebbiczty, Udvot. zu Pefth 824. Szethely, t. f. Geb. Rath zu Ofenl 289. Szomor und Comorod. Pazmandy von, Coadjutor zu Pefth 367. v. Szontagh, Doctor der Deb. zu Iglo 848. Anner, Abt zu Einfies beln 186. Caubert, Doctor ber Philos. in Leipzig 202. Teinlich, Fechtm. ju Bien 267. v. Tembty, Forftrath gu Groß - Glogan 471. Tendler, Dechan. in Ling 378. Thalwiger, Paftor in Dorfichellenberg 265. Dr. Thefer, Dof.



•

;

## \* 1. Carl Theodor Hilsenberg,

geb. ben 11. Darg 1802 gu Grfurt,

geft. am 11. September 1824 auf der Insel St. Marie del Madagastar \*).

Gein Bater, 3. Caspar Silfenberg, mar Stabtdirurg in Erfurt, feine Mutter eine geborne Rebrs lich. Bon feiner frühen Jugend an besuchte er bie Loreng-Trivialfdule, fpater bas tatholifde Gymnaffum und erwarb fich als ein fleißiger gesitteter Knabe bie Bufriedenheit ber Lehrer beiber Anftalten. Bum Befchaft feines Baters bestimmt, erlernte er bei bies fem bie Chirurgie, besuchte Tromsborfs demifches mb Bernhardis botanisches Inftitut und borte bie in fein Sach einschlagenden Borlefungen bes Profeffor Thilow und bes Dr. Lucas. Da er Billens war, als Chirurg in Preußische Militarbienfte gu treten, fo ließ er fich von bem Regimentsargte, Dr. Stube, eraminiren, ber ihm ein fehr empfehlenbes Beugniß nach überftanbener Prufung ausstellte. Um fic noch ausgebreitetere Renntniffe zu erwerben.

<sup>\*)</sup> Der Jufall hat gewollt, daß auch dieser Jahrgang des Retrologs, wie die beiben frühern, mit einer Bissgraphie aus dem vorhergehenden Jahre beginnt, ein Angervorismus, den, außer der Berückfichtigung, die ein so talentvoller junger Ratursorscher gewiß verdient, die wilcher die Rachricht seines Lodes erft im Rat 1825 bei seinen Berwandten aus Massdagastar anlangte, wohl hinlanglich entschaft.

R. Retrolog. Sr Johry.

betn Maffen geformt und in unferer Einbilbung batten wir vielleicht gar Desfontaines Pflangen ertannt. Bir fegelten nun wieber gegen bie Spas nische Rufte und am 2. April faben wir Cap be Datos, von wo aus Columbus mit feiner Rlotte jum erftenmal ausfegelte. Nachmittags erblicten wir Carthagena. - Um 5. April entfalteten fic bie Gebirge bes Ronigreichs Murcia mit unbeschreib= licher Schonheit; fie erhoben fich terraffenformig übereinander und bie binterften waren noch fehr bid mit Schnee bebedt. Die Bage vom 6. - 12. April vergingen unter beständigem Sin = und Berfreugen an den Spanischen Ruften. Bir überschauten ei= nen giemlichen Theil bes Konigreichs Grenada und feiner majeftatifchen Gebirge und am 10. tamen wir nabe an die Stadt Malaga. Gine fconere Belvebere, als ber Anblid biefer Stabt, lagt fich fcwerlich finden. Go weit bas Auge reicht, fieht es Alles bicht mit Beinreben bepflanzt, die mit ben berrliche ften grunen Felbern abwechseln. - Den 13. April, nach 20tagiger Schifffahrt, batten wir bie Straffe von Gibraltar erreicht. Der Eintritt macht fich burch bie Bellen, die fich mit Gewalt aus bem atlantischen Dcean einbrangen, fehr bemertbar. Der ungebeure gelfen, auf ben bie Stadt gebaut ift, macht fie feiner Lage wegen vielleicht gur erften Reflung ber Belt. Generechte Banbe, gegen welche Die in ben Tyrolischen Gebirgen tein Bergleich find. vertheibigen allein bie Stabt an ber Morbfeite, wo man beshalb weiter teine Bertheibigungsanftalten gemacht hat. Bir faben ferner bie Stabte Algenis ras und St. Roch, auf ber Afrifanischen Seite bie Festung Ceuta. Beiter binauf mar bas burch bie Seefchlacht fo bekannte Cap Trafalgar und links Cap Spartel. Sier traten wir in ben atlantifden Drean ein, fagten Europa Lebewohl und waren in

bime im Anrol als Schriftsteller aufgetreten fen. Rad erbaltener Ginwilligung reifte er mit bem Bartner Bojer von Prag uber Bien, Grat, Lais bed. wo eben ber Congres mar, nach Erieft, von be zu Baffer nach Rerrara und von bier aus fcblug er ben Beg gu ganbe über Bologna, Floreng und Difa nach Livorno ein. Bon Livorno aus ging er gur Gee nach Marfeille: hier anberte er, aus ums unbefannten Grunden, feinen frubern Entichlug und ging am 25. Dar; 1821 nach Isle be France ab. Seine Reife von bier aus wollen wir ibn felbft bes fdreiben laffen; um bamit augleich einen Beweis ber Rabigteit bes jungen Dannes ju liefern: "Um 25. Dara frub 6% Uhr fuhren wir mit einem fris ichen Gubmeft unter Begleitung bes Schiffseigenthumers und einer gablreichen Gefellichaft bon Rauf: leuten aus bem Safen. Die gange Bemannung bes Soiffs, zwei andere Paffagiere, von benen eis ner nach Batavia ging, um bort fein Glud au machen, mitgerechnet, bestand in 40 Menschen. tuner Beit hatten wir die offene Gee erreicht, fage ten ben Frangofen Lebewohl und fegelten mit qu= tem Binbe vorwarts. Im 28. Marg erblidten wir in ber Berne bie Balearischen Infeln, Majorta und Minorta und am folgenden Tage die westliche Spise ber kleinen, burch bie Deportirung ber von beit Spa= niern gefangenen Frangofen berühmt gewordenen Infel Cabrera. In ber Nacht auf ben 30. erhob fich ein fo fturmifches Wetter, bag wir mit erftaunenber Schnelle gegen bie Ruften ber Barbarei getries ben wurden und am andern Tage Cap be Tennez und Moftapan, nebft einer großen Strede bes norblichen Ufrifas, anfichtig wurden. Mit unbegrangter Rengierbe weibeten wir uns an bem Unblide biefes Bunberlandes und vergagen barüber Effen und Trinfen. Berge und Thaler ichienen aus gang ans boch aufgethurmten, taufenberlei Formen bilbenbe Bolten, nehmen bann alle nur bentbaren Rarbens nuancen an, worunter fich, außer bem brennenbften Durpur, bem reinften Ugur, bem blenbenbften Beig, auch ein berrliches Smaragbgrun bemertbar macht, eine Karbe, die man wohl faum an unserm Euros paifchen horizonte wieder findet. Go ichautelt bas w 300 Schiff, von einem angenehmen Paffatwinde fortaetrieben, babin, bis bei Sonnenuntergange fich bie # 321 am Morgen bemertten malerifchen Scenen wiebers it 330 holen. Sobald fich die Sonne in die unbegranzte 1 371ic Bafferflache getaucht hat, verschwindet ber Lag und impo obne eine Abenddammerung, wie bei uns, umbult word sogleich stille Nacht bie Erbe. Mit ihr steigen an 360 ber reinen himmelsblaue Die prachtvollen Gestirne wie d ber fublichen hemisphare herauf; bas Schiff, bas in sizes Rreug, ber Centaur, Die Jungfrau, Drion fchim= W Iss mern in einem unnachahmlichen Lichte; vorzüglich bada ftrablt Sirius wie ein zweiter Mond und fein Dies berichein bilbet auf ber fpiegelglatien Rlache bes Dee= 17 res eine lange filberglanzende Straffe. In folchen beitern Rachten faben wir auch mit Erstaunen bas entrudenbe Leuchten bes Deeres. Millionen fleiner Runten bilbeten beim fcnellen Dahingleiten bes Schiffs ein Diabem, bas durch ben Mondschein und = Die hellflimmernben Sterne erhobt, eins ber prachs tigften Schauspiele gewährte, welches ju feben, fcon eine fo weite Reife lohnen mochte." Dies Bruch= ===== flud eines Briefes, ben Silfenberg von Iste be -France aus an Sieber fchrieb, mag als Probe feis E ner Schreibart und feines Darftellungstalents bies -Um 9. Junius paffirte unfer Reisender bas Borgebirge ber guten hoffnung in einer Entfernung von brei Stunden und am 7. Julius, nach einer gludlichen Fahrt von 105 Tagen, langte er mobis behalten am Orte feiner Bestimmung an, wo er bie

#2 11 00

# 🚁 ላ

freundlichfte Aufnahme und größte Gaffreunbiche fanb. Bahrend bes Sahre 1821 burch breifte et, a feinem Gefahrten Bojer, Bele be Brance mit 26 be Bourbon und am 1. Mai reifte et mit einer Em liden Fregatte nach Dabagastar ab, wogs if ber Gouverneur von Iste be France, Somnfall Kargubar, bermocht hatte. Rad einer breitagigen Rabrt lambete bie Fregatte an ber Dftifte Maba gastars, im Zaratave, und nach einer breiwochentis den bochft beschwerlichen Reife burch bies imgefunde Pand erreichte Silfenberg bie 160 Stunben von bet Rufte gelegene Sauptftabt ber Proving Emerine, Bannan = Urivou, Die Refibeng bes Regertonigs Blas bama Dantfaga, bes Beberrichers ber Souves, elnes Bolfes, bas bie Englander ju civilifiren fuchen. Dier blieb er mit Bojer 15 Jahr und unterfuchte ben größten Theil bes Innern ber Infel, wobin noch fein Europäer gebrungen war. Die reide Musbeute feiner Forfcbungen an Samen, Offangent Thieren u. f. w. fanbte er nach England an bie Linneifche Gefellfchaft. Bu Enbe bes Detobers 1828 febrte er nach St. Maurice gurud, wo er gu feis nem Erftaunen erfuhr, bag Gieber, mabrent feines Aufenthalts in Mabagastar, 4 Monate bier in Port Louis zugebracht und mit Thranen betlagt babe, baf er feinen Freund Silfenberg nicht fprechen tonnte. Bon bier aus überfchicte er feiner Matter eine golbne, funf Dufaten fchwere Rette, bie tunftreich, ohne 26. thung, von ben Dabagaffen gearbeitet wat, als Beweis, wie er in weiter Ferne feine thettern Berwandten gern erfreuen moge. In bemfelben Brief bebauert er, teine fichere Gelegenheit gu wiffen, with 100 Spanifche Piafter, bie er eigends fur feinen jungern Bruber gefpart, nach Erfurt übermachen in tonnen." Es war bie lette Radricht! - Im 31. Mai :1825 erhielt Silfenberge Butter einen

und Ger. Abv. in Wien 315. Ahierbach, Pred. in Meife fen XXVI. Ahilo, Ger. Dir. in Stochlig 128. v. Abot, Preb. ju Dura : Bebfe .801. Thurn und Zaris, Dr. Fr. Bilb pon, 417. Aburn und Taris, Graf von, Dberbofs marfchall gu Munchen 294. Aburn und Balfaffina, Graf bon, auf Bartegg 79. Ziebar, Graf von, auf Buttenbeim gu Bien 276. Jobler , A. &. Gedelmeifter gu Speis ther 890. Arager, Maler gu Bien 876. Arattler, Gubern. Rath gu hermannftabt 805. Trantmann, Reg. Rath in Bien 195. Arenbelenburg, Stadtr., porm. Prof. in Dans gig 122. Uhlich , Pfarrer gu bofgen 268. Murich, Stabtphys. zu Halle 266. Utrici, Mechteconsul. in Dreeben 163. Unger, Paftor in Chemnis 202. v. Ungern = Sternberg, Affessor zu Weißenftein 247. Urmenni von Urmenn, f. t. Geb. Rath und Staatsminifter 172. Uslar : Gleichen, Bannov. Cammerberr zu Gelle 156. Uthe = Spazier, Dich= terin und Schriftft. in Dresben 123. Baltowis, Doct. ber Deb, gu Bien 278. Beftris, Balletmftr. in Bien 351. Bibrans, Paftor gu Cberholzen 287. Dr. Bogel, Prof. gu Rurnberg XLI. Boght, Canbrath zu Burtebube 318. Boigt, Regens bes. fathol. Pr. Gem. zu Rottenburg 434. Boltmer, Pfarrer zu Wiefenthal 456. Bagemann, Prof. zu Buttich 811. Bagner, Canon. zu Baumberg 241. Bags per, Geb. Reg. Rath zu hildburghausen 138. Wagner, Geh, Rath in hildburghausen 385. Bald, Superint. zu Salzungen XXXIII. v. Balbftatten, Appellat. Rath gu Bien 251. Bange, Pfarrer gu Berben 284. Begert, Das ler in Berlin 438. Wehnert, Professor gu Parchim 880. v. Bendt, Beibbifchof ju bilbesheim 85. Bennmobs, Criminalv. zu Busom 429. Wengel, Graf 477. Beftpbal, Organist in Schwerin 197. Bibtmann, Gravenr in Bien 389. Bintler, Canon. gu Garleburg 302. Binnede, Pfarrer in Bartgenftedt 281. v. Winter, Rapellmeifter in Minden LXIII. Dr. Bitted, hofagent gu Bien 209. Bolf, Doct. ber Deb. zu Schweinfurt 399. Bolf, Dr. ber Deb. gu Wien 474. Bolte, hofrath und Drof. in Berlin III. Borgiget, hoforganift in Bien 449. Bunbt, Min. R. in Karlerube 208. Dr. Buftenfeld, Cenator gu Frantfurt a. M. 362. Dr. Woneten, Conf. Rath gu Dannover 152. Beibler, Pred. zu Achim 337. Bemantsfet, Prof. zu Wien 328. v. Befterfleth, erfter Grafe bes Altenlanbes zu Bort 183. Biermann, Doct. ber Debis cin ju Gelle 187. Dr. Bimmermann, Profeffor in Gief: fen XLIX. 3fcborn, Collaborator gu Salle 408. Doct. Bwierlein, t. B. hofr. und Director ju gulba 155.

schwerlichen Reisen, beren Gefahren er, um bes ist im Zwecks willen, gern ertrug und in welchem Ginks in die Botanik trieb, mögen seine eignen Worte und seinem legten Brief und sagen: "Es liegt ein genes eigner Reiz in der Botanik, welchen nur der stein len kann, der die Pflanzen nicht blos desnegen liebt, weil sie ihm durch Farben, Gerben, Brennen und andere technologische Berwendung Sewinn bekal gen, sondern vorzüglich beshalb, weil er an ihnes die Weisbeit unsers Schöpfers bewundert. Ich micht mich den ihr ber Reisen bei ben ihr ben ihr ber keiten.

Weimar.

6. Lang.

# IL Caspar Siegfried Gabler,

Boctor ber Michte, Ronigl. Dan. Conferengrath, Comfe manbenr bes Banebrogorbens und erster Burgermeig fer in Altonatia

gebotben 18. Sanuar 1747. gellotben ben 2, Sanuar 1825. \*)

Er stammte aus einem einheimischen Geschlechte, benn sein Bater, Nicolaus Ulfrich Gabler, war zu Flensburg im Jahr 1695 geboren, und hatte sich bem Dienste bes Baterlandes im CivilsEtat gewidmet. In Copenhagen, wo er bei der damals Deutschen Canzlei angestellt war, verheisrathete er sich im Jahr 1723 mit Margaretha Berndrup, welche im Jahr 1738, ohne ihm Kinder zu hinterlassen, starb. Wie sehr dieser

Sigia, Beil ans Comib's Gebagtuifrebe auf

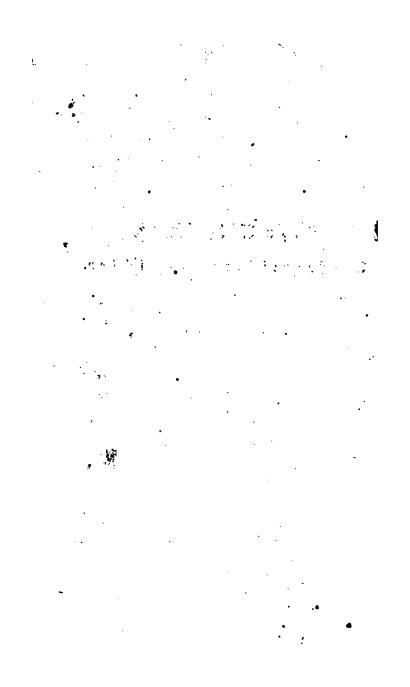

Panbbroffen ber Graffchaften Dibenburg unb Dels menborft, Die Dberprafibentur ju Altona erlebigt marb, ernannte ber Ronig ben bamaligen Confes rengrath Sigismund Bilbelm bon Gabler. ber eine bebeutenbe Reibe von Sahren ben Bes fanbichaftspoffen in Konftantinovel befleibet batte. ju von Qualen's Dachfolger. Diefer interefs fante Dann, ber fcon burch feine biplomatifchen Berbandlungen bei ber boben Pforte fich bie als lerbochfte Bufriebenbeit feines Couverains und eine bifforifche Mertwurdigfeit erworben, ber bie meis ften Guropaifchen Sofe befucht und mit ben erften Staatsmannern ber großten Sofe freunbichaftliche perfonliche Berbaltniffe gefnupft batte, mar ein leibs licher Better unfers Gabler. Der bamalige zweite Birpaermeifter Goba se batte bun ; den ernanntet Dberprafibenten feinen Cobn, ber eben von ben Mabenie werhafgetammen mut, just Gecretair pope gefchlagen und ber Obemrafibent hatte ben Ball foleg genehmigt ... Allein fcon im ameiten Salie Barb ber Securteit Souse, und be unfer Gabe ler bie Afabemis fierlaffen und bie imilifche Dras zis in feiner Baterftabt ergriffen batte, folgte gra nach bem Buniche feines Baters; ber Einlebung feines Betters und trat im Snatfommer 1758 and feinem Blutsfreunde, ber bamaffi fcon jum Grafe treut und koniglichen Gebeimenneh Ernerntinten bie Secretaniatfifelle unter ben freundlich fete Zuse ficten sit.

schien an. Diefer Umftand hat austreitig den entfiller beufen Einfluß auf die gappe intellertuelle Bills dung Cabler's gehade. Remits gleich Riemand ehnen, walt diefer, damals febr junge Mann Als tone einst werben würde, so gewant ihm doch seine einsehmendes Teusere, seine natürliche aus deut herzen kommende Freundlichkeit, und seine, mit

Mam sich burch die Ausübung seines Berufs die Königliche Infriedenheit musse erworden haben, ershellet baraus, daß der König ihm die anschnliche und wichtige Stelle eines Landvogts in der das mals dem Danischen Scepter unterworfenen Grafs

fcaft Delmenborft ertheilte.

Her verheirathete er sich zum zweitenmal mit Abelbeib Margaretha Bortmann, welche ihm 8 Kinder, 2 Sohne und 6 Köchter gebahr, von benen bas erfigeborne Kind, die verwittwete Lustigrathin Epping, jest eine 84jahrige Mastrone, noch allein unter den Lebenden ift und den Berlust des geliebten Bruders beweint, alle übrigen aber die Schuld der Natur bezahlt haben.

Die gunftige Lage bes Baters erlaubte ihm auf alle Beise fur die Erziehung und Bilbung seis ner Kinder zu sorgen. Seinen beiden Sohnen hielt er Privatlehrer, deren Unterricht der altere bis zum Antritt seines akademischen Lebens genoss

fen bat.

Noch nicht volle 17 Jahr alt bezog er die Universität Leipzig und widmete sich bort, so wie nachber auf der Akademie zu Jena, der Rechtswissenschaft. Nach beendigken akademischen Studien practicirte er als Abvocat in feiner Baterstadt Delsmenhorst und der glückliche Erfolg in diesem Gesichäft bewieß es, wie sehr er schon im Jünglingsalter die Ausmerksamseit seiner Zeitgenossen erregte. Mit großer Zufriedenheit sprach der Berewigte von dem Rugen, welchen er aus diesen practischen Arzbeiten geschöpft babe, und er außerte dann immer den Wunsch, daß jeder, der ein Richteramt bekleisdet, sich durch die Advocatur darauf vorbereitet baben möchte.

Als im Sahr 1766, burch ben Abgang bes bamaligen Oberprafibenten von Dualen gum

bime im Anrol als Schriftsteller aufgetreten sen. Rad erhaltener Einwilligung reifte er mit bem Gartner Boier von Prag uber Bien, Grat, Lais bed. wo eben ber Congreg mar, nach Erieft, pon ba zu Baffer nach Ferrara und von bier aus folige er ben Beg gu ganbe über Bologna, Floreng und Difa nach Livorno ein. Bon Livorno aus ging er aur Gee nach Marfeille: bier anberte er, aus ums mbefannten Grunben, feinen frubern Entidlug und aina am 25. Marg 1821 nach Isle be France ab. Seine Reife von bier aus wollen wir ibn felbft bes fdreiben laffen, um bamit zugleich einen Beweis ber Rabigteit bes jungen Dannes zu liefern: "Am 25. Dara frub 64 Ubr fubren wir mit einem fris ichen Submeft unter Begleitung bes Schiffseigens thumers und einer gablreichen Gefellichaft von Raufleuten aus bem Safen. Die gange Bemannung bes Soiffs, zwei andere Paffagiere, von benen ele ner nach Batavia ging, um bort fein Glud au machen, mitgerechnet, bestand in 40 Denschen. turger Beit batten wir bie offene Gee erreicht, fage ten ben Frangofen Lebewohl und fegelten mit qu= tem Binbe vorwarts. Um 28. Darg erblidten wir in ber Ferne die Balearischen Inseln, Majorka und Minorta und am folgenben Tage bie westliche Spige ber fleinen, burch bie Deportirung ber von ben Spaniern gefangenen Kranzosen berühmt gewordenen Infel Cabrera. In ber Nacht auf ben 80. erhob fich ein fo fturmifches Better, bag wir mit erftaunenber Schnelle gegen bie Ruften ber Barbarei getrieben wurden und am andern Tage Cap de Tennex und Moftapan, nebft einer großen Strede bes nord= lichen Afrikas, anfichtig wurden. Mit unbegrangter Rengierbe weibeten wir uns an bem Unblide biefes Bunberlandes und vergagen barüber Effen und Arinfen. Berge und Thaler Schienen aus gang ans

einer liebenswuthigen Anfpruchslofigkelt verbundene miffenfchaftliche Bilbungs die allgemeine Bunnigung aller angesehenen Cinwohner. Nicht leicht burfte er indeinem geselligen Girkel feblen.

Sein ehrwurdiger Principal und Blutsfreund entbeitte balb, wie fehr er zu feiner Bahl fich Glud zu wunfchen babe, und unfer Gafter ers warb fich burch bie vollkommne Ausrichtung ber ibm vliegenben Geschafte, beffen vollige Bufriebenbeit. Einem Manne wie Gabler mußte nach bes feitigten Berufsarbeiten noch Muße genug übrig bleiben, welche er großentheils feiner hauptwiffen= fcaft, für bie er bie größte Berehrung begte, und feiner Lieblingeneignna ber Dufit, wibmete. Beis ben Gegenständen konnte er auch, nachdem er im Nabr 1776 amm: Generalabrainistrator bes Ronialis den Lotto ernannt war, wahrend ber brei Jahre, in welchen er biefes Umt bekleibete, ungeftort nachbangen. Doch mußte er in ber eben genannten Eigenschaft auf Allerbochften Befehl eine Reife burch ble Bergoethimer machen, an ben Sauptortern Collecteure einsehen und bas beshalb Erforberliche requliren.

Enthielten biese ersten 10 Jahre seines hiers soiers seins nur die Praliminarien seines kunftigen Wirstens, so waren fite gleichwohl fur ihn von uns sphaebarem Werth durch ihre weise Benutung und durch die gründliche Borbereitung für gehöere und wichtige Geschäste. Als Hauss und Tischgenoffe best Seheimenraths v. Gahler, wahrend seines Secretariats im Oberprassion, mußte ihm der Umgang mit einem Manne, der den größten Theil des cultivirten Europa's gesehen, den die Gabe der insteressintesten Mittheilung im hohen Maaße zu Gesdete ftand, der auch bei aller Verschiedenheit der außern Verbättnisse den Blutsfreund nie verlängs

nete und unfern Gabler vaterlich liebte, mannichfaltige frohe Stunden bereiten. In eben biefen Beitraum fiel feine perfonliche Befanntichaft mit bem bon ibm lange vorher bewunderten erften Tone funftler feiner Beit, Carl Philipp Emas nuet Bach. - Mußer ben in Samburg uns ter Bach & eigner Leitung von Beit ju Beit fatts finbenben Rirchenmufiten, warb unfrem Gabler feit bem Sabre 1770 bie Freube, in bem Gagle bes neuerbauten Sans - Sonci, jeben Donnerstag im Binter-Salbenjahre gefchmachvolle Concerte, oft große Dratorien, jedoch mit Beglaffung ber Chore su boren, und mitunter ben Bortrag ausgezeichnes ter Ganger und Gangerinnen bes Muslandes gu bewundern. Roch ofter mar bas lettere ber Rall auf ber Samburger Bubne, wofelbft unter anbern ber Mara bezaubernber Gefang auf unfern Gab. Ler einen unauslofchlichen Ginbrud machte.

In biefem Zeitraum, von 1770 bis 1780, hatte bie Samburger Buhne ben Gipfel ber Bolltommenheit erreicht. hier, unter einem von Leffing felbst gebildeten Publico, entwidelte Gabler fein angebornes Schonheitsgefühl, welches ihm so manhe frivole Producte ber spatern Zeit ungeniesbar

medte.

So lebte er seiner Muße und seinen Freunben, bis nach dem Ableben des Etatsraths Schuste, ber bisherige Syndicus, Justigrath Gries,
gum ersten Burgermeister ernannt und badurch das
erste Stadtsecretariat erledigt ward. Schon damals
sprach der allgemeine Wunsch sich aus, unserm
Sabler diesen Posten zu überlassen, und ohne
Schwierigkeit ging er in Erfüllung. Am 14. April
1779 wurde er zum Syndicus und ersten Stadts
secretar ernannt.

Sane Beriche bereichneten ben grinblichen

Wechtstenner und Denker, und wie ber Durft nach Biffen mit ber Befriebigung felbft gunimmt, fo verfolgte er, ungeachtet ber gehauftern Berufsge-Schafte, Die betretene Bahn durch unablaffiges Forts foretten in seiner hauptwiffenschaft. Rein Feldblieb barin von ihm unbearbeitet, und ba et alles mit philosophischem Blid betrachtete, so gelangte er au einer Beftigteit in den Principien, Die ibn in verwickelten Rechtsfallen felten einen Augenblick ameifelhaft ließen. Diefe Ginficht batte er fich bes fonbers in ben wichtigen Rechtsmaterien, ber In= teftat - Erbfolge und ber Lehre von ben Teftamenten. erworben. Dit philofophifchem Scharfblid prufte er forgfaltig bie Uebereinftimmung, bie Abweichung, oft ben Biberfpruch bes positiven und Naturrechts, und wo fich bem gewöhnlichen Rechtetunbigen im erften mur blinde Billfuhr zeigt, entbedte er Drbs nung und vernunftmäßigen Bufammenbang. moge feines Amts batte er alle biefelbft errichteten munblichen Teftamente aufzunehmen und barüber ju inftrumentiten. Aber bei wichtigen Teftamenten warb er baufig von ben Teffirenden icon vorber ju Rathe gezogen und noch ale Burgermeifter warb er in verwidelten Fallen gewöhnlich mit als Commiffarius gur Aufnahme ber Testamente erbeten.

Jest war Gabler in der Lage, die Freuden bes hauslichen Sluds und der Familienverhaltniffe fich juguelgnen. Sie wurden ihm in vollem Maage zu Theil. Im Jahr 1781, den 4. April, verehes lichte er fich mit Demoifelle Margaretha Elisfabeth Gelsmer aus hamburg, einem liebenss würdigen Madchen, die als Gattin durch ihren fuiften Charafter, durch feltene Herzensgute und Achte Weiblichkeit 88 Jahre sein Leben verschönerte. Sie gebahr ihm 2 Sohne und 2 Abchter, von welchen der jüngere Sohn noch vor dem Jüngs

lingsalter bie Schuld ber Natur bezahlte. Dages gen ward bem Bater fpaterhin bie hohe Baters frende, seinen wurdigen altern Sohn als Mitglied in eben bas Collegium eingeführt zu sehen, welches ibn felbst als Director an feiner Spige hatte.

Diefe zweite Periobe feines Birtens in Mltona, brachte in ber intellectuellen Belt eine Er-Scheinung bervor, bie ben unlaugbarften Ginfluß auf bie Bollendung ber Geiftesbildung unfers Gabs ler batte und bis ans Enbe feiner Tage ausübte. Imanuel Rant hatte feit etwa 30 Jahren ben nbilofopbifchen Lebrftubl auf ber Univerfitat gu Ronigsberg betleibet, ohne bag bie Refultate feines tiefen Roridens über bie Grangen feines Lebrfals binausgegangen waren. Seine frubern, feit bem Sabre 1770 von Beit gu Beit erfcbienenen Schrife ten schienen noch wenig Aufmerksamkeit gu erres gen, als er ploglich in ben legten 80ger Sahren burd bie Berausgabe feiner Kritit ber reinen, und balb barauf auch ber practischen Bernunft, eine große Revolution im Gebiete bes Wiffens bewirtte. Es war naturlich, bag biefe Erscheinung auf Gabe ler, bem Denten von Jugend an Bedürfniß gewefen, ber bie Bernunft als bas herrlichfte Gefent ber Borfebung betrachtete, und ben jebe Berbonung berfelben, in welcher Biffenschaft, in melder Rorm fie fic aussprechen mochte, jum bochs ften Unwillen reigte, große Genfation erregen muße te. Dit bem größten Gifer arbeitete er fich burch bie neue Terminologie bindurch, erkannte und faste ben eminenten Scharffinn bes Ronigsberger Beis fen und gollte ibm bis ans Ende feiner Laufbahn feine innigfte Berehrung und Bewunderung. Nicht viele von Rants Schulern find fo in ben Geift ibs tes großen Lebrers eingebrungen, und haben fich beffen Ibeen in ber Anwendung fo au eigen gemacht, als unfer Gabler.

Bwei ausgezeichnete Manner waren es vorzänglich, die seine Borliebe für die Kantische Phissosophie nahrten und erhöheten: Johann Ausgust Unzer (Berf. des Arztes und des geptiessenen medic. Handbuchs), ein Mann, dessen Rame in Deutschland überall mit hoher Achtung genannt wird, der, im Besitz einer Masse Kenntnisse, als theoret. und prakt. Arzt keinem seiner Zeitgenossen nachstehend, unerschöpslich reich an Witz und ein tieser gründlicher Forscher war — und der als Dichter, Philosoph und Philosog ruhmvoll ausgezeichnete Gerstenderg \*). Mit Beiden stand Gahler in einem innigen Freundschaftsbunde.

Etwas über 11 Jahre hatte er bas Syndiscat verwaltet, als burch bas hinscheiben bes wursbigen Gries, im October 1790, die erste Burgermeisterstelle erledigt ward. Es war keine kleine Ausgabe, der Amtonachfolger dieses Mannes zu seyn.

Damals ftand Altona seit einem Jahre unter ber Leitung bes Seheimenraths von Stemann als Oberpräsident. Dieser ersahrene Geschästsmann, dessen Stimme bei hofe ein verdientes Gewicht batte, konnte bald nach seiner Ankunft die ausgezzeichneten Eigenschaften Gahlers kennen und schenkte ihm seine innigste Achtung und Freundsschaft dis an sein Ende. Ein anderes hochst achtungswerthes Magistrats Mitglied hatte nicht unsbegründete Erwartung, der Nachfolger seines Zeitzgenossen und vielzährigen Freundes, Gries, zu werden. Aber Stemann, so volle Gerechtigkeit er auch den ausgezeichneten Berdiensten jenes wurzbigen Mithewerbers widersahren ließ, glaubte doch, daß man die Gelegenheit, einen so tresslichen Rechts

<sup>&</sup>quot;) Gerftenbergs ausführliche Lebensbeschreibung finbet man im iften Jahrg. p. 698. unsere Retrologe.

gelehrten jum Director bes Magiftratscollegii ju erhalten, nicht verabfaumen muffe, und Gabler warb nach Stemanns Borfchlag unterm 16. April 1791 jum birigirenben Burgermeifter, einige Bochen fpater jum Mitgliebe ber Juftizbirection, und unterm 28. November 1792 jum Mitgliebe

bes Commerzcollegii ernannt.

hier fand nun Gabler an ber michtigen und ebrenvollen Stelle, auf welche er fich burch fein fruberes Berufsleben bie vollgultiafte Unmart icaft erworben batte. Go ausgezeichnet ber Mann war, fo ausgezeichnet war feine Abminiftration. Reiner feiner Borganger batte eine abnliche Beit erlebt. Er fab bie ibm fo werthe Stabt in ben erften 12 Jahren feiner Umtöführung rafden Schritts au einer Sobe bes Boblftandes und ber Betrieb= famteit emporfteigen, von der die letten Sabre bes Americanischen Kriegs nur ein febr fcmaches Borbild gaben. Aber er follte auch bie verhangs nifvolle Periode erleben, in der eben biefe Stadt mit bem Untergange bedrobt, und, wenn gleich vom Untergange gerettet, boch unter mannichfaltigen Dranafalen Dpfer bringen mußte, bie von ihrer werbergegangenen. Bluthenzeit nur wenige Spuren mructließen. Franfreich hatte beim Musbruch und mabrend ber erften Jahre ber Revolution eine un= ablbare Menge feiner Bewohner, burch Musman= berung verloren, von benen eine überaus große Anzahl bier und in ber Nachbarstabt sich einfan= ben. Als feit bem Sabre 1795 die Wirkungen ber Reutralitat ber Danischen Flagge fich gang vorzüglich auf Altona lenkten, ba begann eine Regfamteit, wie biefe Stadt nichts Mehnliches gefeben und erfahren batte. Gine überaus große Ungabl neuer, theils wirklicher-, theils Scheinburger vermehrte bie Babl ber Einwohner um ein Drittel,

trieb ben Preis ber Grundflude ju einer Sobe, gu welcher jeder Maafftaab fich verlor, schuf neue Saffen und fleigerte Die Preife jaller Beburfniffe gu einer fur ben Beamten, Pensioniften u. f. w. bocht brudenben Sobe, wahrend Alles, mas mit ber Sandlung in naber ober entfernter Beziehung fanb. bis auf die Lagelohner herab, mit bem fcnell und -leicht erworbenen Gewinn forglos und unbefum= mert um ben folgenden Zag, von Genuß zu Ges auffen eilte. Naturlich mußten bei biefer nie gefebenen Regfamteit Die Arbeiten ber erften Beborbe ber Stadt und ihrer einzelnen Mitglieder fich über alle Borftellung baufen. Bu einer über= aus großen, burch die unenblichen Sandlungsbeziehungen entsprungenen Anzahl von Rechtsftreis tigfeiten gefellten fich viele und große Concurfe, und es verfleht fich von felbft, bag auch bas ab= ministrative Rach die Thatigfeit ber Dagiftratomit= glieder mehr ober weniger in Unspruch nahm.

In dieser, bis zur Elbsperre im Jahre 1803 ununterbrochen fortdauernden Periode bewährte sich Altonas Glud, einen Mann an der Spige des Magistrats zu haben, der, in voller Kraft mann-lichen Alters, durch seine ausgezeichneten Rechtstenntnisse, seinen schnellen Blid und seine ununsterbrochene rastose Thatigkeit diesem gewaltigen Drang der Geschäfte nicht bloß gewachsen war, sondern noch Muße zu erübrigen wußte, der Stadt auch mittelbar, durch Bemühungen, die nicht zu seinem Amte gehörten, nüglich und segensreich zu seinem Amte gehörten, nüglich und segensreich zu

werben.

Denn hatte gleich jene glanzende Periode auf Altonas bauerndes Bohl nicht so vortheilhaft ge-wirkt, als man bamals erwarten zu durfen bes rechtigt schien, so sind doch aus ihr mehrere Inftstutionen hervorgegangen, deren Bohlthatigkeit sich

woch bis auf biefen Augenblick bewährt und bie unferm Gabler, wenn gleich nicht gerabe ibre Entstehung, boch ihre innere Ginrichtung großenstheils verbanten. Borzugsweise ift hier nur bas im Babr 1800 unter Allerhochfter Authorisation gestiftete Altonaische Unterftugungeinstitut, Die ein Sahr fpater errichtete Sonntageschule fur Sands werter, und bie im Jahr 1811 errichtete patriotis fche Gefellschaft zu nennen. Denn wenn gleich ber Wirtungsfreis biefer lettern Unftalt fich aber beibe Bergogthumer erftredt, fo barf boch Altona als ber Sit ber Centralabministration fie gemissers maßen als die ibrige betrachten. Bur Dragnifation ieber biefer Unftalten warb Gabler eingelaben und augezogen, und mit bem ihm inwohnenden Gifer für alles Gute, folgte er biefen Ginladungen. Bana porzüglich schenkte er bem unter feiner thatigen Mitwirfung errichteten Unterftugungeinstitut, und mebr noch ber balb barauf mit bemfelben verbuns benen Spartaffe, feine warmfte Theilnahme, und freute fich innig uber bie in einer bewundernsmurbigen Progression fortschreitenbe Birtsamfeit ber Gelbit nachbem er aus ber Geschaftsiub. biefes Inftituts ftatutenmäßig ausgetreten tung war, verfaumte er gleichwohl nie die Berfammlungen ber Mitglieber, nahm ben lebhafteften Uns theil an ibren Bergtbungen, veranlagte und bes wirtte manche beilfame Ginrichtung, brachte noch in feinen letten Lebensjahren eine, ber Bichtigkeit ber Sparkaffe angemeffene, bas allgemeine Bertrenen im In- und Auslande noch mehr begruns bende Beranderung in der innern Organisation ber Seichaftsführung ju Stande und trat fogar nach bem einstimmigen Bunsch ber Mitglieber noch einmal ber Geschäftsführung mit ungeschwächter Thas listeit hei.

bes Oberhauptes biefer Stadt, abgestatteten gebies genen Bericht, ben Altonaer Bibelftreit betreffend,

ben unwidersprechlichsten Beweis abgelegt.

Seine Ruße ber letten Jahre widmete er ben Wissenschaften, seiner Familie und dem geselligen Umgange mit einigen auserlesenen Freunden. Auch das Ruseum, zu bessen Ehrenmitgliede er gleich in der ersten Zeit gewählt wurde, gewährte ihm manche erquickende Erholung. In den Concerten und musikalischen Unterhaltungen, in den von Zeit zu Zeit gehaltenen Borlesungen über manscherlei wissenschaftliche Gegenstände, sehlte er nie. Aber ganz besonders gesiel er sich in einem kleinem Cirkel, der seit 20 Jahren jeden Mitwoch sich einfand, dem auch von Zeit zu Zeit bald bieser, bald jener gebils bete in's Museum eingeführte Ausländer beitrat.

Unfer Gabler mar bereits gur erften Burgermeifterwurde geftiegen, obne eine außere Muszeichnung genoffen zu haben, als bie, welche fein ebrenvolles Umt und die Gediegenheit feiner Derfon= lichteit ihm gewährte, und bie ihm bie allgemeine Berehrung guficherte. Seine Unfpruchslofigfeit erwartete nichts und entbehrte nichts von ber Art. Aber nicht fo urtheilte fein Freund und Gonner, ber Bebeimerath Stemann. Diefem fchien es angemeffen, bag ein Dann von fo ausgezeichneten Berbienften, auch burch außere Burben ausgezeichs net murbe. Es bedurfte bei ber allerbochften Bes borbe nur einer leifen Anfprache, um Stemann's Unfichten zu rechtfertigen, und Gabler warb am 14. Juni 1799 jum wirklichen Ctaterath ernannt. Um Biniglichen Geburtsfefte, 1810, marb ihm ber Dannebrogeorben 4ter Rlaffe ertheilt. Doch in bemfelben Jahr, am 27. Oct., mard er Conferenge rath und 7 Jahre fpater, am 28. October 1817. Commandeur pom Danebrogorben. Er war fei=

nesweas unempfinblich gegen biefe, ihm ohne alles Butbun von feiner Seite ertheilten Beweife ber fos miglichen buld, benn feine Bescheibenheit erlaubte ibm nicht bierin bie gerechte Anerkennung feiner ausgezeichneten Berbienfte zu finden. Noch moble thuender waren ibm die Teugerungen ber Liebe und Berehrung feiner Mitburger. Diefe fprachen fich am 2. Geptember 1318 lebhaft aus, wo ein balbes Sahrbundert verflossen mar, feit er fich bem Dienfte ber Stadt und bes Baterlandes gewihmet Un biefem. in ben Unnalen Altonas uns batte. vergeflichen Festrag, nahm felbft bie vaterlanbische Sochicule thatigen Antheil; Die juriftifche Raculs tat zu Rie! ließ ihm bas Ehrenbiplom als Doctor juris puffellen. Der Jubelgreis empfing es in Begenwart einer zahlreichen und glanzenden Berg fammlung, im Borfaal bes Gymnafil, unter welder die Erften bes Baterlandes fich befanden, aus ben Sanden bes verehrten Oberhaupts ber Stadt, bem Grafen von Blucher-Altona, ber burch feine Theilnabme und thatige Mitwirkung an Dies fem fconen Refte es laut bekundete, bag er an inniger Liebe und Achtung gegen ben Jubelgreis feinem feiner Borganger nachftebe.

Mit rastloser Thatigkeit fuhr unser Gabler fort, zum allgemeinen Besten zu wirken, in allen zweigen seines mannigsaltigen Berufs thatig zu sen, keine neue Arbeit zu scheuen, und, obwohl sein Alter ihm Schonung rathsam machte, boch nirgends zu sehlen, wohin sein Beruf ihn rief; Roch im letzten Jahre seines Lebens, bekam er, als Mitglied des königlichen Schulkollegii, in Folge der neuen Schulverordnung, den Austrag, in Bezgleitung seiner Collegen die Schulen zu besuchen, sich von ihrer Ginrichtung und ihren Mangeln zu materrichten. Mit einem großen Zeitauswande, und

fethft auf Koften feiner bamals schon wankenben Gesundheit, unterzog er sich biesem Geschäfte, und fand sich reichlich belohnt, wenn er hie und ba bie Auszeichnungen der Lebrer und ungewöhnliche Fort-

fdritte ber Schuler entbedte.

-Rafflos war Gabler auf ber Bahn bes Rors fchens fortgefchritten, aber gum innigen Bebauern aller feiner Berehrer ift er nicht ale Schriftfiellet Bas biefer feltene Mann mit ber aufgetreten: Bulle feiner Renntniffe fur Dit: und Nachwelt batte leiften tonnen, barüber hat er, außer ber mit Dirbed's Rig berausgegebenen lehrreichen Rach= richt über bie Altonaer Berfaffung, einen Beweis in ber trefflichen Abhandlung in ber neueften Must gabe von Gerftenberg's Schriften niebergetegt, eine Abhandlung, bie auf gleiche Beife von feinet tiefen Ginficht in bie Zonfunft uud ihrer Befcafs fenbeit bei ben Griechen im Alterthume, als bon feiner überaus großen Belefenheit und ber Rlars heit feiner Darftellung zeugt. Wir hoffen, daß in bem reichen Schat feiner Bucherfammlung fich tidd) Probucte feines bentenben und forfchenben Beiffes finden werben, beren Dittheilung ein tofts liches Geschent für alle Freunde ber Wiffenschaften fenn murbe.

Borberrichenbe Reigung zur Mufif war ihm tinftreitig angeboren und blieb bis an's Enbe feis nes Lebens feine willfommenfte Erholung, man burfte fagen, fein bochfter Lebensgenuß. Wer fich ihm als ausubenber Sontunftler, ober auch nur als ausgezeichneter Freund und Berehrer ber Mufikanflundigte, erregte bei ihm augenblittlich ein gunsfliges Borurtheit und er konnte fich jeder Gefüls

ligfeit bon ibm verfichert halten

ber anbein mit ber Musit war ihm, 'wie in jes ber anbern Biffenschaft, zuwider. Inmer bie bos

ben 3wede biefer herrlichen Runft vor Augen, fuch te er bie erften Grunde berfelben gu erforichen, unb es bezeichnet ben Geift unfere Gablere, baf er icon im Junglingsalter Gebaftian Bach's Comi positionen voll Driginalitat und Kraft, obaleich weniger gefällig, manchen felbft feril erfcheinenb. gu murbigen, Die Runft feiner Barmonie git bes wundern und bie Anwendung bes Contrapuntis, wob rin Bach ercellirte, ju erforften geeignet war! Sebaftian's großer Sohn, Carl Philipp Emanuel Bach, schritt mit herrlichem Erfolg auf ber Bahn feines berühmten Baters fort, unb feine meifterhaften, in gewiffer Binficht unerreichten Compositionen beweisen, bag bie Grundlehren Ses baftian's, geborig verffanden und angewandt. von einem richtigen Gefühl und Geschmad unters flust, ibre Wirtung auf Empfindung und Bes muthsanregung nicht verfehlen. Unter Bachs Leis tung, beffen Bekanntichaft Gabler balb nach feis ner Antimft in Altona machte, vervollkommfe es feinen musicalischen Bortrag. Bachs classisches Berk über bie mahre Art, Klavier zu fpielen, batte er unablassig flubirt und baburch es moglich gemacht, bie trefflichen Bach'ichen Compositionen meis fferhaft vorzutragen. Rraft= und ausbrucksvoll mar fein Bortrag nnb feine Fertigkeit ließ nichts zu wunfchen übrig, aber es war nicht bie mechanische Kertigfeit, bie wir an manchem Sontunftler unfes rer Beit bewundern, benen eine Rlaviatur von feche und mehreren Dctaven für die Schnelligfeit und ben Flug ihrer loggelaffenen Finger taum an ges nugen scheint. Er bezweifelte bei folchen Erscheff nungen mit Recht, ob biefer ober jener bewunt berte Tonfunftler eine Bach'iche Sonate wurde richtig portragen konnen, mozu eigentlich eine Feri

tigfeit von gang anderer Art geborte. Die mannigfaltigen, von Bach so wirfungsvoll angebrachten garten und geschmachvollen Manieren, von denen leine bei unserm Gabler verloren geben durste, schienen sich auch nur für das eigentliche Clavier zu eignen und er bedauerte oft, daß das, zur Begleitung des Gesanges allerdings zwedmäßigere Fortepiano, jenes frühere, zum eigentlichen Claviervortrage besser geeignete Instrument, aus allen Sau-

fern verbrangt babe.

Es tann mohl nicht befremben, bag ein Mann, in einer solchen Schule gebildet, in seinen Urtheis Ich und Ansichten von bem großen Saufen ber beutigen Dilettanten bedeutend abweichen mußte. Ihm erschienen bie 3mede ber Dufit zu erhaben, als daß ber größte Theil unferer neuern Producte ibm jufagen konnte. Beluftigung bes Geborfinnes fcbien ibm mit Recht ein untergeordneter 3med, Ausbruck ber Empfindung ber hohere und Haupt= awed. Daber zollte er ben großen Meistern Sans bel, Bach, Graun, Glud, Galieri, Schulz und mehrern, welche in ihren Meisterwerken biesen Bwed gludlich erreicht hatten, Die großte Bewun-Dem bochgepriefenen Dogart, beffen berung. erfte Compositionen für die Bubne allgemeinen En= thufiasmus erregten, ließ er erft in feinen fpatern Compositionen volle Gerechtigfeit widerfahren. Ses ner ermabnte 3wed fcbien ihm in ben letten 30 Sabren immer mehr verfehlt zu werben. Auf die fogenannte Birtuofitat legte er feinen ju großen Berth, in fofern fie auf biefen 3med allein fich befchrantte, und er behauptete, baß bem guten und eingeübten Ripianiften wenigstens gleicher Dank und gleiche Anerkennung gebuhre, als bem gepries fenen Solospieler. Der Choral ichien ihm bas iconfte und wirtfamfte Mittel, einen reinen Se-

fing hervor zu bringen, und was biebei ein aut eins fubierter Chor vermoge, bas batte er an ben Thos masschulern in Leipzig erfahren. Dit berglicher Frende vernahm er, daß man in allen großen Stabten Deutschlands von ber Nothwendigkeit ber Chore ant Erreichung ber erhabenen Birtungen ber Die fit fich überzeugt habe, und unter ber Leitung ausges zeichneter Gefanglebrer Chore von Dilettanten errichtete, von benen ber in Berlin über 200 Dilettanten aus allen Stanben und Claffen gablt. Sein lebhafter Wunsch, abnliche Versuche auch in Altona ju feben, ward ihm gewährt. Ein Mann, ber unferm Gabler wegen ber Gleichheit ber Mgis gung jur Dufit, burch tiefes Stubium berfelben, fo wie befonbers bes Gefanges, verbunden mit vielfachen und reichen Renntniffen feit 30 Sahren werth war, und welchen Gabler fur ben erften Lebrer in ber richtigen Gefangsmethobe erklarte, batte im Stillen mit vieler Unftrengung einen Chor von Dilettanten gebildet, ber eine feiner erfen Proben bei ber Jubelfeier ablegte und glude lich bestand, ber anfanglich in einem beschrankteren Raum, bann in einer nach allen Regeln ber Utufif erbaueten Salle, alle Musikkenner überraschte, und unferm Gabler die herrlichsten Genuffe bemitete. Dier horte er nach ber Reihe bie großen Reifterwermerke ber erften Tontunftler, bie als Jungling schon in ihren einzelnen Theilen ihn fo machtig ergriffen batten, obne Berfurgung und Beglaffung in ihrem gangen Umfange mit einer Pras cifion vortragen, die bem größten Kenner fast nichts ju munichen übrig ließ, und glaubte fich in eine neue Jugend gurudgeführt. Alles bot er auf, bies fes Unternehmen zu forbern, und berieth fich mit feinem genialen Freunde, wie biefe Ginrichtung auch bereinst zur Berbesserung bes Kirchengesanges wirffam gemacht werben konne. Auch far biefe treffliche Anstalt, die selbst die Ausmettsamteit meha veret großen Orte in Deutschland auf sich geholgen und unferm Altona ausgezeichnete Ehre in Austande gebracht hatte, ist sein Hinscheiden ein unersehlicher Berluft.

Wie innig jeder Einwohner Altonas Gablers Berdienste wurdigte und ihm die unbegranzte Liebe und Berehrung zollte, bavon zeugte die allgemeine Bestürzung, als die trautige Kunde von seinem unserwarteten hinscheiben sich verbreitete, die zahllossen Ehranen der Burger, die große Schalt derer, die unausgefordert in scheilicher Stille seine irdische Hulle zu Grabe begleiteten, davon zeugke die allsgemeine frendige Bereitwilligkeit aller Burger, den Bwed, Gahlers Andenken auch der Rachwelt aufz zubewahren, durch reichliche Beiträge zu fordern.

Moge fein schones Leben, sein raftlofes, ebles Wirken, fein unetmubetes Streben zu hoherer Bollkommenheit, die trene Anwendung feines ausgez zeichneten Talents jedem Junglinge, jedem Mamme als Muffer vollendeter Burgertugend lebhaft vorsschweben und zur Nacheiferung erweden! Moge ber Segen seines Wirkens sich weit über sein irdi-

fces Dafenn binaus verbreiten!

## \* III. Christian Heinrich Wolke,

taiferlich Ruffischer hofrath und Professor.

geh. ben 21. August 1741. gest. ben 8. Januar 1825.

Der Geburtsort Bolfe's ift Sever, ber Sauptsort einer herrschaft gleiches Namens, bie bamals zu Anhalt-Berbst gehorte, im Sahr 1798 an Russ

land farn, von biefem fpater an Dibenburg abges treten wurde und jest zu letterem gebort. Gein Beter. ber Sandwirthschaft und Sandel mit Pfers ben, Rindvieh, mit Leber und. Schuben trieb, man ein thatiger Dann, und mit feiner Atau in ber Umgegend gefchatt und geliebt. Rach bem Buns iche feiner Eltern follte er einft ibr Geschaft forte führen; fie anberten aber ihren Plan, ale fie fa= ben, bag er hierzu nicht bie geringfte Neigung bas be, und daß vielmehr etwas Soberes in ibm lag. Er fing mun an, obgleich fcon 20 Sabte alt. Schulftubien au treiben und befuchte bas Gomnas finam feiner Baterftabt. Schon in biefer Beit gejas ten fich feine herrlichen Talente, feine fefte Bebarrlichteit und fein imermubeter Gelbstfleiß. Er faut es felbst in feiner Nachricht von der Beschreibuna ber jum Elementarwerke gehörigen hundert Rupfertertafeln, bag biefer ihn getrieben habe, alles mas er um fich fabe und borte, in ben fremben Spras den mit Gulfe der Borterbucher zu benennen, und baf er oft, um fich ju uben, Dinge und Personen anrebete, bie ibm teine Untwort geben konnten. Ein Beweis, wie eifrig er arbeitete und welches gludliche Zalent er zur Erlernung frember Sprachen batte, ift, bag er es fcon in brittehalb Jahren fo meit in ber Lateinischen, Griechischen und Frangofis iden Sprache und in ben andern zum Studieren nothigen Schulmiffenschaften gebracht batte. baß et bie Universitat beziehen konnte.

Er ging bemnach ju Dichaeli 1763 nach Gots

tingen, um die Rechte ju ftubieren.

Bohmer; Bedmann, Meister, Seldow waren seine Lehrer. Als nach anderthalb Jahren sein Bater starb, widmete er sich ganz der Mathen matik und Physik und besuchte die Vorlesungen, bi Käfiner, hollmann, Buttner, henne,

Auch ertheilte er zweien Ruffen und einem Engs lanber Privatunterricht, ben erften in ber Deutschen Sprache und im perspectivischen Beichnen, bem lets tern in ben bilbenben Runften, wo er fich beim Bortrage ber Frangofischen Sprache bebiente, und lieferte in Raftners Sammlung einiger bie Bies nengucht betreffenden Schriften (Gotha und Gots tingen 1766) einen Auffat: Unmerkungen von ben Bienen, befonders wie Bienen aus einem Stode in einen anbern ohne merklichen Berluft zu treis ben find. 3m October 1766 ging er auf Empfeh. lung Sollmann's als Lehrer ber Mathematit nach bem Rlofter Gerobe, auf bem Gichefelbe am Barge. Da ihm aber feine Stellung bier burchs aus nicht zusagte, fo verließ er biefelbe icon im December wieder und ging nach Leipzig. Sier wurden auf Raffners, Benne's und Bollmanns Empfehlungen Gellert, Ernefti und Bintler Außer ben Borlefungen, bie er bei feine Gonner. biefen brei Mannern und bei Rubolph und Bols ler befuchte, gab er noch Privatunterricht in ber Mathematik, befonders einem Grafen von Soym. In Leipzig blieb er bis 1769. In biefem Jahre tebrte er nach Sever gurud und hofmeifterte bei einem Dibenburger Cbelmanne (bem Gobne eines bortigen Droften ober hofmaiers), ber 20 Sabre Dienster zu Dvelgunne gewesen mar, und bann 10 Jahre als Raufmann fich in Amerika aufgehalten hatte. Diesen brachte er in einem halben Sahre fo weit, bag er bie Rechte ftubieren und fpater Doctor juris und Abvocat werden konnte. Wolke beschloß nun nach London zu gehen, um bort als Lehrer ober Erzieher unterzutommen. Des= halb reifte er nach Samburg, um fich bier Empfeh= lungen zn verschaffen. Er war hier an ben Pas for Boge gewiefen. Da biefer aber erklarte, baß

er mit Beiner Familie in Berbinbung ftebe unb ibm baber nicht bienen tonne, fo wanbte er fich : ben Paftor Fibing am bortigen Baifenbauft, ben er jeboch nur bem Ramen nach tening, Bon bis fem warbe er auf bas freundfchaftlichfte empfant gen und aufgenommen und verlebte in bell Kamilie zinige Monate, an bie er fich wegen ber ibm erwiesenen Gefälligfeit und Liebe noch im was ten Alter mit Freuden errinnerte, Durch Empfele lung bes Professor Bufch, mit bent Ribing bes tanut war, tum er bann 1770 som Professor Bas febow, ber bamals in Altong lebte und burch feinen feurigen Enthufiasmus für Berbefferung bet Erziehung und bes Unterrichts und burch fein faft aberall mit bem größten Beifall aufgenommenes und auch wirklich fur bie bamalige Beit trefftiches Clementarbuch bie Augen ber Belt auf fich gezos gen batte. Bafebom arbeitete noch an biefem Berte, und fuchte eben einen Gehulfen bagu, als Bolte ibm empfoblen wurde. Bolte wurde nun Ditnes beiter an Bafebows Elementarwerfe im Rache bet Mathematit, ber Naturfunde und ber Runfte, übers nahm außerbem noch ben Unterricht ber Kinber Bafebow's und beforgte bie Correctur ber Schrifs ten und bie Correspondeng beffelben.

Dieses Insammentreffen mit Basedow wurde für Wolke's kunftiges Leben entscheidend. Zwar hatte er schon früher am Unterrichten Geschmad gefunden, aber Basedow's Enthusiasmus, der ihn bald durchdrang, bestimmte ihn nun unwiderruslich, sein Leben der Erziehung und dem Unterrichte ber Ingend zu widmen. Er lernte its Basedow's Unterrichtsmethode, auf welche er zum That auch schon vor seiner Berbindung mit diesem bei seinen eigenen Studien und bei dem Unterrichte Andered gekonnnen war, nicht nur kennen, sandern sing

auch an . an Bafebow's Rinbern biefelbe practifch anszuüben. 1997 3m Sabre 1771 wurde Bafebow von bem Betgog von Deffau, ber ihn aus feinen Schriften, befonders aus bem Methoben- und Elementarbuche tennen und fcagen gelernt hatte, und ber bie von ihm ausgesprochene 3bee eines Geminars fur tunftige Lebrer und einer Mufterfchule in feinen Landen gu realifiren wunschte, nach Deffau gerufen, wo von ibm fürs erfte nichts anders verlangt murbe, als die Kortsetung : und Bollenbung seines Elementar= werks. Wolke ging mit Bafebow bierber und feste feine angefangenen Arbeiten, fo wie ben Un= terricht ber Rinder Bafebom's fort. Bei bem lets tern hatte er Gelegenheit, feine feltenen Zalente, Rinber zu unterrichten, ju zeigen, und bas Bortreffliche ber Bafedom'ichen Methode barguthun. Basedow's Tochter, Emilie, unterrichtete Wolke von ihren ersten Sahren an und fie konnte icon am Ende ihres britten Sahres lefen; im 4ten verstand und sprach fie schon ziemlich Frangofisch, abbirte und subtrabirte, fing an ju zeichnen, ju fcreiben und befaß auch schon einige Renntniffe von Gott, vom Menfchen, von ber Tugend und ber Naturgeschichte. Im 5ten Jahre verstand und sprach fie fcon ziemlich Lateinisch und zeigte für ihr Alter einen ungewöhnlichen Verstand und eine farke Ur= theilstraft. Sie erregte baber 1774 in einem Eramen zu Leipzig in Gegenwart pieler angesebener und fachtundiger Manner große Aufmerksamfeit und Bewunderung. Wolke hatte ihr alle biefe Renntniffe obne viele Anstrengung und Stillfigen und obne Berfaumung ihrer weiblichen Arbeiten größtentheils fpielend beigebracht. Dag ein Antheil an Diefem glanzenden Erfolge von Bolte's Unterrichte Emi= liens naturlichen Unlagen und Sabigfeiten jugefchrieben werben muß, ist wohl mehr als wahrscheinlich. Daß aber ein eben so großer Antheil baran Bolken selich gebührt, wird durch Emiliens Bruder Friestich hinlanglich bestätigt. Dieser, der schon im 3. 1776 starb und von der Natur mit weit geringern Fähigkeiten und Anlagen ausgestattet worden war, als seine Schwester, war doch in seinem 4ten Sahre schon weiter, als Kinder, die mehr besähigt sind, in diesem Atter gewöhnlich zu senn pflegen und verstand schon etwas Lateinisch und Fran-

idfisch.

3m 3. 1773 errichtete Bolte in Deffau eine Lebr = und Ergiebungsanftalt. Dbaleich biefe nur einen geringen Unfang hatte und wenige Boglinge gablte, fo ift fie boch barum bemertenswerth, weil fie als ber erfte Unfang und als ber Grund ber nachmaligen philanthropifden Erziehungsanftalt gu betrachten ift. In der Mitte bes Sabres 1774 fcbidte ber bamalige Burgermeifter Schwarg in Dagbeburg einen feiner Sohne nach Deffau, um ibn bon Bolten erziehen und unterrichten zu laffen. junge Schwarz mar erft 5 Jahr alt und konnte noch tein Bort Latein, als er nach Deffau fam. Aber fcon nach 4 Monaten hatte ihn Bolte fo weit gebracht, bag er über viele Gegenstande lateis nifch fprechen tonnte, ohne viele Deutsche Borter einzumischen.

Um biese Beit faßte Bafebow ben festen Entsichluß, es nicht mehr bei bloßen Rlagen und Borsichlägen zu einer zweckmäßigern Erziehungs und Unterrichtweise bewenden zu lassen, sondern ein eigenes Institut nach seinen Grundsägen anzulegen und burch die That die von Bielen noch bezweiselte Brauchbarteit seiner Methode auch für öffentliche Schulen zu beweisen. Wolke's außerordentliche Tallente und sein enthustaftischer hang, mit Kindern

R. Retrolog. 8r Jahrg.

umzugeben und fie zu unterrichten, und ber außerordentliche Erfolg, ben bie Unwendung feiner Dethobe gehabt hatte: Mues biefes bestärkte ibn in feinem Plane. Um biefen aber ausführen gu tonnen, verlangte er von ebeln Menfchenfreunden eine Unterflugung von 27,000 bis 30,000 Thaler; auchmachte er im Sommer bes Jahrs 1774 eine Reife burch Deutschland, um irgend einen machtigen Beforberer feiner Sache ju finben. Der Furft von Deffau, beffen eble Bobithatigfeit jest noch auf bringendere Wegenstande gerichtet mar, gab ihm nicht nur bie Erlaubniß zu Diefer Reife, fonbern ftellte ihm auch völlig frei, entweber an einem vielleicht bequemern Orte fein Inftitut anzulegen, ober auch au biefem 3wede nach Deffau gurud au tommen. Da Bafedow bie gehoffte Unterftubung nicht fand, t fo tam er migmuthig nach Deffau gurud, batte aber nicht ubel Luft, fein Inftitut irgendwo am Rheine anzulegen, wegen ber Schonheit ber bortis gen Gegend und megen bes bortigen mohlfeilen Dreis fes ber Lebensmittel. Allein nach reifer Ermagung ber Grunde für und wider, und auf Wolke's Bus reben und Bitten, bestimmte er fich endlich fest fur b Deffau.

Dbgleich von ber verlangten Unterstützung zur Beit noch wenig ober gar nichts eingegangen war, so ging er boch im November 1774, von bem fin libie Berbesserung bes Schulwesens so thatigen Fürsten von Dessau kräftig unterstützt, vorläusig an die nähere Bearbeitung und Aussührung seines längst gefaßten Planes und machte schon im December in einer kleinen Schrift die Errichtung und Einrichtung bes Philanthropins (so nannte er seine Anstalt) bekannt. Nach seinem Plane sollte basselbe nach und nach eine Normalschule für Deutschland, ja für ganz Europa werben, und die Berbesserung vieler

follten. Die Sauptpunkte biefer Berbindung waren

aber folgenbe:

1) Sie machten fich gegenseitig verbindlich, fich sammtlich, so lange fie nothwendiges Brod und friedliches Leben babei haben konnten, ganglich dem Schulwefen und beffen Berbefferung ju widmen.

2) Die Unverheiratheten verfprachen, fofern es ihnen möglich mare, einst folche Chefreundinnen zu wählen, die bas große Werf burch Mitarbeit, Auf-

fict und Beifpiel beforbern tonnten.

3) Die Kinder der Berbundenen von beiberlei Geschlecht sollten, wenn sie Fahigkeit dazu zeigten, zu nichts Anderem, als zu demselben Zwede, den ihre Bater verfolgten, erzogen und bestimmt und von der Geburt an nach dem Rathe der Berbrüderten philantbropisch behandelt werden.

4) Außer ben menschlichen und burgerlichen Pflichten follte eines Jeden tägliche Arbeit seyn:
1) Unterricht und Regierung der Jugend, 2) Bersbesserung alter oder Bersertigung neuer Schulbücher,
3) Correspondenz, oder Reisen, oder ökonomische Geschäfte, oder Berathschlagung, oder ein ihn selbst vervollkommnender Fleiß, bloß zum Besten des Schulspelens.

5) Es versprach Jeber bem Anbern Brubertreue und Bruberhulfe bei jeder Krankheit, Noth und Berlegenheit, welche mahrend ber Zeit entsteben tonnte, in welcher sie mit einander fur das philanstropische Wesen nach einerlei Plane arbeiten wurden.

Mag man auch von biefer Berbindung ber vier Ranner und von ber Möglichkeit der Erfüllung ihster gegenseitigen Bersprechungen benten, was man will: so viel bleibt gewiß, daß nur Männer sie eingehen, ja nur daran benten konnten, deren Gesmith für die heilige Sache der Menschenveredlung und Menschenbegludung burch Erziehung und Uns

Beifall so, baß er felbst seinen Erbprinzen täglich 2 Stumben bem Unterrichte beiwohnen ließ. Auch übergab er 2 junge Sbelleute, die er am Hose erziehen ließ, Wolfen zum Unterrichte in ber Mathematif und Naturkunde.

Seine bamalige Lage war aber nichts weniger als angenehm. Die Hoffnung auf Unterstützung von Seiten des Publikums wurde nicht erfüllt; et war mit zu vielen Arbeiten überhäuft und dazu kam, daß er von dem Unmuthe und den Klagen Bases dow's, der wegen der Bereitelung seiner seurigen Wünsche und hoffnungen durch den Kaltsinn der Welt in unbeschreiblichen Kummer und düstre Schwerzmuth versank, viel leiden mußte. Am meisten schwerzmuth versank, viel leiden mußte. Am meisten schlug Wolken Basedow's Entschluß, das Philanthropin wieder auszuheben, nieder. Er selbst sagt von der damaligen Zeit: "Ich hörte setzt nur Basedow's Klagen, gar nicht Ermunterungen — und oft seiznen niederschlagenden Entschluß, daß die längst gewünschte Anstalt, sur deren Auskommen ich sauer arbeitete, väterlich sorgte und unbeschreiblich litt, bald wieder ausgehoben werden müßte."

Bu Ende des Jahres 1775 wurde Wolke's Lage badurch etwas besser, daß ihm ein Theil seis ner übermäßigen Arbeiten abgenommen wurde. Denne auf Iselins und Lavaters Beranstaltung kamen zwei geschickte, thatige junge Manner, Simon und Soweighäuser, nach Dessau, um als Lebsper und Gehülsen am Philanthropin zu arbeiten. Basedow und Wolke und die zwei neu angekommes nen Lehrer schlossen unter sich eine seste Verbindung. Die gegenseitigen Versprechungen, die sie sich gasben, machte Basedow später im philanthropischen Archive, wie es scheint ohne Vorwissen der Andern bekannt und sie sind zu merkwürdig, als daß sie nicht der Hauptsache nach hier angesührt werden

was fie bier faben und borten, gang erstaunt, unb leibit bie anwesenben Gegner Bafebow's und bes Dbilantbropine mußten in ben allgemeinen Beifall einstimmen. Die 4 größern Boglinge überfetten aus Raftellio's lateinischer Bibel und aus bem Curtius einige Stellen, welche die Aurfin von Deffau und ber Dombere von Rochow auswählten, fogleich ohne Anftop ins Deutsche, antworteten, als fie über Aleranders Bug nach Indien lateinisch eraminirb wurden, ebenfalls in lateinischer Sprache und geige ten in der Dathematit unerwartete Kenntniffe. Die fleinern Philanthropiften erregten bas Erftaunen ber Anwesenden in teinem geringern Grabe. Gie übers festen ebenfalls eine vom Domberrn von Rochow gewählte Stelle aus Erasmi Colloquiis, besgleis den eine ihnen erzählte lateinische Geschichte und? eine von ber Fürstin gewählte Frangofische Ergabs lung ziemlich gut ins Deutsche, und zeigten in ben einfachern Rechnungsarten eine für ihre Sahre nicht gewöhnliche Renntnig.

Es wurde damals über diese Prüfung des Phistanthropins viel diffentlich verhandelt. Diejenigen, welche demselden beigewohnt hatten, rühmten schriftslich und mundlich die außerordentlichen Kenntnisse, welche die Philanthropisten gezeigt hatten. Dages gen suchten die Gegner Basedow's die Wahrheit jener Berichte, wenn auch nicht ganz zu läugnen, doch hier und da in Zweisel zu ziehen; und sie beshaupteten, daß, wie dies dei fast allen öffentlichen. Prüsungen in Schulanstalten war und ist, die meizsten Leistungen der Philanthropisten nur Schein, oder daß diese Leistungen selbst gar nicht so außersordentlich gewesen seyen und so übermäßige Bewunsberung verdienten.

Bedenkt man, bag bas Philanthropin erft 16 Monate bestanden, bag bie Boglinge keine Schul-

wirklam gemacht werben tonne. Auch far biefe treffliche Anstalt, die selbst die Ausmetklamkeit meharere großen Orte in Deutschland auf sich gezogen und unferm Altona ausgezeichnete Ehre im Austande gebracht hatte, ist sein Hinscheiden ein unersetlicher Berluft.

Bie innig jeder Ginwohner Altonas Gablers Berdienste murbigte und ihm die unbegranzte Liebe und Berehrung zollte, bavon zeugte die allgemeine Bestürzung, als die traurige Aunde von seinem unserwarteten hinscheiben sich verbreitete, die zahllofen Ehranen der Burger, die große Schaft berer, die unausgefordert in sehrlicher Stille seine fichsche Hulle zu Grabe begleiteten, davon zeugte die allzigemeine frendige Bereitwilligkeit aller Burger, den Bwed, Gahlers Andenken auch der Rachwelt aufzubewahren, durch reichliche Beiträge zu fördern.

Moge fein schones Leben, sein raftlofes, ebles Wirken, sein unetmubetes Streben zu hoherer Bollstommenheit, die treue Anwendung seines ausgezzeichneten Talents jedem Junglinge, jedem Mamme als Muffer vollenbeter Burgertugend lebhaft vorsschweben und zur Nacheiferung erwecken! Moge ber Segen seines Wirkens sich weit über sein irbi-

fces Dafenn binaus verbreiten!

## \* III. Christian Heinrich Wolke,

taiferlich Ruffifder Sofrath und Professor.

geh. ben 21. August 1741. gest. ben 8. Januar 1825.

Der Geburtsort Bolfe's ift Sever, ber Sauptsort einer Serrichaft gleiches Namens, bie damals 3u Anhalt-Berbst gehorte, im Sahr 1798 an Russ

land fam both biefem fpaten an Olbenbara abaes treten marbe und jest au lenteren gebort. Sein Beter:1-der: Edindwirthfchaft und Canbel mit. Mice ben; Minbrieb, mit Leber unb. Schahemetrieb, wet ein: thatigier Mann, und mit feinet Stau in ber Umgenend gefchatt und geliebt. Rach bem Buine fche leines Eltern follte er einft ibr Befchaft forte führeng ift anberten aber ihren Plan, als fie das bett, buf er hierzu nicht bie geringfte Reigung bas be . und bag vielmehr etwas Soberes in ibm lag. Er fing wen can, obgleich fcom 20 Jabre alt. Soulfithien au treiben und besuchte bas Opmnas finm Seinier. Baterftabt. Schon in biefer Beit geine ten fich feine berelichen Salente, feine fefte Bebaren lichteit und fein unermubeter Gelbftfleiß. Er faut es felbft in feiner Radricht von ber Beschreibung ber gum Glementarwerte gehörigen bunbert Runfere tertafeln, bag biefer ibn getrieben habe, alles mas er um fich fabe und borte, in ben fremben Sprae den mit bulfe ber Borterbucher zu benennen; und bag er oft, um fich ju üben, Dinge und Versonen anrebete. bie ihm teine Untwort geben konnten. Em Beweis, wie eifrig er arbeitete, und welches gludliche Talent er zur Erlernung frember Sprachen batte, ift, bag er es fcon in brittehalb Sabren fo weit in ber Lateinischen, Griechischen und Kranzoffe fchen Sprache und in ben andern gum Studieren nothigen Schulmiffenschaften gebracht batte, bag et bie Universität begieben fonnte.

Er ging bennuch zu Michaeli 1768 nach. Gota

tingen, um die Rechte ju ftubieren.

:! Bohmer; Bedmann; Meister, Selchowe waren feine:Lehrer. Als nach anberthalb Jahren sein Bader: Parb, wibmete er: sich ganz ber Wachen matit und Physit und besuchte die Borlesungen, bei Adstner, Hollmann, Buttner, Depns,

of ne Die trofflichffen Ausfichlen bauerten jeboch nicht fangel Das Publikum blieb im Ganzen eben fo falt gegen Bafebow's Unternehmen, wie vorber, und biefer fabe fich in feinen: Soffnungen abermals ges thuscht. Darüber wurde er unmuthig und verbrieß= lich und legte endlich am 15ten December: 1776 bie Curatur nieber, übertrug biefelbe bem Rath Campe, ben man:fchon im Commer von Potsbam, wo er Feldprediger :: bes Wegiments Pring bon Preugen war, nach Deffatt gerufen hatte, um mit Bafebow gemeinschaftlich bie Euratur au führen; bob ben Ramen: Philanthropin auf und wollte bie Unftalt von min an nar philauthropisches Erziehungsinftitut

genannt wiffen.

Mitter Campe's Direction wurde bie außere Lage bes Inflituts:wieber blibend; aber im Innern entftanben. Dartheiungen: und Streitigfeiten. herrichterunter ben Borftebern und Behrern nicht bie fo nothwendige Ginigfeit und Uebereinstimmung. Die porginglichfte Urfache biefet Migverftanbniffe mar un= ffreitig, bag fich Bafebord bei Rieberlegung ber Curatur bas Recht porbehalten hatte, über bas, was im Inftitute porgenommen und veranbert murs be, mundlich und fchriftlith feine Deinung zu fa= gen, und es, wenn er es fur nothig hielt, auch gu migbilligen. Diefer Borbehalt erregte Diffvergnus gen, weit bie andern Mitarbeiter fich baburch gu febr eingeschrantt glaubten. Bolte scheint an bies fen innern Bwiftigteiten weniger Untheil genommen \* gu haben. Er blieb Allen Freund, die an der Anftalt arbeiteten, wirkte im Stillen thatig fort und fuchte baburch bem Inftitute ju nugen und bie bofe Amcht; bie aus bem Samen ber Zwietracht leicht auffeimen tonnte, gu erftiden, ebe fie noch Burgel gefclagen hatte. Daß ihn aber jene unangeneh: men Berhaltniffe, bie fo nachtheilia auf bas Gemin bei Inftituts einwirfen mußten, mit Rumm und Betrübnig erfüllten; tann man fich leicht min, wenn man überlegt, welche wahrhaft gart: le Sorge er fur Die Unffalt in fich trug, beren Biffe et menigftens mittelbar mar.

Um ben ausgebrochenen Uneinigfelten ein Enbe m miden, übernahm Bafebow auf bes Rurften Bimid, wiewohl ungern, wieber bie Ruratur ges minichaftlich mit Campe; und um bie Bergen beff ft ju vereinigen; errichtete er mit biefem und Bols

fen eine neue, feierliche Berbruberung.

Aber biefe Wereinigung bauerte nicht fange, benn wenige Wochen nachher, im Septbr. 1777, ging Campe ploglich von Deffau meg, ohne bag. bie Urfachen bavon vollig befannt geworben finb. Geinem Beifpiele folgten fcon im October Gis mon, Schweighaufer und mehrere anbere Bebret, Bafetom murbe nun wieber allein Rurator, führte aber bauptfachlich nur bie Mufficht über ben Unters not im Inftitute und uber alles, was bamit gu= fammenhing, Bolle bingegen führte als Dicecurator bie Dberaufficht über alle übrigen Ginrichtungen und Angtlegenheiten bes Inftituts, beforgte bie Correspondens, Die Defonomie, bie Befuche ber Rremben, bestimmte mit Bormiffen und Benehmis ging des ffiregen; mib name gemeinschaftlicher Wes enthung mit Bafedow, den Gehalt und die Ina finicition ivel Bebeer und führte auch gemeinschafts ich und Gent Bofrath Herrmann das Rechnunges vofen und bie Kasse des Inflituts.

3. 3maiswurden bald in bie Stellen ber abars dangenett: Lebrer: neue gerufen, aber mabrent ber bet lem bie gange Corge: fire bie Anftalt auf Bols be bein dernibete fein Gifer für bas

beit unter ben brudenbften Befcwerben nicht im Geringften, obgleich fein Korper: Die Folgen ber

übermäßigen Unftrengung empfanb.

Endlich legte Bafebow ju Oftern 1778 ben Untheil, ben er bis jest an ber Ruratur gehabt hatte, ganglich nieber. Der Urfachen mogen wohl mehrere gewesen seyn; wie es scheint bewog ibn aber au biefem Schritte befonbers beimlicher Berbrug über Bolte. Schon feit 1777 batte er bies fen im Berbachte, baß er ihn herabsegen wolle, um fich felbft befto mehr ju erheben. Da nun Bolte nach Campe's Beggange alle biejenigen Directionss geschafte, bie mehr in bie Augen fielen, übernabm, wahrend er fich nur die Aufficht über ben Unterricht im Inflitute porbehalten batte: fo ichien ies ner mehr Bebeutung und Anfeben gu erhalten als Auch tamen ibm mancherlei Urtheile zu Db= ren, welche babin lauteten, bag er bei einem gros Bern Gehalte meniger für bas Inftitut thue, als Bolfe bei einem weit fleinern. Bubem batte Bafeboro bie Deinung fest angenommen, bag Bolte im Bertrauen auf feine Berdienfte, und auf die gunftigen Gefinnungen Anderer gegen ibn, immer eitler, unlentsamer und herrschfüchtiger wurde. Alle Diefe Umftanbe, und vielleicht auch eine gewisse Rurcht vor Boll's betmiichen Rlagen gegen ibn, nahrten und fleigerten feinen beimlichen Berbruß gegen biefen feinen treuften Mitarbeiter, fo bag er endlich nicht mehr gemeinschaftlich mit ihm am Inftitute arbeiten zu tonnen glaubte. Diefe Digverftanbniffe zwischen beiben Dannern, bie 8 Jahre gemeinschaftlich zu einem gemeinsamen eblen 3mede gearbeitet hatten, muchfen in ber Folge, vorzuglich burd Bafebow's Schuld, noch mehr an, und fuhrten endlich, befonbers burch Ginmifchung eines grem= ben, ber Bolfen au beftigen Dagfregeln und eis

ner Injurientlage gegen Basedow bei hose rieth, zu einem öffentlichen Bruche zwischen beiben ehemaligen Freunden. Die Sache ging so weit, daß sogar im Jahre 1783 ein Prozest zwischen ihnen ausbrach, indem Basedow Wolken beschuldigte, eine ihm gehörige Summe von 300 Thalern unterschlagen zu haben. Dieser Prozest bahnte endlich im Mai des genannsten Jahres den Beg zur Wiederverschnung, da Basedow seine Beschuldigung zurücknahm, und durch eine öffentliche Schrift über ihre Ausschnung Wolzten von dem schimpslichen Verdachte reinigte.

Für beibe Freunde mare es beffer gemefen, wenn biefe Streitigkeiten im Dunkel ber Bergef= fenheit liegen geblieben maren. Aber leiber mur= ben fie mit ben fleinsten Umftanben, Urfachen und Folgen, befonders auch burch Bolte, ber Belt befannt, bie fich burch fie gu nachtheiligen Urtheilen über beibe verbiente Danner verleiten ließen. Ba= ren biefe Urtheile auch nicht gang gerecht, ba ja bas Privatleben ber berühmteften und ausgezeich= netften Menfchen gewiß auch feine Fleden und Schattenfeiten hat, fo schabeten fie boch bamals bem Ruhme beiber gar fehr. Uebrigens liegt ber bei weitem größte Theil ber Schuld bei biefen uns angenehmen Borfallen unftreitig an Bafebow, wenn man auch Bolten nicht als gang fculblos barftellen Dir febren nun au ber Geschichte bes Philantropin's zurud.

Nach Basedow's völliger Abbankung übers nahmen Wolke und das Kollegium der ordentlis den Lehrer gemeinschaftlich die Direction des Insstituts. Wolke führte den Vorsitz in diesem Kolslegium und hieß von jetzt an Director. Unter seisner Leitung hob sich die Anstalt ungemein, und es waren immer mehr Zöglinge gemeldet, als ausges

nommen werben tonnten.

Im Jahre 4780: machte Bolfompine Reise nach Solland, theile im feinem Rerner und Geifte eine Erholung won ben vielen Anftrengungen und beschwerlichen Arbeiten zu verschaffen, theils um in Amfferbam einen Bogling aus Liffabon für jein Inftitut abaubblen. Er besuchte auf Dieser Reise einen großen Theil-von Deutschland, und tam burch viele große Stabte. Ueberall benutte er die Geles genbeit, für bas Befte, feiner Anftalt zu wirten. Seine eble, unbefangene Deutscheit, fein perftans biges Befen, feine Gerabheit und Biederfeit trus gen ungemein baju bei; gunftige Deinungen von Dem' Inftitute au erweden, bem er vorftanb. tam auf Diefer Reife unter anbern auch nach Sam= burg, und besuchte Campen, ber bort ein eignes Erziehungeinstitut angelegt hatte.

Rach feiner Ruckehr arbeitete Wolke am Institute thatig fort, und bot alle seine Rrafte auf, ihm zu nugen. Doch trug sich in den nächsten Jahren gerade nichts Bemerkenswerthes zu, das hier erwähnt zu werden verdiente. Mir wollen beswegen hier einen Aubepunct in unserer Slizze machen und einen Ruchlick auf die Jahre, die Wolke am Philantropinischen Institute arbeitete, und auf seine bisherige schriftkellerische Thatigkeit

werfen.

Wolfe hatte in der Beit, während welcher er am Philantropin erst als Lehrer, und später als Director deffelben gewesen war, eine fast beispiels loff Thatigkeit entfaltet, und es ist wohl unstreis the die thatenvollste Perlode seines ganzen Lebens. Auf ihm lag größtentheils die ganze Last des Unsterrichts, und zu manchen Beiten schien es, als musse er unter ihrer Schwere erliegen. Ohne auf die Angrisse, die das Institut von so mancher Seite aushalten mußte, ohne auf die schiefen, verkleis-

nernben Unibeile gu achten, bie fich überall über baffelbe boren ließen, arbeitete er im Stillen blog unter bem Beifalle feines Bergens und berer, bie ibn und feine Bestrebungen naber kannten, fort. fliftete fo viel Gutes, ale er konnte, und fahe feine Bemuhungen icon baburch hinlanglich belobnt, baß burch fie und burch Bafedow eine allgemeine Sahrung im Deutschen Schulmefen entstand. Wolfe war immer die vorzüglichste Stute des Philantros pins, und bas innere Triebwerk beffelben bat er faft allein beständig im Bange erhalten. Denn Baffebow that in Diefer Binficht wenig. Er bes Schaftigte fich mehr bamit, feine Grundfage und Methoden ber Belt bekannt gu machen, biefe fur fie au gewinnen und bas Publicum für feine weit aussehenden Plane zu begeistern. Much mare gerabe Bafebow mit feinem feurigen Enthufiasmus und feinen bochfliegenden Entwurfen wohl nicht im Stande gemefen, die in mancher Sinficht fo fünstliche Maschiene seiner Unstalt ordentlich im Sange zu erhalten, mozu eine große Gebuld und bebarrliche Musbauer geborte, die gerade er nicht befaß. Dazu paßte ber ftille, unermublich thatige Bolfe weit beffer, ber feine Beit und feine Dube fceute, bas angefangene Werk nicht nur zu erhal= ten, fonbern auch weiter zu bringen. Bebenkt man, baß bie Umftanbe, unter benen Bolfe wirkte, groß= tentheils nicht gunftig maren, bag bie Welt für bas enthuffastisch unternommene Bert im Gangen fo falt blieb, und ihm die fo nothige Unterftugung nicht zu Theil werden ließ und daß die Ginriche tungen und Methoden im Philantropin von vielen Geiten angegriffen und getabelt wurden; ermagt man ferner, bag unter ben Arbeitern an ber Uns falt felbst größtentheils hochst unangenehme Berhaltniffe herrschten und daß Bafedom, burch ge= tanfchte Soffnungen muthlos und murrich gesmacht, burch feine beständigen Rlagen Wolken mehr entmuthigte, als ermuthigte: so muß man allersbings Wolken's ausharrende Gebuld und die Quelle bavon, feine grenzenlose Liebe zum Jugenduntersrichte, bewundern, und einen Mann hochschäfen, ber ungeachtet so vieler hindernisse und so widriger Berhältnisse unverruckt ben schonen 3wed ber Menschenbildung und Menschenbegludung vor Aus

gen behielt.

Aber nicht blos als Lehrer in bem Philantro= pinischen Institute mar Bolte thatig, sonbern auch als Schriftsteller fuchte er feine Dethode zu begrunden und auszubreiten und badurch fur bas Erziehunges und Unterrichtewesen zu wirken. ben im Sabr 1777 von Bafedow und Campe ans gefangenen påbagogifden Unterhandlungen nahm er thatigen Antheil und besorgte nach bem Abgange jener beiben Manner bie Berausgabe ber 4 letten Jahrgange biefer Beitschrift. Gie mar bamals fur bas Ergiebungs= und Schulmefen febr wichtig und enthalt viele treffliche Auffate über einzelne pabagogische Gegenstande, besonders auch Im letten Stude bes erften Sabre von Wolfe. gangs befindet fich unter anbern bie Nachricht von einer Lefemaschiene, bie Bolte erfunden batte, um bas nach feiner Meinung unzwedmäßige Buchftabiren unnothig und baburch ben Rinbern bas Les fenlernen angenehm und leicht zu machen. Da bie Radricht von biefer Lefemafchiene fur bie Ges Schichte ber Methobit und namentlich auch fur uns fere Beit, wo noch immer fo viel über Lefelehrme= thobe gefdrieben und gefprochen wird, nicht un= wichtig ift, fo wollen wir fie bier mit Bolte's eias nen Borten mittbeilen:

"Es ift eine fimple Mafchine, Beren Ginrich= !

"tung und Gebrauch besser gegenwärtig gezeigt, als "abmefend jemanbem befchrieben werben tann. Gin "bolgern Sutteral, worin man an einem Enbe von unten auf etwa ein Betterglas mit bem Brete "bineinschieben konnte, stellt ben großern Theil ber "Rafcbine bar. In ber Mitte ber Borberfeite "eines folden Autterals ift eine Deffnung, Die ber "Deffnung an einer Orgelpfeife abnlich ift. "langlichte und fcmale Bretchen find gebruckte Buchnftaben geleimt, (bie ich in gehöriger Dronung habe bruden laffen) auf einigen Ronfonanten, auf anbern Bocale und Diphtongen! Solder Buchfta= benftreifen tonnen an meiner Mafchine acht bon "unten in bas ermabnte Kutteral binaufgeschoben "und unten einzeln und insgesammt mit Schrauben "befestigt merben. Und mit biefen acht Streifen "tann nun ein munterer Rinderfreund viele tau-"fend Splben und Borter aus jeder Sprache nach "und nach vor ber Deffnung bes Futterals gufam= "mentanzen und auseinander fliegen laffen und "bie lefefahigen Rinder jum Lefen im Buche bin-"langlich porbereiten. Bis man bie Lesemaschine felbit bat, gebe folgende Nachricht von bem Geabrauche berfelben voraus. Der Lehrer tommans "birt einen genannten Buchftaben, vor ber Deff-"nung ber Mafchine zu erscheinen, ober fich gu "entfernen. 3. E. Komm bervor a! Gleich nichiebt er ben Streifen I hinauf und a ericheint; alsbann a foll werden ba, indem er b links auf-"fchiebt. Fort b! - a werbe ab! indem b "lints weg und rechts hervorgezogen wirb. Und fo "immer weiter mit allen Bocalen, Diphtonaen und "Konfonanten. Bei biefem Borfcbieben und Beg= mieben ber Buchftaben, tann ber Lehrer, ber gum "Spielen mit Rinbern aufgelegt ift, ju ihrem Ber-"gnugen bas Kommanbiren mit einem melobischen R. Retrolog. & Sabrg.

"Berfingen ber Buchftaben und Gilben, die er In "nach einander vor's Geficht bringt, abwechfeln lafe "fen. Der Lehrer ftubirt barauf mit ben Rinbern, & "wie er nun noch andere Tone burch biefe Da-- .. fcbine bilben tann; lagt g. E. bie Silbe ba "fefifteben, und bewegt nur ben rechten Ronfonans "tenftreifen in die Bobe: fo tommen zu Geficht "bab, bac, bab, baf ic., bann ben linken Streis "fen eben fo und er erhalt die Gilben bab, cap, "bab, fab zc. Nachher werden die Tone auf "gleiche Beife burch Berfchiebung eines ber übris "gen Bocalen und Diphtongen noch vielfaltig ab-"geanbert. Außer biefen find vermittelft acht Streis "fen noch erftaunend viele Ubwechselungen ber Gil-"ben und Borter moglich, mehr als nothig find, "Bur Borbereitung bes Lefens im Buche. "Abficht biefer Dafchine babin geht, ben Rinbern "biejenige Schwierigkeit bes Lefenlernens weggunebs "men, bie man bisher faft allen in Europa burch "bas Buchftabiren gemacht hat: fo rathe ich "von nun an inftanbigft ab, bas Lefen "burch bie Aussprache ber gang verschies "benlautenden Buchftaben in einer Gils "be fernerbin gu erfchweren. Einzeln mos "gen bie Buchftaben genannt werben, wie ich ans "gegeben habe; aber man buchftabire anfangs "niemals: b-d-s, bas. Das Buchftabiren, mos "burch man jest ben Beinen Menfchen auf lange "Beit Berbruß und Edel am Lernen aller guten "Renntniffe mubfam mittheilt, fann in viel furzes grer Beit und ohne die gewöhnlichen schablichen "Folgen nachgeholt werben, wenn bas Rind ets "wa ein Jahr ichon mit Bergnugen gelefen bat."

Aus dieser Nachricht, die uns zugleich in ets was Wolke's Methode überhaupt kennen lehrt, ers giebt sich, daß Wolke nur wenige Schrifte noch zu

mun hatte, um auf die etwas spater burch Stesphani und Olivier ausgebildete Lautmethode ju tommen. Uebrigens hatte Wolfe in einer 1783 afchienenen Schrift: Erstenntniß für Kinzder, von der Buchstabenkenntniß an bis jur Weltkunde, seine Methode, das Lesen ohne Buchstabiren zu lehren, noch genauer beschrieben.

Außer ben padagogischen Unterhandlungen gab Bolte auch gegen 16 philanthropische Lehr= und Refebucher, und im Jahr 1782 gweihunbert and gebn Lieber froblicher Gefellichaft and einfamer Frohlichfeit beraus, um ben gefellschaftlichen Gefang, ber bon ben Deutschen fo febr vernachlaffigt marb, zu beforbern. größte Theil Diefer Lieber mar icon im Sabre 1779 unter bem Titel: Philanthropiftenlie: ber für das Philanthropin gebruckt. Wolfe hatte aus mehr als 70 Dichtern gefammelt, und biefe Sammlung ift nicht ohne Werth, fo weit fie auch unter ben abnlichen Berfuchen ber Rammlerschen Arbeiten fteht. Er erlaubte fich bie und ba gu weinbern und wegzulaffen. Wenn ein Lieb blos m Freude ermunterte. fo fucte er auch Gebans ta an Arbeit und Pflicht hineinzubringen. Statt bes in vielen geiftlichen Liebern vorkommenben alt= jibifchen Gebantens: Denfc bu bift Erbe und follft wieder gur Erbe werben, feste t ben driftlichern, trofflichern und poetifchern, ber m eine felige Unfterblichkeit erinnert. Go anberte t in Bolty's gemuthlichem Liede: Ber wollte ich mit Grillen plagen, ben Bers: brum will ich is ich Afche werde, um in: brum will ich bis is Engel werbe. Gein hauptwerk in biefer Beit wer aber feine Beschreibung ber 100, auch zu Bas fom's Elementarmerte geborigen Rupfertafeln. Chon im Zabre, 1770, batte er an diefer Bes

"Berfingen ber Buchftaben und Silben, bie er "nach einander vor's Geficht bringt, abmechfeln laf-"fen. Der Lebrer ftubirt barauf mit ben Rinbern, "wie er nun noch andere Tone burch biefe Das - "fchine bilben tann; lagt 3. E. die Gilbe ba "festfteben, und bewegt nur ben rechten Ronfonan= ...tenftreifen in die Bobe: fo tommen zu Geficht "bab, bac, bab, baf zc., bann ben linten Streis "fen eben fo und er erhalt die Gilben bab, cap, "bab, fab ic. Rachher werben bie Zone auf "gleiche Beife burch Berfchiebung eines ber ubris "gen Bocalen und Diphtongen noch vielfaltig ab-"geanbert. Außer biefen find vermittelft acht Streis "fen noch erftaunend viele Ubwechselungen ber Gil-"ben und Worter moglich, mehr als nothig find, "Bur Borbereitung bes Lefens im Buche. Da bie Abficht biefer Dafchine babin geht, ben Rinbern "biejenige Schwierigkeit bes Lefenlernens megauneba "men, bie man bisher faft allen in Guropa burch "bas Buchftabiren gemacht hat: fo rathe ich "von nun an inftanbigft ab, bas Lefen "burch bie Musfprache ber gang verfcbie= "benlautenden Buchftaben in einer Gils "be fernerbin ju erfchweren. Einzeln mo= "gen bie Buchftaben genannt werben, wie ich ans gegeben habe; aber man buchftabire anfangs "niemals: b-d-s, bas. Das Buchftabiren, mps "burch man jest ben Beinen Menfchen auf lange "Beit Berbruß und Edel am Lernen aller guten "Renntniffe mubfam mittheilt, fann in viel furges grer Beit und ohne bie gewöhnlichen ichablichen "Folgen nachgeholt werben, wenn bas Rinb et-"wa ein Jahr ichon mit Bergnugen gelefen bat." Mus biefer Rachricht, die uns zugleich in et= mas Bolfe's Dethode überhaupt fennen lebrt, er-

giebt fich, baß Bolte nur menige Schritte noch gu

thun hatte, um auf bie etwas fpater burch Stesphani und Dlivier ausgebilbete Lautmethobe gut kommen. Uebrigens hatte Wolfe in einer 1783 erschienenen Schrift: Erstenntniß fur Kinzber, von ber Buchstabenkenntniß an bis zur Weltkunbe, seine Methobe, bas Lesen ohne Buchstabiren zu lehren, noch genauer beschrieben.

Muger ben pabagogifchen Unterhandlungen gab Bolfe auch gegen 16 philanthropische Lehr= unb Lefebucher, und im Sabr 1782 ameibunbert und gehn Lieber froblicher Gefellichaft und einfamer Froblichfeit beraus, um ben gefellschaftlichen Befang, ber bon ben Deutschen fo febr vernachlaffigt marb, au beforbern. großte Theil biefer Lieber mar fcon im Sabre 1779 unter bem Titel : Philanthropiffenlie: ber für bas Philanthropin gebrudt. Bolfe batte aus mehr als 70 Dichtern gefammelt, und biefe Sammlung ift nicht ohne Berth, fo weit fie auch unter ben abnlichen Berfuchen ber Rammlerichen Arbeiten fteht. Er erlaubte fich bie und ba gu veranbern und wegzulaffen. Wenn ein Lieb blos gur Freude ermunterte, fo fuchte er auch Gebans ten an Arbeit und Pflicht bineinzubringen. Statt bes in vielen geiftlichen Liebern borfommenben alt= jubifchen Gebankens: Denfc bu bift Erbe und follft mieber gur Erbe merben, feste er ben driftlichern, trofflichern und poetischern, ber an eine felige Unfterblichfeit erinnert. Go anberte er in Solty's gemuthlichem Liede: Ber wollte fich mit Grillen plagen, ben Bers: brum will ich' bis ich Ufche merbe, um in: brum will ich bis ich Engel werbe. Gein Sauptwert in Diefer Beit mar aber feine Befdreibung ber 100, auch ju Bas febow's Elementarmerte geborigen Rupfertafeln. Schon im Tabre 1770 batte er an biefer Bes

fcreibung zu arbeiten angefangen. Diefes Bert war barauf berechnet, ben Lehrern eine bestimmtere Unweisung gum rechten Gebrauche ber Rus pfertafeln zu geben und ihnen zu zeigen, wie man Rindern ben Sprachunterricht verfinnlichen und ans genehm machen und ihnen baburch jugleich Sach-Zenntniffe beibringen tonne. In der Borrebe fuchte er bie Einwurfe, die man bis jest gegen feine Methobe erhoben hatte, (3. B. daß bie Spielmethoben nur ben Geift gur Zanbelfucht gewohnen und jebe ernfte Unftrengung verbannen, ohne welche boch nichts grundliches erlernt werben tann zu entfrafs ten. Unter allen Schriften Bolte's bat biefe Befebreibung wohl ben allgemeinsten Beifall und bie meifte Anertennung gefunden. Der erfte Theil er= schien 1781; ber zweite 1787. Es wurde auch ins Lateinische und Frangofische überfest.

Rach biefem Rudblide tehren wir zur eigents lichen Gefchichte gurud. Behn Jahre lang batte Bolte an ber Deffauischen Erziehungeanstalt gemirtt und alle feine Rrafte aufgeboten, fie blus benb zu machen. Bahrend biefer gangen Beit batte er fich unter faft unglaublichen Anftrengungen und Arbeiten mit einem fo geringen Gehalte beholfen, baf er nicht einen Thaler erübrigt batte. Die viels fachen Anftrengungen, Gorgen und erlittenen Rrans Lungen, ber Streit mit Bafebow, und im Sabre 1784 ein ungludlicher Bufall, ber ben Tob eines Boglings nach fich jog, batten febr nachtheilig auf Bolte's Geift und Korper gewirtt, fo bag er jur Berftreuung und Erholung eine Reife nach De = tersburg unternahm, wo feine gandsmannin, bie große Raiferin Ratharina mit fraftiger Sand bas Scepter über bas weite Ruffifche Reich führte. Dit Bewilligung bes Fürften und in Begleitung eines feiner Boglinge trat er! biefe Reife im Dai 1784

an. Gr nahm feinen Beg burch Danemark. Schweben, über bie Dftfee, Liebau, Dies tau, Riga, Dorpat nach Petersburg. Sun ichienen fich ihm anfangs freundliche Musfichten w bffnen. Die Raiferin, bie fcon bie Musfuhrung von Bafebow's Planen burch reiche Spenben au beforbern gefucht batte, nahm Bolfe'n gnabig auf und beschenfte ihn fogleich mit 20000 Rubeln. wofur ihm aber, nach Borgeigung einer langen Lifte fruberer Schenfungen, Die vor feiner Forbers ung ausgezahlt merben mußten, im Bablungsbureau nur 1500 Rubel geboten murben, bie er jeboch verschmabte, ohne je bei ber Raiferin etwas gu etmabnen. Da man fich in Petersburg gerade bas mals febr mit ber Berbefferung bes Schulmefens befchaftigte, und ber Ruf von Bafetow und beffen Bemubungen auch borthin erschollen war, fo mußte naturlich Bolle mit feiner Philantropinifchen Des thobe in Petersburg vieles Muffehen machen, obgleich, wie bies naturlich mar, bie Meinungen über ihren Werth febr getheilt waren. Um fich beffern Eingang zu verschaffen, legte er bie philantbropische Rleibung, bie er bis jest getragen batte, bas runbe Saar und ben runden Sut ab und fleibete fic wie andere Menfchen. Der Graf Balmaine. welcher Chef ber t. Canbcabettenanstalt mar, forberte ibn auf, entweber Studiendirector berfelben m werden, ober boch in berfelben Proben feiner Runft, Sprachen zu lehren, abzulegen. Den erftern Antrag lebnte Bolte barum ab, weil er noch Professor und Borfteber ber Dessauischen Anstalt Den lettern nahm er jedoch an und erbat fic vom Fürften in Deffau Die Erlaubnig, noch 8 Ronate in Detersburg bleiben zu burfen, mabrenb welcher Beit er auf feinen Gehalt verzichten wollte. Es wurden nun 18 junge Rabetten ausgefucht, Die



Bolke in ber Deutschen Sprache unterrichten sollte. 3wolf von ihnen maren Ruffen und konnten tein Bort Deutsch, und bie anbern 6, Lieflander von Geburt, hatten ihr Deutsch in ber Unftalt wieber vergeffen. Nachbem Bolke biefe 18 junge Cbels leute 4 Bochen unterrichtet batte, fo bat er ben Chef, jest zu prufen und prufen zu laffen, mas in biefer Zeit geleiftet worben fen. Dies geschah. Der Prufung wohnten mehrere einfichtsvolle Manner bei, unter anbern Graf Unbalt, Abjutant ber Raifes rin, ber Dichter Klinger und alle Lehrer, Erzies ber und Auffeber über bie 700 Boglinge bes Ins flituts. Bolke bat, eine Menge gemalte ober wirkliche Gegenftanbe in ben Berfammlungsfaal bringen zu laffen, bie weber er, noch feine 18 Schuler gefeben batten. Der Chef fchidte einige Gemalbe. Die er erft kurglich aus ber Maleracabemie empfan= gen hatte. Ueber biefe that Bolfe mabrend 25 Stunden einige 100 Fragen, Deutsch (benn er felbft verftand tein Ruffisch) an feine Schuler, welche fie nicht nur richtig verftanden, fonbern auch ziemlich paffend Deutsch beantworteten. wunderung und ber Beifall ber 300 Unwefenden über bie in fo kurzer Zeit mitgetheilten Sprach a und Sachkenntniffe murbe naturlich laut. Uebers bies logten auch feine Schuler in jeder der 4 Saupte rechnungsarten ein Daar ichwierige Erempel. Bolfe bat einen anmefenben Professor Rraft, ber ihm befon= bers entgegen gemefen mar, ibm eine 2 Ellen lange Reibe Biffern zu fagen, bie er auf eine fcmarze Solztafel fcbrieb, ohne fie abzutheilen. Es maren uber 32 Biffern. Raum zog Wolfe feine Sand von ber Zafel ab, fo fprach einer ber 12 jungen Ruffen biefe Reihe Biffern mit Fertigteit richtig und Deutsch aus. Der Professor Kraft mar bas

ruber fo erftaunt, daß er Bolten bermunbert frage te. ob er beren fonne ?

Diese fast balbbrechenbe Probe, Die Bolte pon feiner Methobe, Sprachen zu lehren, hier abgelegt batte, ift ein neuer Beweis, nicht gerabe von ber boben Bortrefflichkeit feiner Lehrweife, fonbern viels mehr von feiner bewundernsmurbigen Gefchicflichs feit, Sprach= und Sachkenntniffe mitzutheilen. Um jedoch Bolte's Leiftungen nicht zu überschäten, barf man nicht vergeffen, daß bie ausgewählten 18 Schus ler, an welchen bie Probe gemacht murbe, wohl fon erwachfen und nicht gerade lauter Unfahige waren, daß fie icon vorher Unterricht genoffen hatten, bag Bolle fich ben gangen Sag mit ihnen beschäftigte und daß er nichts als Deutsch mit ibnen fprach und fprechen mußte. Auch barf man wohl mit in Unschlag bringen, bag Bolte bei ber Prufung felbft gefchict zu fragen wußte.

Rach biefer fur Bolten fo ruhmvollen Probe, batte man glauben follen, baß fein Ruf in Peter8. burg fest gegrundet fen und bag feine pabagogis fchen Unfichten allgemeinen Beifall erlangen mur-Aber wiber Bermuthen war bies nicht ber 3mar murbe er von mehrern ber angeses ¥aⅡ. benften Familien Detersburgs, beren Achtung und Butrauen er fich erworben hatte, aufgefordert, in ihren Saufern Unterricht zu ertheilen und er mar 4 Monate hindurch anstrengend beschäftigt, indem er im Rabettencorps, in einer anbern faiferlichen Inftalt und in 4 Familien vom fruhen Morgen bis zum fpaten Abend Unterrichtsstunden bielt: aber für biefe Arbeiten erhielt er faft teine Belohs nung, taum Dant. Bielmehr mußte er manchet: lei Krankungen erbulben. Er fand Feinde, bie selbst ben Beifall, ben er als Lehrer gefunden hatte, bei ber Raiferin ju unterbruden, ober wenigstens gu verdunkeln wußten. Die bauptsächlichste Urfache, warum Bolte mit feinen Ansichten gerabe jest boberen Orts nicht ben verbienten Beifall und und die geborige Aufmunterung fand, mar unftreis tia, bag die Kaiferin furz vor feiner Ankunft in Petereburg Die Literalmethobe ber oftreichifchen Ror= malfculen in ihrem gangen Reiche als gefetliches Mufter anempfohlen hatte. Diefe Methobe, bie Sahne in Berlin erfunden batte, Die aber bort felbst schon feit 20 Sahren fur ungenugend und amedwibrig erkannt, aber fpater in ben vom Abt Kelbiger zuerst in Bohmen errichteten und bann von allen in ber Deftreichischen Monarchie eingeführ= ten Normalschulen, angenommen worden war, sollte von Wien aus auch in Rufland eingeführt wer-Bierbei maren vorzüglich bie Sefuiten ges Schäftig, welche auf biefe Urt fich ber Erziehung und bes Unterrichts im gangen Ruffischen Reiche bemachtigen ju konnen glaubten, wie fie es eine lange Reihe von Jahren hindurch in allen katho= lifchen ganbern Guropa's gethan hatten und wie fie es in ber neuften Beit ju thun wieber anges fangen haben. Dbaleich biefe fleife Literalmethobe. bie durch ihren geisttobtenden Mechanismus jede fünftige Berbefferung bes Unterrichts wenn auch nicht unmöglich ju machen, boch fehr ju erfchwes ren fcbien, mit ber Bolfe'fchen Lehrweise feinen Bergleich aushalten fonnte, fo hatte boch bie Rai= ferin burch ihre Unempfehlung bie Bortrefflichkeit berfelben gemiffermaßen anerkannt und mochte in ihren Meinungen und Urtheilen nicht so veranter= lich scheinen, welchen Schein fie offenbar auf fich geladen haben murbe, wenn fie Bolten und feine Methobe begunftigte. Auch mochte in ber Umge= bung bes hofes die Literalmethode manche Freunde gefunden haben, bie Bolfen naturlich entgegens wirften.

Um biefe Beit beschäftigte er fich mit ber Musarbeitung eines Elementarbuchs fur Rinber, burch welches er feine Methode bekannt machen und ibr Eingang verschaffen wollte. Er fundigte es auf Unterzeichnung an und in wenigen Tagen maren in Detersburg 2000 Gilberrubel unterzeichnet, Wenn bas Buch erfchienen mare, wollte Bolfe in feine Stelle nach Deffau gurudtebren. Da fich aber bie Berausgabe beffelben mancher Umftanbe megen verzögerte, so bat er fich in Deffau noch ein Jahr Urlaub aus. Der ebelmutbige Rurft bewilligte ibm benfelben nicht nur, fondern ließ ihm quch die Babl. gurudgutommen, ober eine lebenslangliche Denfion von 200 Thalern anzunehmen. Bolte, ber nach fo langer Abmefenheit in Deffau entbehrlich gu fenn glaubte, nahm bas lettere großmuthige Unerbieten an', beschloß in Petersburg zu bleiben und ließ bemnach feine Familie nach Petersburg fommen.

Im Jahre 1785 gab Wolke heraus: huns bert und sechzig in Aupfer gestochene Bils ber mit Beschreibung berselben zum Nusten und Bergnügen. Diese Schrift wurde zus gleich ins Russische übersett. Die Aupser stellen meistens Dinge aus bem gemeinen Leben dar und die ihnen beigesügte kurze Beschreibung ist so eins gerichtet, daß den Kindern dabei allerlei Sachkennts nisse beigebracht werden können. Da Wolke durch biese Schrift zugleich die leichtere Erlernung der Sprachen durch Uebersetzung aus einer in die ans bere bezweckte, so ist das Deutsche in dem ganzen Buche dem Russischen so angepaßt, daß dadurch Wörter und Konstructionen oft sehlerhaft werden. Das erwähnte, schon 1784 angekündigte Eles

"Berfingen ber Buchftaben und Gilben, bie er "nach einander vor's Geficht bringt, abwechfeln laffen. Der Lehrer ftubirt barauf mit ben Rinbern. "wie er nun noch andere Tone burch biefe Das - "fchine bilben tann; lagt g. E. bie Gilbe ba "fefifteben, und bewegt nur ben rechten Ronfonans "tenftreifen in die Bobe: fo tommen zu Geficht "bab, bac, bab, baf ic., bann ben linken Streis "fen eben fo und er erhalt die Gilben bab, cap, "bab, fab zc. Rachber werben bie Tone auf "gleiche Beife burch Berfchiebung eines ber ubris "gen Bocalen und Diphtongen noch vielfaltig ab-"geandert. Außer biefen find vermittelft acht Streis "fen noch erstaunend viele Abwechselungen ber Gil-"ben und Borter moglich, mehr als nothig find, "Bur Borbereitung bes Lefens im Buche. "Abficht biefer Dafcbine babin geht, ben Rinbern "biejenige Schwierigkeit bes Lefenlernens wegaunebs "men, bie man bisher faft allen in Guropa burch "bas Buchstabiren gemacht hat: fo rathe ich "von nun an inftanbigft ab, bas Lefen "burch bie Aussprache ber gang verschies "benlantenden Buchftaben in einer Gils "be fernerbin ju erfchweren. Gingeln mos gen bie Buchftaben genannt werben, wie ich ans "gegeben habe; aber man buchftabire anfangs "niemals: b-d-s, bas. Das Buchstabiren, mos "burch man jest ben Beinen Menfchen auf lanae Beit Berbruß und Edel am Lernen aller guten Renntniffe mubfam mittheilt, fann in viel furges "rer Beit und obne bie gewöhnlichen schablichen "Folgen nachgeholt werben, wenn bas Rind ets "wa ein Jahr foon mit Bergnugen gelesen bat." Mus biefer Rachricht, bie uns zugleich in et= mas Bolfe's Dethode überhaupt fennen lehrt, ergiebt fich, baß Bolte nur menige Schritte noch gu

thun hatte, um auf die etwas spater burch Stesphani und Dlivier ausgebildete Lautmethobe gut kommen. Uebrigens hatte Wolfe in einer 1783 erschienenen Schrift: Erstenntniß für Kinzber, von ber Buchstabenkenntniß an bis zur Weltkunde, seine Methobe, das Lesen ohne Buchstabiren zu lehren, noch genauer beschrieben.

Muger ben pabagogifchen Unterhandlungen gab Bolfe auch gegen 16 philanthropifche Lehr= unb Lefebucher, und im Sahr 1782 gmeibunbert und gebn Lieber froblicher Gefellichaft und einfamer Frohlichfeit beraus, um ben gefellschaftlichen Gefang, ber von ben Deutschen fo febr vernachlaffigt marb, ju beforbern. Der großte Theil biefer Lieber mar fcon im Sabre 1779 unter bem Titel: Philanthropiffenlie: ber für bas Philanthropin gebrudt. Bolfe batte aus mehr als 70 Dichtern gefammelt, und biefe Sammlung ift nicht ohne Berth, fo weit fie auch unter ben abnlichen Berfuchen ber Rammlerichen Arbeiten ftebt. Er erlaubte fich bie und ba gut veranbern und weggulaffen. Wenn ein Lieb blos gur Freude ermunterte, fo fuchte er auch Gebans ten an Arbeit und Pflicht bineinzubringen. Statt bes in vielen geiftlichen Liebern vorfommenben alt= jubifchen Gebantens: Denfc bu bift Erbe und follft wieber gur Erbe werben, feste er ben driftlichern, troftlichern und poetifchern, ber an eine felige Unfterblichfeit erinnert. Go anberte er in Soltn's gemuthlichem Liebe: Ber wollte fich mit Grillen plagen, ben Bers: brum will ich bis ich Miche merbe, um in: brum will ich bis ich Engel werbe. Gein Sauptwerf in biefer Beit war aber feine Befchreibung ber 100, auch gu Bas febow's Elementarmerte gehorigen Rupfertafeln. Schon im Sahre 1770 batte er an biefer B

fdreibung zu arbeiten angefangen. Dieles Bert war barauf berechnet, ben Lehrern eine bestimmtere Unweisung jum rechten Gebrauche ber Rus pfertafeln zu geben und ibnen zu zeigen, wie man Rindern ben Sprachunterricht verfinnlichen und ans genehm machen und ihnen baburch jugleich Sachs Zenntniffe beibringen konne. In ber Borrebe fuchte er bie Einwurfe, Die man bis iebt gegen feine Methobe erhoben hatte, (3. B. daß bie Spielmethoben nur ben Geift zur Tanbelfucht gewöhnen und jebe ernfte Unftrengung verbannen, obne welche boch nichts grundliches erlernt werben tann zu entfrafs ten. Unter allen Schriften Bolle's bat biefe Befcreibung wohl ben allgemeinsten Beifall und bie meifte Anerkennung gefunden. Der erfte Theil er= fchien 1781; ber zweite 1787. Es murbe auch ins Lateinische und Reangofische überfest.

Rach biefem Rudblide tehren wir gur eigents lichen Gefdichte gurud. Bebn Jahre lang hatte Bolte an ber Deffauischen Erziehungeanstalt ges wirkt und alle feine Rrafte aufgeboten, fie blus benb zu machen. Bahrend biefer gangen Beit batte er fich unter faft unglaublichen Anftrengungen und Arbeiten mit einem fo geringen Gehalte beholfen, baß er nicht einen Thaler erübrigt hatte. Die viels fachen Anftrengungen, Sorgen und erlittenen Rrans kungen, ber Streit mit Bafebow, und im Jahre 1784 ein ungludlicher Bufall, ber ben Tod eines Boglings nach fich jog, batten febr nachtheilig auf Bolte's Geift und Korper gewirkt, fo bag er zur Berftreuung und Erholung eine Reife nach De= ters burg unternahm, wo feine gandsmannin, bie große Raiferin Ratharina mit fraftiger Sanb bas Scepter uber bas weite Ruffifche Reich führte. Dif Bewilligung bes Fürften und in Begleffung eines feiner Boglinge trat er biefe Reife im Dai 1784

and Er nahm feinen Beg burch Danemart, Soweben, uber bie Oftfee, Liebau, Dies tau, Riga, Dorpat nach Petersburg. Sier fcienen fich ihm anfangs, freundliche Mussichten gu Die Raiserin, die icon die Ausführung von Basebow's Planen burch reiche Spenden gu beforbern gesucht hatte, nahm Bolte'n gnabig auf und beschenkte ibn fogleich mit 20000 Rubeln. wofur ihm aber, nach Borzeigung einer langen Lifte fruberer Schenkungen, Die vor feiner Forders ung ausgezahlt werden mußten, im Bablungsbureau mir 1500 Rubel geboten murben, die er jedoch verschmabte, ohne je bei ber Raiserin etwas zu er= wahnen. Da man fich in Petersburg gerade bamals febr mit ber Berbesferung bes Schulwesens beschäftigte, und ber Ruf von Basedow und beffen Bemubungen auch borthin erschollen mar, fo mußte naturlich Bolte mit feiner Philantropinischen Mes thobe in Petersburg vieles Auffehen machen, obgleich, wie bies naturlich mar, bie Meinungen über ihren Berth fehr getheilt waren. Um fich beffern Eingang zu verschaffen, legte er bie philantbropische Aleidung, die er bis jest getragen hatte, bas runbe baar und ben runden but ab und fleidete fich wie andere Menschen. Der Graf Balmaine, welcher Chef ber f. Landcabettenanstalt mar, fors berte ihn auf, entweder Studiendirector berfelben ju werden, ober boch in berfelben Proben feiner Runft, Sprachen zu lehren, abzulegen. ftern Untrag lebnte Bolke barum ab, weil er noch Professor und Borfteber ber Dessauischen Unstalt Den lettern nahm er jedoch an und erbat fic pom Kurften in Deffau bie Erlaubnig, noch 8 Ronate in Petersburg bleiben zu burfen, mabrend welcher Beit er auf feinen Gehalt verzichten wollte. Es murben nun 18 junge Kabetten ausgesucht, Die fpruche, ohne eine bestimmte, leicht ju überfebenbe Dronung, und von bem Gebrauchlichen gar ju ab-

weichenb.

Bolke's Unleit war übrigens nicht sowohl, wie Biele meinten und noch meinen mogen, barauf berechnet, bie, aus ber Bereinigung ber Dber- und Dieberbeutschen Munbart entstandene und seit der Reformation als Bucher- und Umgangesprache in ben gebilbeten Kreifen berrichenbe, fogenannte Soch beutiche Sprache, von ben, im Laufe ber Beit einge= schlichenen, Reblern zu reinigen und daburch ihrer moalichen Bollkommenheit naber zu bringen, ob er gleich bies auf bem Titel auszusprechen scheint: fon= bern er hatte teinen geringeren 3med, als biefelbe aus ihrem, in brei Sahrhunberten verjahrtem Bes fite zu verbrangen und eine Deutsche Gefammt= fprace einzuführen, bie er, mit Bermeibung aller unnothigen Buchftaben und Gilben, aus ben echten Deutschen Burgeln auf eine gleichmäßige, fefte, bestimmte, ben Bobitlang beforbernbe und begriffes gemaße Art zu bilben suchte. Durch Aufstellung einer folden Gesammtsprache ber Deutschen wollte er zeigen: 1) wie man die zahllofen Schreibschwies rigfeiten, welche Allen begegnen, bie unfere Sprache und Schrift lernen und anwenden wollen, weggu= schaffen babe; 2) wie man bem ungeheuern Beit= und Gelbverberbe abhelfen fonne, welcher bieber aus ber Rothwendigkeit entstand, ben Bortern aus Grille an= und eingeflidter Buchftaben ju fcbreiben, fie fegen und bruden gu laffen; 3) wie man alle Regeln ber Bortschreibung tonne in eine einzige verwanbeln. Jeboch gefteht er felbft, bag er nicht boffe, bag feine Berbefferungen ber Deutschen Sprache in ben nachften 50 Jahren Gingang finden werben.

Uebrigens ift befonders an bem Anleite gu tas bein, bag Bolte in bemfelben gegen andere, von

ben Deutschen als thichtig anerkannte Sprachfor fder, namentlich gegen Abeimg, einen febr befth gen, anmagenden Zon führt, und ihnen Berbilbmia Unfine', Unverwunft, Unwiffenbeit und Stumpffie vorwirft. Zeboch barf man ben bamals 72jabrige Greis nicht zu bart benrtheilen and man muß be achten, mas et felbft in ber Ginleitung bierfic faat. Er fagt aber: "Babrent meiner Arbeit " bem Anleite bat mich ein febr unangenehmes Ge-"fuhl gebrudt, verurfacht burch ben Raltfinn bee "Deutschen gegen ihr schonftes Gemeingut und "burch ihr Borurtheil, baß es nicht ber Rube "lobne, fich um bie Richtigfeit, Bwedmaffigfeit und "Schönheit ber Deutschen Sprache und Schrift au "betummern; bag man alles nur bem bertommen "ber einmal eingeführten Gewohnheit gemäß, ein "richten, teine Behler ber Sochbeutfchen Munbart " augefteben, ober boch fie ungebeffert unb unver "anbert laffen, folglich nichts vervollkommnen muffe, " tura. bag bie Deutschen nicht trachten burfen nach "ber Ehre, bem Bortheil, ber Bequemlichkeit und "bem Bergnügen, fo wie andere Bolfer, eine von "Dunbartfebleen befreite Gefammtfprache gu be-"figen, welche, wie ein geiftiges Band, fie, bas gers "freute, und unter verschiedener, jum Theil frember "Derrichaft lebenbe Bolt umfaßt, und beffen ges "fchichtliches Dafenn beurfundet. Das Gefühl wollte "ftets in Rlagen ausbrechen, und es warb oft au "machtig, um es zu beschwichtigen, so bag ich bann "gegen bie Beforberer bes ermabnten Borurtbeils "mich nicht immer fo gelinder Ausbrucke bebiente, "als ich, nach bem Urtheile ber Kaltblittigen, batte "thun follen." Wer follte nicht, nach biefer Ents foulbigung, bem verbienten Manne etwas au Gute balten? Am Schluffe bes Anleits kundigt Wolke no

anfledenbe Arantheit, welche in Petersburg fich verbreitet, und die ihn dem Grabe nabe brachte. Er genaß aber, von feiner guten Natur unterflutt, bald wieder, zur Freude feiner Gattin und feiner Freunde.

Schon im Sabre 1796 war Ratbaring II. Bolle's Gonnerin, geftorben, und Paul I. folate ibr in ber Regierung. Dbgleich biefer als Großfurft fich ihm geneigt gezeigt hatte, fo ichien er boch nach feiner Thronbesteigung Alles, mas Bolte für feinen Lieblingsgegenstand, die Telegraphit, ges than und aufgewendet hatte, vergeffen zu haben. Bieran mochte wohl fein launenhafter, fturmifcher Charafter und seine lang verhaltene Abneigung ges . gen feine Mutter Schuld fenn, die fich nach feiner Ehronbesteigung baburch entlud, daß er viele der pon ihr gemachten Einrichtungen wieber aufhob, und ber von Westen, tommenden Rultur und allen Fremben fein Reich verschloß. Wolken wurde burch biefe Umftande ber Aufenthalt in Rufland verleidet. und, nachdem er bon feiner Krantheit genefen mar, bachte er ernftlich an feine Rudfehr nach Deutsch= land. Er bat ben Raifer Alexander, ber, nach Pauls, im Mary 1801, erfolgtem Tobe, die Regierung übernommen batte, um ein Pagr Beilen an feine Großtante, Die verwittmete Furftin von Ans balt = Berbft und bochfte Bermalterin ber Berefchaft Jever; und als Murawier Boltes unterthaniaes Schreiben bem Raifer mitgetheilt hatte, betam biefer pon Sochstdemselben ben Auftrag, dem Professor Bolte befannt ju machen, daß bas Raiferliche Rabinet ben Utas empfangen babe, ihm jabrlich 500 Rubel (leiber nicht Gilberrubel!) auszugablen.

Im Januar 1802 tam Wolfe in feine Baterftabt Tever gurud, wo die Furfiin von Unhalt-Berbft, im Namen ber Kaiferlich Ruffischen Regies rung, feine Berbienste um bas Schuls und Ergies bungsmefen mit einer jahrlichen Penfion von 200 Ehalern und mit bem Raiferlich Ruffifchen Bof-

rathstitel belohnte.

Hier in Tever fuhr er fort, für Unterrichts und Erziehungswesen thatig zu seyn. Besonders nahm er sich der unglücklichen Taubstummen mit warmen Eiser an. Die glücklichen Kuren, welche der Apostheker Spren ger zu Jever durch den Golvanismus anzustellen Gelegenheit hatte, erregten auch Bolke's Ausmerksamkeit und schon 1802 gab er eine Nachzicht von den zu Jever durch die GalvanisBoltaische Gehor-Gebekunst beglückten Taubstummen, heraus. Die von ihm in dieser Schrift geäußerte Meinung, daß die Boltaische Säule in allen Fällen der Taubheit (Jerstörungen des Organs ausgenommen) Hülfe verspreche, wurde

burch ben Erfolg nicht beftatigt.

In Bever hielt fich Bolke ein balbes Sabr auf. wohnte bann bis jum Sahre 1805 in Altona und bierauf einige Beit, aus Freundschaft fur feine ebemalige Schulerin, Emilie Bafebow, in Gerns robe. 3m Jahre 1804 erfdien feine Unweifung, wie Rinber und Stumme ohne Beitverluft au Sprachfenntniffen und Begriffen gu bringen finb. Gin großer Reichthum bon Sbeen, bie er jum Theil fcon fruber ausgesprochen hatte, ift bier niebergelegt. Er zeigt bier febr genigend, wie Stumme und noch fprachlofe Rinder ju beleb: ren find und wie ihnen auf eine angenehme und leichte Beife, burch bie Berfinnlichungsmethobe, in Eurzer Beit richtige Borftellungen und Begriffe und Sprachtenntnig mitzutheilen find. Much fest er in biefem Buche feine Unfichten nicht nur über Deuts fche Sprache und Rechtschreibung, fondern auch über Fernschreibefunft und Paffgraphie auseinander. Im merfmurbigften ift ber Schluß bes Buches, ber

Bolte's Urtheil über Pestalozzi und Dlivier enthalt. Bolte vermuthete, ba Deftaloggi in feiner Gertrub fo viel von Unschauung und Unschauungs= Zunft fpricht, et konne wohl gar eine ahnliche Ber= finnlichungsmethobe, wie er felbft entbedt und fich noch bas Berbienft erworben haben, fie ber Saffungs= Fraft und ben Umftanben ber Landfinder anzuvaffen. "Aber," fest er bingu, "biefe angenehme Ermar-"tung ift burch bie Beschaffenheit feiner erschienenen "Glementarbucher ju meinem Leibwefen unerfullt "geblieben. Diefe enthalten teine Gour von meiner "Art, Sprachkenntnig und Sachbegriffe mitzu-"theilen. Die Reuheit feiner Lehrart ift amar un= "widersprechlich. Aber bie von mir aus ben Gles "mentarbuchern beigebrachten Belege (im Reiches , angeiger 1803, No. 169 und 248), zeigen ichon, ,, baß ich mit Recht gur Chre bes menich= "lichen Berftanbes zweifeln barf, ob je "eine unnaturlichere, vertehrtere Des "thobe, ale bie Peftalozzische ift, tann "etfunden merben."

Dieses Urtheil Wolke's über einen Mann, ber sich Jahre lang einzig und allein mit Erziehung und Elementarunterricht beschäftigt und die Geheimsniffe der Natur, bei der allmäligen Entfaltung und Entwicklung des menschlichen Geistes, belauscht hatte, während er sich, außer der Padagogik, mit so vielen andern Dingen besaste; über einen Mann, der die Bewunderung der ganzen Mitwelt in einem so hohen Grade auf sich zog: dieses Urtheil ist höchst überraschend und beweißt, daß Wolke zu sehr von seiner Versinnlichungsmethode eingenommen war, so daß er selbst keine ruhige, unpartheilsche Prüfung anstellen konnte. Ob übrigens die Wolkesche oder Pestalozzische Lehrweise den Vorzug verdient, darzüber braucht hier nichts gesagt zu werden. Wenige

Jahre, und bie bentenbften Manner haben backiber

Rad in bemfelben Jahre 1804 gab Boffe beet auf: Dubigeor Caffige Gingebigte, Grans fariften, Leber, fingbate Bertelsels munderbare Eventure, funft namt Route fen un Ballaben mit ener Anweisung, b Soabubege un bat Dubege in hel forfet Lib rigtig uttofpreten, to lefen un to farieven. Das Lob, meldes Sprachtenner, wie Leibnig, Arpinus, Bobiter, Riden, Dis daelis, Abelung, Leffing, Campe, Gebite und Andere ber Saffensprache beilegten, ber Ums ftand, baf biefe Sprache burch feinen Beburteet Bever feine Muttersprache, bag feine ibn burche Bes ben begleitende Gattin eine Danin war: biefes, 2mb auch Alles in feiner frühern Bilbung trieb ibn gur entfitienen Borgunft für biefe Munbart, in welche er fets ben wahren Urtem unfrer Mutterfprache "Seit 10 Jahren," fcreibt er 1799, "babe ich bafur gethan, was einer in meiner Lage "thun tann. 3ch habe gefucht, ihre Regeln gu fams "meln und bas Lefen und Schreiben burch eine "bestimmte Rechtschreibung, bie im Sochbeutschen "fo viele Schwierigkeiten bat, gu erleichtern. "bin auch Billens, eine Granimatit ber Saffifchen " Sprache, nebft einer Sammlung von Liebern, Ges "fången, Erzählungen, Romanzen, Ballaben, Ibplo "len , Sinngebichten , Ginfallen u. f. w., für einen "Theil ber acht bis gehn Millionen, benen fie Muts nterfprache ift, mitzutheilen, wenn ich nach Deutsche "land tomme." Den lettern Borfat führte & burch bie oben angeführte Sammlung aus. dieselbe wollte Bolka bas Studium ber feit 200: Sabren unterbrudten, vernachläßigten und geldhme ten Saffenfprache wieber erweden und beleben. All R. Retrolog. Sr Jahrg.

Die Deutschen schienen nun einmal keinen Sinn bas für zu haben; benn ber größte Theil ber Drucks

toften ging verloren.

Im Sabre 1805 lebte Bolte in Leipzig, und gab bier feine Unmeifung fur Mutter und Rinderlehrer, zur Mittheilung ber allererfen Spracktenntniffe und Begriffe, von ber Geburt bes Rinbes an bis gur Beit Des Lefenlernens, beraus. In biefer Schrift wollte er ben Gang ber erften planmagigen Bes Schäftigungen und die Manier im Allgemeinen ans beuten, wie man fich mit Linbern unterhalten miiffe. ohne gerade zu verlangen, daß man fich an bas biet vorgeschlagene fteif halten folle. Sie enthalt viele, auf fichere Erfahrungen gegrundete, Bemers fungen und acht practifche Anweifungen. fceint es, als ob burch feine Borfchlage eine gewiffe Frubreife ber Rinber ju febr betrieben, ber Runft gu viel aufgetragen, und ber Ratur zu wenig übers laffen wird. Much find nicht alle Unterhaltungen mit Rinbern, wopon bier Beispiele aufgestellt merben. bem finblichen Gelfte angemeffen, und oft etwas au unnaturlich und schulmäßig. Um erften batte vielleicht ber Abschnitt über bie Sprachlehre und feine Abeen über Rechtschreibung aus biefer Schrift weableiben konnen, so wie er auch in ber Sprache von bem Gewöhnlichen, burch ben baufigen Gea brauch gang neuer Borter und Formen, nicht fo febr batte abweichen follen.

In bemfelben Jahre, wie die vorige, gab er eine andere Schrift heraus: Kurze Erziehungs-lehre, ober Anweisung zur körperlichen, verständlichen und sittlichen Erziehung in den ersten Jahren der Kinder. Auch hier hat er treffliche Ideen über Erziehung und Unterzicht der Kinder niedergelegt. Sehr beachtenswerth

ist unter andern das, was er über die Vernachlästigung der Kinder in den ersten Lebensjahren sagt, und wenn dem hierauf gegründeten Vorschlage, daß sich zu der beidahrenden Erziehung der Kinder, wie er sie nannte, mehrere Mutter vereinigen sollten von denen jede die Kinder des Vereins, der Reihe nach, einen Tag unter ihrer Aussicht nehmen und vom Morgen dis zum Abend lehrreich unterhalten sollte, nicht zu viele wichtige Hindernisse dei seiner Aussührung entgegenstünden, so wäre zu wünschen, dass sich nicht nur in größern Städten, sondern auch in kleinern und auf dem Lande solche Familienvereine bildeten.

Durch biese zwei letterwähnten Schriften wollte Wolke gewissermaßen mit Pestalozzi, bessen Elementarbucher bamals gerade allgemeines Aufsehn erregten, in die Schranken treten. So viele schone Wahrheiten und Erfahrungen aber auch in beiben niedergesogt find und so sehr sie Eltern und Erziehern nügen können, so konnte er doch dadurch dem edlen Schweizer die wohlverdiente Palme nicht entwinden.

Bom Jahre 1805 bis 1814 lebte Wolke in Dresben. Hier fand er im Kreise edler, brüderlich mit ihm verbundener Menschen, viele Ausmunterung, und als er hier endlich, im December 1818, seine treue Lebensgefährtin am Lazarethsieber, wovon sie, bei der treuen Psiege Preußischer Gesangener, ansgestedt worden war, durch den Tod verloren hatte, Theilnahme und Trost. Während der Drangsale, die Dresden bei dem Franzdsischen Kriege erduldete, mußte auch er Mangel leiden. Denn von Rusland aus kam die ihm nichts mehr zu, und die Pensson von Sever, die ihm bis 1809 richtig ausgezahlt worden war, wurde ihm von da an von Holland aus durch den hartherzigen Duc de Plaisance verweigert und selbst des edelmuthigen Kranzdsischen Gesandten in

fpruche, ohne eine bestimmte, leicht ju übersehenbe Ordnung, und von bem Gebrauchlichen gar qu ab-

meichenb.

Bolke's Unleit war übrigens nicht sowohl, wie Biele meinten und noch meinen mogen, darauf be= rechnet, die, aus der Bereinigung der Ober- und Dieberbeutschen Mundart entstandene und feit ber Reformation als Bucher- und Umgangssprache in ben gebildeten Rreisen berrichende, fogenannte Soch beutfche Sprache, von ben, im Laufe ber Beit einge= folichenen, Fehlern zu reinigen und Daburch ihrer möglichen Bollkommenheit naber zu bringen, ob er gleich bies auf dem Titel auszusprechen scheint: fon= bern er hatte feinen geringeren 3med, als biefelbe aus ihrem, in brei Sahrhunberten verjahrtem Befite zu verbrangen und eine Deutsche Gefammt= fprace einzusühren, die er, mit Bermeidung aller unnothigen Buchftaben und Gilben, aus ben echten Deutschen Burgeln auf eine gleichmäßige, fefte, bestimmte, ben Bobitlang beforbernbe und begriffes gemaße Art zu bilben suchte. Durch Aufstellung einer folden Gesammtsprache ber Deutschen wollte er zeigen: 1) wie man die zahllofen Schreibschwies rigteiten, welche Allen begegnen, bie unfere Sprache und Schrift lernen und anwenden wollen, weggu= schaffen babe; 2) wie man bem ungeheuern Beit= und Gelbverberbe abbelfen tonne, welcher bisher aus ber Rothwenbigkeit entstand, ben Wortern aus Grille an= und eingeflicter Buchftaben ju fcbreiben, fie fegen und brucken zu laffen; 8) wie man alle Regeln ber Bortfcreibung tonne in eine einzige ver-Beboch gesteht er felbft, bag er nicht hoffe, baß feine Berbefferungen ber Deutschen Sprache in ben nachften 50 Jahren Gingang finden werben.

Uebrigens ift befonders an bem Anleite gu tas bein, bag Bolle in bemfelben gegen andere, von

ben Deutschen als tuchtig anerkannte Sprachfoe fder, namentlich gegen Abeimg, einen febr befif gen, anmaßenden Lon führt, und ihnen Berbildung Unfinn, Unvernunft, Unwiffenheit und Stumpffal vorwirft. Beboch barf man ben bamals 72 jahrigen Greis nicht ju bart benrtheilen and man muß be achten, mas et felbft in ber Ginleitung bierfol fagt. Er fagt aber: "Babrend meiner Arbeit " bem Anleite bat mich ein febr unangenebmes Ge-"fühl gebrudt, verurfact burch ben Kaltfinn bee "Deutschen gegen ihr schonftes Gemeingut und "burch ihr Borurtheil, bag es nicht ber Dube "lobne, fich um die Richtigfeit, 3wedinaflateit und .. Schonbeit ber Deutschen Sprache und Schrift au "betummern; bag man alles nur bem Sertommen. "ber einmal eingeführten Gewohnheit gemäß, eine "richten, teine gehler ber hochbeutschen Munbart "augeffeben, ober boch fie ungebeffert und unver-.. anbeit laffen, folglich nichts vervolltommnen muffe. "fur, baß bie Deutschen nicht trachten burfen nach "ber Ehre, bem Bortheil, ber Bequemlichteit und "bem Bergnügen, fo wie andere Bolter, eine von "Mundartfebiern befreite Gefammtfprache gu be-"figen, welche, wie ein geiftiges Band, fie, bas gers " freute, und unter verschiebener, gum Theil frember "Berrichaft lebenbe Bolt umfaßt, und beffen ges "fchichtliches Dafenn beurfundet. Das Gefühl wollte "ftets in Rlagen ausbrechen, und es warb oft au "machtig, um es zu beschwichtigen, fo bag ich bann "gegen bie Beforberer bes ermabnten Borurtbeils "mich nicht immer fo gelinder Musbrude bebiente, .. als ich. nach bem Urtheile ber Raltblittigen, batte "thun follen." Wer follte nicht, nach biefer Ents fonlbigung, bem verbienten Manne etwas zu Gute balten? Am Schluffe bes Anleits funbigt Wolfe noch

an, bag er noch zu 12 Bogen guten Sprachlehrstoff bereit babe, ben er mittheilen werbe, wenn man ihn burch Borauszahlung eines Thalers bazu ermuntere. Diese Aufmunterung muß jedoch ausgeblieben sepn,

da jene 12 Bogen nicht erschienen find.

Im Jahre 1813 hatte er Gelegenheit, ber Stadt Dresben burch seine Kenntniß ber Russischen Sprache gute Dienste zu leisten. Denn, als in diesem Jahre die Russen nach Dresben kamen und sich Niemand sand, der Russisch verstehen, lesen und schreiben, und dadurch den mancherlei Irrungen und Verlegenheiten zwischen den fremden Kriegern und den Sachsen abhelsen konnte, so erbot er sich, auf dem Einquartierungsbüreau zum Dolmetscher zu dienen, ob dies ihm gleich nicht leicht wurde, da er in 13 Jahren kein Russisch gehört und gelesen hatte. Als 73jahzriger Greis arbeitete er um diese Zeit Lag und Nacht, und legte seine Lieblingsbeschäftigungen bei Seite.

Im Jahre 1814 Schlug Wolfe feinen Wohnfig in Berlin auf, nachbem er noch zuvor eine Reife in feine Baterftadt Sever gethan hatte. In Berlin, Diefer von ben Mufen fo begunftigten Stadt, befclog er, feine Lage zu vollenden. Er lebte bier von einem großherzigen Berlinifchen Staatsmanne, beffen Gemablin einft, in Deffau und Petersburg. Bolle's liebe Bich- und Pflegetochter gewesen war, por jebem Mangel gesichert, in einem auserlefenen Rreise von Freunden und feinen Gifer freundlich ehrenden Sprachforschern, ein vergnügtes Alter. Er wurde im Sahre 1814 ber Mitstifter ber jesigen Berliner Gesellschaft fur Deutsche Sprache und er fichert fich baburch aufs Neue bie Sochachtung aller, die für ihre vaterlandische Sprache Sinn haben. Roch in feinem spaten Alter mar er unermublich thatig für bie Bilbung und Belehrung ber Jugend,

und für ble Bervollkommnung der Deutschen Speichal Kaum gennte er seinem Korper die so nottige Ers holung. Roch als hochbejahrter Greis brachte et ber Dee, die Kinderwelt für seine Spreche und Sprachansicht zu gewinnen, Opser dar. Denn et ließ im Jahre 1820 mit vielen Kosten seine, auch 7 Bandchen bestehende, zum Theil durch Kupstisch sein verstansichte Kinderdeit sie mit rastloser Betriebe samkeit; ja, er machte sied im 81sten Jahre eine Reise nach Oresben, Leipzig und in andere Gegensben, um dieser Bibliothet durch seine Verschulichkeit

mehr Eingang ju verschaffen.

So beiter, wie ber Abend feines Lebens gewefen war, fo rubig und fanft war auch fein Tob. Roch wenige Lage vor feinem Lobe, ben 4ten. Januar 1825, wohnte er bem Stiftungsfeste ber Berlinischen Gefellicaft fur Deutsche Sprache bei und mar ba mimter und froblich. 3wei Lage barauf fag er Abende noch bei bem Doctor Gobite\*) im Rreife feiner Freunde. Da wurde er unwohl und biefe Unbehaglichkeit nahm zu, bis er fast unbemerkt von einem Schlage getroffen wurde. Roch mit lallenber Bunge fagte er jum ehrwurdigen Dichtergreife Soding, ber neben ibm fag: mir ift febr wobl. Er wurde in einem Wagen nach Saufe gebracht und burch arztliche Mittel zwar wieder ins Leben zurudgerufen, aber nur auf turze Beit. Den Freis tag lag er ohne Bewußtfeyn. Im Sonnabend, ben Sten, um Mittag, traf ibn ein zweiter Stblag. Schmerzlos maren feine letten Augenbliche;"fanft folummerte er binuber in einem beffern, bolltomm= nern Zuftand. Dienstags, ben 11ten Sanuar, wurde feine irbifche Sulle auf bem Louisen-Friedhofe be-

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer ber nachfolgenben Biographie bes Dr. C. M. Pauli in Betlin,

Altromischen und Lateinischen Aussprache betreffens den Schriften, die er noch zu vollenden gedachte, auch seine Selbstbiographie. Es ware fehr zu wünschen, daß der Herr Professor Zeune, der dem Berewigten Jahre lang als Freund zur Seite stand, dieselbe, wenn auch nicht gerade in Wolke's eigner Schreibart, öffentlich mittheilte, da wahrscheinlich durch dieselbe über manche Punkte seines Lebens, namentlich über die nicht gewöhnliche Art seiner Bildung, Licht verbreitet werden wurde.

Nachdem in dem Bisherigen die wichtigsten Momente aus Wolke's Leben dargelegt worden sind, so bleibt uns nur noch eine Charakteristik dieses rühmlichst bekannten Mannes, so wie eine unpartheissche Würdigung seiner Berdienste als Padagog

und Sprachforfcher übrig.

Seiner Charafteristif mag eine turze Beschreis bung seines Aeußern vorangehen, bie ein Mann uns aufbehalten hat, ber ibn fab, als er noch Lebe rer am Philanthropin in Deffau war. Diefer be= richtet barüber Folgendes: "Wolke ist ein schöner, "bandfester, origineller Deutscher Mann, groß, ftart "und knochenfeft; von eblem, febr eblem Unfeben. "Unter bem fcmargen, lodigen Saare, welches nas "turlich, ohne alle Runft, fein Haupt hinabwallt, "erhebt fich eine Schone, weiße, hohe, majeftatifche "Stirn, welche jugleich mit ber tiefen Nafenbucht "und dem fconen, großen, bervorftechenden und "tieftreffenben Auge, einen burchbringenben Beift. ., unüberwindliche Gebuld und Beharrlichkeit ver= "rathen. Borzuglich zeichnet bie Dberlippe in fei= "nem Profile bie fanften Gaiten feiner Geele, fo "wie bas volle Kinn Schopfungskraft und Starke "tunbigt. Der ganze Ropf, im Busammensage, ift "ein fconer, beutscher Ropf, obgleich bie meiften "Theile, einzeln genommen, griechisch erscheinen.

Denkender Einst und Wurde enbet in bentiche nichte, weichet die unbeschreibliche Lieber fie das Schaussche Grziehungsinstitut durch Sorge und sike Aufopferung weiß gebleicht hat. Dieser Ernst aber und diese kalten Spuren, welche denkende Austrengung und unermüdete Arbeit immer zurücklassen, können dennoch einen gewissen sanften, lieberichen Jug aus seinem Antlige nicht wegdrängen, welcher sich einem jeden wohlthätig mittheilt. Der Blick seines hohen Auges ist nicht lebhaft rollend, aber gehestet, tief und oft sanft schwärmend. Sein Sang und seine Bewegung sind langsam, bedächt; ich und kalt und der ganze Wuchs seines Körpers ist das Urbild eines ansehnlichen, nervigten, sprumersisch wehlgebauten Deutschen.

Bei feinem Traftigen Abxperbaine befaß Malle eine feste Gefundheit; die er die am feinen Tod bei bielt ind die nur einziges Mal, im Petersburg, burd tike bedeutenbere Trantheit underhrochen wurde. In singen Altern Jahren wurde sein ehrwärtiges Gescht durch die Adten wurde sein ehrwärtiges bestäte die Unterhalbe entgegenstoßenber Wind in Petersburg die Udsaha war, etwas entstellt, obgleich die Gehtraft seiner Augen dadurch nicht geschwacht wurde.

Alle, die ihn kennen, befchreiben und Molke's Sparaktes als fehr liebenswürdig. Er liebte bag ganze Menschengeschlecht und fein fourigster Wunsch und der Awect seines ganzen, oft muhevollen Wirgkens, war Menschenveredelung und Menschengluck. Er war in den Regel heiter und munter und ein guter Gesellschafter. Freundschaftliche Mitthellung war Bedursnif sinr ihn. Seine Rede mar stets überlegt, und sanft und langsam floß sie von seinem lippen. In alleit seinen handlungen zeigte en große Besonnendeit. Er las eind fludirit febr wie

fpruche, ohne eine bestimmte, leicht zu übersehenbe Ordnung, und von bem Gebrauchlichen gar zu ab-

weichenb.

Bolfe's Unleit war übrigens nicht sowohl, wie Biele meinten und noch meinen mogen, barauf berechnet, bie, aus ber Bereinigung ber Dber- und Rieberbeutschen Mundart entstandene und seit ber Reformation als Bucher: und Umgangssprache in ben gebilbeten Rreifen berrichende, fogenannte Soch beutfoe Sprache, von ben, im gaufe ber Beit eingeschlichenen. Reblern zu reinigen und Daburch ibrer möglichen Bollkommenheit naber zu bringen, ob er gleich bies auf bem Titel auszusprechen scheint: fon= bern er hatte keinen geringeren 3wed, als biefelbe aus ihrem, in brei Sahrhunberten verjährtem Befite zu verbrangen und eine Deutsche Gefammt= fprache einzuführen, bie er, mit Bermeibung aller unnothigen Buchstaben und Silben, aus ben echten Deutschen Burgeln auf eine gleichmäßige, feste, beftimmte, ben Boblflang beforbernbe und begriffegemage Art zu bilben fuchte. Durch Aufftellung einer folden Gesammtsbrache ber Deutschen wollte er zeigen: 1) wie man bie zahllofen Schreibschwies rigteiten, welche Allen begegnen, bie unfere Sprache und Schrift lernen und anwenden wollen, wegzu= schaffen babe; 2) wie man bem ungeheuern Beits und Geldverberbe abhelfen tonne, welcher bisher aus ber Rothwendigkeit entstand, ben Wortern aus Grille an = und eingeflidter Buchftaben ju fcbreiben, fie feten und brucken zu laffen; 8) wie man alle Regeln ber Bortschreibung tonne in eine einzige vermanbeln. Bedoch gefteht er felbft, baß er nicht boffe, bag feine Berbefferungen ber Deutschen Sprache in ben nachsten 50 Jahren Gingang finden werden.

Uebrigens ift befonders an bem Anleite zu tas beln, bag Bolte in bemfelben gegen andere, von

ben Deutiden als tuchtig anerkannte Sprachte fcer, namentlich gegen Abeimng, einen febr befth gen, anmaßenden Lon führt, und ihnen Berbildmig Unfarm, Unvernunft, Unwiffenheit und Stumpfffa vorwirft. 3coch barf man ben bamals-72jabrigen Greis nicht zu bart benrtheilen and man muß be achten, mas er felbft in ber Ginleitung bierfill fagt. Er fagt aber: "Babrend meiner Arbeit ! " bem Anleite bat mich ein febr unangenehmes Ge-"fuhl gebrudt, verurfact burd ben Saltfinn bee "Deutschen gegen ihr schönftes Gemeingut und "burch ibr Borurtheil, bag es nicht ber Dabe "lobne, fic um bie Richtigfeit, Bwedmaßlateit und "Schonbeit ber Deutschen Sprache und Schrift gu "betummern; bag man alles nur bem bertommen, "ber einmal eingeführten Gewohnheit gemäß, eine "richten, teine Behler ber Dochbeutfchen Munbart "augeffeben, ober boch fie ungebeffert und unver-"anbert laffen, folglich nichts vervolltommnen muffe. "fur. baß bie Deutschen nicht trachten burfen nach "ber Ehre, bem Bortheil, ber Bequemlichfeit und "bem Bergnügen, fo wie andere Bolfer, eine von "Munbartfeblern befreite Gefammtfprache gu be-"figen, welche, wie ein geiftiges Band, fie, bas gers "freute, und unter verschiebener, gum Theil frember "Berrichaft lebenbe Bolf umfaßt, und beffen ges "fchichtliches Dafenn beurfundet. Das Gefühl wollte "ftets in Rlagen ausbrechen, und es warb oft su "machtig, um es ju befchwichtigen, fo bag ich bann "gegen bie Beforberer bes ermabnten Borurtbeils "mich nicht immer fo gelinder Ausbrucke bediente, "als ich, nach bem Urtheile ber Raltblittigen, batte "thun follen." Ber follte nicht, nach biefer Ents foulbigung, bem verbienten Manne etwas au Gute balten? Am Schluffe bes Anleits funbiet Bolle noch Altromischen und Lateinischen Aussprache betreffens ben Schriften, die er noch zu vollenden gedachte, auch seine Selbstbiographie. Es ware sehr zu wünschen, daß der Herr Professor Zeune, der dem Berewigten Sahre lang als Freund zur Seite stand, dieselbe, wenn auch nicht gerade in Wolke's eigner Schreibart, öffentlich mittheilte, da wahrscheinlich durch dieselbe über manche Punkte seines Lebens, namentlich über die nicht gewöhnliche Art seiner Bildung, Licht verbreitet werden wurde.

Nachdem in dem Bisherigen die wichtigsten Momente aus Wolke's Leben dargelegt worden sind, so bleibt uns nur noch eine Charakteristik dieses rühmlichst bekannten Mannes, so wie eine unpartheilsche Würdigung seiner Verbienste als Padagog

und Sprachforfcher übrig.

Seiner Charafteriftit mag eine turge Befchreibung feines Meußern vorangehen, bie ein Mann uns aufbehalten hat, ber ihn fah, als er noch Leh= rer am Philanthropin in Deffau war. Dieser be= richtet barüber Folgendes: "Wolke ist ein schöner, "banbfefter, origineller Deutscher Mann, groß, ftart "und knochenfeft; von eblem, febr eblem Unfeben. "Unter bem fdmargen, lodigen Saare, welches nas "turlich, ohne due Runft, fein Saupt hinabwallt, "erhebt fich eine icone, weiße, bobe, majeftatifche "Stirn, welche zugleich mit ber tiefen Rafenbucht ,, und bem ichonen, großen, hervorftechenben und "tieftreffenben Auge, einen burchbringenben Beift, "unübermindliche Geduld und Beharrlichkeit ver-"rathen. Borguglich zeichnet bie Dberlippe in fei= "nem Profile bie fanften Gaiten feiner Geele, fo "wie bas volle Rinn Schopfungefraft und Starte "tunbigt. Der ganze Ropf, im Busammensage, ift "ein schoner, beutscher Ropf, obgleich bie meiften "Theile, einzeln genommen, griechifc erfcheinen.

Denkender Ernst und Burbe ruhet in dem Ge"sichte, welches die unbeschreibliche Liebe für das
"Dessausschen Seie unbeschreibliche Liebe für das
"Dessausschen Seiehungsinstitut durch Sorge und
"stille Aufopferung weiß gebleicht hat. Dieser Ernst
"aber und diese kalten Spuren, welche denkende
"Anstrengung und unermüdete Arbeit immer zurück"lassen, konnen dennoch einen gewissen sansten, lieb"reichen Zug aus seinem Antlige nicht wegdrängen,
"welcher sich einem jeden wohlthätig mittheilt. Der
"Blick seines hohen Auges ist nicht lebhaft rollend,
"aber gehestet, tief und oft sanst sehnst lebhaft rollend,
"ber gehestet, tief und oft sanst schwärmend. Sein
"Gang und seine Bewegung sind langsam, bedächt"lich und kalt und der ganze Buchs seines Kör"pers ist das Urbild eines ansehnlichen, nervigten,
"symmetrisch-wohlgebauten Deutschen."

Bei seinem Fraftigen Körperbaue besaß Bolke eine feste Gesundheit, die er bis an feinen Tod beshielt und die nur ein einziges Mal, in Petersburg, burch eine bedeutendere Krankheit unterbrochen wurde. In seinen altern Jahren wurde sein ehrwürdiges Gesicht durch die Rothe seiner Augen, von welcher hestige Einwirkung der Aalte und ein gewaltsam entgegenstoßender Bind in Petersburg die Ursahe war, etwas entstellt, obgleich die Gehtraft seiner

Augen baburd nicht geschwacht murbe.

Alle, die ihn kennen, befchreiben und Wolke's Charaktow als sehr liebenswürdig. Er liebte das ganze Menschengeschlecht und fein sourigster Wunsch und der Bweck seines ganzen, oft mühevollen Wirzkens, war Menschenveredelung und Menschengluck. Er war in der Regel heiter und munter und ein guter Gesellschafter. Freundschaftliche Mitthellung war Bedursnif für ihn. Szine Rede mar stets überlegt, und sanft und langsam sloß sie den seinen Lippen. In allen seinen Handlungen zeigte en große Besamenheit. Er las end studiett sehr viele

er irgend eine Unternehmung begonnen, von der er überzeugt war, sie sorbere das Wohl der Menschpeit, so ließ er sich nicht davon abbringen, mochten auch noch so Viele gegen ihn senn. So wußte er z. B., daß er, je mehr Mühe er sich gebe, Fehlern und Schwierigkeiten in der Deutschen Sprache und Wortschreibung abzuhelsen, er besto weniger Dank, desto mehr Widerspruch zu erwarten habe: aber das konnte ihn doch von seinen mühevollen Sprachsforschungen nicht abschrecken. Er war zufrieden, wenn nur ein kleiner Theil von Kennern seine Bemühungen nicht sur vergebens hielt, und er hosste, daß sie einst — vielleicht um das Jahr 1900 — allgemeiner anerkannt werden würden.

Das Deutsche Wolf und die Deutsche Sprache Liebte er treu und innig, ob es ihm gleich schmerzte, daß diese Liebe von Bielen verkannt wurde. Er

felbft beschreibt fie in folgenden Borten:

"Die Deutschsprache ift es, welche mehr als bie "fconfte Schone in mir einen feurigen, bis gum "Tobe getreuen Liebhaber findet. 3ch lebe mit ibr gund in ihr an jedem Orte. Um fie nicht zu ver-"faumen, entfage ich fcon feit vielen Sahren freis "willig ben Freuben ber Gefellschaft, felbft bem " erquidenben, mir bochft angenehmen Genuffe im . Schoofe ber fconen Ratur. In fie bente ich "machend, von ihr unterhalt mich ber Traumschon-"fer. Nichts muniche ich mit mehr Barme, als "baß Millionen Deutschfreunde fie genau tennen "und hochachten mogen, als bag fie Niemanbem "anbers als liebenswurdig erscheine, als baß jeber trachte und muniche, alles von ihr zu entfernen. was bem Berftanbigen mißfallen tann. Ber folche "Gefinnung gegen Die herrliche Deutsche Sprache "mit mir theilt, ift mein Freund, wer folder Ges "finnung fottet, ift mein Gegner. Beber Millionen

"fprachunkundiger Widersacher noch brudende Ras"rungsforgen, konnen meinen Eifer todten, auf fore
"Berbesserung Zeit und Rachdenken zu verwenden.
"Das himmelsgeschenk meiner Freiheit, sa mein "Leben brachte ich gern ihr zum Opfer, wenn bie"fes bewirken konnte, daß sie in kurzer Zeit zu der "Bollkommenheit und ihr Bolk zu dem Glude ge"langte, deren sie, bessen es sabig und empfänglich

Ueberhaupt besaß Wolke eine tiefe und innige Empfindung. Er war ein treuer, theilnehmender Freund seiner Freunde; er half gern wo es nothig war mit Rath und That. Er liebte gesellschaftliche Unterhaltung, Scherz, Musik und Segang; aber er hielt in allen Genüssen Magk und Biel. Eben so lieb waren ihm fiille hausliche Freuden und er besaß alle Eigenschaften eines guten Familienvaters. Bon benen, die ihm nahe fanden,

ließ er fich gerne Bater Bolfe nennen.

Bei ben vielen erwähnten guten Eigenschaften, die ihm die Achtung und Liebe berer, die ihn naber zu kennen Gelegenheit hatten, erwarb, war Wolke natürlich nicht frei von Fehlern und Schwaschen. Kann sich boch außer ihm, der den Krieden Gottes und das himmelägluck der Tugend den Menschen brachte, kein Sterblicher rühmen, ganz fehlerfrei zu senn, mag er auch durch Tugenden und erhabene Eigenschaften seine Zeitgenoffen noch so weit überstrahlen. Deshalb kann es auch den verewigten Wolke nicht herabsehen, wenn hier der bistorischen Unpartheiligkeit gemäß einiger seiner Schwächen gedacht wird.

Seine obenerwähnte Beharrlichkeit in bem, wovon er sich überzeugt zu haben glaubte, artete zuweilen in Eigensinn aus. Er hielt oft seine Uesberzeugung für die allein wahre und mit biesem

Worurtheile konnte er fich nicht zu freier, unpartheilfcher Prafung und Birbigung ber Befrebun= gen Anberer erheben. Dies hat er beutlich gezeigt bei feinem Urtheil über Peftaloggi und beffen eles mentarifche Unterrichtsweise. Er war oft intoles reint gegen Manner, beren Anfichten ben feinigen entgegen waren, bas bat er bewiefen burch ben abfrechenben, feiner nicht wurdigen Ion, ben er im Anleite gegen andere Sprachforscher führte. - Er fprach gern von fich und feinen Berbienften unb er ubericate biefe wohl zuweilen. Rochte biefes auch großentheils feiner mahrhaft findlichen Dffenheit, mit ber er fich, ohne Berffellung zu fennen. immer gab, wie er mar, jugufchreiben fenn; fo ift boch in vielen feiner Meugerungen eine ftarte Gigenliebe und eine ju große Gingenommenbeit von fich taum ju verkennen. Done biefe tonnte man es fich faft nicht erflaren, wie er fo fest bei feiner fonberbaren Bortbilbung und Bortfchreibung hatte beharren fonnen, ohne bie vielen ihm gemachten, febr begrunbeten Gimwurfe gn beachten.

Das Urtheit, das er in spatern Jahren über Basedow fällte, scheint nicht bas rechte gewesen zu seyn. Mochte er auch vieles von diesem haben erstulden mussen, besonders in den von Basedow uns besonnener und ungerechter Weise angesangenen Streitigkeiten, so berechtigte ihn dies boch keines wegs zu so schielenden Seitenblicken, als er auf ihn warf und zur Herabsehung der Verdienste desselben. Zwar wird Wolfe badurch gewissermaßen entschuldigt, daß die Zeitgenossen vielsach seine pasdagogischen Bestredungen nicht gehörig würdigten, während Basedow laut als Resormator des Schulzwesens gepriesen und mit Lobsprüchen überhäuft wurde. Dies mußte allerdings einen Mann kränzken und reißen, der sich bewußt war und bewußt

fenn konnte, daß er nicht gerade unter Bafebom gestellt zu werden berbiene. Aber dieser kleine Bies den durfte gerade hier um so weniger mit Bille schweigen übergangen werden, je angelegentlicher sich mehrero seiner Freunde bemührn, ihn auf Reften Basebows zu erheben.

Bum Schuffe Diefer Charakteristik Bolke's, die naturlich nur die Hamptzige seines Characters enthalten konnte, stehe hier noch eine Stelle, die er gegen das Ende des Jahres 1810 über fich selbst niederschrieb und die wir in seiner eigenen Schreibart geben, damit die Leser auch diese

tennen lernen.

"Ich bin ein übersechsigjariger Dan. Di mich Bennen, halten mich für einen Kinberfreund, 2318. "Benfchafter und Spracher. Geit 50 Jaren fpor-"net mich ein innerer Trieb fo gewaltsam au Konfe "arbeiten, bi ich für gemeinnutsig balte, wenn E "and leinen Gelbvorteil verfprechen, bas ich inen nin ber Regel jeden Zag bom Auffteben bis gum "Schlafengeben widme , baber fo vil moglich alle "Berffreiningen, gefellichaftliche Bergungen entferne und felten eine Erhotung ober einen angeandimen und frartenben Gonus in ber fcbinen Ras "ture fuche. Dennoch trotet bi Gefundheit und "Statte meines balb flebgigjarigen Rorpers jeber Befwerbe, welche fo vieten Anbern Uebelbefiniben, Emache ober Apantheit, wen nicht ben Sob naugibt. In meinem Junglings, Mans und Greiss palier Bin ich gewis nicht mehr Lage frant gewes pfen; als ich Jave gelebt: habe. Das langfame "Seben ift mir im Sochstgrade juwiber. Bil ich nin einiget Werne einen Breind besuchen ober ein Mishaft beforgen, fo beflugelt ber Borfat meine Mise. Dein Gang tunbet Gile an. Bor vier, Abre Inren : noch burfte. ich mit jungen Mannerp

"einen Beg von einigen Reilen antreten. Imer "voran, war ich ber letste, ber fich ermubet fühlte.

"Setso ift biefe Retheit weniger gros."

"Seit zwanzig und einigen Jaren male ich iffter meinen Birttrib folche Gegenstande, Die von "andern Schriftern nur vorübergebend berurt mer-"ben, weit ber Beit- und Dubaufwand bafur feine "Erfüllung irer Bunfche und Abfichten verspricht, "teinen Belohn, feinen Rubm und taum Dank "bringen fann."

"Sch kaufe ungern Bucher, bie nicht zu ben "wei Kachern bienen, auf welche ich mich feit 1790 "eingeschrankt habe. Den Borrat ber Bucher, melche ich mir fruber angeschafft batte und beren ich "nicht glaubte wiber zu bedürfen, schenkte ich weg, garostteils an bie Schule meiner Geburtftab. Auf "folche Beise bin ich freier und beweglicher, meinen Bobnort zu verandern, wozu ich von Beit "au Beit Eust fuble. Wen also ein Bedurfnis ents "fteht biefes ober jenes Buch zu haben, ober auf "einige Zage gu gebrauchen: fo leibe ich es, wen's "moglich, von einem meiner Freunde ober Befan-.. ten ober neme es von einem Buchverleiber ober "aus einem großen oflichen Buchbehalte. Daber "verzichtete ich auf bie Freuden bes Lanblebens. "wen fi mich biefer Gelegenheit beraubten und "wohnte an Orten, wa folde Buchervortate vors "banben find, wie in Samburg, Gottingen, Leins "sig, Dresben."

"Ich libe alle gute Menschen one Rudficht "auf bi Bericibenheit ires Geburtslandes ober ires "Gotglaubens und freue mich, fo oft fich mir Ges "legenheit barbitet, irgend Ginen burch Belehruna. "Rat, Trobt, Burechtweisung ober Sanbreichung at "binen. 3ch bin nicht mube geworben, Undantbag "ren mit bem, was ich Jare lang erwarb, beigus "stehen, so bas ich die leider nicht mehr in dem; "Grade kan, wie Ander, vilmehr mich selbst kans "behelfen mus. Doch dieses stort nicht meine Edinamitzuschenheit. Das dentsche Bolf schätze icht "vor allen andern, weil di Vorsehung wollte, das "ich ein Teilchen besselben ausmachte, weil ich des "sen Denkart, Gesinnung, Sitten, Geist und Kunstlinwerke, Freiheitsin und Sprache kine und sib habe. "Nicht minder verere ich alles Gute, Edle und "Schöne, was irgend einem Auslande eigentums"lich ist und wunsche, das unsere Deutschen es "mit hochachtvoller Dankbarkeit aufnemen und sich "aneignen."

Bolte's Berbienste um bie Pabagogik und Deutsche Sprache betreffend, so ist das Urtheitsiber dieselben sehr verschieden. Wenn seine Freunde und Anhänger ihn als Pabagog und Sprachfors's scher den besten Mannern in diesen beiden Fächern' an die Seiten stellen, oder wohl gar noch über sie erheben, so gibt es dagegen Biele, welche ihich bestonders als Sprachforscher, wenige Berdienste zusgestehen. Die Wahrheit liegt auch hier, wie ans

dermarts, in der Mitte.

Bolke hat sich um die Padagogik unläugbare Berbienste erworben. Aber nur diesenigen, welche die Geschichte der Padagogik nicht kennen, konnen ihn entweder zu hoch oder zu niedrig anschlagen. Uebrigens sind Bolke's Berdienste um das Erzieshungs und Unterichtswesen von denen Basedow's nicht zu trennen. Beide Manner waren sich geswisserinaßen nothig, obgleich Basedow unläugdarweit selbstständiger dasieht, als Bolke. Dieser wäre trog seiner glücklichen Anlagen und Talente, trog seiner stücklichen Anlagen und Talente, trog seiner schon frühe sich zeigenden großen Liebe zum Jugendunterrichte ohne Basedow wohl nie das gesworden, was er als Padagog geworden ist. Durch

biefen erhielt er erst seine bestimmte Richtung zum Erziehungssach; burch Bekanntschaft mit bessen Anssichten und Ibeen über die zweckmäßigste Methode beim Unterrichte, namentlich bei dem Sprachunterzichte, bekam erst das, was er selbst schon früher darüber gedacht hatte', die rechte Klarheit und Besstimmtheit. Aber im Gegentheil hatte auch Basedword ohne Wolke'n seine Ansichten nicht so hinausssühren können, als er es nach Vereinigung mit diessem that; er hatte seine Methode nicht practischer proben können. Denn er selbst war gerade hierzu wohl am wenigstens geschickt und er würde ohne Wolke's unermüdete Thätigkeit nicht so großes Aussehen gemacht haben, als er mit dem Philanthropin und der darin eingesührten Methode machte.

Bolfe's Methobe beim Unterrichte ift übrigens, ba fie mit ber Basebow'schen zusammenfallt, schon langst bekannt. Die Erstarrung, Die um bie Mitte bes porigen Sabrhunberts im Schulmefen, wie im Staateleben eingetreten mar; bas ju große Uebergewicht, welches bie alten Sprachen, vorzüglich bie Lateinische, in ben offentlichen Schulen über bie eben fo nothigen Sachkenntniffe erhalten hatten, und ber mechanische, mehr geifttobtenbe, als geifterwedende Schlendrian, ber bei allen Unterrichtsges genftanben, befonders wieder bei bem Unterrichte in ber Lateinischen Sprache, Statt fand: bies 211. les mußte bentenbe Danner reigen, eine Reform bes Schulmefens zu unternehmen. Bafebom mar ein folder; er wollte reformiren. Bolte fcloß fich an ihn an. Waren vorber bie alten Sprachen mehr Bred gewesen, fo-follten fie jest nur als Mittel gelten und bie Realkenntniffe bie erfte Stelle im Unterrichte einnehmen; batte ber Un= terricht bisher blos in einem mechanischen Auswenbiglernen unverstandener Worte und für bas

Leben unnüger Formeln bestanden, so sollte er jeht von allem unnügen Sedachtnismerte und Mortertram gesondert und dem Leben mehr angepaßt werden; waren seither die Kinder Jahrelang mit Erlernung der Sprachen durch die grammaticalischen Formeln geplagt worden, ohne doch etwas Lüchtiges zu lemen, so sollten jeht die Sprachen den Kindern ganz unvermerkt, auf eine für sie bochst angenehme Weise durch bloßes Spielen sogleich practisch beigebracht werden. Das waren ungefähr Basedow's und Wolke's Ideen über Unsterricht.

Es lag viel Babres barin, bas ift mot au laugnen. Aber indem fie ein Ertrem vermeiben wollten, fielen fie in ein anderes. Den Rinbern follte Alles verfinnlicht merben. Spielenb folls ten fie Mles lernen. Befonders war Bolte febr. erfinderifch in folden Spielen. Er fucte burch, Borzeigen und Erflaren von Rupfern, burche Bormalen, burche Bortverfteden, burch Spielfarten, burch bas Jubicir-, Kommanbir-, Moquirspiel u. f. w., ben Rleinen Gprach: und Sachtenntniffe beizubringen. Die Rinber lernten in Deffau fpies. lend Bablen aussprechen beim Spagiergang burch wieberholte breimalige Sprunge. Um ben Rinbern. bie Buchftabentenntnig beigubringen, wurden Buch= flaben auf Ruffe, Aepfel zc. geflebt und biefe Fruchte nach und nach jum Genuß gegeben, wenn bas Rind bie Buchftaben barauf nach Mamen und Rennzeichen angeben fonnte. Um von einem Linde zu erfahren, ob es basjenige Thier, welches ibm ber Lehrer entweder im Rupfer zeigte, ober an bie, Zafel malte, recht tenne, mußte es bes Thieres Stimme nachmachen. Dies gefcah auch beim Examen.

Man wird hieraus Bolle's Berfinnlichungs

methobe ungefahr ersehen. Daß aber bergleichen Spielereien beim Unterrichte burchaus unzwedmaßig sind, weiß jeder verständige Padagog. Jedoch haben sie bewirkt, daß der allgemeine Grundsah mehr anerkannt wurde, den Kindern den Unterricht durch Berfinnlichung so leicht und angenehm zu machen, als es mit der Burde der Sache ohne Spielereien

vereinbarlich ift.

Bolfe machte mit feiner Methobe, Sprachen gu lehren, gu manchen Beiten großes Auffeben. Doch wurde ba vieles übertrieben und bie Sache nicht aus bem geborigen Gefichtspuncte angesehen. Richt gerabe Bolte's befondere Methobe, fonbern vielmehr feine große Geschicklichkeit, ju unterrichs ten, feine raftlofe Thatigteit, feine unermubliche Bebult verbiente Bewunderung, ba fie ber Grund jes ner glangenben Erfolge maren, welche bas Staus nen ber Belt erregten. Uebrigens ift es ja gerabe nichts Außerordentliches, bag Rinder und Erwachs fene, wenn fie ben gangen Zag nichts, als eine frembe Sprache boren, leicht babin kommen, fich in berfelben nothburftig auszubrucken. Laufenbe, welche die Frangofische ober eine andere Sprache nur burch ben Gebrauch lernen, bienen bier gum Bemeife. Daß übrigens eine folche Sprechmethobe. wie bie Bolfeiche, bei ber Lateinischen Sprache angewendet, ber grundlichen Erlernung berfelben großen Eintrag thue, und barum gu verwerfen fen, ift von ben besten Pabagogen bereits anerkannt morben.

Daburch, bag Wolke zuerst in seinen Schrifs ten wiederholt und ernftlich barauf brang, bas Buchstabieren abzuschaffen und ben Kindern bas Lesen ohne baffelbe zu lebren, hat er sich um die Leses lebrmethode sehr verdient gemacht. Wenn ihm auch selbst nach nicht Alles, worauf es hier ankommt, gang Mar gewefen gu fenneschit, fo wurden boch Anbeie, namentlich Dieber und Stephani baburd it ben Statte geftige, Die rechte Methode gu finben; "" u;

Lus dem dishet Gefagten geht hervor, daß Wols te's, ebenso wie Basedows Berdiensts um die Patengogit nicht gerade darin bestehen, daß er überall selbs das Wahre nisse Richtige gesunden hat, sondern daß sie diene bar das er Andders das Gentleder darin zu suchen sind, daß er Andders' in Bei Gentleder, es zu finden; daß er auf das Ungweitmäßige und Widernathrliche, das bei dem Unterrichte Statt fand, aufmertsam machter daß er durch seine Methoden und padagkrischen Unstituten eine Allgemeine Gahrung im Schulwesen dewirkte und viele Schulmanner zu Forschunger im Sebiete der Padagogist aufregte.

1 Befondere Erwähnung verdienen Wolte's Bers bienfte um bas Erziehunne und Unterrichtewefter in Rugland. Für ein Land, wie biefes, wo es bis. auf den beutigen Tag an guten Schulen und Unterrichteanftalten mangelt, mußte bie Erfcheinung eines Mannes, wie Wolke war, febr einfluße und folgereich febn. Und in der That hat er als Lebel ret und pabagogischer Schriftfieller viel Gutes att fliftet. Geine Dethobe, bie boch bei weitem befsi fer war, als bie Literalmethobe, welche bamals fes ften Auf in Rufland zu faffen ichien, faith in Den Unterflaffen ber großen taiferlichen Erniebungsinflitute, in der von Bifding gestifteten Dentschen, Sunptichule und in guben Privatunterrichteanftale ten Gingang; feine pabagogifchen Schriften wurd bei Degierig gelefen und bie von ihm errichtete Unet terrichteanftalt beftebet noch jest.

tleber bas, was Bolte als Dentscher Sprache forscher gethan hat, find die Meinungen einander gerade entgegengesest. Seine Anhänger, ober seine Schule — benn wirklich scheint sich in hinsicht ber

Deutschen Sprache, eine Wolke'sche Schule entweder schon wirklich gebildet zu haben, oder doch bilben zu wollen — kann ihn natürlich gar nicht genug rühmen; setzt ihn, wo nicht über, doch neben die ersten Kenner unserer Deutschen Sprache und strebt darnach, seinen Sprachansichten immer mehr Einzgang zu verschaffen. Dagegen gibtes Viele, welche ihm gerade hierin alles Verdienst absprechen und gegen seine Wortbildung und Rechtschreibung warsnen und kampsen. Und in der That muß sich der unpartheilsche Beurtheiler mehr zu den letzern halten.

Es ist wahr, Wolke hat unendliche Zeit und Muhe auf die Deutsche Sprache verwendet und sich in so fern die Liebe und den Dank aller wahren Deutschen erworben. Wenn aber dies Verdienst nicht immer anerkannt wird, so liegt die Schuld an ihm selbst, an den Resultaten seiner Forschungen.

Dieles mar irrig.

Es mußte ixig seyn, weil Wolke bei seinen Untersuchungen von einer falschen Annahme ausgezgangen war. Er glaubte namlich, daß die Deutsschen keine Gesammtsprache hatten, während alle andere Volker siche zum Deutschen greuten. Seine wahrhaft zärtliche Liebe zum Deutschen Batervolke trieb ihm, demselben zu einer solchen Gesammtsprache zu verhelsen. Er suchte daher die Wurzeln der Deutsschen Sprache auf und wollte aus ihnen auf eine gleichwäßige Art die Worter bilden. hier versieller in einen neuen Irrthum, Er hielt die so entsstandenen Wortsormen für die wahre Deutsche Gessammtsprache, ohne zu bedenken, daß eine Gesammtsprache nicht von einem einzelnen Individuum, sons dern von der Gesammtheit eines Volkes ausgehen musse.

Bu bem Srrthume, bag bie Deutschen teine Gesammtsprache befägen, ber Manchem wunberlich

vorkommen mag, veranlaßte ihn ber Umstand, daß die jett in Schriften und den hohern Kreisen der Gesellschaft allgemein angenommene sogenannte Hochzbeutsche Sprache ursprünglich nur eine Deutsche Mundart gewesen sey. Er bedachte aber dabei nicht, daß diese aus der Bereinigung der zwei Hauptmundsarten der Deutschen Sprache, der Oberz und Niezberdeutschen, hervorgegangen sey und sich in 3 Jahrzhunderten, und dadurch, daß eine große Menge der besten Schriftsteller in allen Kachern des menschzlichen Wissens in ihr schrieden, zur wahren und einzigen Gesammtsprache des Deutschen Volkes gezweich fer.

Eine Beurtheilung von Bolke's Deutscher Gefammtiprache kann hier natürlich nicht gegeben werben. Es herrscht aber in ihren Borthilbungen viele. Willichr und selbst Verschrobenheit und Bolke's Berbentschung der Fremdwörter, die er durchaus verbannt wissen wollte, ist steif, sinnentstellend, und

naturlich und oft tacherlich.

In der Wortschreibung befolgte Bolte, wie in ber Bortbilbung, feine eigenen Anfichten. Er fuct bie icon oft vorgeschlagene, Regel: "Schreibe, wie bu fprichft" von Reuem geltenb gu machen und biefer Regel nach entfernte er alle ihm unnothig icheinenben Gilben, Buchftaben und Buge. Er glaubte, burch biefe Regel werbe bie gange Rechts foreibung febr vereinfact; benn um alle Borter richtig gu fcreiben, fen nichts weiter nothig. als bag man bie Burgelmorter und bie Bor: und Rach: filben (etwa 3000) verfteben, aussprechen und fcreiben tonne. Um bie verfchiebene Musfprache ber Bocale fichibar zu machen, wollte er Accente in Die Deutsche Sprache einführen. Schon feit 1792 machte er mehrere Berfuche auf eine Schidliche Urt bie lans gen und furgen Bocale in ber Schrift von einander. au unterscheiben. Der erste war, sie burch größere und kleinere Buchstaben, bann burch Punkte und kleine Striche über ober an ben Buchstaben bemerk- lich zu machen, ober auch burch eine etwas verschiesbene Gestalt ber Buchstaben, nach bem Beispiele ber Griechen. Aber bie Ausführung bieser Bezeichnung fand in ben Druckereien so große Schwierigskeiten, baß Wolke zuletzt auf die im Anleite angewendeten Accente kam, die aber nicht ganz nach seiner Vorschrift und seinem Bunsche ausgefallen sind, und einst, wie er hofft, vollkommner hervors

geben werben.

Außer ber leichtern Erlernung ber Bortichreis bung der Deutschen Sprache führt er als einen Bor= theil feiner vereinfachten Rechtschreibung noch an, daß die Deutschschreibenden burch sie in jedem Jahre 10 Taufend Jahre zu nutlicher Arbeit und 5 Dillionen Thaler ersparen murben. Er nahm namlich an, bag bie Babl aller Deutschen in und außer ib= rem Baterlande und ber Deutsch verftehenden Fremben 50 Mill. betrage, bag von ihnen 20 Mill. mehr ober weniger mit Schreiben beschäftigt fenen, und bag jeber berfelben im Durchschnitt taglich & Stunbe fcreibe; er nahm ferner an, bag, um bies Schreibegeschaft biefer 20 Mill. zu übernehmen, 1 Mill. fertige Schreiber nothig maren, welche tag= lich 10 Stunden fcbrieben; daß jeder berfelben in einer Minute 100 Buchftaben fcbreiben tann und baf unter 100 nach ber Abelung'schen Orthographie geschriebenen ober gebrudten Buchftaben wenigstens 1 unnuber fep. Und bieraus berechnete er nun jene Beitverschwendung und jenen unnugen Gelbaufmanb.

Man kann sich unmöglich bes Lachelns über biefe mubfame Berechnung, mit ber es Wolken vollskommner Ernst war, enthalten; und sie gehort unster bie Uebertreibungen, die er sich manchmal zu

Schulden tommen ließ, wenn es barauf antam, ein

für fich gunftiges Refultat zu erhalten.

Es ift mahr, bag in unferer Rechtschreibung noch manche Billfuhr berricht und dag bie Erlers nung berfelben burch die große Menge ber Regelm dem Unfanger allerdings erfchwert wirb. gerade bie von Bolte vorgeschlagene Rechtschreibung ben Borgug verbient, ift eine anbere Frage. Bei ibrer Aufftellung bachte Wolke nicht baran, bag bie richtige Aussprache in febr vielen gallen bie Rechtfdreibung ber Borter gang unbestimmt lagt und baf über bie Burgeln ber Deutschen Sprache mobi nie Uebereinstimmung berrichen wirb. Auch überfab er, bag bie vorgeschlagene Regel fcon von Abelung und andern als die bauptsächlichste und eins gige aufgeftellt worden war und bag bie anbern neben ihr bestehenden Regeln von ber nachsten Abfammung und bem allgemeinen Gebrauche nur baen bienen follen, in zweifelhaften Rallen jene Sauptregel naber zu bestimmen. Uebrigens burfte auch bie Einführung von Accenten in unfere Schriftsprache noch weit mehrere Schwierigkeiten verurfachen, als bie jest gewöhnliche Rechtschreibung.

Um nun Bolte's Berbienste um bie Deutsche Sprache gerecht zu wurdigen, so muß allerdings bie viele Zeit und große Muhe, die er auf die Ersforschung berselben wandte, von uns bankbar anerstannt werben; wir muffen auch eingestehen, daß er sich um die Fortbildung unserer Sprache nicht unswichtige Berbienste erworben hat, theils burch Aufssuchung ber Deutschen Burzelworter, durch die Bergleichung berselben mit benen auberer Sprachen und durch manche scharssinnige und treffende Besmerkung; theils badurch, daß er überhaupt viel zur Belebung bes Studiums ber Deutschen Sprache beigetragen hat. Deunoch muß jeder Unpartheilsche

"einen Weg von einigen Meilen antreten. Imer "woran, war ich ber letote, ber fich ermubet fublte.

"Setso ift biefe Retheit weniger gros."

"Seit zwanzig und einigen Jaren wase ich ifter meinen Wirktrib solche Gegenstände, die von "andern Schriftern nur vorübergehend berürt wers"ben, weil der Zeit: und Mühauswand dafür keine "Erfüklung irer Bunsche und Absichten verspricht, "keinen Belohn, keinen Ruhm und kaum Dank "bringen kann."

"Ich taufe ungern Bucher, bie nicht zu ben "imei Fachern bienen, auf welche ich mich feit 1790 "eingeschrankt habe. Den Borrat ber Bucher, mel-, the ich mir fruber angeschafft halte und beren ich "nicht glaubte wiber zu bedürfen, schenkte ich weg, grostteils an bie Schule meiner Geburtftab. Auf "folche Beife bin ich freier und beweglicher, meinen Bobnort zu veranbern, wozu ich von Beit "au Beit Enft fuhle. Ben alfo ein Bedurfnis ent-"ftebt; biefes ober jenes Buch zu haben, ober auf "einige Zage gu gebrauchen: fo leihe ich es, wen's "moglich, von einem meiner Freunde ober Betan-"ten ober neme es bon einem Buchverleiber ober "aus einem großen oflichen Buchbehalte. Daber "verzichtete ich auf bie Freuden bes Landlebens, .. men fi mich biefer Gelegenheit beraubten und "wohnte an Orten, wo folche Buchervortate vors "banben find, wie in Samburg, Gottingen, Leips "sig, Dresben."

"Ich libe alle gute Menschen one Rucklicht, auf di Verschienheit ires Geburtslandes ober ires "Gotglaubens und freie mich, so oft sich mir Gezielgenheit darbitet, irgend Einen durch Belehrung, "Nat, Arost, Zurechtweisung ober Handreichung zu "binen. Ich bin nicht mude geworden, Undankbag "ren mit dem was ich Jare lang erward, beizus

"stehen, so bas ich die leiber nicht mehr in dem "Srade kan, wie gupor, vilmehr mich selbst kand, behelsen mus. Doch bleses stört nicht meine Eegmutzusridenheit. Das beatsche Volk schaftse ich: "wor allen andern, weil di Vorsehung wollte, das "ich ein Teilchen besselben ausmachte, weil ich dese "sen Denkart, Gesinnung, Sitten, Geist und Kunskelt, werke, Freiheitsin und Sprache kine und lib habe. "Nicht minder verere ich alles Sute, Edle und "Schone, was irgend einem Auslande eigentums"lich ist und wunsche, das unsere Deutschen es "mit hochachtvoller Dankbarkeit aufnemen und sich "aneignen."

Bolle's Berbienste um die Pabagogik und Deutsche Sprache betreffend, so ist das Urtheil über dieselben sehr verschieden. Wenn seine Freunde und Anhänger ihn als Padagog und Sprachforssscher ben besten Männern in diesen beiden Fächern an die Seiten stellen, oder wohl gar noch über sie erheben, so gibt es dagegen Biele, welche ihnt, bestschen, als Sprachsorscher, wenige Verdienste zusgestehen. Die Wahrheit liegt auch hier, wie ans

bermarts, in ber Mitte.

Bolke hat sich um die Padagogik unläugbare Berbienste erworben. Aber nur diesenigen, welche die Geschichte der Padagogik nicht kennen, konnen ihn entweder zu hoch oder zu niedrig anschlagen. Uebrigens sind Bolke's Berdienste um das Erzieshungss und Unterrichtswesen von denen Basedow's nicht zu trennen. Beide Manner waren sich geswissermaßen nottig, obgleich Basedow unläugdar weit selbstständiger dasieht, als Bolke. Dieser ware trotz seiner gludlichen Anlagen und Talente, trotz seiner schon frühe sich zeigenden großen Liebe zum Jugendunterrichte ohne Basedow wohl nie das gesworden, was er als Padagog geworden ift. Durch-

ben. Deffau, 1785. 8. (Eigentlich ein einzelner Ab-

brud einer frühern Schrift.) Sunbert und fechzig in Rupfer geflochene Bilber, mit Befcreibung berfelben, gum Bergnugen und Ausen ber Jugenb — gu leichter Erfernung ber Ruffifchen Oprache. St. Peterab. 1786. 8. (Frangof. Leips. 1788. 8.

Belt - und Menfchengefchichte. Mit 60 Aupfern. Leips.

1791. 8.

Erflarung, wie die wechfelfeitige Gebantenmittheilung aller cultivirten Bolter bes Erbfreifes, ober bie Pafis graphie moglich und ausüblich sep, ohne Erbernung ei= ner neuen befondern ober allgemeinen Borts, Schrifts ober Beichensprache: Deffau, 1797. 4. Bi der Antrowing des Hern I. B. Schiele, Kopmans to

St. Petersburg, un der Jumfer R. L. Heyn, am 26. - Mai 1799, van C. H. Wolke, enem Frunde der Beden, der Erigen, un der Sassisgen Sprake. Mit Bewilligung

der Censur. 8t. Petersburg, 1799. ( Bogen.)

Radricht von dem zu Bever burch die Galvani-Boltaische Geborgebefunft begludten Saubftummen und von Sprens gers Methode, fie durch die Boltaifche Glectricitat aus-

guuben. Oldenburg, 1802. 8.

Anweisung, wie Rinder und Stumme obne Zeitverluft und auf naturgemaße Beife jum Berfteben und Sprechen, zum Befen und Schreiben, oder ju Sprachtenntniffen und Begriffen gu bringen find, mit bulfemitteln fur Zaubftumme, Schwerhorige und Blinde; nebft einigen Sprachauffagen. Dit 3 Rupfern und einer Befetabelle. Ceips. 1804. gr. 8.

Dubege or Saffige Singebigte, Gravfgriften, Leber, fingbare Bertelfels un munberbare Eventure, funft nomt Romanfen un Ballaben, mit einer Unwifing, tet Sog= bubege un bat Dubege in bel fonter Zid rigtig uttofpreten, to lefen un to fgriven. In Commiffion bei ben beren Bodhandlern Grufins in Leipfig, Bieweg in Brunswif un Campe in Samburg. 1804. 8. 2te mobl=

feile Uneg. 1816. Anweisung fur Dutter und Rinderlebrer, Die es find ober werben tonnen, jur Mittheilung ber allererften Gprachtenntniffe und Begriffe, von ber Geburt bes Rindes an, bis gur Beit Des Lefenlernens. Leipzig, 1805. gr. 8.

Rurge Erziehungslehre ober Anweisung gur forperlichen, verftandlichen und sittlichen Erziehung, anwendbar ben . Muttern und Rinderlehrern in den erften Bebensjahren

1

bet Linder. In Berbindung mit beffen Unweifung fie Mitter und Linderlebrer gn Mittheilung aller erfen Wenchtenntniffe und Begriffe. gr. 8. Ebenbafen Albanus., Dresden, am 4ten bes Bweitmonbes.

Inleit jur beutschen Gesamtsprache, aber jur Ertennung und Berichtigung einiger (zu wenigst 20 taufend) Gprack febler in ber hochdeutschen Munbart; nebft hem Mittel, big Babllosen, - in jebem Jahre ben Deutschforeibenben 1000 Jahre Arbeit ober bie Untoffen von 50000 Mible, verursachenben schreibfehler ju vermeiben und zu ersparen. Den Deutschen und ben Freunden ihrer Spras the gewidmet. Dresben, (1812) gr. 8. 2te moblfeile, boch unveranderte Mufl. Leipg. und Berl. 1816 mit folg. Zitel: Unleit gur beuteden Boltsfprache, bard Ertennung und Berichtigung einiger 1000 feblerhaft gebilbeten ober meienifchmundartigen Ausbruden, nebe den Mitteln: 1) bie noch fehlenden fremden Borter burch echt beutsche zu erfegen; 2) alle beutschen riche tig (orthografisch) ber geltenben aussprache und bem Schreibezwede gemas gu fchreiben.

Mlerander bem Griten - ben Guten, bem muth. und traffs vollen Bertheibiger feiner großen Staten, bem großmit tigen Mitbefreier ber beutichen und anderer Bolter, im Ramen bes beglucten Deutschvoltes, u. f. w. (Drest. 1814, Fol. mit einem Umriffe, gezeichnet und rabirt von Gerh. v. Rugelgen.) (Es gibt noch einige Gremplare

mit ausgemalten Umriffen.)

Rleine Ribel ober Borbereit gum Befen lernen fur lebts begierige Rinder von Unfange bis gum Ende ihres 6ten Sahres. Dit bes Rinberfreundes Ch. R. 28. Citte. Tugend : und Gotlebre. Leipz. und Berl. (1820) 12.

Erftes Lefebuch für feches bis zwolfjahrige Rinber und für ire fie belerenben und erziehenden Freunde, mit 5 Rupfern. Berl. und Beipg. 1820. 8. (Diefer Theil hat auch noch folgenden Zitel: Erftes Lefebuch für feches bis gwolfjarige Rinber. feib mir willtomm, ibr tentnisfuchenden Rinber!)

3meites Lefebuch fur feche = bis gwolfgarige Rinder und fur bie fie lerenben und ergibenben Freunde, Ebend.

1820. 8. m. 5 Kupf.

Drittes Lefebuch fur feche : bis virzehnjarige Rinden, u. f. w. Cbend. 1820, 8, - -

M. Metrolog: Dr Jahrg.

Bortrag, gehalten am ersten Pfingstfeiertag in der von Professor Frid. Wadzeck seit 1819 in Berlin gestifteten Erzihungsanstalt sir schon mehr als 220 theils ältern. lose theils verlassene Kinder (1 bis und mehrjärige Knabben mid Mädden) ganz armer Aeltern zum Besten der Anstalten. Berl. 1821. 8.

Birtes Lefebuch fur feche: bis virgebn : jarige Rinder. u.

f. w. Berl. und Beiph. 1822. 8. m. 4 Rupf.

Anmertung. Gine Ausgabe seiner Schriften, Berl. 1820 6 Bbe. 8., ift ein neuer Abbruck verschiedener Jugendschriften, ben die Berlagshandlung, ohne sein Borwiffen, verauftaltete.

2. Antheil an fremden Berten.

30 h. Bernh. Bafedow's Elementarbuch fur Die Jugend und ihre Lehrer in gefitteten Standen, (Altona, 1770 3 Thle. 8.) hier bearbeitete er Die Naturhiftorie.

Joach, heinr. Campen's Worterbuch zur Erklarung und Berdeutschung der unferer Sprache aufgedrungenen Wörter. (Braunschweig, 1801. 8. 2te umgearbeitete Aufl.) 1813.

Deffen Dentsches Borterbuch, (ebend. 1807 — 1812.

5 Bbe. gr. 4.)

In Kaftner's Sammlung einiger die Bienengucht betreffenden Schriften (Göttingen und Gotha 1766) befindet fich ein Auffat von B.: Anmertungen von den Bienen, besonders wie Bienen aus einem Stocke in einen andern ohne merklichen Berluft zu treiben find.

3. Anffage in Beitschriften. Auffage in ben Besebuchern für die philanthropische Jugend, (1778 — 1784) in den padagogischen Unterhandstungen für Eltern und Kinderlehrer (Beipg. 1778 — 1781 5 Jahrgänge) in Rud. Bachar. Becker's Beitung für die Jugend und ihre Freunde, (1782 — 1795) und in Joh. Chrift. Dolz Bilbungsblatter für die Jugend. (Beipg. 1806 — 1803). Einige Abhandlungen in den Jahrbüchern der Berliner Gesellschaft für Deutsche

Sprache. Bb. 1. (1820). Ein Paar Proben in der Saffischen Sprache; nach Sozatings und Andrer Gedichten; in der neuen Berliner Monatschrift, 1799. S. 389 — 400. 1802. S. 301 —

316. Neber die Sassische Sprache; 1803. S. 392 — 400. Beschreibung einer sehr in der Rabe beobachteten Basserhose; in Gilbert's Annalen der Physik, Bb. 10.
(1802), S. 482 — 487. Einige Briefe, (den Apotheter
Oprenger in Jever betreff.); Bb. 11. S. 380, 504 — 50.

Wichtige Frage an das Publikum: ob Laubskumme, die mit dem Gehor beglückt werden, eines Unterrichts bes durfen, um verstehen und sprechen zu lernen? im Reiche Uns. 1808. Kro. 164. Ueber Pestaloggi und Olivieg; Kro. 169, 248, 250, 251. Antwort auf das für und wider der pestalogzischen Bebraustalt im Reiche Ung. 1804. Kro. 254. Ueber die wundschwürdige Cleichförmigkeit in der deutschen Wortschwürdige Cleichförmigkeit in der deutschen Wortschwing, 1806. Kro. 184. Ertlärung über den wohlgemeinten Worschlag, die Schulmeister, alle Stechenmeister und alle Cyrachmeister abzuschäften, Krp. 198. Wie lange wollen Leltern noch Sprachmeister bezahlen

Bie lange wollen Teltern noch Sprachmeister bezahlen und behalten? in Christ, Weisens und Ernst Tils Lichs Weitzägen zur Erziehungskunk, 1. Bd. III. S.

8. (1805.)

Neber den Arfprung des Worts: Recht; in ben Dresdner Beiträgen zur Belehrung und Unterhaltung, 1809 Kro.
120. Kon den Fähigfeiten der Kanariendogel, Diftelsfinden n. f. w. und von den Lehrmitteln, die George Ichmet ans Befant im Elfaß angewendet hat, si zu der Kentnis der Buchstaben und der Zisser, so wi zur Zusammensetsung der Wörter zu bringen; 1810 Kro.
136. (and im Allg. Anz. der Deuts., 1810 Kro. 298.)

Segen ein altes Sprachvorurtheil; im allgem. Anz. der Beutschen, 1810 Aro. 170, 171. Eine bose Siben; Aro. 186. Der Mersturm; Nro. 191. Ueber die Berzmunftähnlichteit und die Kunstribe der Tire; Nro. 276. Ueber die Sprache der Deutschen; 1812 Aro. 98.

Gin Wort an meine beutschen Sprachgenoffen; in Bielands beutschen Mertur, 1810 Juny &. 180 — 186.

Meber bi Berwerstichkeit ber Borter, in welchen bas for genannte unblantige t, nach Abelung bas t Euphonium vorkommt; in der Leipz. Lit. Beit. 1810 Bb. II. 3n=

tell. Bl. Kro. 19.

Beantwortung der Frage: Wird di latinische Sprache von den deutschen Schulmannern so gelehrt, wie es der altzromischen gemäs ist, oder bardarisch verunstaltet, gelezien, gesprochen und verundeutlichet? Mit einer Borzerinnerung über die sehn nachtheilige Aussprache des wie f; in der neuen Bibliothek für Pädagogik, Schulzwesen und die gesammte pädagogische Literatur Deutschs lands; 1810 Juny S. 105 — 144.

Der Seift ber Deutsschipprache. An Die Deutschen im Jahr 1811 (Bruchftud eines Lehrgebichts.) In R. Ch. T. Rugu fen?s Zageblatt bes Menfchenlebens, (Dresben 1811) G. 169 - 172.

Demerte aber einige Musfpruche im Sprach : und Bitten. angeiget; in Theod. Beinfins Gprach : und Gittenanzeiger ber Deutschen, (Berl. 1817) G. 197, 198, 201, 202. Heber ben Bermechsel bes v wie m mit f: G. 206, 206. Bir burfen hoffen, bas bi gebilbeten Deut-Schen, und befonders die Schriftsteller almalia - von Eme gu Gwe - (mehr ale jetet) deutsch benten, forei= ben und (prechen merden; G. 229 - 231. \* Antwort auf bie Rtage (G. 196) Behnfchaften: G. 251. Bemert gu Bater Unfer, (G. 98) G. 251. Auffalliges Beispiel, wie bas ohne Regellere wortende Sprachvolk die Sprade ober ire Stammorter verbilbet, verundeutlichet und verberbt; G. 270, 271. Biberleg eines fprechlichen Behaupts (G. 84) G. 295 — 298. Antwort auf bie Frage (G. 128): wie alt mus ein Wort werben, um and bem Knaben Alter gu tommen ? G. 306, 807. Rann das latein. Wort casus durch Fallredung ausgedruckt werden ? S. 320. Mus man nach Luther Spruchworte . ober Sprichworter, ober Spruchwort und Spruchworte fagen ? G. 372. Rod ein Borflag gur Beilegung des Streites: ob man Madchen : ober Abchter: ober, nach Buther, Zungfernschule fagen musse? Ø.406, 407. Bufats: Frauengimmer, bi Freulein, Di Freuen, Di Innen, 6. 407. herleitung des Wortes albern; &. 420. Ift es rich= tig, fobern ober fordern; erfobern ober enfors bern; verfobern ober vorfobern au fagen: in 3. D. Roffel's nieberrheinisch weftphalifcher Monatsfchrift für Erziehung und Boltsunterricht, (Nach. 1824) \$. 11. 6. 311 — 313.

Ueber bas Berbind :6 in ben mit Gigennamen gufammengefesten Sauptwortern: in Roffel's Monatsicht. 3brg.

4

1825. Deft 1. G. 51 - 58.

# \*1V. Peter Carl Wilhelm Graf v. So. henthal,

Befiger ber Stanbesherrschaft Königsbruck, Erb., Lebus und Gerschtsherr auf Coffa, Döbernig, Fallenberg, Schmerkendorf, Reichnig, Lubachau, Küpper, Städtielki und Probsidenben, tönigl. Sächfischer Conserenzminister und wirkl. Geheimer Rath, Obersteuerbirector, Großtreuz des tönigl. Sächsischen Civilverdienstordens, Präfibent der tönigl. Sächsischen Sibelgesellschaft und Dompherr zu Camin.

geb. am 90. April 1754. geft. am 16. Nanuar 1826.

Unter den hoben Staatsbeamten, welche ben Thron bes gerechten und milben Ronigs von Sachfen ums geben und ben Schmud feiner Krone bilben, nimmt ber nun verewigte Graf von Sobenthal gewiß feine ber geringften Stellen ein. Durch raftlofen Gefcafteifer, burch erprobte Bahrheiteliebe und Pflichttreue, burd ungeschminkte Rechtlichkeit und Sewiffenhaftigfeit, burch ftille Birtfamteit und ges zauschlose Gemeinnützigkeit, endlich burch marme Theilnahme für Menschenwohl und Armenversorauna - Zugenden, bie insgesammt auf ber festen Grunds lage einer achten Religiositat beruhen — bat ber Berklarte nicht allein die regfte Theilnahme feiner Beitgenoffen mit ins Grab genommen, fondern auch ein bobes Borbild eines gewissenhaften Staatsbeams ten bargeftellt, bem bie offentliche Boblfahrt über Alles am Bergen lag.

Diefen Standpunkt hier fest zu halten, und zugleich das reiche und thatenvolle Leben bes Bersewigten anschaulich darzustellen, ist die eigentliche Absicht dieser ungeschminkten Charafter = und Lesbeusschilderung. Aber ber in stiller Eingezogenheit

lebende Berfasser — welcher mit dem Geseierten in gar keiner Berührung gestanden hat — bedauert es schmerzlich, daß keinem der naher stehenden Freunde bes Bollendeten, die mit dessen innern Berhältnissen genauer bekannt waren, dieses Geschäft übertragen werden konnte, und wünscht nur, daß man diese Skizze als ein möglich getreues Abbild seiner Lesbens: und Handelsweise (wozu jedoch die Farben von verschiedenen Befreundeten des Berblichenen entslehnt sind) nicht ganz unbefriedigt aus der Hand legen moae.

Der verftorbene Graf von Sobenthal, welcher in Troffin bei Torgan geboren ward, war ber zweite und jungste Sohn bes verbienftvollen Dberconfistorialviceprafibenten, Freiherrn Peter von Sobenthal, beffen Geschlecht bei Gelegenheit bes Reichsvicariats (1790) in ben Grafenftand erhoben ward, und welcher am 14. August 1794 verschieben Der Berewigte marb im vaterlichen Saufe burch tuchtige Sauslehrer erzogen, die ihm frühzeitig eine Borliebe fur bas Studium ber alten Classifter (bie fich bis in fein Greisenalter erhalten hat) einfloßten. Ein flarer Beweis bavon liegt ichon barin vor, baß er noch als Student im Jahre 1774 bem Professor Chriftian Friedrich Degolb gum Untritt feis nes außerorbentlichen Lebramts in einer gebructen lateinischen Dbe Glud munichte. Mit grundlichen Schulkenntniffen ausgeruftet, bezog er im Jahre 1771 bie Leipziger Sochschule, betrieb bis zum Sahre 1774 mit bem größten Gifer bas Studium ber Rechte und besuchte besonders die Borlefungen ei= nes hommel, Boller, Seger, Puttmann und Breuning. Sauptfachlich aber verdantte er bem Erftern (welcher bamals Ordinarius ber Juriftenfacultat mar) feine grundlichen Renntniffe in ber Rechtstunde. Doch borte er auch theologische und philosophische Collegia bei ben beliebten Professoren Dr. Erufius und Dr. Morus, und batte befonders mit Lett. term, an ben er bon feinem Bater empfoblen mer. einen freundlichen Umgang, ber zu feiner inne Musbilbung nicht wenig beigetragen bat. Babelit feines atabemifchen Lebens bat er in Allem bod amei Borlefungen verfaumt und er lag fo raftigs und unermabet feinen Studien ob, bag man nicht felten beforgt mar, es'mochte bas anbattenbe Sigen feiner Gefandheit nachtheilig fenn. 3m: Den prattis ichen Geschäften warb er von bem bamaligen Kreisamtbactuar Georg Samuel Erengiger (welcher im Sabre 1801 als Geb. Cabinetsfecretar geftorben fft) frubzeitig eingeubt und ichon im letten Salbjahr feiner akademischen Laufbahn erlangte er ben Buttitt au ben Sigungen bes Leipziger Dberboffee richte. Im September 1774 vertheibigte er, mit Unterflügung feines Freundes, Carl Georg von Raumer (welcher noch fest als wirklicher tonigl. Dreuß. Geheimer Rath in Berlin lebt), feine grundlice Differtation :

de ambitu politiae ejusque a justitia discrimine.

fbie er zwei Jahre barauf vollig umarbeitete) und turg barauf bestanb er mit bem größten Beifall bas

furiftifde Eramen.

Hierauf arbeitete er über 6 Monate unter Unsleitung Des Oberaussehers Christian Gottlieb bon Burgs borf (welcher im Januar 1807 als Conserenzminister ftarb) im Oberausseheraute zu Eisleben und warb im August 1775 bei ber Landesresseitung zu Oresben als Assessor in Pflicht genomenen. Go trat er nunmehr in den Sachs. Staatsbienst ein, mit dessen Geschäftsgang er sich bald vertraut gemacht hatte. Schon im Jahre 1777 ward er zum Supernumerars, hofe und Raftitiens

rathe ernannt und im folgenden Jahre ihm bas wichtige Amt eines Geh. Referendars übertragen. Im Jahre 1779 ward ihm von einem auswärtigen hofe eine Stelle beim Reichstammergericht zu Wetz-lar angetragen, die er aber aus Vorneigung zum vaterländischen Geschäftsbienste ablehnte. Im Jahre 1781 erhielt er durch seine Unstellung als Geheimer Rammer und Bergrath eine hohere Wirksamseit und ward bei der im folgenden Jahre Statt gestundenen Errichtung des Geh. Finanzcollegiums zum Mitgliede desselben ernannt.

Seitbem wurden ihm mehrere wichtige Comamissionen übertragen, die er alle zur höchsten Busfriedenheit seines Landesherrn aussuhrte und welche ben sichersten Beweis seiner Gewandtheit in Beshandlung schwieriger und verwickelter Geschäfte ab-

gaben.

So erhielt er namlich im Jahre 1781 Sig und Stimme bei ber Polizei = und Armencommission und führte baselbst von 1789 - 1809 bas Condi= rectorium. 3m Jahre 1782 ward er Mitglied eis ner zur Revifion bes Ctats ber brei Fürftenschulen niedergefetten Commiffion. Much marb er um biefe Beit jum Ditgliede ber Bafferleitungscommiffion ernannt. Im Jahre 1788 marb er ber ju Befora gung ber Armen=, Bucht= und Baifenhaufer an= geordneten Commission (jest bie Commission für bie allgemeinen Straf = und Berforgungsbaufer genannt) beigegeben; führte auch in ben Jahren 1807 - 1809 bas Directorium. Als im Sabre 1792 im Churfürstenthum Sachsen eine besondere Besetcommission eingeführt marb, mar er einer ber erften Commiffa= rien, und hat bis jum August 1807, wo er biesem Birfungs freise enthoben marb, bem Staate manchen ersprieslichen Dienst geleistet. Borguglich trug er ju Ausarbeitung eines neuen Gefegbuches bei.

und ihm verdankt man hauptsächlich ben über die neue Chursach. Procesordnung (Dresden 1808. 2 Bbe. gr. 8.) in Druck erschienenen, aber noch nicht zur Aussührung gebrachten Entwurf. Bei der im Jahr 1795 vorgenommenen Revision des Jacobs-hospitals ward ihm das Directorium der deshalb gebildeten Commission übertragen; und seiner Sorgstalt verdankt diese Anstalt eine verbesserte Hospistalordnug und den Wiederausbau der kleinen Kirche. Als endlich im Jahr 1796 mit den Herren Fürsten von Anhalt wegen Ueberlassung des Gutes Walter-Nienburg Unterhandlungen gepflogen wurden, war er ebenfalls ein sehr thätiges Mitglied der diesfalls niedergesetzten Commission, wohnte auch der in der Kolge angeordneten Granzbereisung persönlich bei.

Die größte Wirtfamteit aber nahm unfern Gra: fen von Sobentbal in Unfpruch, als er im Marg 1800 als Prafident an die Spige bes Gachf. Uppellations-Gerichte , eines Tribunals, bas fich burch un= partheiliche Rechtspflege fets auf bas Dufterhaftefte ausgezeichnet bat, geftellt murbe. Sa bie Beit, bie er in Diefem Gefcaftefreife verlebte, batte fich feinem Gebachtniffe als bie fconfte feines thatigen Lebens eingeprägt, weil, umringt von tuchtigen Rathen und erfahrenen Befchaftsmannern, feinen Bemubungen bamals bie ichonften Fruchte erblubeten. Doch nach 7 Sahren murbe er biefem ehrenvollen Doften, bem er mit Kraft und Burbe vorstand, wieber entrifs fen und im August 1807 in bas bobe Conferenzministerium aufgenammen, wo ihn seitbem un-eufhörlich die Sorgfalt für die wichtigen Lanbes. angelegenheiten beschäftigte. Insbefondere geborte Das Directorium bes Confistorial-Departements in fein Reffort und er hat hier bes Guten nicht wes nig gethan und mit einer besonderen Borliebe fich Diefem Gefchaftsfreife unterzogen. Uebrigens fiel gerabe sein Eintritt in das Confereng: Ministerium in eine bewegte und angstvolle Zeit, da wenig Monate vorher Französische Kriegsbeere in Sachsen eins gedrungen waren. Ja die provisorische Beschlagenahme der Landescassen erheischte manche Aenderung in der Staatsverfassung und erschwerte unsstellig die Aufgabe, auf der einen Seite, den Ansforderungen, welche die Französischen Militairbehörden an einzelne Provinzen machten, gerecht zu werden, auf der andern Seite aber die Kriegslassen nach billigen Verhältnissen gehörig zu vertheilen und die ersorderlichen Gelbbeiträge zur Vergutung

ber Rriegsprafentationen aufzubringen.

Unter biefen Umftanden war baher bie obere Leitung ber im Sabre 1807 neu errichteten ganbes= commiffion, an beren Gpite Sachiens weifer Beberricher ben umfichtigen Grafen von Sobenthal bis jum Sahre 1815 ftellte, - feine leicht ju los fenbe Aufgabe, und nur einem geubten Gefchaftes manne, ben ber uneigennutigfte Gifer befeelte und bem eine vorzugliche Ginficht zu Statten tam, tonnte es gelingen, burch biefes Chaos von Unbifligkeiten und Unmagungen hindurch zu bringen. und am rechten Orte Bulfe zu bringen. haupt war er ein erklarter Gegner Napoleons und munches Project, bas unter andern Umffanden vielleicht zur Aufführung gefommen mare, fcheiterte an feiner ftrengen Rechtlichkeit und feinem Deutschen Burgerfinne. Im Jahre 1809 ward ihm, nach Abgabe bes Directoriums, ber fur bie allgemeinen Strafe und Berforgungsanftalten angeordneten Coms mission, ber Borfit bei ber Oberrechnungs = Depu= tation übertragen, welchem lettern er aber im April 1820 wieber enthoben warb.

Enblich erhielt er noch 1820 zu ben bisher von ihm bekleibeten Stantsamtern ben wichtigen

Posten eines Obersteuer-Directors, worin ber sprechendste Beweis vorliegt, wie fehr ber Alles erforschende Landesfürst seine Thatigkeit zu ehren und

zu schähen wußte.

Ueberhaupt bing Graf bon Sobenthal auch mit einer feltenen Unbanglichfeit an feinem Monarchen und bemabrte auch in ben entscheibenb= ften Verioden eine unverfehrte Treue gegen bas bobe tonigl. Saus. 218 nach bes Ronigs faft zweis jabriger Gefangenichaft bas Schidfal Cachiens fich endlich zu entscheiben begann und ber Reftor ber Deutschen Fürften in Pregburg ben Musspruch ber im Biener Congreß verfammelten Monarchen und Staatsminifter erwartete, ba eilte Graf von So: bentbal nebft einigen anbern bochbetrauten Baterlandsfreunden feinem gandesherrn und beffen tief= befummerter Familie entgegen, hauptfachlich, um an einer gemeinsamen Berathung jum Beften bes fo bart mitgenommenen Baterlandes, Untheil gu nehmen. Daber erregte es auch allgemeine Freube, als bei ber erften Stiftung bes Drbens fur Ber= bienft und Treue (im December 1815) unferm Grafen von Sobenthal bas Groffreuz beffelben eingehandigt wurde.

Schon feine ernste Besonnenheit, die jedoch burch herzliche Freundlichkeit gemilbert wurde, verlieh allen seinen Seschäftsverhandlungen ein wurz devolles Sepräge. Und man muß in der That über seine rastlose Thatigkeit erstaunen, womit er einen so ausgebreiteten Birkungskreis bis in das kleinste Detail versolgen kollinke, ohne irgend etwas von Bichtigkeit zu übersehen. Stets faud er im Arbeiten das reinste Bergnügen und durch die ges naueste Beiteintheilung vom frühesten Morgen an, ward die Aussuhrung so mannigsacher nich wichtiger Geschäfte augemein erleichtetet.

ein gutes Werk nach Wunsch gelungen war, so freute er fich innig barüber. Auch so oft er auf Urlaubsreifen feine Guter besuchte, begleiteten ibn

babin Acten gur rubigen Bearbeitung.

Nicht wenig Mube machte ihm auch die Res gulfrung des Nachlasses seiner jungsten Schwester, henriette Sophie Grafin von Sohenthal, welche in der Oberlausis mehrere Guter besaß. Die Auszahlung bedeutender Legate, deren er sich mit gros fer Bereitwilligkeit unterzog, nahm insbesondere seine ohnehit, beschränkte Zeit sehr in Anspruch.

So febr übrigens ber Verftorbene bem Dienfte bes Baterlandes feine Beit \*) und feine Rrafte widmete, ebenfo empfanglich mar er auch fur bie ernsten Wiffenschaften: besonbers begte er für Rechtskunde, Theologie und Philologie die größte Borliebe. Auch nahmen ihn mehrere gelehrte Ber= eine in ihre Mitte auf. Go ward er 1777 Mit= glied ber Leipziger ofonomischen Societat unb 1811 beren Director, 1805 Mitglied ber Dberlaufiger Gesellschaft ber Wiffenschaften, 1811 Ehrenmitglied ber Markischen okonomischen Societat ju Potsbam und 1814 Prafibent ber neugestifteten Gachfischen Bibelgefellschaft zu Dresben. Besonbers in bem letten Posten zeigte er sich als einen unermubeten Beforberer ber guten Sache und feine freien Bortrage, bie er bei bem am 10ten August ftattfinben= ben jahrlichen Stiftungsfeste, gang im Geiste des einfachen Bibelfinnes aussprach und welche in ben

<sup>\*)</sup> Man kann sicher annehmen, daß er, besonders seit bem Jahre 1820 täglich gegen 20 Resolutionen nebst Unsterschriften zu ertheilen und allein ebensoviel Briese zu schreiben hatte. Besonders war er unermudet, aus wichtigen Actenstüden und Schriften sich zweckmäßige Auszuge zu machen. Auch pflegte er alle Wochen etwas zur Uebung des Gedächtnisses zu memoriren.

gewöhnlichen Sahresberichten abgebruckt find, fower ben gewiß im Andenken vieler seiner gerührten 3us hörer. Tief ergriffen sprach er insbesondere bet det letten öffentlichen Bersammlung (am 10ten August 1824) treffliche Worte: "über das Werk Gottes und sein sichtbares Gebeihen" aus und die geheis men Ahndungen eines nahen Todes \*) waren das

rin nicht zu vertennen.

Sein reger Sinn für die Ausbildung der Rechtskunde beurkundete sich nicht allein durch mehrere gründliche (am Ende dieser Skizze näher bezeichnete) Abhandlungen über wichtige Rechtsmaterien in den von ihm fortgesetzen Leipziger Intelsligenzblättern; sondern wie sehr es ihm Ernst war, zur Bereinsachung und Verbesserung des Sachs. Prozesganges nach Krästen beizutragen, erhellt sonsnenklar aus dem Umstande, daß er im Mai 1822 in dem erwähnten Intelligenzblatte ungenannt, practische Zuristen aussorte.

binnen einer halbjährigen Frift schriftliche Ibeen zur Berbesserung bes Processanges, gegen eine ausgesetze Pramie von 100 Athlr. — und 50

Rthlr. - einzureichen.

Diese Belohnungen wurden auch aus seinen Mitteln ausgezahlt und es erhielten, nach sorgsalztiger Prufung von 8 eingegangenen Schriften, ber Gerichtsamtmann Benedict in Wittenberg und ber Oberamts = Regierungsadvocat D. K. F. E. Schmidt in Zittau die ausgesetzen Preise.

Bor Allem aber verbient es hier einer befonberen Ermahnung, bag lebiglich auf feine Beran-

<sup>\*)</sup> hierher gehört befonders feine Bemetkung über den allmaligen hintritt ber erften Mitglieder der Bibel- gefellschaft, wobei er in die benkwurdigen Borte ausbrach: "von den 27 erften Mitgliedern ruben schon 13 in tubler Erde."

er hat bis zu feinen letten Tagen noch febr haus fig ben theologischen Studien obgelegen, besonders aber dem Lesen ber heiligen Schrift manche Stunzben gewidmet. Seine vorzüglichste Sorgsalt war dahin gerichtet, um (seinem eignen Ausbrucke nach) "eine Frucht zu schaffen, die da bleibet." Mit dem unvergeßlichen Oberhosprediger D. Reinhard batte er mehrere Jahre hindurch einen hochst innigen und vertrauten Umgang. Aber auch jeder gebils dete Gelehrte konnte bei ihm leicht Zutritt erlangen.

Dbichon er manchen Ginrichtungen und Bebr= faben ber Brubergemeinde feinen Beifall nicht verfagte, fo mat er boch nie ein Mitglied berfelben. Aber als achter Chriftusverehrer hielt er ungemein viel auf bas einfache, fich in ber Lehre von Chrifto, bem Berfohner, concentrirende Evangelium. Belebung eines reinen Lebensmanbels fuchte er vor= züglich durch bie feit bem Sahre 1794 begonnene Forfegung bes Leipziger Intelligenablattes (welches fein wurdiger Bater im Jahr 1768 errichtet hatte) zu wirken. Und ba biefes Blatt von dem gemeinen Manne febr gelefen wirb, fo hat er unftreitig burch bie barin bin und wieber angebrachten Fragmente, welche manchen guten Gebanten alterer Theologen und anderer Schriftsteller wiederum gur Sprache brachten, bas Gefühl fur Moral und Res ligiofitat in ben Gemuthern neu angefacht.

Hiernachst forgte er befonders bei seinen zahls reichen Unterhanen unablassig für Ausbildung eines frommen Sinnes und Darstellung der reinen Lehre des Christenthums. Insbesondere hat er auf der geoßten seiner Besigungen, der im Jahre 1803 tauslich an sich gebrachten Standesherrschaft Ko-nigsbruck wesentliche Berbesserungen im Relisgions: und Schulwesen getroffen, die hier keineszweges mit Stillschweigen zu übergeben sind. Im

Sabre 1810 führte er bort bie öffentliche Confirmation ber Rinber ein und machte bas Schulmans bat ber Erblande (nach welchem unter anbern bie zweimalige Schulentlaffung ber Rinber zu Oftern und Dichaeli aufgehoben ift) auch in feiner Stanbesberrichaft geltenb. 3m folgenben Sabre verordnete er, bag ber Charfreitag einen gangen Tag gefeiert ward; fuhrte auch ju Dichaelis beffelben Sabres bas neue Dresbner Gefangbuch in Ronigs= brud ein und ließ auf eigne Roften einen Unbang pon 170 Liebern bagu bruden und vertheilen. Im Sabre 1814 errichtete er bafelbft eine 3meigbibel= gefellichaft, bie fich allezeit auf ben 31ften Detbr. versammelt. Sa, als ber bafige Ortspfarrer M. Sob. Friebr. Boigtlander in ben Sabren 1815 -1818 biblifche Borlefungen bielt, raumte er biergu mit Freuden ein befonberes Bimmer in feinem Schloffe ein. Endlich fliftete er auch im Jahre 1819 fatt ber bisberigen, ju allerhand Unfug Unlag gebenben Chriffmetten eine Sabresichlugprebigt und begrundete 1821 eine Schullehrerconferent, womit noch 1825 unter ber Dberaufficht bes Dber= pfarrers eine Lefegefellichaft verbunden marb. Much auf Berbeffernng bes Schullehrerbienftes bat er fehr viel gewendet und meiftens in Perioden, mo Die größte Roth vorhanden ift, paterlich ausgehols fen. Kaum hatte er von ber Stanbesherrichaft gu Ronigsbrud Befig genommen, als er nicht nur bem Rector ber Stadtfchule eine jahrliche Bulage bon 40 Rthir. ausfette, fonbern auch allen Schul lebrern bie Buficherung ertheilte :

"er wolle ihnen und ihrer Familie, fo lange als "ber Kornpreis uber 4 Rthlr. - fenn murbe. "bas benothigte Rorn von feinen Borrathen für

"4 Rthir. - ablaffen."

Benn man erwagen will, bag ber Preis in

Seschäftstreis zurud. Es war baber bie größte Hoffnung vorhanden, daß der noch ungeschwächte Greis (der noch wenige Tage vor seinem letten Lebenstage am Arbeitstische gesessen hat) im Ausgust 1825 das funfzigjährige Jubilaum seiner Ansstellung im Sachs. Staatsdienste begeben wurde; auch sah er diesem bentwurdigen Tage mit inniger Freude entgegen. Aber die Borsehung hatte es anders beschlossen. Am 6. Januar 1825 wohnte er noch dem öffentlichen Gottesdienst in der Hofztirche bei und besonders machte die gesungene Strosphe des letzten Berses von No. 104.:

"Bubrst Du uns einst zu Deiner Ruh, "D wie weit berrlicher wirst Du "Den Frommen einst erscheinen!"

auf sein frommes Semuth einen solchen Sindrud, daß er diesen Bers gleich nach seiner Nachhausestunft auf ein Blatt schrieb, um ihn seinem Gesdachtnisse besser einzuprägen. Aurz darauf zeigte sich eine schnell überhandnehmende Leberentzundung und schon wenige Tage nachher ließ er sich jenes Blatt auf sein Krankenlager bringen und am 15. Januar ward sein muber Geist der irdischen Laufsbahn entrissen, um in jenen lichteren Zonen den Preis zu empfahen, der den reinen und unbestedsten Seelen dort verheisen ist.

Er hinterließ zwei Sohne \*), herrn Peter Rarl, Graf von Sohenthal, Geh. Finangrath und Kreishauptmann, Ritter bes tonigl. Sachs. Giv. Berdienstorbeus zu Dresben, und herrn Peter Bilshelm, Graf von hohenthal und 2 Tochter, beide mit 2 Gebrübern, Grafen von ber Lippe vermahtt.

<sup>\*) 8</sup> Zöchter und 1 Gohn waren frühzeitig gestorben.

## Cottiten.

Diss. de ambitu politiae ejusque a justitia discrimine. Lips. 1774. 4. (ward nachher unter folgendem Zitel umgearbeitet:

Liber de Politia, adspersis observationibus de causarum

politiae et justitiae differentiis. Ibid. 1776. 8.)

Gab herans: \* Leipziger Intelligengblatt, Beipg. 1794 -1824. 4. (Bon ibm find barin, außer ben "Fragmenten" folgende Auffage: Refrolog bes Beb. Cabi= netofecretairs Georg Camuel Greuziger, 1807. S. 93. 94., Retrolog bes Sof= und Suftigrathe und Geb. Cabinete= fecretairs Carl Muguft Gegnis, 1807. G. 13. 14. Grin= nerung an ben verftorb. Conferengminifter und Geb.

\* Lebensbefchreibung bes Rurfachf. Geb. Rabinetsminis-nifters Freiherrn von Gutfchmibt. Gotha 1803. 8.

\* Unhaug gum Dresbner Gefangbuche vom 3. 1797., welches in ber herrichaft Ronigsbrud und in anbern graffich Sobenthalfchen Ortfchaften eingeführt worben ift. Dresben (?) 1811. 8.

Frang Bolfm. Reinharbts Syftem ber driftlichen Moral 5. Band, herausgegeben nebft einer Borerinnerung. Bittenberg, 1815. gr. 8. (Das Beigefügte ift vom Archibiac. M. Bentich in Pirna und bem Guperint. Bofer gemeinschaftlich gefertigt worben.)

Anmert. Dagegen ift ihm in einem fritifchen Blatte bie Apologie de Frederic Auguste Roi de Saxe, mit Unrecht beigelegt worben, bie ben fonigl. Gachf. Lega: tionerath und Ritter bes Giv. Berd. Ord. Georg Mus auft von Griefinger, feiner eignen Angabe nach, zum Berfaffer bat.

## Abhandlungen.

Aurger Unterricht der Bormander, in dem (ältern) Leipg. Intelligeniblatt; 1774. 6, 201-205. 210-218.

Bon den Guratoren der Frauenspersonen ober deren

Sefdlectsvormundern; 1775. G. 83-85. Bergleichung ber Calenbergifchen und Berliner allgemeinen Bittwenverpflegungsgefellschaften; 1776. S. : 254- 241. \* Beantwortung ber im 29. St. vom 3. 1771 befindlichen Aufrage, ben Berfall ber Rirchengetarien in neuern Beiten bett., ebend. 1776. C. 258-**. 261—263.** 

Backrichten der Calepbergischen Brandaffernrung Cou

tat, aus ben biebfalls ergangenen Berordnungen ber Gefete entworfen, nebft einigen Anmertungen G. 453

\*) Gebanten über bie Beibrentengefellschaft ber Reichs:

ftabt Rurnberg, 1778. S. 101-103. 281-235.

\* Detonomische Betrachtungen über Die Birtbicaft bes herrn Bandcammerrathe von Schonfeld in Arachenan; S. 262-267. \* Berichtigung, Die curam absentinm bett. 1780. G. 226. 227.)

Berichiedene Reben in den Jahresberichten ber fonigt. Cachf. Bibelgefellschaft, (Dresd. 1814-1824. gr. 8.) Reprete (großtentheils einzeln gebruckte) Auffage in ber neuen Allemannia fur Recht und Babrheit. (Sulzbach, 1816, 1817, 4 befte. gr. 8.)

J. w. s.

## \* V. Johann Peter v. Keuerbach,

tonigl. Burtembergifcher Stagtbrath und Minifterialbis rector im Departement ber auswartigen Angelegenbeis ten, außerordentliches Mitglied des tonigl. Gebeimen Rathes, Commandeur Des fonigl. Burtemberg. Givilverbienftorbens, Ritter bes Ordens ber Burtembergifchen Krone, bes t. t. Deftr. Leopold : und bes tos nigl. Baierschen Civilverdienftordens.

> geb. ben 1. August 1761. geft. ben 18. Januar 1826.

Der Mann, beffen Lebensabrif in biefen Blattern bes Andenkens an verdiente Deutsche eine wurdige Stelle findet, geborte ju ber Bahl berer, welche in niedrigem Stande geboren und mit geringen Bulfsmitteln in einer harten Schule ber Entbehrung und bes Mangels aufgewachsen, nur burch eigene Kraft und unermubetes Streben fich felbft ben Beg gu einer Stufe bahnen mußten, wie fie bem Berftorbes nen zum thatenreichen Wirten von ber Borfebung angewiesen warb.

Mit Ruhrung und Dank verehrte berfelbe bei allen seinen Schickfalen, bei jedem Gelingen ober Mißlingen seiner Bunsche stets die lenkende Sand ber Borsehung, und jener lebendige Glaube an die letztere, jene Ergebung in den höhern Willen, waren auch die Ursache, daß er dem eigenen Berdienste das Benigste zuschried, in Allem vielmehr das Balten einer höhern Fügung erkannte, auf die er noch in den letzten Tagen seiner Auslösung und unter Schmerzen den Glauben und die Hoffnung der Seinigen zu leiten suchte.

Diese Grundzüge seines Characters sinden sich insbesondere auch in den eigenhandigen Notizen aus seinem Lebenslaufe, welche er vor neun Jahren während seines Aufenthalts an einem Kurorte, in prunkloser Erzählung bloß für seine Familie niedersschried und welche mit absichtlicher Bermeidung eisner Beschreibung seines öffentlichen Lebens (aus welchem er für die Geschichte der Zeit manches Insteressante hätte einssechten können), nie zum Druck bestimmt, auch erst nach seinem Lode unter den nachaelassenen Papieren aufgefunden wurden.

Befondere Berbattniffe geftatten es bem Berfaffer, aus biefen Motizen bas Deifte auszuheben, was ber nachfiebenbe Lebensabrif entbalt.

Ishann Beter von Feuerbach wurde am 1. Ansgust 1761 in Beglar geboren und in bet evangat lifch reformirten Religion erzogen. Seine Chend waren Wilhelm Gottfried Feuerbach; und Jubith? geb. Hoch. Der Bater, Burger und Strumpfwas bei in Mehlar, war ein mittelloser Runin, wurder aber wegen seines Fleises und feiner Civilipleit von Allen, die ihn kannten, gesthätet, und diefen Cipelia siegen schaften verbankte ber Berftorbenen wie ungeliest bantiar bekennt, ben ersten Unlast zu seinem Fondellosighate kommen. Der Stand und bie Welmogentellosighate

der Umgegend auf 7 Riblr. - und noch bober geftiegen war, fo wird hierdurch feine milbe Gorgfalt in ein icones Licht geftellt. - Bu Unfang bes Sabres 1805 erflarte et, Die Schulcaffe au Ronigsbrud burch willführliche Beitrage ju erhoben und bestimmte bavon bem Rector einen monatlis chen Bufchuf von 2 Riblr. - und bem Dabchenfcullebrer einen bergleichen von 1 Rtblr. - Aber auch für feine andern Befigungen forgte er eben fo unermubet. Go feste er a. B. in Dobernis bem Schullehrer einen befonderen Gehalt aus, er= baute auch vor mehreren Sahren aus eigenen Dit= teln ein neues Schulhaus und übernahm in Stabteln die Bezahlung der Schulgelder für 24 Rinder armer Eltern (eine Boblthat, bie noch jest forthe= ffeht). Fanden auf feinen Befigungen im Prebigt= ober Schulamte Bacangen Statt, fo verfuhr er bei Bieberbefegung einer folden Stelle nach ber großten Gemiffenhaftigfeit. 3a, er wohnte oft ben of= fentlichen Prufungen ber jungen Canbibaten im Dberconfiftorio und ben nachherigen Canbibatenprebigten perfonlich bei, um felbft tuchtige Danner gur Berfundigung bes gottlichen Borts auszusuchen.

Als die unglindsschwangern Jahre 1818 und 1814 über Sachsen hereinbrachen, hatte er besonbers viel zur Erleichterung ber so brudenden Kriegslasten gethan und manches gewichtige Opfer auf ben Heerd des Baterlands gelegt. Viele in ihrem Hausweign zurückgekommene Familienväter weinen ihm eine Zähre des stillen Dankes in das fühle Grab nach. Noch in spatern Jahren legte er in Kongsbrück ein Getraidemagazin an und errichtete bort eine noch jeht bestehende Sparcasse, welche als bie erste in Sachsen besonders merkwürdig ift.

Aber auch für fremde Roth mar er empfanglich und es verbient wohl einer besondern Ermagung, baß er ben von seinem Bater im 3. 1769 zu Leipzig errichteten Freitisch \*) für junge Stubirenbe fortwährend mit einem jährlichen Auswande von 300—400 Rthlr. unterhalten hat. — Auch die von seinem Bater baselbst gestiftete Freischule (worin über 60 Kinder unentgeldlich unterrichtet und mit den nottigen Schuldüchern versehen werden) hat er bis zum Jahre 1807 in Thatigkeit erhalten.

Ueberhaupt war fein vornehmftes Wirfen babin gerichtet, ber Linberung bes menschlichen Elends und brudenoffen Armuth nach allen Kraften gu

Den einleuchtenbsten Beweis bavon liefert bie im Rovbt. 1797 stattgefundene Ewichtung eines hasendern Krankenhauses in der Friedrichstadt \*\*), wels des er en das touigl. Armeninstitut vermachte. Es werden darin gegen 80. Versonen theils unentsetlich, theils gegen eine geringe Bergutung gemartet: jest tounen, wegen Vergedserung des Lossels 60 Kranke sufgenommen werden.

Meherbies, war er Mitbegrunder ber Gefells fchaft zu Rath und That, \*\*\*) faßte ben Entwurf zu bens ersten Statuten ab und ftand biesem Bers

<sup>\*)</sup> Es werben hier gegen 24 Studirende bes Mittags mit Suppe und Gemuse beköstigt; nur Sountags und Mittwochs wird dazu Fleisch gegeben und einen Sonntag um den andern Braten. Dieser Freitisch wird in der Regel blos auf ein halbes Jahr vergeben und, der Abgehende muß eine kurze Lebensbeschreibung in Dettscher ober kateinischer Sprache einreichen.

<sup>\*\*)</sup> Es bestehet seit geraumer Zeit in Dresben ein unter die Oberaufsicht des Stadtraths gestelltes, fehr wohl eingerichtetes Stadtkrantenhaus, welches aber bei dem Umfange der Residenz bisweilen nicht alle Kranten aufnehmen und pflegen konnte.

<sup>214)</sup> Die nabere Ginrichtung Diefes bochft wohltbatigen Inftituts ift in beit Dresbner gemeinnugigen Der tragen 1804. No. 52, befchrieben.

eine mehrere Jahre (wenigstens feit bem Jahre 1803) als Mitbirector vor. Bei ber Attlengesellsichaft, um Dresbner Sandwertern, die unverschufsbet in Nahrungsverfall gerathen, burch unverzindsbare Borschusse aufzuhelfen, interessirte er sich mit einer Summe von einigen tausend Thalern.

Allein bies unvergänglichste Andenken an seine uneigentütige Wirksamkeit ist tief in die dankbare Bruft der Dresdner Einwohner eingegraden und sein Denkmal wird auch bei der Nachwelt noch auf viele Jahre in Chren bleiben, da er der Dresdner Burgerschaft als ein Schirmberr ihrer Rechte

mit Rath und Bulfe beigeftanben bat.

Bo nur eine Gache von Bichtigfeit burchgufegen ober wo etwas fur bie Freiheit bes evangelischen Glaubens (beffen vorzüglichfter Schirms berr er war) zu besorgen stanb; ba trat er mit Rreimuthigfeit und Unerfcrodenheit als ein Beforberer bes unterbructen Rechts und bet guten Gas de auf und feinem Reuereifer verbankt manche aute. nur erft fpat zur Sprache gekommene Ginrichtung ibr polliges Gelingen. 3bm verbanten unter anbern Dresbens Einwohner, bag feit 1824 bas Res formationsfest als ein voller Feiertag begangen wirb. Es war baber auch ein allgemeiner Trauers tag fur ben größten Theil ber Einwohner Dress bens, als bie Nachricht von feinem fcnellen Abs leben fich verbreitete, indem bas Andenken an feine gum Beften bes gemeinen Befens geleifteten Bers wendungen fich tief in allen Bergen eingepragt batte.

Enblich muffen wir noch mit wenigen Borsten feines hauslich en Lebens gebenten, obicon es unbezweifelt ift, bag ein Mann, ber wie ber Berewigte fiets ein Mufter vorzüglicher Frommigsteit war, seinen Pflichten als Chegatte und Bater

tren und punktlich nachgekommen fenn muffe. Ihm war nie am wohlften, als wenn er im Rreife feis ner Familie von ben bruckenbften Gefchaften bes Tages ausruhen fonnte, und bie Freuben bes bauslichen Umganges fchatte er über Mues. Geine erfte Gemablin mar eine geborne Fraulein von Bab= borf aus einem Boigtlanbifchen Gefchlecht, mit welcher er fich im Gentember 1779 ebelich verband. bie ihm aber gu Ende bes Sabres 1814 ber Tob entrif. Er war ibr mit marmer Innigfeit guges than und veranftaltete berfelben in Ronigsbruck eine eigne Bebachtniffeier, bie ibn ungemein rubrte. Um Tage Maria Beimfuchung, ben 2ten Juli 1815, feierte er feine 2te Bermablung mit ber nachgelaf= fenen Bittme bes in Lehre und Banbel unvergeß: lichen Dberhofpredigers D. Frang Bolfmar Reinbarbt, ber jungften Tochter bes um ben Gachf. Berobau bochverbienten Dberbergbauptmanns von Charpentier. Sa, bie gartliche Pflege biefer mur= bigen Frau gab bie nachfte Beranlaffung gur Berlangerung und Berfconerung feines oft mubevollen Lebenspfabes, ba biefelbe ben richtigen Satt befaß, in truben Stunden fein Gemith aufzuheitern und ihm Eroff und Muth jugufprechen, wenn er beffen beburftig-war.

Braf von pon hohenthal genoß in der Regel einer festen und dauerhatten Gesundheit, wie sie bei seiner Diat und geregelten Lebensweise nicht anders zu erwarten war. Rur einmal, im Jahre, 1815 schwebte er in Gesahr, den Seinigen durch ein Nervensieder entrissen zu werden. Im Jahre 1818 unternahm er in Begleitung seiner Gemah- lin eine Reise durch das subliche Deutschland und die Schweiz dis nach Genf, die zu seiner Ausbeiterung nicht wenig beitrug und an Beist und Abreper gleich gestärft, kehrte er in seinen ansehnlicher

Gefchaftstreis jurud. Es war baber bie größte hofftung vorhanden, daß der noch ungeschwächte Greis (der noch wenige Aage vor seinem letten Lebenstage am Arbeitstische gesessen hat) im Ausgust 1825 das sunfzigjährige Zubildum seiner Anstellung im Sächs. Staatsbienste begeben wurde; auch sah er diesem bentwurdigen Aage mit inniger Freude entgegen. Aber die Borsehung hatte es anders beschlossen. Am 6. Januar 1825 wohnte er noch dem öffentlichen Gottesbienst in der hofzirche bei und besanders machte die gesungene Stroppe des letzten Berses von No. 104.:

"Bubrft Du uns einst zu Deiner Buh, "D wie weit berrlicher wirst Du "Den Frommen einst erscheinen!"

auf sein frommes Semuth einen solchen Einbrud, daß er diesen Bers gleich nach seiner Nachhauses tunft auf ein Blatt schrieb, um ihn seinem Gesdachtnisse besser einzuprägen. Aurz darauf zeigte sich eine schnell überhandnehmende Leberentzundung und schon wenige Tage nachher ließ er sich jenes Blatt auf sein Krankenlager bringen und am 15. Januar ward sein muber Geist der irdischen Laufsbahn entrissen, um in jenen lichteren Jonen den Preis zu empfahen, der ben reinen und unbestedsten Seelen dort verheisen ist.

Er hinterließ zwei Sohne \*), herrn Peter Rarl, Graf von Sohenthal, Geh. Finangrath und Kreishauptmann, Ritter bes tonigl. Sachf. Giv. Berdienstordeus zu Dresben, und herrn Peter Bilsbelm, Graf von hohenthal und 2 Tochter, beide mit 2 Gebrübern, Grafen von ber Lippe vermahn:

<sup>\*) 8</sup> Aöchter und 1 Cohn waren frühzeitig geftorben.

#### Schriften.

Diss. de ambitu politiae ejusque a justitia discrimine. Lips. 1774. 4. (ward nachher unter folgendem Aitel umgearbeitet:

Liber de Politia, adspersis observationibus de causarum

politiae et justitiae differentiis. Ibid. 1776. 8.)

Gab herand: \* Leipziger Intelligenzblatt, Leipz. 1794
—1824. 4. (Bon ihm find darin, außer ben "Fragmenten" folgende Auffaße: Netrolog bes Geh. Gabinetssecretairs Georg Samuel Creuziger, 1807. S. 93. 94.,
Netrolog bes hof- und Justizraths und Geh. Gabinetsfecretairs Garl August Segnis, 1807. S. 13. 14. Erinnerung an ben verstorb. Conferenzminister und Geh.
Nath Christoph Gottlieb von Burgeborf, S. 46.47.)

\* Lebensbefchreibung bes Rurfachf. Geh. Rabinetsminis nifters Freiherrn von Gutfchmibt. Gotha 1803. 8.

\* Unhang gum Dresbner Gefangbuche vom 3. 1797., welches in der herrschaft Konigebrud und in andern graffich hohenthalfchen Ortschaften eingeführt worden ift. Dresben (?) 1811. 8.

Franz Bolfm. Reinhardts System ber driftlichen Moral 5. Band, herausgegeben nehst einer Borerinnerung. Wittenberg, 1815. gr. 8. (Das Beigefügte ist vom Archidiac. M. Benbich in Pirna und dem Superint. Loser gemeinschaftlich gesettigt worden.)

Anmert. Dagegen ift ihm in einem kritischen Blatte bie Apologie de Frederic Auguste Roi de Saxe, mit Unrecht beigelegt worden, bie ben königl. Sachs. Begationstath und Ritter bes Giv. Berd. Ord. Georg Auguft von Griefinger, seiner eignen Angabe nach, jum Berfasser bat.

## Abhanblungen.

· Kurger Unterricht ber Bormunder, in bem (altern) Leipz. Intelligengblatt; 1774. C. 201-205. 210-218.

Bon den Guratoren der Frauenspersonen oder beren

Gefdlechtevormundern; 1775. G. 83-85.

\* Bergleichung der Calenbergischen und Berliner allgemeinen Wittwenverpflegungsgesellschaften; 1776. S. 234 – 241. \* Beantwortung der im 29. St. vom J. 1771 befindlichen Anfrage, den Berfall der Kirchenaerarien in neuern Zeiten betr., ebend. 1776. S. 253— 257. 261—268.

\* Radrichten ber Galenbergiften Brandaffecurang-Socies

ben. Deffau, 1785. 8. (Gigentlich ein einzelner bruck einer frubern Schrift.) Sundert und fechzig in Rupfer geftochene Bilber, mit fdreibung berfelben, gum Bergnugen und Rusen Sugend - gu leichter Erlernung ber Ruffifchen Gpra St. Petereb. 1786. 8. (Frangof. Leipz. 1788. 8, Welt - und Denfchengeschichte. Dit 60 Rupfern. Zei 1791. 8. Ertlarung, wie bie wechfelfeitige Gebantenmittbeilif aller cultivirten Bolfer bes Erbfreifes, ober bie Da graphie moglich und ausüblich fen, ohne Erkernung ner neuen befondern oder allgemeinen Bort ., Schrift ober Beichensprache. Deffau, 1797. 4. Bi der Antrowing des Hern I. B. Schiele, Kopmans St. Petersburg, un der Jumfer R. L. Heyn, am 2 ha Mai 1799, van C. H. Wolke, enem Frunde der Bede der Erigen, un der Sassisgen Sprake. Mit Bewilligur L der Censur. St. Petersburg, 1799. ( Bogen.) Rachricht von dem zu Zever durch die Galbani-Boltaifen: Geborgebekunft begluckten Taubftummen und von Spret gers Methode, fie durch die Boltaifche Glectricitat and guuben. Oldenburg, 1802, 8. Anweisung, wie Rinder und Stumme ohne Zeitverluft unt auf naturgemaße Weise gum Berfteben und Sprechent gum Lefen und Schreiben, ober gu Sprachtenniniffet und Begriffen ju bringen find, mit hulfemitteln fut Zaubftumme, Schwerhorige und Blinde; nebft einiges Sprachauffagen. Dit 8 Aupfern und einer Befetabelleis Ceips. 1804. gr. 8. Dubsee or Gaffige Gingebigte, Gravfgriften, Leber, finge bare Bertelfels un wunderbare Eventure, funft nombel Bomanfen un Ballaben, mit einer Anwifing, tet Bog-1 dudsge un dat Dudsge in bol konter Zid rigtig uttos fpreten, to lefen un to fgriven. In Commiffion bei-ben beren Bodbandlern Crufius in Leipfig, Bieweg in i Brunswit un Campe in Damburg. 1804. 8. 2te moble i feile Uneg. 1816. Anweifung fur Mutter und Rinderlehrer, Die es find ober werben tonnen, jur Mittheilung ber allererften Gprachtenniniffe und Begriffe, von ber Geburt bes Rindes an, bis gur Beit Des Lefenlernens. Beipgia, 1805. gr. 8. Rurze Erziehungelehre ober Anweifung gur forperlichen,

verständlichen und fittlichen Erziehung, anwendbar ben Dintern und Sinderlehrern in den erften Bebenbiabren

Mit Rührung und Dank verehrte berfelbe bei im seinen Schickalen, bei jedem Gelingen ober Splingen seiner Bunsche flets die lenkende hand a Borsehung, und jener lebendige Glaube an die wire, jene Ergebung in den hobern Willen, waren in die Urfache, daß er dem eigenen Berdienste WBenigste zuschried, in Allem vielmehr das Walsmeiner hobern Jugung erkannte, auf die er noch id den letzen Tagen seiner Auslösung und unter thmerzen den Glauben und die hoffnung der Seismen zu leiten suchte.

Diese Grundzüge seines Characters sinden sich insbisnbere auch in den eigenhandigen Notizen aus seinem Lebenslause, welche er vor neun Jahren widrend seines Ausenthalts an einem Kurorte, in pruntloser Erzählung bloß für seine Familie niedersichne und welche mit absichtlicher Vermeidung eisme Beschreibung seines öffentlichen Lebens (aus welchem er für die Geschichte der Zeit manches Instigiante hätte einssechten können), nie zum Oruck wimmt, auch erst nach seinem Tode unter den Indaclasienen Papieren aufgefunden wurden.

Befondere Berbaltniffe geftatten es bem Ber-

mes ber nachftebenbe Lebensabrig enthalt.

Johann Peter von Feuerbach wurde am 1. Aus guft 1761 in Weglar geboren und in der evanges ifchereformirten Religion erzogen. Seine Eltern woren Wilhelm Gottfried Feuerbach, und Judith, geb. Hoch. Der Bater, Burger und Strumpswesden in Wetzlar, war ein mittelloser Mann, wurde aber wegen seines Fleißes und seiner Ehrlichkeit von Men, die ihn kannten, geschätzt, und diesen Eigensschaften verdankte der Verstordene, wie er selbst dankbar bekennt, den ersten Unlaß zu seinem Fortsmen. Der Stand und die Bermögenslosigseit

.7

tat, aus den diesfalls ergangenen Berordnungen der Gefege entworfen, nebft einigen Anmertungen G. 453 - 459.

\*) Gebanten aber bie Beibrentengefellschaft ber Reichs:

fabt Rurnberg, 1778. G. 101-103. 231-235.

\* Detonomische Betrachtungen über die Birthichaft bes Deren Bandcammerraths von Schönfeld in Arachenan; S. 262-267. \* Berichtigung, Die curam absontinm betr. 1780. C. 226. 227.)

Berfchiedene Reben in den Jahresberichten ber fonigi. Sächf. Bibelgefellschaft, (Dresb. 1814-1824. gr. 8.) Mehrere (großtentheils einzeln gebruckte) Auffage in ber neuen Allemannia fur Recht und Babrheit. (Gulzbach, 1816, 1817, 4 Defte, gr. 8.)

J. w. s.

## \* V. Johann Peter v. Reuerbach,

tonigl. Burtembergifder Staatsrath und Minifterialbis rector im Departement ber auswartigen Angelegenbeis ten, außerordentliches Mitglied bes tonigl. Gebeimen Rathes , Commandent bes tonial. Burtemberg. Givilverbienftorbens, Ritter bes Orbens ber Burtemberaifchen Krone, des t. t. Deftr. Leopold : und des tos nigl. Baierichen Civilverdienftordens.

> geb. ben 1. Auguft 1761. geft. ben 18. Sanuar 1826.

Der Mann, beffen Lebensabrif in biefen Blattern. bes Andenkens an verdiente Deutsche eine murbige Stelle findet, gehorte ju ber Bahl berer, welche in niedrigem Stande geboren und mit geringen Sulfe= mitteln in einer harten Schule ber Entbehrung und bes Mangels aufgewachsen, nur burch eigene Kraft und unermubetes Streben fich felbft ben Beg gu einer Stufe bahnen mußten, wie fie bem Berftorbes nen zum thatenreichen Birten von der Borfebung angewiesen warb.

Mit Rubrung und Dant vereinte berfelbe beit allen feinen Schickfalen, bei jedem Gelingen ober Mistingen seiner Wunsche stets die lenkende Sand der Borsehung, und jener lebendige Glaube an die lettere, jene Ergebung in den bobern Willen, waren auch die Ursache, daß er dem eigenen Berdienste das Wale, ten einer hohern Figung erkannte, auf die er noch in den letten Tagen seiner Austosung und unter Schmerzen den Slauden und die Hoffnung der Geisnigen au leiten suchet.

Diese Stundzüge seines Characters sinden sichinsbesondere auch in den eigenhandigen Rotizen ausfeinem Lebenslaufe, welche er vor neun Jahrenwährend seines Aufenthalts an einem Kurorte, in.
prunkloser Erzählung bloß für seine Familie niederschried und welche mit absichtlicher Bermeidung einner Beschreibung seines öffentlichen Lebens (auswelchem er für die Geschichte der Zeit manches Interessante hätte einslechten können), nie zum Druck,
bestimmt, auch erst nach seinem Lobe unter dennachgelassenen Papieren ausgefunden wurden.

Befondere Berhaltniffe gestatten es bem Bers, faffer, aus biefen Notizen bas Deifte auszuheben,

was ber nachstehende Lebensabrif enthalt.

Johann Peter von Feuerbach wurde am 1. Aus guft 1761 in Beglar geboren und in der evangesi lisch reformirten Religion erzogen. Seine Eltern' waren Bilhelm Gottfried Feuerbach; und Jubith, geb. hoch. Der Bater, Burger und Strumpfwest ber in Beglar, war ein mittelloser Mann, wurde aber wegen seines Fleißes und seiner Ehrlichkeit von Allen, die ihn kannten, geschätz, und diesen Eigenschaften verbantte ber Berstorbene, wie er seibst dantbar bekennt, den ersten Anlaß zu seinem Fortsikommen. Der Stand und die Bermögenslosigkeit kommen.

feiber Mitem Mefien inbeffen, ben Cobn aut nichts anderes als unibie Etlernung einer Profeffion bens. ben au welcher biele ibn auch mirflich bestimmt hatten. "Wie tam es nun (fragt ber Berftorbene in einer Stelle ber oben erwähnten hinterlaffex nem Rotigen aus feinem Lebenslaufe), ... wie : Tam es, "daß ber Sohn, armer Eltern bas geworben ift, Apas er ift? Sin meinem ganzen Lebenslaufe tritt "Zein: außerorbentliches, auffallend großes Greigniff "die Schritt vor Schrittigeht Mes im Ginzelnen "ftill vorwarts. Ich werbe hingezogen, meinen eis .menen Rraften tann ich nichts jufchreiben. Ueber-Aebe :ich: bad: Bange: meines Lebens, fo muß ich "barin alkein bie lentende Sand ber Borfebung er-"Kennen, bie ich bankbar tief neuehre. Wenn in .meiner bieberigen Laufbabn Umftande eintraten. melde mir amviber und unangenehm erschienen. "immer zeigte es fich in ber Folge, bag es geraber "fo gu meinem Bortheile fenn mußte, fen es wegen "meiner dugeren Berbaltniffe ober wegen meiner inmeten Befferung und Berpollfommnung. "auch immer mein Schickfal in meinen noch fibris .men Lebensjahren fein wirb, ftets werbe ich, burch "meine Erfahrung überzeugt, Die allweise und alls "gutige Sand ber Borfebung verebren."

Den ersten Unterricht empfing ber Berfiorbene in ber Deutschen: Schule zu Weglar bis zu seiner Confirmation im Jahre 1774, als burch bas gute. Lernen und bie habsche Handschrift bes Anaben bei bem Baten der Gebanke entskand, daß sein Sohn vielleicht eben en seinem Wohnorte in einer Schreibsstube, als Copist, etwa bet einem Reichskammergensichtsprokurator ober Abvolaten, sein Untersommen gewinnen könnte. Der Gebanke gestel dem Anasben, der num zu blesem Zwede auch etwas Latein lernen sollte. Er benutte den pon seinem Baten

ihm verschafften Schul - und Privatunterricht in Weglar mit Fleiß und machte schnelle Fortschritte. Mit biesen entwickelte sich aber bei ihm auch bas Berlangen, noch die höheren Schulen zu burchlaussen und vorbereitende juribische Borlesungen zu hösen, wozu es damals in Weglar Gelegenheit gab, und bald verband sich damit ber sehnliche Bunfch.

eine Universitat zu befuchen.

Die Musficht auf eine Etfullung biefes Bun= fches lag jeboch weit entfernt, und obgleich nach bem im Sabre 1780 eingetretenen Tobe bes Baters ber Sungling bas Glud batte, in einem Saufe bie Stelle eines Privatlebrers ju erhalten und baburch wenigstens ber Dahrungsforgen enthoben gu fenn, fo fellten fich boch bem nun jum feften Borfage geworbenen Drange jum Studium auf einer Unis verfitat unüberfteiglich icheinenbe Sinberniffe entges gen. Enbeffen benutte er unermubet feine freien Stunden ju Fortfegung ber begonnenen Borbereis tungsftubien, und endlich fubrte ein burch Bermens bung erhaltener Freitisch in Gottingen Die Doglich= feit einer Musfuhrung bes langft gefagten Borfages. berbei. 3mifchen Freude, Furcht und Soffnung. fcwebend, trat ber Jungling mit einer Baarfchaft von einigen erfparten Louisd'or im Gpatjahre 1782 feine Reife babin an.

Ein glücklicher Jufall ließ ben Frembling gleich bei seiner Ankunft in Göttingen einen eben so mittellosen ehemaligen Mitschüler auffinden, der ihn nicht nur durch guten Rath unterstützte, sondern auch Zimmer und Schlafstätte mit ihm theilte. Nicht ohne Rührung und mitleidsvolle Theilnahme läßt sich die nahere Schilderung lesen, welche in den obenerwähnten nachgelassenen Notizen des Verstorzbenen von den Entsagungen und Schwierigkeiten gegeben ift, womit der Lüngling, besonders in den

erften zwei Sahren feines Aufenthalts auf jener Dochs

foule, zu tampfen batte.

Außer bem freien Mittagstische und bem unsentgelblichen Butritte in die Borlesungen (welchen er insbesondere der Empfehlung des Seheimen Jusstizuths Putter verdankte), blieben noch mancherlei dringende Bedürsnisse, wie Holz, Licht, Hausmiesthe, Bucher, Kleider z. zu bestreiten. Abschreiben von Collegienhesten sur Studenten, welche in gunsstigeren Gludsumstanden sich befanden, Repetitionnen der Borlesungen mit andern und Unterricht mehrerer junger Leute, gaben dem eisernen Fleise des medenbei sein eigenes Studium unermüdet fortsetzen den Innglings die Mittel an die Hand, jenen noths

wenbigen Bedürfniffen Genuge ju leiften.

Dit bem Bertrauen und ber Achtung, welche er bet ben Eltern und Berwandten dieser Studirens ben fich erwarb, verband fich ber gunftig Ruf von feiner wiffenschaftlichen Bilbung. Eben bamit verbefferte fich auch allmalig feine dennomische Lage und ber Aufenthalt in Gottingen murbe ihm fo ans genehm, bag er nach 3% Jahren nur ungern biefe Dodidule verließ. Bon mehreren Geiten wurde thm bie Musficht vorgehalten, vielleicht in Gottingen felbft ober im Sannoverischen feine fernere Laufs babn mit Glud fortsegen zu tonnen. Er folgte jeboch mit Beiseitsetzung feiner eigenen Neigung ber Schidung, welche ibm in ber Ginlabung eines burch Bottingen reifenden Mitglieds bes Reichstammers gerichts entgegen tam. Er febrte mit biefem nach Beglar gurud, wo er fich prattifchen Arbeiten in ben Schreibftuben von Rammergerichtsprocuratoren und Affestoren wibmete und fich überhaupt mit ber reichstammergerichtlichen Praris in ihrem gangen Umfange befannt zu machen fuchte. Das Gluck schien ibm inbessen bier minber gunftig, als gegen

bas Enbe feines Aufenthalts in Göttingen, und beinahe ein Jahr war unter mancherlei harten Enfahrungen bahin gegangen, ohne bag bie Bemühungen bes jungen Mannes nach einer seine Zutunft mehr sichernben Eristenz gluden wollten. In bem Augenblide jedoch, wo sich Alles vereinigte, um ihm einen langern Aufenthalt in Weglar unangenehm zu machen, trat eine neue Periode in seinem Lesbenslaufe ein.

Der bamalige Rammergerichtsaffeffor von 211bini, beffen gange Kamilie fcon fruber fich bei verfchiebenen Gelegenheiten wohlwollend fur ben jungen Dann intereffirt batte, warb von bem Churs fürften von Daing gum Geheimen Referenbar nach Bien ernannt, und Feuerbach nahm beffen Untrag. ibn als Privatfecretar babin gu begleiten, bantbar an. Er reifte im Mug. 1786 mit Beren v. Albini nach Bien ab, wo ihm ber Aufenthalt balb immer angenehmer murbe, ungeachtet fein geringer Gehalt ibm fortwahrend jebe mogliche Ginfchranfung gebot und er auch einer geliebten Stiefmutter, welche im Sabre 1788 farb, noch etwas bavon abzugeben fich nicht verfagen tonnte. Er fuchte daber in ben freien Stunden, welche ibm feine Damalige Bestimannig ubrig ließ, noch burch Arbeiten in ber Storeibftube bes Reichsagenten von Sichte, feines nachherigen vieljabrigen Freundes, feine Lage zu verbeffein: Gine Borbereitung für eine funftige Beftimmung fant er zugleich barin, bag ihn jene Arbeiten mit ber Pranis eines Reichsagenten befannt machten. Stine Dlane und Binfche waren namlich nach und nach faft einzig barauf gerichtet, mit ber Beit bie Stelle et nes Reichsagenten ju erlangen, ju welcher inbeffen Die Ausfichten fehr in ber Ferne lagen. Unemore tet gab jeboch ein neues Ereignig feinem bamate mur auf eine fortbauernbe Eriftenz in Wiet geriche

detem Abfehen eine anbere troftlichere Richtung. "Auch hier" fagt er in ben nachgelaffenen Notizen, "erkenne ich bie leitenbe hand ber Borfehung, bie

"es anbers perfugte, als ich wollte."

Um biefe Beit murbe namlich bei bem Schmabifden Rittercantone Rocher eine Confulentenftelle pafant und Reuerbach melbete fich auf Unrathen und mit Empfehlungen feines Gonners v. Albini berfeben, um biefe Stelle. Er erhielt biefelbe und reifet fofort im August 1789 von Bien nach Eflingen, als bem Gige ber Ortstanglei, ab. Dort anges Fommen, trat er nun als offentlicher Beamter eine neue Laufbahn an, bie ibn jum erftenmale in feimem Beben in eine Lage verfette, in welcher er mit feinen Dabrungsforgen mehr zu tampfen batte. 211= lein in anderer Sinficht mar feine Lage febr fcmierig. Es war fur ben jungen Mann, obne Rennt: niffe ber Localverhaltniffe, felbft ohne befondere Renntnif ber fo complicirten ritterschaftlichen Berfaffung. welche ein eigenes Studium und praftifche Uebung pprausfeste, bei vielen Gefchaftsrudftanben und lau= fenben Arbeiten, und zumal bei ber bamals berrfchenben Spannung im Directorium, feine leichte Mufgabe, ben Unforberungen feines neuen Wirkungs= Preifes Benuge au leiften. Gein Gifer und feine Renntniffe, fein geraber und offener Character und ber Grundfas, feiner Parthei, fondern nur bem Rechten und Bahren fich bingugeben, ermarben ibm inbeffen balb bie Bufriebenheit und bas Bertrauen feiner Borgefetten und Collegen.

So wie die damaligen Zeiten, so war auch sein Amtsleben unruhig. Die Franzosische Revolution war ausgebrochen und zog bald barauf auch den Ausbruch bes Trieges nach sich. Dadurch nahr men der Kitterschaft die Geschäfte, die Gorgen auch bad Medrange von allen Seiten aus welches

16 Bie selbig.

auch nach bem Frieden von Lineville und bem Reichsdeputationerezesse von 1803, wodurch die ritterschaftliche Verfassung vorerst noch erhalten ward, nicht aufborte.

Die Beränderungen, welche biese auch nachber noch bedrohten, gaben Anlaß, daß Feuerbach im Sahre 1803 mit der nach Bien abgeordneten ritterschaftlichen Deputation bahin abreiste und an ben bort eingeleiteten Berhandlungen berselben Theil zu nehmen hatte.

Mochten sich auch manche Beforgnisse über seine Zukunft mit ben Beranlassungen biefer Reise verbunden haben; so erfreute er sich boch — wie er sich ausbrückte — berselben als einer Gelegenheit, seine frühere Lieblingsstadt und seine guten Freunde baselbst wieder zu seben.

Nach seiner Ruckehr von Wien, im November 1804, vermählte sich Feuerbach zu Eslingen mit ber altesten Tochter seines Collegen, Caroline Weinsland; eine Berhindung, die ihm das reinste eheliche Gluck zuführte, weil er in Carolinen die zärtlichste Gattin, die treueste Mutter und die forgsamste Hausfrau liebte und verehrte. Mit Rührung sprach sich der Berstorbene auch über dieses Ereignis aus und erkannte darin die gütige Vorsorge des allmächtigen Vaters, der seine Schicksale so wunderbar geleitet habe. \*)

"Carolinen verdante ich mein eheliches Glut und "ibre vorzüglichen inneren Eigenschaften übertrafen noch "alle angere Schönheit. In ben 18 Jahren, in welchen

<sup>\*)</sup> Diese eble wurdige Frau folgte ihrem Gatten schon am 13. August des gegenwärtigen Jahre (1826) in einem Alter von nicht vollen 47 Jahren im Aobe nach. Ihr zum bleibenden Denkmal mögen hier die Worte stehen, womit der Berstorbene ihren Character schon im Jahre 1817 in seinen Notizen bezeichnete:

121. 3m Jahre 1806 brach ein neuer Sturm am wolltischen Borigoute aus. Der Rrieg zwischen Stranfreich sund Defireich und die bamit verbundenen befannten Ereigniffe gogen als nachfte golge nach mab nach bie Unterwerfung bet Reicheritterschaft unter verschiebene ehemalige Reichoftanbe nach fic. Biermit war nun auch bas bisberige Berbaltmis und bas Band zwifden bem Schwabifden Rifs tertantone Rocher und ben Cantonsbienern gelöfft. Der boberen Leitung vertrauenb, beren Subrumg er in Teineur Leben fo oft ertannte, vermied Feuerbach jeboch, Schritte gu thun, welche ben Bestimmungen Des Schidfals, bas nun feiner wartete, batten vor-greifen tonnen. Ein großer Theil bee Bitterfchaft bes Cantons, welchem er als Diener angebort batte. war zwar unter Burtembergifche Sobeit getommen. Seine Anftellung in tonigl. Burtemberg. Dienfte bing inzwischen porerft von ber Auseinanbersegung mit Baiern ab, welches gleichfalls ritterschaftliche Diener gu ibernehmen hatte. Dhne weiteres Buthun bon feiner Beite wurde Feuerbach jeboch int September 1806 baburch im tonigl. Dienfte verwendet, bag er bem Generalcommiffar für bie burch ben Drefburger Frieden erworbenen und in Gemafi-

its mit the in det Ehe lebte, habe ich nicht Einen Bug ihres Characters tennen gelernt, welcher mir guwidet "ware. Ihre reine sanfte Seele ift ganz für mich und "meinen Character geschassen. Ohne Ansprüche, ohne Sis "telleit, dur in dem Areise ihrer Jamilie und in ihrem "handwesen ihr Glück tennend — ift fie religiösen Sina "hans Liter reigen und unterhalten kann; und so war "fie dem kriern Rage unsere Che an die jest, gleich "gut, gleich zartlich gegen fren Gatten. Meine Ainder "werden sie, wein ich auch nicht mehr am teden din, lies "der mit geschen, wie Sie es um sie, denen Sie sich gemein aufonsert, verdient bat.

beit ber Rheinischen Bunbesacte an Burtembera gefallenen gandestheile, gur Affifteng in ber Gigens fcaft eines tonigl. Burtembergifchen Occupations commiffare, jeboch vorerft ohne formliche Unftellung. beigegeben und nach Chingen geschickt murbe.

Diefes trug bazu bei, bag nun eine fehr gung flige Benbung fur feine Butunft begann, und es geschab hier, mas, wie er felbst fagte, in feinem Leben fo oft ber Fall mar, daß Ereigniffe, welche gang außer ihm lagen, ihn gerabegu babin führten, wohin er tommen follte. Gein Aufenthalt in Chins gen batte ibm Anlag und Gelegenheit bazu gege= ben, moglichst vollständige Notizen über die Canton Donauschen Ritterorte und beren Localverbalts niffe jum Bebufe ber Unterhandlungen zu fammeln. welche bemnachft in Ulm wegen Abtheilung ber Ritterorte überhaupt, in Folge ber Rheinischen Buns besacte, mit Baiern eröffnet werben follten.

Bei beren wirklichen Eroffnung ward Regerbach ben bazu ernannten fonigl. Bevollmachtigten beis

gegeben.

So schwierig bie Unterhandlungen theils mes gen ber Berfchiebenheit ber Grundfage, theils wes gen ber Objecte felbst waren und fo wenig ans fanglich fich Ausficht zu einer Ausgleichung zeigte, fo gelang es ihm boch, burch feine Borfchlage eine für Burtemberg annehmliche Uebereinkunft zu bes wirken.

Mit ber Ratification biefes Bertrags erhielt Keuerbach nun die wirkliche Unstellung in tonigl. Dienften bei bem bamaligen Cabinetsminifterium (Ministerium ber auswartigen Ungelegenheiten) als vortragender Rath mit dem Character eines Legationsraths, eine Unstellung, die mit feinen Bunfchen und feinen fruberen Dienstverhaltniffen am meiften übereinkam. Der neue Birkungefreis, ber ibm nun angewiesen wurde, gab seinen Einsichten und seiner Thatigkeit reichen Stoff. Der Presburger Friede und die Rheinische Bundesacte, welcher die Ausldssung des Deutschen Reichs folgte, hatte das Alte aufgelost und bei der Sestaltung einer neuen Ordmung der Dinge so Bieles übrig gelassen, was mit den benachbarten Staaten noch auszugkeichen blieb. Auf allen Seiten mußten Unterhandlungen zu Ausseinandersehungen, Ausgleichungen und Beilegung der Differenzen angeknupft und Verträge abgeschlofesen werden.

In allen biefen Angelegenheiten arbeitete Feuers bach mit rafitsfer Thatigkeit und bie vielen in ben Sahren 1808, 1809 und 1810 abgeschloffenen Staatss verträge wurden entweder von ihm, als Theilhaber an der Bevollmächtigung, mit unterzeichnet, oder

burch ibn im Ministerium bearbeitet.

Im October 1810 wurde er zum Mitbevollsmächtigten für den Bollzug eines mit Baiern in Paris abgeschloffenen Landescessions = und Purifiscationsvertrags ernannt, und brachte mit diesem Gesschäfte zwei Jahre theils an der Gränze, theils in Ulm, theils in München zu. Im Jahre 1812 kam in München der besinitive Bollziehungsvertrag zu Stande und seine Bemühungen hierbei wurden durch die ihm zu Theil gewordene, unten anzusührende, Auszeichnung erkannt,

Auch auf Anlag ber Unterhandlungen bes Pariser Friedens, vom Rai 1814, war er zu einer Sendung nach der Hauptstadt Frankreichs bestimmt. Diese verhinderten zwar zusällige Umstände; als das gegen in Folge dieses Friedens der Congress in Wien zu Stande kam, so wurde Feuerbach noch im Spatzjahre 1815 dahin berusen und hatte sich bei seinem gleichfalls dort anwesenden Regenten dessenden bestonderen Zutrauens zu erfreuen, auf welches er als

ein treuer und eifriger Diener fo gegrunbeten Un=

fpruch hatte.

Gleichen Schritt mit ben ihm anvertrauten wichtigen Geschäften gingen die Beforderungen und Auszeichnungen, womit sein Konig und fremde Monarchen ihn aus eigener Bewegung begnabigten. Schon früher hatte Feuerbach von dem kaiferl. Desfterreichischen hofe bei Gelegenheit eines Subsidientractats, zu welchem er mitwirkte, die große gols

bene Civilverbienstmebaille erhalten.

3m Sahre 1808 murbe er gum Geheimen Les gationsrathe bei bem bamaligen Cabinetsminifferium ernannt und erhielt im Sahre 1809 bas Ritterfreug bes fonigt. Burtembergifchen Civilverbienfforbens. Im Sahre 1812, nach Abichluß bes obenermabnten Munchner Bollziehungsvertrags, murbe ibm bas Commandeurfreng biefes Orbens verliehen, auch im Jahre 1815 von bem faiferl. Defterreichifchen Sofe bie Muszeichnung ju Theil, baß er gum Ritter bes faifert. Leopolborbens ernannt marb. Rach feiner Burudtunft von bem Congreffe gu Bien, in eben biefem Sabre, beforberte ibn bie Gnabe bes Ronigs jum Staatsrathe, mobei ihm jugleich bas Directorium ber Ranglei und bas Bureau ber auswartigen Ungelegenheiten bei ben Deutschen Expeditionen übers tragen murbe. Funf Monate barauf erhielt er feine Ernennung jum tonigl. Gefandten am Bunbestage, eine Stelle, bon welcher er jeboch auf feine mit indivibuellen Grunden motivirte Bitte bifpenfirt murbe.

Seit biefer Zeit arbeitete Feuerbach mit unermübeter Thatigkeit im Cabinetsministerium und wurde gegleich bis zu bem im October 1816 erfolgten Ableben bes Konigs Friederich Maj. zu den Conferens zen, welche biefer geistreiche Fürst in Bezug auf die auswartigen Berhaltnisse biett, beigezogen, um Bood trage zu halten, so wie er auch in mancherlei ihm

unmittelbat ertheilten Auftragen arbeitete.

Bei ber Regierungsveranderung blieben unter bes jest regierenden Konigs Wilhelm Maj. seine Amtsverhaltnisse, in Ansehung der Geschäftsleitung in dem königl. Ministerium der auswärtigen Angeslegenheiten, dieselben, auch wurde er im Jahre 1820 zum wirklichen Ministerialbirector im Departement

ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt.

Rachbem bie fruber bestandenen perfonlichen Conferenzen aufgebort und ber Gefcaftsgang burch . Die Berftellung und Drganisation bes Geb. Raths. als oberfte berathenbe Behorde, überhaupt einige Aenderungen erhalten batte. fo berief ibn ber Ros nig im Sabre 1821, als Beweis ber Anerkennung feiner bieber bem Staate geleifteten Dieufte. für bas laufende Sahr jum außerordentlichen Ditgliebe biefes Collegiums, eine Muszeichnung, bie ibm auch in ben folgenden Jahren bis ju feinem Lobe ftets wieber gu Theil murbe. Im Jahre 1820 hatte ibn ber Ronig mit bem Ritterfreuge bes neuerrichteten Orbens ber Burtembergifden Rrone begnabigt unb im Johre 1821 wurden Feuerbachs Berdienfte auch von Seiten bes Sonigs von Baiern bei Belegenheit eines mit ber Krone Baiern in biefem Jahre abges ichloffenen Ausgleichungsvertrags burch Berleihung bes Berbienftorbens ber Baierischen Krone ausgezeichnet. .

... So, raftlos und erfolgreich Feuerbach in feinen amtlichen Berhaltniffen arbeitete, fo thatig und theils nehmend gab er fich auch noch anderem Wirken hin,

wo er glaubte, Gutes fliften gu tonnen.

Bu Unfang bes Sahres 1823 fiel, in Folge ber zu Stuttgart vorgenommenen Wahl eines resformirten Stiftungerathe und Particularburgeraussfouffes für die Verwaltung bes heiligen ber refors

mirten Kirche, bas Butrauen seiner Mitbrüber ber reformirten Semeinbe unter andern auch auf Feuerbach, und er arbeitete in der Eigenschaft eines erwählten Kirchenvorstehers (Kirchenaltesten) in icht driftlichem Sinne an der Bereinigung der Stuttsgarter und Sannstadter reformirten Gemeinde mit der lutherischen zu Einer gemeinschaftlichen evangelischen Kirchengesellschaft. Wenn auch die deshalb gemachten Schritte zu Erreichung des schönen Zwesches einer solchen christlichen Bereinigung dermalen noch nicht zu dem gewünschten Nesultate süchretet, so blieb dem Verstorbenen doch das Bewustlenn, nach Kräften und in den reinsten Absichten bierzu mitgewirft zu haben.

Mit Anfang des Jahres 1824 fing in Folge einer schweren Krankheit, welche seine geliebte Lochiter befallen hatte, auch seine Gesundheit zu wanten an, und dem zärtlichen Bater und Gatten war est nicht vergönnt, sich der Wiedergenesung dieses Liedelings seines Herzeus lange zu erfreuen. Nach kurzer scheinbarer Erholung, während welcher er sich den gewohnten Berusarbeiten wieder zu widmen begann, stellten sich früher schon entstandene Unterleibsbeschwerden und ein heftiger Brustkrampf mit erneuerster Kraft seit dem Beginn des Jahres 1825 ein, und letzterer machte endlich am 18. Januar seinem thätigen Leben ein Ende.

Eine zartlich geliebte, nun bereits wieber mit thut vereinte Gattin und vier Kinder weinten an seinen Stadte, und eine zahlreiche Menge seiner Freunde und die erften Staatsbeamten ehrten durch die felerliche Begleitung zu seiner Ruheftatte das Andenken au den ebein Singeschiedenen.

Ca. Thursdie bes esc geff.

et:

## VI. Joseph Placibus Heinrich,

Phil. et Sa. Theol. Dr., Capitular ber hohen Kathebraltirche zu Regensburg, tonigl. Baierscher und bischoflicher geistlicher Rath, Mitglied der t. Baierschen und mehrerer auswärtigen Atademien und gelehrten Gesellschaften.

geh. ben 19. October 1758. geft. ben 18. Januar 1825. \*)

Nofenb Beinrich wurde zu Schierling im Regentreise Baierns geboren. Nachbem er in ber bor= tigen Bolkofchule ben erften Unterricht erhalten batte, brachte ibn fein Bater, ein Loberer (Bollmeber). nach bem benachbarten Regensburg, wo er bie aula scholastica ad veterem capellam, eine von bie= fem Collegiatstifte unterhaltene lateinische Borbereis tungeschule besuchte. Liebenswurdige Aufrichtigkeit und Gingezogenheit, biese zwei Schwestern ber holben Unfchulb, begleiteten ben fleinen Jofepb an feinen neuen Aufenthaltsort, und verließen ibn auch nicht, fo lange er flubirte. Frommigfeit mar bas erfte und bochfte Biel feines Strebens, und eben biefe Frommigfeit, weil fie eine achte war, trieb ibn an jur eifrigften Unwendung feiner vorzüglichen Zalente, biefer ebelften Saben Gottes. Die Folge war, baß er unter feinen Mitschulern in allen Glaffen bes bis schöflichen Gymnasiums, sowohl in dem sittlichen Betragen, als in dem jahrlichen Fortgange, die ers ften Plate behauptete. Diefe feine ungeheuchelt frommen Sitten und ausgezeichneten Fortschritte mas ren es auch, welche ibm im Sabre 1775 nach abfolvirter Rhetorik die Aufnahme in das damals fehr blubenbe Reichsstift ju St. Emmeram bewirkten. Bier wollte er fich im beiligen Gehorsame gang Gott

<sup>\*)</sup> Rach ber bei Rotermundt in Regensburg erfchies nenen Gebachtniffchrift.

widmen. Wie er in bem Prufungsjahre ober Ropviziate zu Schenern bas Muster eines folgsamen und frommen Rovizen war, so war er auch, nachsbem er sich im Jahre 1776 burch Ablegung ber seierlichen Alostergelübbe Gott geweiht hatte, immer bas Muster eines frommen Benediktiners. Seine noch lebenden Mitbruder und Alle, die ihn kannten,

geben biervon einstimmiges Beugnif.

Placibus - biefen iconen, feinem fanften und folgfamen Charafter entsprechenben Ramen ers bielt er in ber belligen Profession - frubirte nun im Rlofter mit allem Gifer Philosophie und Theos logie. Frobenfus Forfter, bamals Rurft : Abt. felbft ein Gelehrter und eben fo richtiger Kenner als eifriger Beforberer guter Talente, bemortte balb bei feinem jungen Frater Placibus eine vorzüge liche Anlage und auch Reigung zu ben mathemas tifchen und phyfitalifchen Studien. Er übergab ibn feinem wurdigen Ditbruber, Coleftin Steiglebe ner, bamit er fich unter beffen Leitung beftens bil ben mochte. Go geschah es, bag Placibus, schon als Frater und bann auch als Priefter, bis an bas Enbe feines Lebens alle von geiftlichen Stubien und Berrichtungen freien Augenblide mit größtem Gifer auf die mathematischen und physitalischen Biffens icaften verwendete.

Am 27. October 1782 verrichtete Placibus fein erftes Megopfer, welche heilige handlung er forthin, ausgenommen im Falle einer Krantheit ober eines anübersteiglichen hinderniffes, taglich mit aller möglichen Andacht und zur heilfamen Erbauung ber

Segenwartigen verrichtete.

Durch fortgefestes Stubium, geleitet und unterftust von ben ausgezeichneten Mannern Frobenius und Coleftin, hatte Placibus balb fo ausgezeichnete Fortschritte gemacht, bas er im Sabre

1785-1786 bas philosophische Lehramt in feinem Rlofter übernehmen konnte. Nicht nur feine jun= gern Mitbruber, fonbern auch Religiofen aus an= bern Rloftern und weltliche Gobne aus angesehenen Saufern gablte er, befonbere bei ben offentlichen Experimentalcollegien, unter feinen Buborern. bierauf am 1. December 1791 Coleftin Steig= lehner, bamale D. D. Professor zu Ingolftabt, als Surft = Abt ermablt murbe, befam er ben rubm = vollen Ruf, als offentlicher Lehrer auf jener Unis verfitat die Stelle beffelben au erfegen. Dit Freude wurde er bort aufgenommen, und mit bem philos fophischen und theologischen Doctorgrade beehrt. Ginem Lehrer nachfolgen, wie Steiglehner gemes fen, mar .eben feine leichte Sache; allein balb zeigte fich Placibus als einen wurbigen Boaling und eben fo murbigen Nachfolger beffelben. manche, auch in boben Memtern und Burben ftebende Manner benten noch mit Bergnugen an jene Stunben, in welchen fie ben fleinen und maaern Dlacibus Beinrich boch mit Unftand und Burbe eben fo faglich als grundlich lehren borten und eben fo gewandt als gludlich erperimentiren faben. nen Ende bes Studieniahres 1798 vernahm er ben Bunfch feines Rurft = Abtes, bag er, ba einige murbige Mitbruber erfrankt, andere mit Tod abgegan= gen maren, in fein Klofter gurudtehren und bafelbit bas Lebramt übernehmen mochte. Der Bunich bes Borftebers mar bem frommen Religiofen ein Befehl. Ungern und nur burch bie machtige Bermens bung Coleftins erhielt er bie nachgesuchte Erlaubs niß, Ingolftabt verlaffen ju burfen. Im Rlofter lehrte er nun noch einen gangen philosophischen Cursus.

Aber bald ichlug bie fur geiftliche Stifter und fur Rlofter verhangnifvolle Stunde. Am 1. De-

cember 1802 wurde bie ebemalige Reichsabtei 200 St. Emmeram fur ben gurften Primas feierlich in Befit genommen. Dem felig in bem Berrn ents folafenen Dlacibus wird fein empfindfames, Bein menfoliches Derg feine Thranen ber Behmuth verargen. Er fand, mit fo vielen andern Mitbrubern in biefem Stifte und in anbern Rloftern aller Dre ten, feinen Troft in bem Bewußtfeyn, bisher nicht unwurdig und nicht fruchtlos gelebt zu baben. In frommer Ergebung betete er Gottes voterliche Rus gung an. - Bon biefer Belt an fab Placibus fich felbft und feiner Wiffenschaft gegeben, und machte fich feinen Lebensplan. Auf feinen Moffers lichen Beruf, welchen er mit reifer Ueberlegung und mit berglicher Buneigung gewählt und bieber gewiffenbaft erfullt hatte und welchen er bis gum legten Augenblide feines Lebens bochfchatte und liebte. richtete er vorzuglich fein Augenmert. Borgefchries benes und freiwilliges Gebet, Betrachtung, Gelbfts prufung und Lefen geiftlicher erbauenber Coriften nahmen taglich, vom frubeften Morgen angefangen, mehrere Stunden feiner Beit in Unfpruch. Sonn = und Festtagen, wie auch an ben Borabens ben berfelben, fanben ibn Ratholiten aus bobern Standen bis jur geringften Bolfsclaffe unermubet arbeitend in bem eben fo wichtigen als ichweren Geicafte eines erleuchteten und eifrigen Beichtvaters. Defterer Krankenbesuch war eine natürliche Folge von der großen Angabl feiner Beichtfinder. übrige Beit widmete er bem fortschreitenben Stubium in bem großen Umfange feiner Biffenschaft und ber Ausarbeitung nutlicher Schriften, besonders über das Licht.

Licht, das feltsamfte Befen in der ganzen Ratur, überall verbreitet und doch wahrnehmbar, die dichteften Korper durchdringend und doch unerreich Bar, bies befchaftigte ben unermubeten Placibus fcon in ben erften Sabren Rines Bebramtes. Es war baffelbe bis ju biefem Beitpuntte mehr als ein anbeved Dbjett ber Phyfit vernatblaffigt und einfeis tig bebanbelt worben. 3war batten bie mathemas fischen Betrachtungen beffelben einen boben Grab bon Bolltommenbeit erreicht; allein befto fcblimmer ftanb es mit ben phyfifch - demifchen Untersuchangen, befondere ale man anfing, bie unendliche Erfabrungswell in naturphilosophischen Traumen umfaffen au wollen. Ein befto gludlicherer Erfolg Fronte baber bie Bemühungen bes Berewigten, ber flets und obne Unterbrechung alle Gulfsmittel ber Chemie benutte, bie gerftreuten Bahrnehmungen fammelte, beim gemachte Berfuche burch Biebers bolung prufte, neue veranftaltete, bie Beobachtuns den vervielfältigte und die von den Akademien d. 283. butgebotenen Gelegenheiten auf bas Emfigfte bes nuste, um burch Bufammenftellung feiner Erfabrungen Die Erfenntnig ber Materialitat bes Lichtes sa besbroern. Dafür ward ihm auch von allen Seiten bie ehrenvollste Anerkennung. Die Afabemie au Manchen belohnte feine erfte Abhanblung mit einem Preife; jene gu Petereburg theilte fiebengehn Sabre fpater ihren Preis gwifchen ihm und Lint: bie Inbionowsty'fche Gefallichaft zu Beipzig beehrte feine Concurrengfwrift mit bem vollen Preife; bas tais ferlich Frangofische Inftitut gab feinem Trattate ben ameiten Dlas, bas fcmeichelhaftefte Beugnig, und Hef for, all er vom December 1809 bis gum April 1810 in Paris verweilte, amifchen ben orbentlichen Mitgliebern Plag nehmen. Diefe eben ermabnte Reife machte er an ber Seite feines boben Sonnters, bes verewigten Rurften Primas, Carl Dalberg, welcher icon bet ber Aufbebung bes Riofters eine jahrliche Summe von fechebundert

Gulben jur Fortseinen und Anschriftener neuer Berte und gin Antauf phyfitalifcher Inftrumente bewih ligt hatte, und - ein befotheres Boblwollen fin Placibus Deinrich begend - bemfelben wie allein Die im Stifte zu Gt. Emmeram befindlich Sammiteligen von Apparaten sind Raturprobucter sum beilebigen Gebrauche überfieß, fonbern ibm aus manches neue und tollbare Infirmment verebrie. Dlacibus verwenbete aber auch biefe Bobithaten auf bie deifte Beife. Er bielt wieber in bem Ring flergebande Erperimentalcollegien, melde nicht mur von beit Studignben bes Eperums ju St. Daul, fonbern auch von vielen anbegu gehilbeten Mannern geiftlichen und weltlichen Standes zahlreich befucht wurden und befchaftigte fich unemittet mit Ber-Inden über bie im Dunteln bemerkbaren Lichtwind nomene, welche bie Bafis bes been erwähnten Ande tates und bes frater erfcbienenen ciaffifden Bertes über bie Dhosphotesten, ber Kerper murben. Acner war in Deutscher Sprache und nur auszuges weise in ber Frangofischen verfaßt, und wohl mur auf biefe Beife lagt fich ertlaren, warum Dafe faignes ben Preis etbalten tonnte.

In bem Beitraume von 1800 bis 1812 hatte Placibus noch eine nügliche und seinem eblen herzen werthe Nebenbeschäftigung. Fürst-Abt Countries weither als Knabe in das Semisiar von St. Emmeram gekommen war und da eine so schwe Ausbisdung in der Russis, in wissenschaftlichen Kengt-wissen und in der Frommigkeit erhalten hatte, trug immer eine besondere dankbare Neigung sur seine liedes Geminarium im herzen und woulke das Unfediused Geminarium im herzen und woulke das Unfediusen dieser nachtlichen Anstalt noch mehr dadung befordern, daß er dem würdigen Placidus Deine rich als Geminarinspector ausbiede. Placidus beileides bieses Aust von 1808 bis 1802 und dem

bar, bies befchaftigte ben unermubeten Placibus fcon in ben erften Jahren feines Lebramtes. Es mar baffelbe bis zu biefem Beitpuntte mehr als ein anberes Dbiett ber Phyfit vernachlaffigt und einfeis tia bebanbelt worben. 3war hatten bie mathemas tifden Betrachtungen beffelben einen boben Grab von Bollfommenbeit erreicht; allein befto fcblimmer fand es mit ben phpfifch schemischen Untersuchuns gen, befonbers als man anfing, bie unenbliche Erfabrungswelt in naturphilosophischen Traumen ums faffen zu wollen. Gin befto gludlicherer Erfolg Fronte baber bie Bemühungen bes Berewigten, ber ftets und obne Unterbrechung alle Sulfsmittel ber Chemie benutte, bie gerftreuten Babrnehmungen fammelte, bereits gemachte Berfuche burch Biebers bolung prufte, neue veranstaltete, bie Beobachtunden vervielfältigte und bie von ben Afabemien b. 28. bargebotenen Gelegenheiten auf bas Emfigste be= nuste, um burch Bufammenftellung feiner Erfabrungen die Erkenntnig ber Materialitat bes Lichtes au beforbern. Dafür ward ihm auch von allen Seiten bie ehrenvollste Anerkennung. Die Afabemie gu Munden beloonte feine erfte Abbandlung mit einem Preife; jene gu Petersburg theilte fiebengebn Sabre fpater ibren Preis zwifchen ihm und Lint: bie Inblonowety'fche Gefellichaft zu Leinzig beehrte feine Concurrengfdrift mit bem vollen Preife; bas fai= feelich Frangofische Institut gab feinem Traktate ben ameiten Plat, bas ichmeichelbaftefte Beugniff, und ließ ibn, als er vom December 1809 bis gum April 1810 in Paris verweilte, amifchen ben orbentlichen Mitgliebern Plat nehmen. Diese eben erwähnte Reife machte er an ber Seite feines boben Sonners, bes verewigten Aursten Primas, Carl Dalberg, welcher icon bei ber Aufbebung bes Rlofters eine jabrliche Summe von fechebundert

Gulben zur Fortfetung und Anschaffung neuer Berle und jum Antauf phyfitalifcher Inftrumente bewile liat batte. und - ein befonderes Bohlwollen für Dlacibus Beinrich begenb - bemfelben nicht allein bie im Stifte gu St. Emmeram befindlichen Sammlungen von Apparaten und Raturprobucten gum beliebigen Gebrauche überließ, fondern ibm auch manches neue und foftbare Inftrument verebrte. Dlacibus verwenbete aber auch biefe Bobltbaten auf die ebelfte Beife. Er bielt wieber in bem Rlo: flergebaube Erperimentalcollegien, welche nicht nur von ben Stubirenben bes Lyceums zu St. Paul, fonbern auch von vielen anbern gebilbeten Dannern geiftlichen und weltlichen Stanbes zahlreich befucht wurden und beschäftigte fich unermubet mit Berfuchen über bie im Dunfeln bemerkbaren Lichtphas nomene, welche bie Bafis bes oben erwähnten Trattates und bes foater erschienenen claffischen Bertes über bie Phosphoresceng ber Korper murben. Jener war in Deutscher Sprache und nur ausauass weise in ber Frangofischen verfaßt, und wohl nur auf biefe Beife lagt fich erflaren, warum Defs faignes ben Preis erhalten tonnte.

In dem Zeitraume von 1800 bis 1812 hatte Placid us noch eine nügliche und seinem eblen Herzen werthe Nebenbeschäftigung. Fürk zaht Co-Lestin, welcher als Knabe in das Seminar von St. Emmeram gekommen war und da eine so schone Ausbildung in der Musik, in wissenschaftlichen Kenntsniffen und in der Frommigkeit erhalten hatte, trug immer eine besondere dankbare Neigung für sein liebes Seminarium im herzen und wollte das Aufblühen dieser nüglichen Anstalt noch mehr dadurch befordern, daß er den würdigen Placidus Heindrichte diese Keminarinspector auskellte. Placidus besteidete bieses Amt von 1800 bis 1802 und dann

wieder von 1804 bis 1812, und der Hochwurdige Joseph Emmerich, welcher schon seit fünf und dreißig Jahren — als Zögling, als Präsect, und dann als Inspector — in diesem Seminare lebt und zum Besten vieler Jünglinge wirkt, dieser biesere, aller Schmeichelei ganz abholde Mann gibt uns wörtlich das Zeugniß: "Hier wirkte Plas"cidus auf die geistige Ausbildung der Alumnen "nach allen Kräften, indem er seine Erholung von "ben eigenen höhern Studien darin suchte, sich "selbst mit dem Unterrichte der Kleinen zu beschäfz"tigen und sorgte auch wie ein wahrer Bater sus "alle Anliegen der seiner Obsorge anvertrauten Jusule Anliegen der seiner Obsorge anvertrauten Jusule Anliegen der seiner Obsorge anvertrauten Jusule Anliegen der seiner Obsorge anvertrauten Jusule

"genb!"

Mis bas Fürftenthum Regensburg unter bas Scepter von Baiern verfett worben mar, erhielt Placibus ben Ruf, fich nach Munchen als orbentliches Mitglied ber bortigen Afabemie zu verfugen. Go febr er fich burch biefe Muszeichnung geehrt fühlte, fo fand er fich boch bewogen, Dies felbe abzulehnen, und warb hierauf - ihm ein erfreulicher Befehl - eingelaben, feine Erperimen= talcollegien und aftronomischen Borlesungen am toniglichen Lyceum ju Regensburg fortzusegen. felte ibn aber auch Unbanglichteit an ben gurft-Abt und bie übrigen Mitglieber bes aufgehobenen Stiftes, fo wie bas Beburfniß eines milberen Klima an biefe Stadt, fo bestimmte ibn zu jenem Ents schlusse boch gang vorzüglich bie Gnabe, womit ber regierende Aurft von Thurn und Laris und insbefondere bie regierende grau gurftin, als wirkliche Befigerin eines maffiven Thurmes im fürfts lichen Sofgarten, geruhte, fogleich nach ber im April 1812 erfolgten ganglichen Auflojung ber ehr= wurdigen Emmerama, biefen Thurm unter ber Leis tung bes kunftigen Bewohners in ein aftronomisch=

meteorologifches Obfervatorium umfchaffen zu laffen. Es war namlich bem unermudeten Pla cibus jum Beburfniß geworben, feine vieljahrigen Beobachtungen ber Bitterung fortgufegen. Dit bem Dai 1771 beginnt bas von Steiglehner geführte meteorologifche Tagebuch, und gehn Jahre fpater ubernahm Beinrich biefe Functionen, und feste fie mabrend feines Mufenthaltes in Ingolftabt und feis ner Reifen einen zuverläffigen Schuler fubstituirend - ununterbrochen und zwar größtentheils mit ben namlichen Inftrumenten fort. Wer bie Befchwer= ben ber taglich gehnmal und noch ofter wieberhol= ten Beobachtungen und bie Laft ber monatlichen und jabrlichen Reductionen und Berechnungen fennt, ber wird ber rudfichtslofen Aufopferung bes wurdigen Placibus Beinrich feine volle Uchtung nicht verfagen konnen, und die erfreuliche Bemerkung machen, bag es ber beharrlichen Musbauer zweier Manner gelungen ift; ein Semi - Saeculum meteorologicum Ratisbonense zu liefern, wahrend manche Gefellichaft Mebnliches umfonft beabfichtigte und balb wieber aufhorte. Aber biefe metcorologis fchen Beobachtungen maren es auch, welche ber Berewigte noch eilf Tage vor feinem Sinfcheiben felbft in bas Sournal eintrug; feine meteorologischen Inftrumente maren es, bon welchen er fich bann erft trennte, als ibm bie Ueberzeugung von feinem herannahenben Enbe geworben mar.

Das Observatorium war zugleich ber praktischen Aftronomie geweihet, welcher Placibus schon im Kloster und zu Ingolstadt gehuldigt hatte, und nun große Opfer brachte. Bon dem Kürsten Prismas mit einem Repetitionstreise von Fortin zu Paris (welcher schon bei der Gradmessung in Spanien von den berühmten Französischen Astronomen Delambre und Mechain gebraucht worden wa

beschenkt, kauste er sich noch aus eignen Mitteln alle übrigen zu einer guten Sternwarte ersorderlichen Instrumente der besten Meister des In- und Ausslandes. Je weniger er aber irgend eine Anstrenzgung ober Entbehrung scheute, wenn es darauf anstam, sein Journal mit neuen Beodachtungen zu bereichern, besto schmerzhafter siel es ihm, daß diese Thatigkeit des Geistes durch die Abnahme seiner Sesundheit allmählig simmer mehr gehemmt wurde, und daher minder bewegt, als zu befürchten war, vertauschte er im Sommer des Jahres 1822 seine Wohnung mit einer andern in der Nähe der Kasthedralkirche, zu deren Kanonikus er im vorberges

benben Berbfte ernannt worben mar.

Durch biefe ehrenvolle Auszeichnung fühlte fich Placibus wieder feinem erften und urfprunglichen Berufe gurudgegeben und widmete fich mit befto großerem Gifer ben ihm baburch geworbenen Pflich= ten. Die geschäftsfreien Stunden gehorten ber Musarbeitung einer lateinischen Ueberfetung ber Pfalmen und bem Genuffe feiner ausgesuchten und reichhal= tigen Bibliothet. Seine aftronomifden und phofis falischen Inftrumente überließ er bem tonial, Lyceum au Regensburg auf eine Beife, welche beutlich feine unveranderliche Unbanglichkeit an die Samms lungen beffelben, welche ebemals bem Stifte zu St. Emmeram angehort und feit bem Jahre 1782 un= ter feiner Aufficht gestanden batten, zu erkennen gab. und die ehrenvollfte und belohnenofte Anertennung. womit biefen Unfauf ble tonigliche Regierung bes Regentreifes begutachtet und bas tonigliche Staatsminifterium bes Innern genehmigte. Aber feine angftlichen Bemuhungen in biefer Angelegenheit und bie an ihm ungewöhnliche Freude über ihre gludliche Beendigung, erschienen

jest als ében so vice Beweise für bas Borgefahl

Platibus Deineich aberfand, wie fein wielistolate Frame und Orbinarius Cofrath De Caaffer Jung berichtety fcontim Bebre 1800 eine beftige Lungenentzanbung, bon welder at nachbem fich ein Giterfact gibillich entleert battet awar langfam, aber boch wollfommen wieber: genach. Bon biefer Beit bis gun Babre 1821 fanben fich awar bismeilen vorübergebenbe Unpliflichkeiten, abet teine wichigen Reantheitsformen ein. Affein in jenem Jahre litt ber Berewigte mahrenb bes name gen Miters an einer Sattung Bleifolit, welche er. fo wie ben Berluft aller feiner Babne, burch bas Cinethmen ber Duedfilber aund anberer fchablicher Dintife bei feinen Berfuchen über ibie Bhosuberes cens verantaft au haben verannthete und eingeftanti. Auch Diefe Uebel wurden allmablig beschwichtigt. wiewohl fich bei bem Dangel aller Kanmertreita feine bleibenbo Biebergenefung hoffen ließ. : Und im Sabre 1822 Behrten fie auch nebft andern Befamerben wieber und banerten insbesonbere mass vend des größten Theils bes verfloffenen Jahres mehr ober minber heftig fort. Gie erlofchen gronr in ben letten Monaten beffelben, allein nicht auf bent Bege einer Beilung, fonbern einer allmabtig itel tretenben Erfchopfung ber organifchen Lebenbourrichs tungen, als Folge bes Unvermogens, Rabrungs mittel nehmen und fich folde aneignen zu konnen.

Doch die Krafte des Beistes schienen webet en der ftusenweise gunehmenden Schwache des Korppers Antheil zu nehmen, noch von ihr abhängig zu seyn, benn immer erhielt sich das eige Bewustlschn und eine heitere, ruhige Stimmung des Gemuths. Dieser innere Friede des Berewigten, die mamittels dare Folge seiner durch frühzeitige, geistign.

fittliche Bildung erworbenen und behaupteten Borsberrschaft der Vernunft über die niedern finnlichen Eindrücke, über leidenschaftliche Aufregungen und didtetische Auszleitungen, dieser fromme Gleichmuth war es auch einzig und allein, dem er ungeachtet des seit der frühesten Jugend sehr zarten Körpersdaues, des beharrlichen Studirens, der sitzenden Lebensweise und der großen geistigen Anstrengungen, die lange Dauer seiner Lebenstage zu verdanken hatte; überhaupt schien die Natur dei ihm auf die psychischen Kräste reichtlich übertragen zu haben, was

fie nur targlich an phyfifchen verlieb.

Obwohl ber Selige jeden Tag die vorschreis tende Unnaberung feiner Auflofung fühlte und of= ters felbft voraus verfundete, fo befolgte er bennoch bebarrlich bie anteichen Rathichlage mit Rube und Dulbung, flagte nur felten und leife über bie Laft ber ihm gang ungewohnten Unthatigfeit, und ent= folummerte, nachbem er bie beiligen Sterbefacras mente wiederholt empfangen batte, am 18. Januar 1825 Morgens 73 Uhr fanft und rubig ju jenem beffern Leben, in welchem er ben Lobn feines from! men und fegenreichen Banbels erlangen wirb. Die orbentlichen Mitglieder ber botan. Gefellschaft verlieren an ihm einen treuen Freund und geschätten Collegen, ben fie berglich betrauern und beffen Un= benten bei ihnen unausloschlich fenn wird. Bergnugen theilen wir noch bie letten freundschaft= lichen Beilen des Berftorbenen, Die feiner geubten Beber an unfern eben fo bochgeehrten als bejahrten Freund, Beren Professor Duval, entflossen, im Rachftebenben mit:

"Siermit habe ich die Ehre, mit Bobe's aftro-"nomischem Jahrbuche für 1825, nach Dero Bunsch "und mundlicher Aeußerung aufzuwarten. Röge "es Ihnen recht viel Vergnügen in heiteren Bin"ternachten verschaffen. Für mich ift ber geffinte "Simmel, fomobl meiner Lage als Gefunbheit bale "ber, zeitlebens verbunfelt. Geit 2 Monaten babe "ich meine Stube nicht mehr verlaffen und fell "biefes Briefchen fcreibe ich mit Dube. Porforit "obdura, dolor hie tibi proderit olim! ienseits "bes Grabes. — - Bas ich befarchte, ift, bag "ber Beteran- unferer Aftronomen, Bobe, mit "biefem 60. Band fein aftronom. Jahrbuch fobliefe. Ber wird es mit fo vielem Fleife-fortfeten?"

Regensburg b. 29. Rovember 1824.

Placibus Beinrichs im Drude erfdienene Schrife ten, nach dronologischer Drbnung.

Abbanblung über bie Birtung bes Gefduses auf Gemit. tertoelten, 4. — in ben neuen philosophischen Abbands Lungen ber Baier. Atabemie ber Wiffenfchaften für 1789. (erbielt den Dreis.)

Abhandlung uber bie Frage: Rommt bas Rewtonifche oben bas Gulerifche Spftem vom Licht mit ben neueften Berfuchen und Erfahrungen ber Phyfit mehraber-ein, 4. — in ben neuen philosophischen Abhandlungen ber Baier. Atademie ber Wiffenschaften für 1789. (es Dielt ben Preis,)

Oscillationes Mercurii in tubo torricelliano ingruentibu procellis et tempestatibus observatae in Museo phys Ratisbonae ad 8. Emmeramum annis 1788 et 1785 a Plac. Heinrich; 4. — in den neuen philos. Uhhandlun-

gen ber Baier. Atademie der Biffenschaften für 1794. Ibhandlung über die mittlete Kraft und Richtung der Binde; 4. — in den neuen philosophischen Abhandluns gen ber Baier. Atabemie ber Biffenschaften für 1797. Positiones selectae ex Physica et Mathesi: Ratisb. 1791 De sectionibus conicis tractatus analyticus. 8. Ingolstadii 1797,

Positiones physicae et mathematicae. Ratisb. 1799.

De longitudine et latitudine geographica urbis Ratisbonae observationibus astron, determinata, cui accedunt Theses selectae ex Physica et Mathesi. 4. Ratisb. 1801.

R. Retrolog. Sr Sabra.

bar, bies beschäftigte ben unermubeten Dlacibus fcon in ben erften Sabren feines Lebramtes. Es mar baffelbe bis zu biefem Beitpuntte mehr als ein anberes Dbiett ber Phyfit vernachlaffiat und einfeis tig behandelt worden. 3war batten bie mathemas tifden Betrachtungen beffelben einen boben Grab bon Bolltommenbeit-erreicht; allein befto fchlimmer fand es mit ben phyfifch = chemifchen Unterfuchuns gen, besonders als man anfing, die unendliche Erfahrungewelt in naturphilosophischen Traumen umfaffen zu wollen. Gin befto gludlicherer Erfolg Fronte baber bie Bemubungen bes Berewigten, ber ftets und obne Unterbrechung alle Bulfemittel ber Chemie benutte, bie gerftreuten Babrnehmungen fammelte, bereits gemachte Berfuche burch Bieberbolung prufte, neue veranstaltete, bie Beobachtuns gen vervielfaltigte und bie von ben Atabemien b. 28. bargebotenen Gelegenheiten auf bas Emfigfte be= nutte, um burch Bufammenftellung feiner Erfahrungen bie Ertenntnig ber Materialitat bes Lichtes gu beforbern. Dafür warb ihm auch von allen Seiten bie ehrenvollfte Anerkennung. Die Afabemie gu Munchen belohnte feine erfte Abhanblung mit einem Preife; jene ju Petersburg theilte fiebenzehn Sahre fpater ihren Preis zwischen ibm und Lint: bie Inblonowety'fche Gefellichaft zu Beingig beehrte feine Concurrenafchrift mit bem vollen Preife; bas fai= Ferlich Frangofische Institut gab feinem Traktate ben ameiten Plat, bas fchmeichelhaftefte Beugniff, und ließ ibn, als er vom December 1809 bis gum April 1810 in Paris verweilte, gwischen ben or= bentlichen Mitgliebern Plat nehmen. Diefe eben ermabnte Reise machte er an ber Seite feines boben Sonners, bes verewigten gurften Primas, Carl Dalberg, welcher ichon bei ber Aufbebung bes Rlofters eine jabrliche Summe von fechebunbert

Gelben jur Fortfeinma und Anfchaffung neuer Berle und gum Matauf phofitalifder Inftrumente bewillligt batte, und - ein befouheres Boblwollen für Placibus Beinrich begend - bemfelben nicht allein bie im Stifte zu St. Emmeram befinblichen Sammitengen von Apparaten und Raturprobucten sum beliebigen Gebrauche überließ, fonbern ibm que mendes neue und toftbare Inftrument verebrte. Dlacibus verwenbete aber auch biefe Boblibaten auf die ebelfte Beise. Er bielt wieber in bem Rlo: flergebaute Erperimentalcollegien, melde nicht nur pon ten Stubirenben bes Everums gu St. Paul, fonbern auch von vielen anbern gehilbeten Mannern geiftlichen und weltlichen Stanbes gabireich befucht wurden und befchaftigte fich unemabet mit Berfuchen über bie im Dunteln bemerkbaren Lichtubis nomene, welche bie Bafis bes bben erwähnten Trats tates und bes frater erfcbienenen claffifden Bertes über bie Phosphoresceng ber Rorper murben. Jener war in Deutscher Sprache und nur auszugesweise in ber Rrangofischen verfaft, und wohl nur auf biefe Beife lagt fich ertlaren, warum Defs faianes ben Preis erbalten fonnte.

In bem Heitraume von 1800 bis 1812 hatte Placibus noch eine nügliche und seinem eblen Herzen werthe Nebenbeschäftigung. Fürst Abt Cheftin, welther als Knabe in das Seminar von St. Emmeram gesommen war und da eine so schone Ausbildung in der Rusik, in wissenschaftlichen Kenntsuffen und in der Frommigkeit erhalten hatte, trug innner eine besondere dankbare Neigung für sein liedes Seminarium im herzen und wollte das Aufsblichen dieser näglichen Anstalt noch mehr dadurch defordern, daß er den würdigen Placidus Heind rich als Seminarinspector anskillte. Placidus besteichete dieses Amt von 1800 bis 1802 und dam

er wagte fich nie an ben Geife bes Antore, vers lofchte nie beffen Inbivibualität und hob burch oft unmerkliche Buge und taffie Epitheta bie Schonsheit beffelben; und bagthar erkannten feine lites rarifchen Freunde benseichtigen Latt und ben freunds

lichen Ernft ihres Berlegers.

Es ift gewiß eine bochft mertwurbige Erfcheis nung, welcher wir an Sanbern begegnen, bag bie Rritit ibm großere Chre gebracht und reifere Fruchte getragen bat, als bie eigene Schopfung; baß er gludlicher gu verbeffern, als felbft gu fchafs fen verftand; aber theils mochten wohl feine vielfeitigen Gefchafte, theils die Leichtigfeit, womit er arbeitete, theils bas Gelbstgefühl, welches ihn von feiner Meifterschaft im Deutschen Style nicht unrichtig belehrte, bagu beitragen. Richt Zabel will ich bamit aussprechen, benn Bieles in feinen Schriften, und besonders feine Privatbriefe, tragen ben Stempel ber reinften Kaffigitat in Der Deutschen Sprache an fich; fonbern nur gur Barnung und Aufmunterung fen es bier gefagt. Barnen moge und Sanbers Beispiel, nicht ftrenger gegen Uns bere, als gegen fich felbft ju fenn; aufmuntern moge es une, vor Allem unfre Sprache auszubilben, fie jebem andern Biffen vorzugiehn und ihr We foonften Stunden unfere Lebens ju weiben! Ber ebel, richtig und icon fpricht, muß nothwens big vorber auch fo gebacht baben; ohne Beibes ift tein flaffifcher Schriftsteller moglich, und vertrauensvoll reichen wir bemjenigen bie Sand, melcher biefen Seift in feinen Berten offenbart, benn er tann auch im burgerlichen und freundschaftlichen Leben uns nicht taufchen \*).

<sup>\*)</sup> Auch ohne Beteinnbs meifterhafte Bertheibis gung mirb Galluftine uns gewiß tein frivoler Menfch

Eine Anettote, welche, mir; bem Singlinger als ich an ben Stufen bes Anlebrichstempell je Salle bie Lebren ber Beisbeit vernabm - ane Belt, welche Canbers Spatigfeit grabe am trafs tigften bewährief - mitgetbeilt:wurde, beren Zechte beit ich aber nicht verburgen will, ftebe noch bier; ba fie vielleicht Ganbers Areunben unbefannt ein berdiches Licht wirft auf bie verftanbige Abai tigfeit bes Berewigten unb . acht ober unacht . imn mer wenigkens Beugniß gibt von bem lebenbigen Bertranen, welches bie Deutsche Lefewelt in Gans

bers Hafffice Sprache feste.

Ein bekannter Romanenbichter jener Beit, beffen Berte in Ganbers Berlage erfchienen, batte; obngendtet feiner großen Schreibfeligfeit, nicht Beit genug, Die immer neuen und heißen Winfche feines lefeluftigen Publifums zu erfüllen. 218 Canbet ibn von biefen brangenben Wunschen in Kenntnif gefest und baufig ermahnt batte, die Erwartungen ber Lefewelt nicht langer bin ju halten: fo fanbte iener Dichter ihm endlich ein großes Patet voller Bettel, welche mit einzelnen Gebanten, oft aus ans bern Berfen entlehnt und mit Planen zu Romans bichtungen befchrieben waren, ihn fragend, ob en aus biefem Quoblibet, ba ihm bie Beit bagu fehle, etwas ichaffen tonne \*), und Sanber ichuf aus biefem Wirrmar ber beterogensten Bruchftude bie allgemein gelesensten Romane; schuf fie, obne feis

\*) Sollten wohl andere, geiftvollere Manner imseren Literatur, wie eine hoffentlich leere Sage geht, sich eines ähnlichen Migbrauchs des öffentlichen Bertrauens schul-dig gemacht haben, oder noch schule machen?

fenn, wie alberne Mabrchen ibn dafür ausgegeben baben. wenn wir feine toftlichen Monographien ftubierten. Auch sone gegenwartigen biographifchen Berfuch wirb Can : der und liebenswürdig erfcheinen, wenn wir feiner tlaffis fchen Sprache begegnen.

nen Ramen zu nennen, die eigne, natürlichste Eistelseit unterdruckend, den Namen des Bielgeliebsten an ihrer Stirn.

Im vertrautesten Kreife, im freundschaftlichsten Briefwechsel mit ben ersten Pilastern unfrer Literatur, einem Leffing, Engel, Jean Paul, Forfer und Rammler, auch mit Lafontaine in lebendiger Berührung, hatte Sanber jeht einen

neibenswerthen Birtungsfreis.

Es war bie alte Schule ber Deutschen Sprache, welche bie Bieberberfteller unferer Literatur gegruns bet und wurdigen Boglingen binterlaffen batten: aus bem Bufte ber Meifterfangerei, aus bem franabfirenden Clemente eines Lobenfteins und Sof= mannsmalbau hatte fie fich gludlich burchgears beitet bis zu Rlopftod's genialer Rraft und Lefe fings fritischem Ginne: ba erbob fich - noch lebten bie alten Deifter - eine neue Schule, ges bildet auf fremdem Boben, erzogen in der Myfift bes Ratholizismus, flingend mit auswärtigen Schellen und verführt burch eines Chrwurdigen (Johann Beinrich Bog) gewaltige Rraft, bes Alterthums beilige Gefange in urfprachlicher Form auf Deut= fchem Boben zu verpflanzen, und forberte in ber Rulle ibrer jugendlichen Kraft Unerkennung ibres noch nicht gewurdigten Berbienftes.

Eine herrliche Erinnerung bietet sich mir bar, um, was ich in Saalathen bamals erfuhr und empfand, hier mitzutheilen! Die heroen bieser Schule mit ihren Jungern um mich in weitern und engern Kreisen versammelt, boten alles auf, ihrer neuen Weisheit größern Anhang zu verschafsfen und nützten jedes Mittel, was sich ihnen barzbot. Borlesungen, Tageblätter, Kunstvereine in ihzrem Geiste und Alles wurde versucht, um ihren Zwed zu erreichen (es ware interessant, bas Treiz

ben fener Schule im Unfange biefes Sahrhunberts naber zu beleuchten, wenn ber Raum es bier nicht verbote). Biele unter uns, welche ber Jugend rege Phantafie bewegte, fchworen ju ihrer Fahne und um fo inniger, je naber fie wußten, ihre Unficht mit ben ehrmurbigen Beteranen unferer Literatur ju verbinden. Aber bald fiel ihr funftliches Ge= baube gufammen - ihre Meifter wenbeten fich bem Ratholigismus ju und wir Junger fühlten lebhaft bie Gefahr, womit auf Roften bes Berftanbes un= fere Ginne, ja unfer reiner Protestantismus bebroht wurde. Wenn Knaben, wenn Junglinge ber neuen Lehre abtrunnig wurden : wie hatte ein Sander mit feinem flaren Ginne, mit feiner fritifchen Ginficht ihr bulbigen follen? - Go ber: band er fich mit Rogebue, um im Freimus thig en gegen jene neue Schule angutampfen! Man fann biefe Berbindung einen Difgriff bes ehrlichen Canbers nennen; bier batte einmal fein biebes res herz feinen bellen Berftand befiegt und nicht ihn ertennen laffen, wie falfc ber fchlaue Robes bue feine Freunde zu bebandeln pflegte. Dem Chamaleon gleich, anberte jener gewandte und fcreibs felige Dann feine Farbe leicht nach feinen Umgebungen, fach als Biene bas Ungeheuer, mas er im literarischen Bochenblatte bis an bie Bolten erhob, und mabrend er im Freimuthia gen jene neue Schule mit beigenber Satyre ans griff, that er auch ehrenwerthe Manner, feines Bers Tegers nabere Freunde, in ben Bann. Dieg - wie tonnte auch ein Leben lange bauern, beffen Pole fich feinbfelig abftiegen ? - und bag ber Areis muthige im October 1803 unter Garlieb Mers tels Redaktion kam, welcher an die Stelle Des Biges grobliche Schimpfreben gar feste und in ihrem brusten Cone icon jufrieben fich bunfte,

wenn fie, wie ber herr Doctor zwei Jahre vorber in einer miglungenen Borlefung gu Frankfurt an ber Dber bas große Refultat, bag Berber ein Dichter fen, feinen erftaunten Buborern verfunbet batte, bie Blatter ihrer Bochenschrift nur mit leeren Ausfallen gegen ihre vermeintlichen Reinbe \*) gefällt hatte: Beibes bewog unfern Sanber, Die ichone Ibee eines Freimuthigen im Deutschen Geisterreiche aufzugeben. Und wie batte auch ein folch' grundlicher und bieberer Mann, wie unfer Ganber, mit bergleichen Ephemeren lange flimmen tonnen! Langft ift verhallt, womit De ertel bie Belt gu beschenten glaubte und, außer eis nigen gelungenen Theaterschnurren, wird auch Ros bebues nur noch gebacht, um einen Gegner Deuts fchen Geiftes und Deutschen Lebens gu bezeichnen \*\*). Solde Leutchen tonnten Sanbern nie gefährlich werben, aber gefährlicher wohl in bamaliger Beit ein Refler und Berner \*\*\*), boch welche Kraft ubt nicht bie lebenbige Ueberzeugung bes felbstftan= bigen Mannes aus! Dit beiben Mannern, welche bamals ichon auf ber ichwindelnden Bobe bes finnloseften Doftigismus berumgautelten, ober in ben tiefften Abgrunden religiofen Abgerglaubens verfuns ten waren, im vertraulichften Umgange, murbe er bennoch nicht von ihren Schwarmereien angestedt.

<sup>\*)</sup> Feindsetig dachtet ihr freilich jener Schule ench gen genaber; glaubt aber nur, sie hat euch für so gefährlich nicht gehalten: dem Wise wußte sie Seift, den Schimpfneden verächtliches Stillschweigen entgegenzusesen.

<sup>\*\*)</sup> Die weitere Verantwortung dieser Behanptung aberläft der Herausgeber dem Herrn Referenten felbst.

\*\*\*) Die Sohne des Thales, welche freilich schon in einzelnen Jugen ahnen ließen, wohin Werner auf diesem Wege gelangen mußte, welche aber doch des Schosnen zu viel enthielten, als daß man einen so retrogaden Galtomortale ihres Bersasten hatte fürchten darfen, ers schiemen zuerst in Sa nders Kerlage.

Beit zahlreicher, als bie eignen Schöpfungen Sanbers, waren feine Ueberfetjungen aus fremsten Sprachen: eine Erscheinung, welche um fo mehr auffallen muß, je großer bie Unspruche find, welche wir an Sanbers Geift und klassische Spras

de gu machen uns berechtigt fublen.

Seine naturliche Bescheibenbeit, welche boch in feinen fritifchen Arbeiten von feinem richtigen Gelbft= gefühle befiegt murbe, fann uns allein biefe Er= fceinung nicht erflaren; fo lagt uns benn einen anbern Grund bavon auffuchen! Es mußte Gan= bern wohl bange werben, mit eigenen Geiftespros buften hervorzutreten, wenn er bie große Ungabl Deutscher Rlaffifer ermog, beren Berte er theils meife felbft ins Dublifum einführte; nicht Bes fcheibenheit, nicht brudenbe Berufsarbeiten, - fein Gelbfigefubl wieß ibn in feine Grengen : ein gros Bes Berbienft mehr fur ben Beremigten, ba er fich felbft bas Biel vorzeichnete, beffen fein Beift fabig mar und es beständig festbielt. Wie beschamt auch barin ber thatige, gebilbete Dann fo viele unter uns, welche in ihrem eingebilbeten Wiffen fogleich eine fede Mufforberung finben, in jebem Sache gu glangen! Bie weit bat er in biefem bescheibnen Gelbftgefühle viele feiner Beitgenoffen binter fich ges laffen, welche nach Ginem gelungenen Theatercoup fogleich auch mahnten, in ber Biographie und in ber Diftorie mit Glud auftreten au tonnen !

Aber diefes Gelbstgefühl, welches in ihm berrichte, machte ihn auch oft reigbar, wenn er fürchtete, nicht genug erkannt, ober gar verkannt worden zu fent und zog ihm auf der gefahrvollsten Altersstufe des Rannes bypochondrische Bufalle zu. Rur feine kidenschaftliche Liebe zur Musik, wo Glud und Sandel seine Lieblinge waren und seine eben se gebiegene, als geschmadvolle Lenntnis davon, zen



ftreuten ihm feine Grillen und erheiterten bie lets-

ten Jahre feines Lebens.

Manner von folder Birtfamteeit pflegen bei herannahendem Alter auszuruhen auf ihren Lors beeren, nur icon und trefflich zu finben, mas in ihrer Beit erschien und wenig fich um bas gu barmen, was bie geiftige Belt fpater ergreift. Go nicht Sanber! fein Beift nahm ben innigften Theil an allem Reuen, was in ber Literatur fich gestaltete und feine Runftliebe ergriff mit berglicher Freude bie neuen Geburten ber Beit. Wie schmerze lich fiel es ihm, bag lahmende Krantheit ihm nicht erlaubte, bas rafche Aufbluben bes Ronigsftab= tifchen Theaters zu Berlin mit Augen zu fchauen! wie klagte er noch in ben letten Tagen feines Le= bens, baß er fich nicht auf biejenige Linie habe emporfdwingen tonnen, welche ibm bon feinem thatigen Geifte fen angewiesen worden! Go ftarb er, nachbem er fcon mehrere Jahre gefrantelt ein Leiben, welches ibm auch vielleicht bas Preufi= fche Ungludsjahr, wie vielen anbern biebern Da= trioten, welche bie Beit hoffnungelos verkannten, augeschidt - und ein wiederholter Schlagfluß ihn gelahmt batte, mit freiem, regem Beifte, gepflegt von feiner Gattin und von zwei Gobnen und zwei Tochtern, welche, erwachfen, bes Baters fconfte Freude maren, im Rreife inniger, tenntnigreicher Freunde ben fanften Tob, ber ihm als Lebensengel bes ewigen Friebens Soffnungspalme reichte. Der Superintenbent Rufter fprach am 31ften Januar an Sanbers Grabe fraftige Borte uber bes Beremigten große Berbienfte und ber tos nigliche Chordirector Leibel feierte aus eignem Antriebe in ber Aufführung geiftlicher Gefange bas Andenten bes befonders fur Mufit lebenben, verewigten Runftfreundes auf eine garte Beife.

Ein vielbewegtes und bennoch stilles Leben haben wir zu Grabe getragen! Welch Lob kann hoher seyn, als was er selbst sich, ber Berewigte, erworben hat! Thatig in seinem Beruse, wirksam mit gludlichem Ersolge für die Wissenschaft, kraftig befordernd das erwachende Aalent, Strenge übend gegen missungene Bersuche, bescheiden sühlend, was ihm noch sehlte, mit regem Eiser Alles ergreisend, was Kunst und Wissenschaft erzeugten, geachtet von seinen Beitgenossen, geliebt von seinen Freunzben, sant er, mit dem freimuthigen Geständniss: noch nicht genug geleistet zu haben, in die dustre Gruft und schaute hossnungsreich auf das Licht, welchem er im Leben so kraftig entgegen gestrebt hatte!

Es bleibt uns jest noch übrig, Sanbers zahlreiche schriftstellerische Arbeiten aufzuführen; wir theilen sie in altere von 1777 — 1795 und in neuere bis 1810. Sie mogen chronologisch hier

fteben :

Das Leiden Jesu, eine Cantate zu einer Passionsmusst von Rolle. Salle, 1777. 8. — Friedrich Wilhelm der große Churfürk, ein Borspiel, 1782. — Berschiedene Erzählungen in den von Mylius herausgeg. kl. Romanen, Erzählungen u. Schwänken. — Einzelne Gedichte in Almanachen u. s. w. — Drybeus u. Euridice nach Glucks Musik. Magdeb., 1786. — In der liften Ausgabe d. hinterl. Werte Friedrichs II. hat er die Gesdichte u. die Briese an Boltaire übersetz; die Lee Ausg. hat er, 4 Wde ausgenommen, revidirt u. z. Apeil umgearbeitet. Freundschaftlicher Brieswechsel zwischen Friedrich II., König von Preußen und A. A. v. Suhm; a. d. Franz. übersetzt, 2 Ah. Leipzig, 1787. — Friezdrichs II. Werte, bei seinen Ledzeiten herausgeg. 1—3x Bd. A. d. Franz. — Magazin von Reisebeschreibungen, 1—5x Bd. übers. (Die folgenden Wde sind von ihm revidirt und zum Apeil übersetzt worden.) — Indigenia in Naurts, nach Glucks Ausst. Magdeb. 1790. — Ausgenia in Naurts, nach Glucks Ausget. Ausgebeb. 1790. —

Iphigenia in Aulis, lyr. Aragodie in 8 Aufz., in Musik ges. von Gluck. Frei übers. u. in e. Ausz. z. Singen bei dem Piauos. gebracht von J. D. Sander. Mit Peutschem u. Franz. Aert. I. Akt. Fol. — Iphigenia in Aulis, lyr. Aragodie in drei Aufz. A. d. Franz. des Bailly du Rollet und nach der Musik des Kitters Gluck, von I. D. Sander. gr. 8. 1809. — E. N. Koch, Gezmählbe der Revolutionen in Europa. A. d. Franz. übers. von J. D. Sander. s. Ah. gr. 8. 1807.—1809. — Die heilige Cacilia. Geistliche Lieder, Oden, Motetten, Psaimen, Epore u. andere Gesänge. Erster Jahrgang in 4 Lieferungen. Auerfoliv. —

Lacretelle, des Jängern, Geschichte von Frankreich wähzend des 18ten Jahrh. Aus d. Franz. übers. 2 Ahse. 8. 1810.

... Waschte, ..

the large to a mark that

الأولاد المراجعة الم

bei Bojanow, (Großherzogth. Pofen) im Octbr. 1826.

Rarl Wunster.

## \* VIII. Christian Lubwig August Philipp Heimreich,

Abjunct und Pfarrer gu Siefenort.

geb. hen 1. December 1754 ju Greuzburg. geft. am 27. Sanuar 1826 ju Tiefenort.

Dieser im Betracht seines vielseitigen Biffens und Birtens für das allgemeine Beste merkwurdige und verdiente Rann stammt aus einem abelichen Geschlecht, obgleich berselbe nie diese Burde mit einem Bort erwähnt hat und die Nachrichten das von nur erst in seinen hinterlassenen Papieren gestunden worden sind. Der Mitversasser dieser Lesbensbeschreibung hat das urschriftliche Abelsdiplom vom 31sten Rai 1787 vor sich und es wird für

vie zahlreichen Freunde und Boglinge unseres heims reichs interessant seyn, einige Stellen herauszuhes ben und sie zur öffentlichen Kunde zu bringen. Mittelst dieses Abelsdiploms wurde der Großonkel unseres setigen Freundes, der kaisert. Dos und Les gationsrath Ernst Friedrich Justus heimreich, ein in Geschäften und kaiserlichen Austragen sehr ersprobter Mann, für sich, seine Descendenten, auch dessen sammtliche Geschwister in den Abelstand ershoben und es kam darin unter andern Folgendes vor:

"Wenn Wir benn angefeben, mabrgenommen "und betrachtet die Chrbarfeit, Redlichfeit, abliche "Sitten und Qualitaten, sonberbare Tugenben, "Saben, Bernunft, Biffenschaften und Gelahr= "tigleit, womit Ernft Friedrich Juftus von Beim= . "reich begabet, welches uns auch bewogen, Ihn "bereits vor brei Jahren in die Bahl ber Comi-"tum Palatinorum zu segen und einzuverleis Unbei Uns auch vorgestellet und mit "fonderbarer Glaubmurdigfeit beigebracht ift, baß "beffen Goschlecht laut unterschiedener Abels = "und Turnierbucher, Chronifen, an Rirchen und "Gebauben gefundenen Epithaphien und Monu: "menten fcon vor Seculis Ebel gemefen, aller= "maafen Heimricus schon im achten Seculo am "Rheinstrohm gelebet und bas Rlofter Borich fun= "biren belfen, Wolfgang im Jahr 1209 ju Borms, "Bilhelm im Jahr 1837 ju Ingelheim und Be-"org allerfeits Edle von Beimreich im Sabr 1403 "Bu Darmftabt auf ben Turnier= und Ritterfvie-"len gegenwärtig gewefen, nach ber Beit in Rran-"ten bas Rittergut Dirnftein befeffen, von ban-"nen biefes Gefchlecht endlichen in Niberbeutsch= "land und auf die Infel Mordstrand fich ausges "breitet, bis gur Beit bes breifigjabrigen Rrieges 11 \*

"fich wieder einige nach Oberbeutschland gewen-"bet, in alle Bege aber bie Borfahren obbefag= nten Comitis Palatini im Rrieges und Civils "bienfte fich ruhmlich vor bas Deutsche Bater-"land gebrauchen lagen, er auch felbften burch "feine in Wien gemachten Cameral : Propositionen "bas Intereffe Ihro Romifch Raiferl. Majeftat "und Dero Erblande ju beforbern, fich befligen; "bemnachft in mancherlei Affairen und Berichi= "dungen, fomobl an Churfurftliche Bofe bes Beil. "rom. Reiches als auch nach ben Nieberlanden "und bem Konigreich Pohlen fich biftinguirt, an= "bei nicht weniger von Uns als anbern ins und .....auslandischen Rurften ben Characteur eines Sof= "und Legationerathes ju führen, fich meritirt gemacht, auch Unferm Furfil. Saufe treu und "bold und bienftbar gewesen und hierinnen all= "Rets zu continuiren verfprochen hat. Goldem= "nach haben wir mit mohlbebachtem Muth, gu= "ten Rath und reifer Betrachtung in Krafft ob= "gebachten Raiferlichen Freiheitsbriefes und ba= "rinnen empfangenen volltommenen Gewalt und "Dacht obenerwahnten Ernft Kriebrich Juftus. "wie auch beffen leibliche Geschwifter Johann "Chriftian und Johann Friedrich, nicht weniger "Chriftinen Johannetten und Cophien Wilbels "minen allerfeits Beimreich, gleichergeftalt fowie "auch alle beren eheliche Leibeserben und fammt= "liche Erbeserben und Descendenten beiderlei Ge-"folechts, Manns: und Beibsverfonen fur und "fur ju ewigen Beiten, in ben Stanb bes Abels "bestätiget und in ben Grab bes Ritterftanbes "des Beil. rom. Reichs und ber Raiferl. Erbtos "nigreiche, Fürftenthumer und Lanbe als Ritter= "maßige und Turnier-Genofleute erbobt, bazu "gewurdigt, geschopft, betraftigt und Gie ber

"Schaar, Gemeinschafft und Gefellschafft bes Mit-"terbaren Abels zugefügt und verlieben, aller-"magen und bergeftalt, bag fie binfubro nebft ndem Prabicat Edel von Beimreich fich Ritter "bes Beil. Rom. Reichs von und ju Beimen-"thal nennen, fcreiben, und folches Chrenwort "ewiglich führen follen und mogen ic.

"Sannibal Surft von Portia." Der im Jahre 1705 geborne, jugleich mit in ben Abelftand erhobene Bruber bes obenermabnten Sof= und Legationsrathes mar ber Bater unfers Abjunct Beimreichs, ein febr eifriger und traftiger Mann, welcher zuerft die Pfarrei zu Ginsborf in ber Dioces Alftabt erhielt, aber folche nach fechs Sahren mit ber Pfarrei ju Belmershausen in ber Dibces Oftheim vertauschte. Auch ba blieb er nus turge Beit, indem ihn ber bochftselige Bergog Ernft August von Sachf. Beimar nach Masbach verfette, wo zwar feine Energie febr fraftig wirtte. aber mo feine Beftigfeit auch bald eine weitere Berfebung nach Mabelungen gur Folge hatte, welche Stelle er jeboch schon nach einem halben Sahre mit ber Infpectorftelle ju Creugburg vertaufchte. Doch auch bier konnte er nicht bleiben und nach= bem bei bem großen Brande im Jahre 1765 mit feinem eigentoumlichen Saufe auch der größte Theil feines Bermogens verbrannt war, wurde er als Superintenbent nach Raltennordheim verfett, wo er am 29. Mai 1771 mit Tobe abging. Bu Creugburg wurde am 1ften December 1754 unfer Abjunct Beimreich geboren, wo er neben bem vater-lichen Unterricht bis jum Jahr 1765 bie bafige Stadtichule besuchte und nachdem im Sabre 1771 fein Bater als Superintendent au Raltennordheim geftorben mar, begab er fich mit feiner Mutter gu feinem Schwager, bem Pfarrer Bindbeim zu Afdens

haufen, welcher ihn zu weiterer miffenschaftlicher Bilbung vorbereitete. Im Jahr 1772 besuchte er bas Lyceum ju Deiningen, wo er jeboch nur ein Sabt verweilte und Dann bie Universitat Jena bezog, wo er bas Studium ber Theologie mablte, babei Die Borlefungen ber Professoren Pola und Bifler benutte und ale ein fleifiger, aber munterer Student bafelbft lebte. Gein geringes Bermogen erlaubte ibm nicht, ben gewöhnlichen afabemischen Curfum auszuhalten, fonbern nach brei Semeftern verließ er icon bie Universitat, nachbem er vors züglich bie Frangofische und Englische Sprache grundlich erlernt batte. Bom Jabre 1775 an bes Eleidete er mehrere Sauslehrerstellen in Franken, Sachfen, auf ber Infel Rugen und nach feiner Rudtehr in fein Baterland, in bem Stabtchen Zann an ber Rhone und endlich in Rarnrobe unweit Gifenach, wo er fich vorzuglich mit Erziehung und bem Unterricht junger Leute beschäftigte, mit wels den er Reifen in entfernte Gegenben, j. B. in bie Miederlande, machte, wobei er fich viele Sache, Belta und Menfchenkenntnig erwarb.

Im Jahr 1790 traf ihn die Reibe, die geists liche Collaboratur bei dem geistlichen Ministerium zu Eisenach zu übernehmen; da aber damals mit dies seisenach zu übernehmen; da aber damals mit dies ser Lein Gebast, perbunden war und Heimreich deshalb seine Haustebrerkells aufzugeben genothiget war, so errichtete er zu Eissenach ein Erziehungsinstitut, welches zunächst auf junge Englander, Franzosen und Schweizer berechenet war, welche daselbst Unterricht in der Deutsschen Sprache und andern vorzüglich Kausseuten nothigen Wiffenschaften, erhielten. Er verband sich zu dem Ende mit mehreren Hulfslehrern, unter welchen besonders der bekannte Schriftsteller und Mathematiser Hossselb, jeht zu Oreisigader und

ber um die vaterlandische Geschichte verdiente Gia senachische Gymnasiumstehrer May genannt gu, werben verdienen.

Diefes Inftitut hatte einen fo gludlichen Forts. gang, bag Beimreich zwei Jahre nach beffen Ers öffnung die Entlaffung von ber Collaboratur fuchte . und erhielt, um fich ausschließlich biefem feinem Lieblingsfache zu widmen; boch wurde er auch ba bald burch politische Ereignisse vertrieben. Es batten namlich bie Folgen ber inzwischen eingetres tenen Kranzofischen Revolution eine Menge Krangofische Emigranten mit ihren Kamilien aus bem Reiche vertrieben, beren viele nach Gifenach tamen und bie geraumigften Saufer einnahmen, fo baff Beimreich tein paffenbes Lotal fur fein Inftitut baselbst fand. Er suchte baber um die Predigerftelle zu Neuftadt im Amte Gerftungen nach und erhielt fie. In biefem in einer reigenben Gegenb bes Werrathales gelegenen und von einem gut= muthigen Landvolke bewohnten Dorfchen, welches. er baber fein Parabies ju hennen pflegte, verlebte er die gludlichften Tage im Rreife feiner Boglinge und Lehrer, von benen allen er als ein guter Da= ter geliebt und verehrt murbe. Diefes Dorfchen war ihm noch in ber letten Periode feines Lebens fo lieb, daß er oft enthusiaflisch bavon sprach und verficherte, bag, wenn er nicht gleichsam mit Gewalt von ba weggeriffen und nach Franken verfett worben mare, er nie biefes Platchen verlaffen ba= ben murbe; aber biplomatische Berhaltniffe riefen ibn aus biefer iconen Lage in ein Feld, wo er zwar vielfache Beweise seines Patriotismus und feiner Unbanglichkeit an feine Landesberrichaft au geben Gelegenheit hatte, aber mo er auch manche harte Prufungestunde aushalten und Beltklugbeit fich zur Megibe in baufigen critischen Ereige

niffen bienen laffen mußte. Seinem Regenten, bem Bergog von Weimar fant namlich bas Patronatrecht auf eine Pfarrei zu Masbach in Franken und ber größte Theil biefer von Rofenbas chifden Befitung als Mannlehn gu: auch ftanb biefe ansehnliche herrschaft wegen Mangel manne licher Descendenten auf bem Beimfall. Theils baufige awischen ben untermischten katholischen und protestantischen Einwohnern vorkommenbe Reibungen, theils die Folgen ber Deutschen Staatsum= maljung und baraus zwifchen benachbarten Burs ften fich bilbenben Collifionen, überdies ber Dan= gel an einem von ben Deutschen gurften anertann= ten Gericht, machten bie Lage eines Pfarrers au Masbach überaus schwierig und die Auswahl beffelben bebentlich. In unferm Beimreich glaubte man alle Eigenschaften zu finben, welche zu biefer Stelle unentbehrlich waren und man batte fich nicht getäuscht; feine Paftoralflugheit und biplomatifche Umficht und Gewandtheit ließen ihn burch vielfeitige Berlegenheiten burchschlupfen und wirtten portheilhaft fur bie bochfte Lebnsberrichaft, ohne ber Gutsberrichaft nachtheilig ju werben. Doch bei aller feiner Borfcht und außerft umfichtigen und belicaten Berhalten batte ibn boch beinahe ein of= fentlich ausgesprochener Beweis feiner unbeschreiblis chen Unbanglichkeit an feine ibm fo theure ganbesberpicaft feine Laufbahn gertrummert, batte er fic nicht mit Burbe und Offenheit gegen die ihm ges machten Unfchulbigungen zu verheidigen gewußt. Es mochte bebentlich fenn, jenes Greignig, welches übrigens in bem Rirchipiel bes Geligen allgemein befannt ift, bier umftanblich aufzuführen, ba es in manche biplomatische Berbaltniffe eingreift und mans de Saiten unangenehm berührt, aber so viel ift bekannt genug, baß unfer Beimreich vorgelaben und hart angelaffen, aber nach seiner eben so anständis gen als freimuthigen, vor ber hohen Behorbe auss gesprochenen Bertheidigung, nicht allein von aller Strafe freigesprochen, sondern ihm noch eine ber ersten protestantischen Stellen angetragen wurde, bie er jedoch, weil er sich bazu zu schwach und zu sehr abgestumpft fühlte, verbat.

Auch in Masbach feste heimreich feine Lehrs anstalt fort, tonnte aber wegen feinen vielen Amtsgeschaften nur wenige Boglinge aufnehmen, bie sich endlich burch bie vielfachen, auch Franken betroffes

nen Rriegsbedrangniffe, ganglich verloren.

Barnun heimreich burch die vieljährigen Kriegs=
calamitaten genothiget worden, seine Liebungsgeschafte, die Bildung junger Boglinge aufzugeben,
so gewann er dadurch auf der andern Seite in geselliger hinsicht, da er in jener ganzen Umgegend
von allen benachbarten Beamten und Geistlichen
protestantischer und catholischer Confession sehr ge-

schätt wurde.

Endlich aber, von mancherlei Conflicten ermubet, febnte er fich wieder nach einer vaterlandischen Stelle, und als im Jahre 1805 zu Tiefenort im Aurftenth. Gifenach ber Abjunct Robler geftor= ben war, fuchte er biefe ihm langft vor allen erwunschte Stelle, die ihm auch vor ber Sand qua gefichert, aber noch gur Beit, weil man feine Ents fernung von Masbach noch nicht wunschte, bis au feinem Abgang von bort, burch Bicarien beforgt wurde. Erft im Jahre 1817, im 68. 3ahre feines Lebens, trat er feine lette Banberung nach Tiefenort an, um ba ben Abend feines ftets thatigen und gemeinnütigen Lebens zu befdließen. Er fand bier eine freundliche Aufnahme und Aufheis terung burch ben gefelligen Umgang mit gebilbeten Mannern, bie ihm in allen Perioden feines thatis

gen Lebens - ein mabres Beburfniß maren, und er. wurde in biefer langft gewunschten rubigen Stelle um fo mehr einen fichern Bufluchtsort und Erhos lung von feinen vielfachen Dulbungen gefunden haben, ba burch ein gutes Dienfteinkommen feine vorbin burch Gutmuthigfeit und Gaftfreiheit etwas geftorten Bermogensumftanbe für fein bausli= des Bedürfniß gesichert maren, aber mehrere traus rige Berhangniffe forten auch bier ben Berbft feis nes iconen gemeinnutigen Lebens, inbem er fein Gebor faft ganglich verlor und eine vieljährige treue Saushalterin, die Schullehrerwittwe Avemart, De= ren verwaiste zwei Sohne er erzogen hatte, und welche feit feinen Erziehungsanftalten fein Baus= wefen treulich beforgt hatte, burch einen Schlagflug mehrere Sahre völlig gelahmt murbe und ibm fury bor feinem Ubleben vorausging. Rach einem anhaltenden Kranfenlager, welches in Alterefchmas che feinen borguglichften Grund hatte, farb er am . 27ften Januar 1825, im 71ften Jahre feines 201= ters, mit ber Beruhigung, bag aus feinem Rachlaß bie wenigen Glaubiger vollig befriediget murben und teine Bitme und Rinder feinen Berluft bes trauerten, ob er gleich die Liebe und Achtung feis ner Semeinben int in bas Grab nahm.

Unfer heimkelch besaß einen hellen und wissenschaftlich gebildeten Verstand und einen ungessuchen, aufheiternden Wis, welcher seinen Umgang sehr anziehend und unterhaltend machte. Franzosissiche und Englische Sprachkunde war in den jungeren Jahren sein vorzüglichstes Studium, welches er bei den mancherlei Erziehungsinstituten sehr vorztheilbaft benutzte. Mehrere seiner fremden Böglinge aus Frankreich, der Schweiz und England suchten ihren alten treuen Lehrer auf, und in dem letzten Jahre seines Lebens besuchte ihn noch ein Englan-

veichs interessant senne und Boglinge unseres heims reichs interessant senn, einige Stellen herauszuhes ben und sie zur öffentlichen Kunde zu bringen. Mittelft dieses Abelsdiploms wurde der Großonkel unseres sellgen Freundes, der kaisert. Hof: und Les gationsrath Ernst Friedrich Justus heimreich, ein in Geschäften und kaiserlichen Austrägen sehr ersprobter Mann, für sich, seine Descendenten, auch dessen sammtliche Geschwister in den Adelstand ershoben und es kam darin unter andern Folgendes vor:

"Wenn Wir benn angefeben, mabrgenommen "und betrachtet die Chrbarkeit, Redlichkeit, abliche "Sitten und Qualitaten, fonberbare Tugenben. "Saben, Bernunft, Biffenschaften und Gelahr= "tigleit, womit Ernft Friedrich Juftus von Beim= "reich begabet, welches uns auch bewogen, Ihn "bereits vor brei Jahren in die Bahl ber Comi-"tum Palatinorum ju fegen und einzuverleis "ben ; Unbei Uns auch vorgeftellet und mit "fonderbarer Glaubmurdigkeit beigebracht ift, baß "beffen Goschlecht laut unterschiedener Abels = "und Turnierbucher, Chronifen, an Rirchen und "Gebauben gefundenen Epithaphien und Monu-"menten ichon vor Seculis Ebel gemefen, aller= "maafen Heimricus schon im achten Seculo am "Rheinstrohm gelebet und bas Rlofter Borich fun-"biren belfen, Bolfgang im Jahr 1209 ju Borms, Bilbelm im Jahr 1887 ju Ingelheim und Be-"org allerseits Eble von Beimreich im Sahr 1403 "au Darmftadt auf ben Turnier= und Ritterspie= "len gegenwartig gemefen, nach ber Beit in Fran-"ten bas Ritteraut Dirnftein befeffen, von ban= "nen biefes Gefchlecht enblichen in Riberbeutsch= "land und auf die Infel Mordstrand sich ausges "breitet, bis zur Beit bes breifigjabrigen Rrieges 11 \*

Biffenschaften geleitet worden find, werben ftets bas Andenten an biefen achtungswerthen Mann in ih= rem Bergen bewahren.

J. u. E.

T. u. R.

## \* IX. Johann Lubwig Klohß,

ber Medigin und Chirurgie Doctor, Inhaber bes tonigl. Preuß. allgemeinen Chrenzeichens erfter Alaffe, bersgogl. Anhalt-Deffauischer hofmedicus, Stadtphysitus und Stadts und Lands Accoucheur zu Berbft.

> geb. ben 20. November 1770. geft. ben 28. Januar 1825.

Menn raftlofes, rebliches Streben, in einem nicht kleinen Birkungstreise nach Kraften zu nüben. wenn ber regfte Gifer fur feine Biffenschaft, bie trenefte Pflichterfullung in bem gewählten Berufe und mannichfache, wahrend eines langen Beitraums bem Baterlande und ber Denfcheit mit feltner Uneigennutigfeit und ruhmlicher Gelbftaufopferung von Gesundheitzund Leben geleiftete Dienfte, einen Mann ber Ausgeichnung wurdig machen, in biefem, bem Gebachtniß ebler Dahingeschiebener aus bem Denticen Bolte geweihten Buche, auch fur feinen Ramen einen Plat zu erhalten, fo gehort ber Berftorbene unftreitig unter bie Bahl berer, beren Bers bienfte und ganges Leben ihnen ein bobes Unrecht an biefer Chre und ben vollgultigften Unfpruch ertheilen, ber Bergeffenheit entriffen und bem ehrenben Andenten ber Dit= und Nachwelt erhalten au merben.

Seine Baterftadt war Berbft, mo fein Bater Befiger einer Bachsbleiche und einer ber wohlhas benoften und angesehenften Burger war. Den erften

Unterricht erhielt er im alterlichen Saufe, theils burch Privatlehrer, theils fpaterbin auf bem borti= gen Symnafio bis jum 11ten Sabre, wo ibn fein Großvater mutterlicher Seite, ber Rath und Stabts phyfifus Dr. Jacobi, welcher vor allen feinen ubris gen Enteln ihm bie meifte Liebe und Gorgfalt fchentte, gang ju fich in fein Saus nahm und 3 volle Sabre barin behielt, mabrend welcher Beit er noch bas Gymnafium ber Stadt befuchte. Dann warb er, hauptfachlich auch auf Unrathen bes legtern nach Schulpforte gebracht, welche er nach Biabrigem Mufenthalte mit bem Gomnafio gu Gotha vertaufchte, bas er aber nur auf 1 Sabr noch bes fuchte und bann im 18ten Lebensjahre bie Univerfitat zu Sena bezog, um fich ber Beilfunbe gu widmen, zu ber ihn fcon fruh eigne Reigung, nicht minber aber auch Beifpiel und Mufmunterung fei= nes Großvaters bingogen, beffen Liebling er mar. Done ben Freuben bes afabemifchen Lebens gu ents fagen, die ihm vielmehr gern gufagten, und beren er in fpatern Jahren fich immer mit vieler Barme erinnerte, verabfaumte er inbeg feineswegs bas ern= ftere Studium feiner Biffenschaft und widmete fich mit Gifer und Kleiß ber Debigin in ihrem gangen Umfange, worin ibm Manner, wie Lober, Gruner, Start, Dicolai u. f. m., ben trefflichften Unterricht ertbeilten. Bie unermubet fein Fleiß, wie rege feine Bigbegierbe und wie groß fein Gifer maren, bavon zeugt nicht nur fein fpateres prafti= fches Leben, fonbern auch bie ehrenvollfte Unerfen= nung von Geiten feiner Freunde und Lehrer, von ber noch jest Beweise vorliegen. Go finbet fich in bem, bon ibm nachgelaffenen Dentmale afabemifcher Freundschaft folgende Stelle, bie ein Freund einschrieb: "Guter Klohg! ich muß bir bas rubm= liche Beugniß geben, bu marft ber Biene gleich; bu

temft nach Jena und gehst belaben mit Wiffenschaften ins Baterland zuruch. "Noch mehr aber als dieser,
bon einem Commilitonen gewiß seltne Ansspruch,
zeugt dafür das Lob und die Liebe seiner Lehrer,
unter benen Lober insbesondere ihn vorzugsweise
auszeichnete, so daß er in der, seiner Differtation
angehängten Einladungsschrift, von ihm rühmte:
"er habe durch vorzuglichen Fleiß und gute Sitten
sich vor vielen andern seinen Lehrern empsoblen,
weshalb denn auch er selbst insbesondere Freund-

'Schaft für ihn gehegt babe."

Rach beendigtem atademischen Triennio befant er summa cum laude bas medizinisch=chi= rurgifche Eramen und warb bann unter Lober nach Bettheidigung feiner Differtation : De paracentesi vesicae urinariae per intestinum rectum, sum Doctor ber Debigin und Chirurgie promovirt. . .: Er verließ bierauf im Berbfte 1791 Jeng, um noch auf ein balbes Sabr Die flinischen Unftalten pon Berlin und hauptfachlich bie Charite gur befuden und tehrte bann nach feiner Baterftadt gurud. Durch Anleitung und Beihulfe bes ichon ermabn= ten Rathe Satubi, eines vielbeschaftigten und bamale ichon hochbejahrten Arztes, ber ihn mit bd= terlicher Liebe umfaßte und 7 Jahre im eignen Saufe wohnen, an feinem Tifche und taglicher Ge-Fellschaft Theil nehmen ließ; nicht minber aber burch eigne Anftrengung und Gefdidlichkeit gelang es ibm bier balb, bas Bertrauen bes Publitums an erwerben und binnen furger Beit gum Befig einer nicht unbebentenben Praris zu gelangen. Da er mit befonderer Reigung auch ber Geburtebulfe fich gewibmet hatte, die, wie bas Bebammentvefen über= baupt, fich bamals in Berbft in ichlechter Berfaffind und ausschließlich nur in ben Sanben wenig unterrichteter Bebammen befand, fo gelang es feis

nen wieberholten Borftellungen, bie Beborben auf biefe Gebrechen nicht nur aufmertfam ju machen. fonbern auch babin zu vermogen, ju beren Abftel= lung ibn mit einem nambaften Gehalte jum Stabt= und Landaccoucheur ju etnennen, in welcher Gigens fcaft er bei fcweren Geburten Unvermogenber aus ber Stadt und ben bieffeits ber Elbe gelegenen Dorfern, Deffauischen Antheils, unentgelblich Gulfe au leiften und außerbem bie Aufficht über bie Sebommen gu führen und beren Unterricht gu beforgen batte. Glud und Bufall, zwei Umftanbe, bie mehr ober weniger in bem Leben jebes Menfchen, hauptfachlich aber in bem eines Arztes, zumal in bem erften Auftreten eines Unfangers, eine Roffe fpielen, begunstigten ibn in der aratlichen und faft noch mehr in der geburtebulflichen Praris, fo bag er gar bald als Urat und insbesondere als Ges burtshelfer in der Stadt und Amgegend einen be= beutenben Ruf gewann und meilenweit zu Kranten und Kreisenden gerufen ward. Bon Jahr zu Jahr vergrößerte fich fo fein Birfungefreis, wie feine Einnahme und beide wurden noch bedeutender, als burch ben im Jahre 1804 erfolgten Tob bes Raths Jacobi der größte Theil von beffen Praris nicht nur, fonbern auch bas baburch erlebigte Stabtubn= fitat ibm, wenigstens gur Salfte, gufiel, inbem Befoldung fowohl, als Geschafte beffelben, zwifchen ibm und bem bamaligen Sofrath Benning getheilt wurden.

Unter keinen andern Abwechslungen, als beznen, welche ein vielbeschäftigtes praktisches Leben barbietet, vergingen ihm so bei ungeschwächter Gestundheit mehrere Jahre, als er im Sommer 1818 einer ber ersten war, die von dem sich damals entswicklinden bosartigen Typhus ergriffen wurden. Mit großer Hestigkeit hatte die Krankheit ihn bes

fallen, mehrere Tage schwebte er, besonders wegen febr hervorstechender, ber Gehirnentzundung nabe ftebenber, Affektion bes Ropfes, in bedeutenber Lebensgefahr; boch eine im Uebrigen gefunde Ror= perbeschaffenheit, bie forgfamfte Pflege und Abmartung und ber treue aratliche Beiftand feiner Collegen retteten fur biesmal noth bas bebrobte Leben und er genaß, zwar langfam nur, aber boch voll= ftanbig. Ein mehrtagiger Aufenthalt auf bem Lande und von da ein kurzer Ausflug nach bem bamals vielbewegten und febr lebendigen Berlin (es war gerade die Beit bes Baffenstillstanbes), pol= lenbeten burch Rube und Erholung anfanglich, fpas terbin burch rege, alle Thatigfeit in Unspruch nehs mende Theilnahme an ben bamaligen großen Beits ereigniffen, die vollkommene Wieberherstellung und fcon Ende Augusts mar er wieber im Stanbe. nach wie vor feine Geschafte zu beforgen. als in Folge bes zu Ende 1813 und fast bas ganze Sabr 1814 hindurch graffirenden Typhus auch Berbft von biefer morberischen Seuche heimgefucht ward, als sich die Zahl von Kranken täglich mehrte und fogar zu biefem Allem noch ein großes Mili= tairlagareth, bas fast ein Sahr lang in Berbft blieb. hingutam, an beffen Beforgung er gleichfalls thati= gen Antheil nahm und endlich mehrere feiner Col= legen gleichfalls am Typhus erfrankten und ihre Rranten ihm größtentheils überlaffen mußten, litt weber feine Befundheit bei biefen überhauften Bes fchaften, noch fein Gifer in ber Musubung feines, unter bamaligen Berhaltniffen, gewiß bochft fcmeren, bochft beschwerlichen Berufe. Im erhebenben Gefühl bes eblen 3medes biefes Berufs, ber fich ba bei ber allgemein verbreiteten Roth, bei bem Mangel auter arglicher Sulfe, bei ber ftets guneh= menden Daffe von Rranten, bei ber bobe einer

faredlichen Epibenie und bei bin unterbeft immer fortfinmenben Goredniffen eines verbeerenben Rufes ges recht beutlich in feiner gangen Bobltbatigegit und Arbabenheit jeigte, und im Bertrauen auf die gene, burch bit einmal überftanbene Rrantbeit nicht mehr gefahrbete: Sicherheit, unterzog er fich allen Befcheften, befuchte ohne Unterschied eben fo bie mit Rranten angefüllten Gemacher ber Reichen. wie die fchinutigen Butten ber Urmen, ging frob und wat, bei Mag und Racht, eben fo in bie Drivatbaufer, wie in bie von armen Ariegern mehrenze Rationen wintmeinben Gale bes großen, anfangs Taum: mit bem Allernothigften verfebenen Lagares thes, fucte au belfen und zu retten, wo er ber mogte, um bem Fortidreiten ber tobtlichen, verbees renten Grantbeit; nach Graften Ginhalt au thun. Beine Berbienfte in biefer fchweren Beit um bie Bebandlung tranter Militairs in ben Burgerbaus fern, als hauptfachlich um die thatige Theilnahme an ber Beformung bes, größtentbeile mit Dreuffen angefüllten Lagareths, murben auch von Gr. Daj. bent Ronig von Preugen burch bie 1817 erfolate Berleibung bes allgemeinen Ehrenzeichens aweiter und ein Sabr fpater, erfter Rlaffe anerkannt und von der Lazareth-Berwaltungscommission burch Be freinna won ben Laften ber Ginquartirung und eis ner Remuneration an Gelb belohnt. Auch fein Furft ertaunte: feine bem Staate geleifteten Dienfte bedurch an bag er nach bem im Jabre 1828 ets folgten Tobe bes hofraths Dr. Benning ibn jum Shimebicus ernannte und ber Stadtrath au Berbft nicht minber inbem berfelbe bas eine Beit lang getheilte Dhofitat ber Stadt wieder vereinigte und ihm ale alleinigem Stadtphofitus übergab.

Gin fo ausgezeichnet thatenvolles, fo gang beit Dienfte ber kirdanben Menfcheit geweihtes Lebin

:

ta bie tretelle Schilderung, bie belle Rabrebe bes - Mannes. Bei einer großen Geiftelbatigfeit be-105 Rlobe einen gefunden; Haren Berfideb; eine nichtige: Urtheiletraft, wiel Beobachtungsgehe and einen dat praftifden Salt. Ohne irgent einem Buftem au butbigen, beren er in feiner Laufdabn imebrere entftehn und wieber verfchwinden fat. nobin er bei ber Ausubung feiner Runft bie Matur an feiner Subrerin und bie gebiegenen Bebbachtungen ber beffen Merate aller Beiten umb Bolfer imb ihr "Abun und Sandeln zum Borbilbe an. Unernichtet . in feiner Chattateit, gleich bereit, bei Racht, wie bei Zage, ju Spilfe beifchenben Rranten ju zilen, befing er in einem hohen Grabe bie einem Arate fo nothige, fo mentbehrliche. Gebuth und. anbei; eine fo große Uneigemunigleit, bas fie febr oft wemigbraucht warb. Chen fo lentfelig gefellig und freimbtich, wie gegen feine Rranten," twar er auch menen feine Rollegen und felbft bei matthem! Anlag gue Befchwerbe unb Ungufriebenheit iber bes Ginen ober bes Anbein Betragen gegen ibutrapar er unfabia. Dietoes mit Gleichem gu vergelten und gu Gind Rudtheil fich felbft Bortheil zu ftiften, wenn auch wie nicht felten jer felbft bagn Berantaffung berech Tibere feblett ....... as to be and new in Gei biefen Sigenschaften, bie ibn als Menfic und Arat gleich both in Der Achtung Alter ftelltwei Fonnte es nicht feblen . Daß er bas Butrauen unbeibe Liebe feiner Kranden in einem boben Grabe befag, wie er benn balb in ber That eine eben so aus gebreitete, als ausgezeichnet gludliche Praris bie feitride nennen tonnte. "Bas er als Arat geleiftet, berlibet foricht bie einmuthige Stimme-einer gamgen Stabt und bie bet Zaufenbe, benen er Behenbhuit und Leben getellet bat: was er als Menfch Bewefen, bas bezeitzten bei feinem Sove bie Abras

nen ber Seinigen, seiner Freunde und aller berer, welche burch nabere Bekanntschaft seine feltne herzgensgute, sein freundliches Wohlwollen gegen Bermann, seine Gutmuthigkeit und bie Weichheit seines eblen Chavafters kennen gelernt hatten.

Er war nup einmal verheirathet, indem er sich im Jahr 1799 mit Auguste Gelbede, Tochter bes nun verstorbenen Kaufmanns Gelbede in Berbst, verdand. In dieser glücklichen She wurden ihm 8 Töchter und ein alterer Sohn geboren, der gleichsfalls Arzt, wem auch nicht Erbe seiner Temter und Würden, doch eines großen Theils seiner Praszis geworden, seinem verklatten Bater nachfolgt im Eiser für seine Wissenschaft, in treuer Psichterställung seines Berufs und im Streben nach all dem Guten und Edlen, worin er ihm Muster und Borzbild gewesen ist.

Der gelehrten Welt ift er durch keine literarisiche Arbeiten, außer einer kleinen Schrift bekannt geworden, die unter dem Aitel: Medizinische Bemerkungen über den Gebrauch und die Wirksamskeit der salzsauren Schwererde, 1793: zu Zerbst berauskam. Ueberhäuste praktische Seschäfte und das Bestreben, mit den Fortschritten der Medizin immer gleichen Schrift zu halten, daher eine vielssache Lecture der besteh neuern Schriften, raubten im die zu eignen schriftsellerischen Atheiten erfotzbestiebe Zeitz zu denen sonst seine langiährige, ausgebreitete Praris reichlichen Stoff dargeboten haben wurde.

Gine Balggeschwulft an der rechten Seite bes Salfes, mit einer Anlage zum Kropfe, die sich schon in feinen Junglingsjahren entwickelte, in den ihetem, unbeachtet von ihm, immer mehr, und besonders durch häusige Anstrengungen bei geburtshulfzlichen Operationen, zunahm, war der Grund viele

ф

12 \*

. .

ift bie treueste Schilderung, bie belte Lobrebe bet Mannes. Bei einer großen Geiftestbatiateit befag Rlobs einen gefunden, flaren Berftanb, eine pichtige Urtheilefraft, viel Beobachtungsgabe unt einen acht praftischen Zakt. Done irgend einen Suftem zu butbigen, beren er in feiner Laufbabe mebrere entftehn und wieber verfcwinden fab, nobe er bei ber Ausubung feiner Runft bie Ratur feiner Rubrerin und bie gebiegenen Benbachtunge ber beffen Merate aller Briten und Bolfer und if Abun und Sandeln zum Borbilbe an. Unermit in feiner Chatigfeit, gleich bereit, bei Racht, mi bei Sage, gu Stilfe beifchenben Kranten gu xiles befag er in einem boben Grabe bie einem Arate nothige, fo unentbehrliche Gebulb und babei ein fo große Uneigemutigfeit, bas fie febr oft gemis braucht warb. Eben fo leutfelig, gefällig und freim Uch, wie gegen feine Kranten; war er auch neuf feine Kollegen und felbst bei marthem Anlag .20 Beschwerbe und Ungufriedenbeit iber bes Ginen obe bes Andern Betragen gegen ibn; woar er unfabic Bleiches mit Gleichem gu vergelten und gu Gine Radtheil fich felbft Bortheil au ftiften, wenn and wie nicht felten . er felbft bagu Berantaffung bereit Andere erbielt. . The said state 33 GBei biefen Gigenschaften, bie ibn als Den und Arat gleicht both in ber Achtung Alter ftellte Connte es nicht fehlen ; bag er bas Butrauen unbes Liebe feiner Kranten in einem boben Grabe befof wie er benn guth in ber That eine eben so am gebreitete, als ausgezeichnet gludliche Praris bie fel mige nennen tonnte. "Bas er als Arat geleiftet darüber fpricht die einmuthige Stimme einer gan gen Stadt und bie ber Zaufende, benen er Ge Fundbeit und Leben getettet bat: was er als Menfc gewesen, bas bezeugten bei feinem Sobe bie Abra

im ber Seinigen, feiner Freunde und aller biner, nelde burch nabere Bekanntschaft seine feltne Bermsgute, fein freundliches Wohlwollen gegen Bemann, feine Gutmuthigkeit und bie Beichbeit ims eblen Charafters kennen gelernt batten.

Er war nur einmal verheirathet, indem er fich in Jahr 1799 mit Auguste Gelbede, Tochtet bes mm verstorbenen Kaufmanns Gelbede in Berbst, bedand. In dieser glücklichen She wurdem ihm 8 Idhter und ein alterer Sohn geboren, ber gleich alls Arzt, wenn auch nicht Erbe seiner Temter und Würden, doch eines großen Theils seiner Prastis geworden, seinem verklarten Bater nachfolgt im Sifer für seine Wissenschaft, in treuer Pflichtenstitzung seines Berufs und im Streben nach, all bem Sutm und Eblen, worin er ihm Muster und Bosbild gewesen iff.

Der gelehrten Welt ist er durch keine Utereisische Arbeiten, außer einer kleinen Schrift bekannt gworden, die unter dem Titel: Medizinische Besmetungen über den Sebrauch und die Wirksamstin der salzsauren Schwererde, 1793 zu Zerbst brauskam. Ueberhäufte praktische Selchäfte und bis Bestreben, mit den Fortschritten der Medizin immer gleichen Schrift zu halten, daher eine vielsiche Lecture der besten neuern Schriften, raubten im die zu eignen schriftsellerischen Arbeitem erfotzuliche Zeit, zu denen sonst seine langiahrige, ands gebreitete Praxis reichlichen Stoff dargeboten has im wurde.

Gine Balggeschwulft an ber rechten Seite bes balles, mit einer Unlage zum Kropfe, die fich fchon in feinen Junglingsjahren entwickelte, in ben todetem, unbeachtet von ihm, immer mehr, und besonsbers burch häufige Unftrengungen bei geburtshulfslichen Operationen, zunahm, war ber Grund viele

í B

facher Gorgen und Bekummerniffe in ben letten Sahren feines Lebens und endlich bie Urfache feis nes, noch in ber Bluthe bes mannlichen Alters erfolgten Tobes. Schon feit ben letten Monaten bes Jahres 1824 litt er mehr, ale fouft, an Congestionen bes Blutes nach bem Ronfe, an Mangel an Luft, fdwerer, befonbers beim fcnellen Geben und Dreppenkeigen bemerklicher Respiration und an uns rubigem Schlafe. Auch feine fonftige Seiterkeit litt hierunter betrachtlich und nur mit Rube verbara er ben Seinigen bie Beforgniffe, welche bies Uebel. beffen Unbeilbarkeit und enblichen traurigen Ausgang er nur ju gut felbft fühlte, ibm verurfachte. Dit ben erften Tagen bes Januar 1825 nahmen alle obengenannte Symptome um ein Bedeutenbes nicht wur ju, fonbern es gefellte fich ibnen noch eine Betaubung bes Ropfes und eine unbezwings liche Schlaftigteit bingu. Richts bestoweniger fubr er immet noch fort, feine Rranten zu befuchen, obgleich ibm Reber leicht feine große Ungft und Binfallige feit anfeben konnte und die Seinigen Alles aufbaten, ibn von ben Geschaften gurud und gu Saufe au. balten. Erft als bas Uebel noch bedeutenber marb, gab er nach vielem Biberftreben ben bers einten Bitten feiner Familie nach und ging am 10ten Januar, wie feine Freunde glaubten, nur fir einige Beit, wie es aber bas Schidfal beichlat fen batte, fur feine Lebensgeit, ben lesten Game feines Berufs. Gein Ropf ward nun immer eins genommener, immer großer Schlafrigfeit und Bes taubung, unrubiger ber Schlaf, beschwerlicher bie Respiration, baufiger bie Phantafien. Aberlaffe. wieberholte Unlegung von Blutegeln, talte Ums folage auf ben Ropf, dugere Ableitungsmittel und innerlich bie zwedmäßigften Araneien: Alles blieb fruchtlos und brachte bochftens eine vorüberges

benbe Erleichterung hervor. 3wei Tage vor feinem Enbe war fein Buftand fo leidlich, baf er eine Spatierfabrt unternehmen tonnte und Tags barauf fogar wieber, mas er lange nicht gethan, mit Upa petit af. Aber nur trugerifch mar biefe Soffnung !-Im 28ften Januar frub fehrten alle Symptome mit neuer heftigfeit gurud. Gin nochmaliger Aberlaß blieb gang fruchtlos und ein fcredlicher 20bestampf mit unnennbarer Beklemmung auf ber Bruft und ber mubfeligften Respiration ftellte fich Gefagt und in fein Schidfal ergeben, fab er mit feltner Refignation und mabrer Seelengroße bem Lobe entgegen, troftete felbft noch bie neben ibm trofflos weinende Gattin und Rinder und ems pfabl biefe, wenige Stunden por feinem Ende, noch feinem ibn besuchenben Odmager mit amar mubfam ausgesprochenen, aber fraftigen, berggerreißens ben Borten. Dann ließ er vor ben Spiegel fich fibren, befah in ihm noch einmal fein bereits bleis farbenes, bem Tobe fcon halb verfallenes Untlig, fterrte noch einmal mit icon halb verdunkelten Angen bie Seinigen an, bie ju verlaffen ihm fo fower marb, und troffete fie uber fein nabes Ende mit einer Rraft und Erhabenheit bes Geiftes, beren in ben letten Augenbliden bes Lebens, bei bem entscheibenben Schritt in jenes unbefannte Senfeits, taum Giner unter Taufenben fahig fenn Darauf schien ihn bas Bewußtseyn gu verlaffen; es trat gegen 8 Ubr, bei ber gefun: ben Beschaffenheit ber innern Theile und ihrem traftigen Biberftreben, ein fo fcredlicher Tobestampf ein, bag bie Seinigen felbft Gott um bas balbige Ende biefer Leiben anflehten, bas endlich um 5 Ubr Abends erfolgte.

Bie theuer und werth er feinen Mitburgern gewesen, bas fprach fich bei seinem Tobe auf bas

•

•

Lebhasteste und Unzweideutigste aus. Roch bemfelben Abend burchlief bie Rachricht bavon gange Stadt und warb allenthalben mit trau ber Theilnahme, mit Schmerz und Kummer genommen, fein Zob felbft aber als ein wal gemeinfam erlittener Berluft bedauert. Schon f benlang por ber Beerbigung warb ber Sarg. bie entfeelte Bulle bes Entfchlafenen barg, hunderten umlagert, bie noch einmal ben fe noch einmal eine Thrane bes Dankes und ber I rung bem sollen wollten, ber im Leben ein mehrmals ibr belfender Retter von Krankbeit Tod, von Schmerz und Jammer gewesen 1 Als er ben letten Weg zur ewigen Rube getre warb, ba folgte, außer mehreren Bagen, eine k Reibe feiner Freunde ju Rug ibm nach, und aahlreiche Bolksmenge folog fich ernft und feie bem Buge an. Muf bem Friedhofe angelangt, w ebe bie Bulle in bie Gruft ber Bater fant, Mehreren ein Choral angestimmt, ben in ber ri um herrschenden Stille nur einzelne Thranen Seufzer, Beugen bes tiefen Schmerzes, bes ri Untbeile ber Berfammlung, unterbrachen.

Dedt gleich kein Leichenstein bas Grabmal Berklarten, preißt keine Inschrift bie Thaten fe Lebens und spricht kein Monument zu seinem bachtniß: sein Andenken wird fortleben in herzen seiner Mitburger und in ber Erinner Aller, die ihn in seinem segensreichen Wirken

fannt! —

## X. Johann Theodor Reinke,

Grent Auffeher und Strom : und Kanalbau Director in hamburg:

geb. ben 10. April 1749. geft. ben 30. Januar 1825.

Dein Bater lebze in Hamburg und hieß Johann Beinrich und feine Mutter Engel Dorothea Moller. welche bie zweite Frau ibres Mannes war. Unfer Reinke verler feinen Bater, als er noch nicht bas breigebnfe Sabr erreicht batte, also in einem Alter, in welchem bas jugenbliche Gemuth folden Berluft fart fablt, obne icon bie Geiftesftarte zu befigen. ibn fanbhaft und mit Ergebung in gottliche Schidung ertragen ju fonnen, und gewiß mare er auch wegen biefes unerfehlichen Berluftes untroftlich gewesen, wenn nicht bie Borfebung, die ibn aueinem wurdigen Mitgliebe ber menfchlichen Gefells fcaft erfeben batte, es fo gelentt batte, bag er von nun an Sonnin, ben Erbauer ber Samburgifchen Dichaelistirche, gleichfam ale feinen zweiten Bater ansehen tonnte. Bu biefem namlich war er, fcon awei Sabre vor bem Ableben feines Baters, ins bans getommen. Der Bermittler bagu mar ber gefchicte Beichner Moller, fein Dheim und Sonnins Freund und Genoffe, welcher icon fruber es verans lagt batte, bag Sonnin bie altere Schwefter unfers. Reinke als Saushalterin zu fich nahm. Sonnins Sunft mußte er fich in einem fo boben Grabe gu erwerben, bag er nicht nur ber Bogling, fonbern auch ber Liebling beffelben genannt werben tann; weshalb er auch feinen Lehrer und Wohlthater bis an beffen Ende mit großer Liebe anbing und felbft feine Grofmutter vermochte nicht, butch Bitten und Borftellungen bas Gegentbeil au bewirten, als fie

ď,

ihn für ihren Sohn Möller zu gewinnen suchte, ba biefer und Sonnin fich trennten.

. Schon im 18ten Jahre gab er Unterricht in ben Anfangsgrunden ber Mathematit und im Beichnen und empfing fur bie Stunde 6 Schilling (brei Grofchen), einen, für bamalige Beit ansebnlichen Dreis. Die bagu erforberlichen Renntniffe verbantte er nur Connin, ber ibn in der Mathematif unterwiesen und auch etwas mit ber Lateinischen Sprache vertraut gemacht batte. Denn fein Bater, ein Lobs gerber, mar nicht im Stande gemesen, viele Sorg= falt auf bie Erziehung feiner Rinder ju vermenden, wesbalb auch sein jungerer Bruber, ber nicht bas. Glud batte, nach bem Tobe feines Baters eine fo Fraftige Bulfe au finden, als bie, welche bem Bruber zu Theil geworben war, bas Zimmerhanbwert erlernte und auf bie Banberschaft ging, endlich aber fich nach Batavia einschiffte, wo er mahrscheins lich geftorben ift.

Nach bem Tobe ihres Mannes sehte seine Mutster bessen Geschaft eine Beitlang fort, aber mit gezingem Glade; ja balb mußte sie es, bauptsächlich wegen Untreue ber Untergebenen, aufgeben und sie gerieth sogar in Schulben, welche aber, so wie die seines Brubers, die bieser in ber Frembe gemacht hatte, Reinke alle, obgleich sie über 1000 Mark bezirugen, bezahlt hat. Die Mutter starb, als dieser

85 Jahr alt war.

Bis jum 29sten Jahre seines Alters mar er Behrer ber theoretischen und angewandten Mathematit und er gab Unterricht im Planzeichnen, in der Berspectinzeichnung und in der Bautunst. Rebendet, beschäftigte er sich auch mit mechanischen Arbeiten, wodurch er seine Erwerdsquelle ansehnlich vergrößerte, und namentlich waren die damals viel gesorderten Tambourinnabeln ein Sauptgegenstand, seiner Ges

Scheftigfeit. Jest aber, im Jahre 1778, übernahm er, auf Anrathen einiger Cammereiburger, auch Be-Schafte für ben Staat, und betrieb biefe, beftebenb in wirthicaftlichen Aufmeffungen, Unfertigung von Charten und gutachtlichen Deinungen, bis jum Sobre 1787, ohne beeibigt ju fenn, fur welche Mrs beiten er bie lette Beit eine jahrliche Belobnung von 300 Mart ethielt. Diefe Dienfte maren aber bis an biefem Sabre nur Debenfache fur ibn, benn banvifachich mar er mit Geschaften von Privatleuten beguftragt, welche ihm auch feine Saupteinnahme lieferten. Unter biefen Berrichtungen berbient befonders bie Unlegung einer Rupferschmiebes und Balamuble in Poppenbuttel, einem Dorfe, 2 Moilen von Samburg, angeführt ju werben. Gin gemiffer Raufmann Dibe batte aus England, burch eingezogene Berichte, einige Renntuiffe bon ber Ginnichtung eines folden Gewerkes erlangt, auf welche geftunt, Reinte bas Bert ausführen follte. Da aber ber Erfolg nicht ben Erwartungen entsprach. fo machte er auf Dibens Roffen im Sommer 1782 eine Reise nach England, in ber Abficht, bie Ginrichtung ber bortigen Gewerke ber Art, fo viel moglich, felbit ju erforichen; nebenbei erhielt er aber auch ben Muftrag, bas Befdlagen ber Schiffe mit Rupfer forgfaltig ju beobachten, weil Dibe, wenn bie Erfundigung genügend ausfallen follte, Billens, war, fein Schiff, unter Reintes Leitung, mit Rupfer befchlagen gu laffen, bon welcher Unternehmung er fich, ba es bas erfte Schiff ber Urt in Samburg fenn murbe, viel Auffehn verfprach. Er fehrte aus England, nach einem bortigen Aufenthalte von zwei Monaten, gurud, und verbefferte barauf jenes angeführte Gemert. Wan fand indeg balb die Schneibes matzen, um Rupfer von I Boll bid, au Streifen von & Boll breit au fcneiben, nicht vortheilhaff,

ĕ

fonbern bie gewöhnlichen Scheeren bienlicher: wem Balgen bes Rupfers aber wurden bie Balgen aus England verfcbrieben. Diefe Rupfermuble muß bas mals eine noch unbefannte Erfcheinung bei Demi burg gemefen fenn, benn Dibe war mit ber Ginrichtung berfelben fo gebeim, bag felbft ben Arbeis tern ein Gib abgenommen wurbe, nichts von berfels ben gu offenbaren. Much bes zweiten Muftrages. anlangend bie Befchlagung ber Schiffe mit Rubfer, hatte er fich beffens entlebigt und unter feiner In leitung lieg nun Dibe fein Schiff, genannt Poppenbuttel, im Berbft 1782 mit Rupfer befchlagen, bas erfte, welches in Samburg biefe Betleibung empfing. Dachher gab er noch bie Unweifung gur Befchlagung eines anbern Schiffes, movon Dibe bie Beforgung übernommen botte. Ueberbaupt batte et für Diefen Mann viele Arbeiten zu verrichten, mußte 3. B. von beffen Beffe Riffe anfertigen, auch ibm ein Saus gimmern laffen, welches nach ber Infel St. Thomas gefdifft und bort aufgefest wurde.

Bur ben Staat wichtig und heilfam wurde ein Borfchlag, welchen er bemfelben in einem Promesmoria vom 27. December 1785 vorlegte, des Inshalts: daß es in vieler hinsicht, unter andern für Wasserbauten, von außerordentlichem Rugen sey, die Zeit des Eintritts der Ebbe und Fluth und desen jedesmalige Sohe genau zu wissen, und man musse daher wünschen, daß ein Mann beordert würde; der obiges sowohl, als auch den Wind, der dahei statt gesunden habe, beobachte und aufzeichne, und geschähe dasselbe, fügte er hinzu, auch deim Bollenspiter, so wurde man, da solche Beobachtungen schon seit einiger Zeit zu Curhaven geschäheit, eine gemaus Kenntnis von dem Wasserslande der unteren Elbe erlangen. Hierauf erfolgte schon am 2ten Install 1786 ein Beschülts des Senats, wodurch dem

Unteroffizier beim Blockbaufe find bein beim Richeme baum, obiges gu beobachten, aufgetragen unbaibnes anbefohlen wurde, Beinte um ihr Berbalten balle au befragen. Im: 19. Januar beffelben Jahres fich gen bie Beobachtungen an und find feit ber Bie ununterbrochen fortgefest und burch bie Samburgie fchen Abbreß Gomtoir - Nachrichten befannt gemachs morben. Bom Monat Mai 1787 wurden fie an einem neuerichteten Aluthmeffer angeftellt, beffett Nullvuntt bas gewöhnlich niebrige Baffer bezeichs nete, ba bingegen an dem verworfenen Aluthmeffer eine: andere Bafferbobe unawedmuffig burch Null angebeutet gemefen mar. Der Erfolg: biefer Beobs achtungen war, bag bie voraus berechneten und in ben Ralenbern bemerkten Angaben für bie Beit bes Eintretens ber Ebbe und Kluth von nun an viel genauer und zuverläßiger waren, als frither, obaleich fie fich nur auf 15monatliche Aufzeichnung grunde ten. \*) Eine Dittelzahl aus ben Beobachtungen. welche in ben Jahren 1798, 1799 und 1800 ans geftellt morben maren, ergab. baff bei Boll= und Reumond 5 Stunden 18 Minuten und gur Beit Des erften und letten Biertels 4 Stunden 1 Dis nute nach bem bochften Stanbe bes Monbes am Bimmel, bas hochfte Baffer fen ober bie Ebbereins trete. Rur burch bie richtigen Aluthmeffer wurde es moglich, bag folgenbe, für Damburg febr wichs tige, Polizeianftalt entfitben tonnte, welche verorbnet bat, bag bei einet gewiffen Bafferbobe, bie bet Alnthmeffer burch 18 guß über ben Rullpuntt and giebt, ben Ginwohnern ber Stadt, bie fur viele berfelben eintretenbe Gefahr, burd Ranomenfduffe ans gezeigt werbe. Diefe Bervebnung aun bat Reinte,

<sup>\*)</sup> Man febe bieriber Reintens Auffat in ben Sams burg. Abbrefi. Comente Rache. v. 7, Mai 1787. . P. 384;

wenn nieich nicht in Borfchlag gebracht, wenigstens boch: ausgeerbeitet. Auf Beranlaffung ber boben Bofferfints am 22ften Dara 1791, erfolgte ein Worfchlag ber Commerabeputation: wie funftig große Bafferfluthen ber Stebt weniger fchablich gemacht werben tonnten. Auf biefen erwiederte Reinte in einem eingereichten Gutachten vom 25ften Dai 1791 : es tame bei bemfelben barauf an, bag man bie Leute, welche ber Bache bie Anzeige von dem Grabe ber Gefahr machen follten, in ben Stand fete, auf eine fichete und begneme Art bie Bafferbobe ju jeber Beit bemerten au tonnen, und ferner, bag fie mit beutlichen und genauen Berhaltungsbefehlen verfeben wurben. Um erfteres moglich gu : machen, folug er por, beim Blochause und bei ber Bache am Baumbaufe Aluthmeffer zu errichten, an benen 20 Auf über bem Mulipuntte ein borizontales Bret angebracht wurde, von welchem ab man mit einem Magkitabe ben Abstand bes Baffers meffen und fo beffen Sobe über bem Rullpuntte bequem finden Bonne und ficherer, als an ben gewöhnlichen Bluthe meffern, zumal bei ber Racht, wo bie an letteren bemertten Bablen nicht gefehn werben tonnten. Dies fer Borrichtung gab er ber, burch ben Rlang einer Glode bie Bafferbobe anzuzeigen, ben Borgug, weil folde funftliche Ginrichtung leicht ins Stoden ges ratben tonne. In Unfebung ber Inftruction folug er por: bei 12 Sug Sobe und noch fleigenbem Baffer bie Aufmertfamteit angeftrengter werben gu laffen und bie Gefahr ju beurtheilen, bei 18 gug Sobe ber Bache Ungeige gu machen, und bei 14 Rug bie Unbeutung ber großern Gefahr zu geben. Das Manbat vom 28ften Oftober 1791 verorbnete bie Ausführung bes erften Dunftes und anderte ben aweiten babin ab. bag erft bei 15 guß Bafferhobe gefchoffen werbeit follte. Das Randat aber vom Lien September 1801 bestimmte (wie es auch neis) wendig ist), daß schon, wenn der Fluthmesser 18 Just Wasserbide anzeige, geschossen wetden sollte, und so ist es dis jeht mit der Cinrichtung geblieben. So ordnete also Hamburg, durch Reintes Borschlass zu Fluthdeobachtungen bazu veranlast, eine Cinvolnet größere Sicherheit schaffte.

Seinem Fleise verbankt man es auch, bag von ben früher in hamburg vorgefallenen Fluthen jett bie Bohen bekannt find, benn er suchte bie Beichen bavon an alten Gebauben auf, und führte sene auf ben Fluthmeffer zuruck. Die Angabe z. B. ber Sibbe bes Wasserstandes am Sten Ottober 1766, beunht auf einem Beichen in ber Wasserkunft beim Graße keller, bas ber berzeitige Kunstmeister angemerkt hatter

Db nun aber bie auf ber Etbe angeftellten Mutha und Ebbebeobachtungen gur Erlangung einer allges meinen und grundlichen Ginficht ber mertwurbigen Maturerscheinung ber Ebbe und Aluth tauglich mas ren, bas ließ er babin geftellt fenn, glaubte aber nicht viel baran, weil die Stromung des Muffet, fo wie Winde und anbere Dinge, ihre Brauchbars feit zu folder Abficht febr verminderten; aber in Anwendung auf Deich : und Bafferbauten fant et fie tauglich, ja unentbehrlich. Er nahm fich baber biefes Gegenstandes auch fa fehr an, daß er und herr Ruppeau, ber ben hamburgifchen Ralenber fcbrieb, 1812 monatlich die Bergutung bem Bamme fcreiber für bie Beobachtungen bezahlten, weil in bem Sabre die Frangofische Beborde nichts bafür ausaab.:

Im Jahre 1787 lernte ihn ber Synditus Sile lem kennen, ber ihn balb so lieb gewann, daß er ihn wochentlich zwei Mal bei sich speisen ließ; in er brachte es balb babin, das Reinte nach in dent

Reichtbum binterleffen baben: allein bas war aus folgenben Grunden nicht moglic. 3war faaffte ve fic viele gute Bucher unb toffbate Bufframente an. Die große Summen tofteten, aber theurer tam ibm Teine ausgezeichnete Milbthatigfeit gu fieben. Richt gufrieben; feinen Bertoanbten beifteben git uniffen, balf et auch vielen Freunden und felbft weniger Befannteir mit Belb, oft ungebeten: ein traurig auslebenbes Beficht brachte ibn leicht gum Mitlele Det in baf er feine Balfe anbot. Daburch verfor er moat oft große Summen, weil er nicht immer an bantbare ober rebliche Denichen feine Gute verwendet batte, aber ber Betluft fcmerate ibn wenig. Bidtig war bie Einbuffe, welche er burch bie Frangofen erlitt. Denn als 1811 unfere Stadt bem Rraniofifden Saiferreiche einverleibt wurde, erhielt er, mit bem Aitel Ingénieur ordinaire des ponts et des chausses angestellt, nur einen Gehalt von 8800 Meanten, welcher ibm noch bagu nicht geborig ansbesahlt wurde; fo baß er vom Iften San. 1812 bis gun Buli 1818 nur 800 Rranten erbalten und alfo foon 4150 Franken zu forbern hatte. Da bie Bejahlung nun toch immer nicht erfolgte, fo wurde er in fo große Roth verfest, baß er bie ihm als erftes otes ber Strafabgabe auferlegten 2804 Rrans. Ten, mut mit Dube jur Salfte bezahlen tonnte und auch felbfe bann noch nicht bie andere Salfte auf aubringen bermogend war, als er fibon burch awet Swangsbefehle gur Abtragung berfelben ernftlich er saufes and angehalten worben war. Er batte fieb tigwifden angelegen fepn laffen, inbem et viele 106 dazu anführte, von ben Strafgelbern befield gu werben, und biefe Grunbe mogen benn auch wohl einflweilen als triftig und gultig angefeben. worden fenn und bewirft haben, bag ber Bwangsboleblardger fich nicht wirtfam einftellte i obgleich

ú

er erst im August 1813 in ber Steuerliste ausgestrichen wurde. Das Nichtbezahlen ber Steuer war aber keineswegs ein bloges Armthun, sondern der Geldmangel war bei ihm so groß, daß er nicht nur ben Inganieur en Chef, Joussellin, um einen Borschuß bitten mußte, welchen dieser ihm auch leistete; sondern er war auch genothigt, mehrere Instrumente zu vertaufen oder zu versetzen. Um Ende blied ihm die Franzosische Regierung bei ihrer Aufslösung 3500 Mark schuldig.

Nach ber Befreiung ber Stadt trat nun eine andere Ordnung und Vertheilung ber Aemter ein; Reinke blieb nur noch Grenzausseher, sein sonstiger Geschäftstreis wurde mit anderen Mannern befest, boch wurde er noch bis an sein Ende auch in dies sem seinen frühern Verrichtungen, sobald sie wichtige Gegenstände betrafen, vom Staate benust und zu

Rathe gezogen.

Die Beschäftigungen und Arbeiten, welche er · im Dienste bes Staates zu verrichten batte, anzus führen, wurden die, biefem Abriffe gesteckten Grangen berichreiten und auch eigentlich wenig hierher get boren, ba offenbar ein vom Staate befolbeter Mann; pflichtgemaß bas eifrig zu beforgen fich angelegen fenn laffen muß, wofur er befoldet wird, und in biefer hinficht verbient Reinte alle Achtung. Bei Bernachtungen und Bermiethungen, bei Gintheilung bon Gemeinweiben, bei Forftangelegenheiten und bei andern Auftragen, benen er feine Meinung beifugen follte, mar er beståndig bestrebt, bag ber Bortbeil ber Rammer ober einer anbern Beborbe bezweckt wurde, und in ben Gutachten, die er bei folchen Belegenbeiten einzureichen hatte, entwickelte er oft nicht geringe Kenntniffe ber Landwirthschaft, bie er auch fcon fruber einmal offentlich bewährt hatte. \*) Es

R. Retrolog. 3r Jahrg. 13

mag in biefer hinsicht angeführt werben, baß er, als bas Pachtwesen auf ben Samburgischen Elbeinfeln fo sehr in Verfall gerathen war und man schon bavon sprach, bort einen Erbyacht einzuführen, einen verbesserten Zeitpacht vorschlug, welcher auch genehmigt, eingeführt und so vortheilhaft befunden wurde, daß man ihn hin und wieder in den Nachsbarstaaten ebenfalls soll angenommen haben. Der Staat ist bei dieser Pachteinrichtung aller Deichsund Baulast überboben.

Um nichts von Wichtigkeit unangeführt zu lassen, bemetke ich noch, daß er mit unter den Mannern war, welche von einer Entsestigungscommission erssehen waren, ihre Meinung und ihren Rath über bie für die Stadt in jeder Hinsicht rathsamste Entsseltigungsweise, einzureichen, und in Uebereinstimsmung mit jenen Mannern hat er auch den Plan, nach welchem jest wirklich die Entsestigung größtensteils vorgenommen wird, für den aussührbarisen

und bienlichsten erachtet.

Einer Meinung, welcher er fast sein ganzes Lesben hindurch fest anhing, und die er erst in den letten Sahren aufgegeben hat, muß hier um so mehr Erwähnung geschehen, da sie zum Theil Bersanlaffung wurde, daß andere Manner in schrifts lichen Streit geriethen und von der einen Seite das als unmöglich, unaussuhrbar, nachtheilig oder wenigstens als unvortheilhaft ausgegeben wurde, wovon von der andern Seite, gestütt auf wirkliche

fchaft zur Beforderung ber Kunfte und nuglichen Gewerbe im Jahre 1787 gekrönte Preisschriften, über die Befors berung des Lands und Gartenbaues im hamburgifchen Gesbiete. — Die erfte ift von R. Woltmann, damals Consducteur beim Stackwesen zu Rigebuttel, und von J. T. Reinke, Grenzinspector, gemeinschaftlich bearbeitet und abgefast worden.

Meffungen, nicht nur bie Moglichkeit gezeigt unb bewiesen, fonbern welches auch als rathfam und Dienlich anempfohlen worben mar. Die besfalls gewechfelten Streitschriften, welche von beiben Darteien Reinfen zugeschickt murben und mit benen er auch mahrend bes Streites im Briefwechfel fanb. murben gwar alle von ihm gelefen, aber an bem Streite felbit nabm er nicht Theil, obgleich bie Sache von ihm nicht unbeachtet blieb, ba fie einen Gegenstand betraf, welchem er von Jugend auf viele Aufmerksamkeit gewibmet hatte, namlich bie Berbindung ber Dftfee mit ber Diebers elbe. Er bielt burch Connins Unterfuchungen und burch eigene Beobachtungen geleitet und verleitet, nur bie Stor gur genannten Berbinbung fur ben einzig tauglichen Fluß, und wie biefe ausgeführt werben tonne, baruber legte er feine Deinung offentlich bar; \*) baß aber eine folche Berbinbung bermittelft ber Mifter, ber Befte und ber Erave moglich zu machen fen, bies ichien ibm beshalb nicht ausführbar, weil man ben Ranal, welcher bie Mifter mit ber Befte verbinden mußte, burch einen gu boben Landruden gu fuhren batte. Dies fagt er um= ffanblich in ber von Gubme berausgegebenen Schrift\*\*) Seite 35, welchen Muffat ich bier ben feinigen nenne, be es boch ben Lefern jener Schrift und biefer Le bensbeschreibung ohnehin flar werben wirb. Er überreichte benfelben einem Raufmanne in Riel gum beliebigen Gebrauche, aber icon im Sabre 1815, amb biefer theilte ihn bem herrn Gubme mit, wet-

\*) In ben Samburgifden Abbref : Comtoir : Nachrich: ten von 1818, Stud 69.

<sup>39</sup> der Oldesloer Kanal zu berücksichtigen? Nebst einer Seschichte des Stader Jolles und authentischen Nachrichten über die frühere Wassersahrt zwischen der Alster und Argoe. Bon A. C. Sudme. Schleswig 1821, 8.

mag in biefer hinficht angeführt werben, daß er, als bas Pachtwesen auf ben Samburgischen Elbeinfeln so sehr in Berfall gerathen war und man schon davon sprach, bort einen Erbpacht einzusühren, einen verbesserten Beitpacht vorschlug, welcher auch genehmigt, eingeführt und so vortheilhaft befunden wurde, daß man ihn hin und wieder in den Nachsbarstaaten ebenfalls soll angenommen haben. Der Staat ist bei dieser Pachteinrichtung aller Deichsund Baulast überboben.

Um nichts von Wichtigkeit unangeführt zu laffen, bemetke ich noch, daß er mit unter den Mannern war, welche von einer Entfestigungscommission erssehen waren, ihre Meinung und ihren Rath über die für die Stadt in jeder Hinsicht rathsamste Entsseltigungsweise, einzureichen, und in Uebereinstimsmung mit jenen Mannern hat er auch den Plan, nach welchem jest wirklich die Entsestigung größtenstheils vorgenommen wird, für den ausschhrbarsten

und bienlichften erachtet.

Einer Meinung, welcher er fast sein ganzes Lesben hindurch fest anhing, und die er erst in ben letten Jahren aufgegeben hat, muß hier um so mehr Erwähnung geschehen, da sie zum Theil Bersanlaffung wurde, daß andere Manner in schrifts lichen Streit geriethen und von der einen Seite bas als unmöglich, unaussuhrbar, nachtheilig oder wenigstens als unvortheilhaft ausgegeben wurde, wovon von der andern Seite, gestützt auf wirkliche

fchaft zur Beforderung der Kunfte und nusslichen Gewerbe im Jahre 1787 gekrönte Preisschriften, über die Befors derung des Lands und Gartenbaues im hamburgischen Gesbiete. — Die erfte ist von R. Woltmann, damals Consducteur beim Stackwesen zu Risebuttel, und von J. A. Reinke, Grenzinspector, gemeinschaftlich bearbeitet und abgefast worden.

Meffungen, nicht nur bie Moglichfeit gezeigt unb bewiefen, fonbern welches auch als rathfam und bienlich anempfohlen worben mar. Die besfalls gewechfelten Streitfdriften, welche von beiben Dars teien Reinfen gugeschickt murben und mit benen er auch mabrend bes Streites im Briefwechfel fanb. murben gwar alle bon ibm gelefen, aber an bem Streite felbft nahm er nicht Theil, obgleich bie Cache von ibm nicht unbeachtet blieb, ba fie einen Gegenftand betraf, welchem er von Jugend auf viele Aufmerkfamteit gewibmet batte, namlich bie Berbindung ber Dffee mit ber Dieber= elbe. Er bielt burch Sonnins Untersuchungen und burch eigene Beobachtungen geleitet und verleitet. nur bie Stor gur genannten Berbindung fur ben einzig tauglichen Blug, und wie biefe ausgeführt werden konne, barüber legte er feine Meinung of-fentlich bar; \*) bag aber eine folche Berbinbung bermittelft ber Mifter, ber Befte und ber Trave moglich zu machen fen, bies fchien ihm beshalb nicht ausführbar, weil man ben Ranal, welcher bie Mifter mit ber Befte verbinden mußte, burch einen gu bo= ben Landruden zu fuhren batte. Dies fagt er um= fanblich in ber von Bubme berausgegebenen Schrift\*\*) Seite 35, welchen Muffat ich bier ben feinigen nenne, be es boch ben Lefern jener Schrift und biefer Le benebeschreibung ohnehin klar werben wird. Er aberreichte benfelben einem Raufmanne in Riel gum beliebigen Gebrauche, aber ichon im Sahre 1818. und biefer theilte ihn bem herrn Gubme mit, met-

9 In ben hamburgifchen Abbref : Comtoir : Rachricht im von 1818, Stud 69.

Sit ber Olbestoer Ranal zu berückfichtigen? Rebst einer Geschichte bes Stader Bolles und authentischen Rachtichten über bie frühere Wasserfahrt zwischen ber Alfre mib Arave. Bon A. G. Gudme. Schleswig 1821. B.

der ben Auffat 1821 bruden ließ, alfo ju einer Beit, wo biefes nicht mehr hatte geschehen burfen. Demt er tonnte tein Gewicht mehr haben, ba Reinte felbit, inbem er eine andere Schrift, \*) welche feine Anficht von ber Sache als irrig barftellte. 'nicht mur gelobt, fonbern ihr auch, ba fie eine Dreis= fchrift mar, ben Preis zuerkannt hatte, offenbar feine frubere Meinung, nun anders belehrt, gurud nabm. Sicher wurde ber Berr von Jufti feine beiffenbe Beurtheilung jenes Auffahes nicht niebergeschrieben haben, wenn er gewußt hatte, bag ber Berfaffet berfelben, burch feine bargelegte Beichnung, gerabe von jener Meinung abgeführt worden, und berfelbe fep, ber, bag ibm ber Preis querfannt murbe, feine Stimme gegeben habe; vielmehr hatte er fich um fo mehr geehrt fuhlen muffen, ba Berr Dr. Borengen felbft fagt, bag ber Anhang gur Preisfchrift biefer einen bobern Grab von Autoritat beilege. Reinke konnte fich baber auch nicht burch bie Meußes rungen bes herrn von Jufti beleibigt fuhlen, ba fie eine Meinung angriff, die er nicht mehr batte. umb weil er überbies ben Frieden liebte, fo hat er auch nie etwas auf biefelben erwiebert. \*\*) Bier

\*\*) Es wird manchem vielleicht lieb fepn, die Schrift bes herrn von Justi felbst tennen zu lernen; zu dem Ende keht hier ber Aitel: Prufung und Wurdigung der beiden im diessabrigen Februar=Stud des politischen Journals so betitelten merkwürdigen Schriften des geographischen

<sup>\*)</sup> Diefe Schrift führt ben Aitel: Ueber eine Ranals Berbindung zwischen ber Elbe und Ofifee vermittelft der Alfter und Arave. Mit zwei Charten. Gine, von der hamburg. Gesellschaft 3. Beford. d. Kunste und nüglichen Gewerbe gekronte Preisschicht von R. A. Lorengen u. h. Justi. Rebst einer Borrede und einem Anhange. hamb. 1820. 4. — Dieser Schrift haben die beiben Beurtheiler betselben, der herr Director Boltmann und Reinke den bemerkten Anhang beigegeben und dadurch die Schrift in manchen Dingen berichtigt.

will ich nur ben Schluß baraus gieben, bag Reinfe felbst noch im hoben Alter teine Meinung eigenfinnig zu behaupten ftrebte, fobalb fie burch triftige

Grunde mantend gemacht worben mar.

Buweilen fcheint er bei gewiffen Belegenheiten. wo es fich um eine ins Große gebenbe Beranbe= rung bes Beffebenben bandelte, mit feiner Deinung nicht öffentlich aufgetreten zu fenn, woran aber mobl feine überbauften Befchaftigungen bie Urfache mos gen abgegeben haben, ba bie Beurtheilung einer folchen Cache in ber Regel viele Borficht und viele Beit erforbert. Go g. B., um nur eins anguführen. gab er über ben Borfchlag bes herrn Profeffors Bufch, "man folle bie Stadt einbeichen" feine Deis nung nicht offentlich ab, obgleich mehrere Danner bafur ober bamiber aufgetreten waren; both fcheint. er mehr gegen bie Ginbeichung, als fur biefelbe ge= mefen gu fenn, vielleicht megen gu großer Unbanglichfeit an feinen Lebrer Connin. Ginige menige Beitrage, bie er bem Director Woltmann, ju beffen Gutachten barüber, einlieferte, finbet man in bem 4ten Banbe ber Berhandlungen und Schriften ber Samburg. Befellichaft gur Beforberung ber Runfte und nubliden Gemerbe.

Die Dienste, welche er bem Staate leisten mußte, raubten ibm zwar fast alle Zeit, so daß er sich in große schriftliche Bearbeitungen solcher Gegenstände, die nebender seine Lieblingsbeschäftigungen ausmachten, nicht einlassen konnte; jedoch ließ et sich nicht gänzlich abhalten, auf die eine oder die andere Weisels seiner Neigung nachzuhängen. Er versuchte sich in vielen Dingen, besonders nahm er solche vor die ins Leben eingriffen und augendlicklich von Nutgen

und donomischen Laubinspectors herrn Gubme, über bie neuerlich in Anrege gekommenen Lanalangelegenhaften von h. b. Jufti, Schleswig 1821. 8.

fenn konnten; aber in tieffinnige Untersuchungen, beren Ruben etwa nur barin bestand, ben Scharfs finn bee Erfinbers gu zeigen, ließ er fich nicht ein, und er fonnte es auch nicht, theile wegen Manget an Beit, theils weil ihm bie nothigen Bortenntniffe fehlten, bie er in feiner Jugend fich nicht batte ans eignen fonnen. In ber Aftronomie fonnte et es baber, wie begreiflich, nicht weit bringen, obgleich er biefe Biffenschaft mit Recht boch erbob, fie liebte und fie gu feinen angenehmften Beschäftiguns gen rechnete. Weil er aber nur wenige Bucher benugen und mit ber Geschichte ber Aftronomie nicht gennafam befannt werben tonnte, mar er leicht ges neigt, manches, bas vielleicht wirklich feine Erfins bung mar, für bie erfte ber Art gu halten; er magte es aber nachber nicht mehr, mit einer folchen beroprautreten, nachbem er gleich bas erfte Dal, als er eine folche ankundigte und bruden ließ, \*) in einer Beurtheilung berfelben, welche von Bach ffeferte, febr abel mitgenommen worden war. Sietüber bat er fich oft beklagt, und er war von nun an nicht leicht geneigt, wieder irgend etwas bruden au laffen, obgleich er gur Schriftstellerei einen gro-Ben Bang hatte. - Rurg vorber hatte er: "Ein Paar Borte über hamburas geographis

<sup>\*)</sup> Die Schrift führt ben Titel: Unweisung aus einen besbachteten Diftanz des Mondes von der Gonne, oder einem Fixsterne die geographische Länge zu finden, wobet der Gebrauch des englischen Kautual-Almanak und der dazu gehörigen Tables requisite etc. erfordert wird. Bon S. A. Reinke. Hamber 1803. 8. 83 Seiten. — Die Beurtheilung dieses Buches sindet man in von Jachs moznatlicher Correspondenz im Iten Bande, Seite 162. Sie behanptet, daß schon im Jahre 1766 in der ersten Anszgabe der Tables requisite, S. 65., dieselbe Methode, welche genan die Dunthornesche sey, bekannt gemacht worden, und daß sie in der zweiten Ansgabe dieser Ackeln, Lond. 1781, S. 32, von Maskethyn verbessert, anzutressen sein.

foe Lage" dinden laffen. Duck bie Melanna einiger gu miberlegen, welche behunpteten, bia geor graphische Lange und Berite von Damburg geh an ben Dingen. welche man nicht wiffe, inbem ! geigte, daß fcon Sonnin Die Breite von Sombun zimmlich genan bestimmt und auch wegen ber San Beobachtungen, angestellt habel aknolich seute felbft . ale bas Ergebnig feiner und anderer Beobe achtungen, Bamburge geographische Breite 580 82 40", Die Binge 28° 15' von Frres. Seit biefer Beit bat er fich ferner mur mit kleinen aftronom fchen Arbeiten, gleichfam aur. Erboblung, befchafti befonders mit folchen, bie mehr ober mintier ber mathematischen Geographie im Bufammenb Aanben. Er beobachtete abet auch und berechnet Sonnen- und Mondfinfterniffe. Ginft aber ver er bei ber Beobachtung einer Sonnenfinsternist, in bem er einen funftlichen borigont gebrauchte. fei - rechtes Auge, welches wenige Sage nach Ger Bei achtung erblindete und ihn für immer feinen Dienf versagte. Anzuführen ift noch eine depnologische Arbeit von ibm, ein immermabrenber Ralenber; feine Erfindung, die gewiß sowohl finnreich als htands bar zu nennen ift, bennoch aber wenig bekannt geworben gu fenn fcheint, ba ber Ralenber nicht im ben Buchbandel gekommen ift. Er scheint zu fines frubern Arbeiten ju gehoren; bie fleine; batt #2 borige, auf einem balben Bogen befindliche Beforet bung führt teine Sabrzabl. \*\*)

\*) In den hamb. Abbreff Comtoit Atahrichten vom 48. Zanuar 1808.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte diese kleine, wahrscheinlich im Jahre 1784 verfertigte Arbeit selbst in Berlag genommen und verfenfte bas Stud für 1 Mark. Er brachte zwar seine Aufen wieder beraus, gewann aber nichts babei, tuden ihm eine Menge Eremplare liegen blieben.

Unftreitig eine ber wichtigsten Arbeiten, welcher er gum Ruben fur ben Samburgifden Staat fich unterzogen bat, ift feine Dreiedemeffung bes Sams burgifchen und angrangenden Gebietes. Diefe Def= finng ift freilich nicht fo gerathen, daß fie nicht funftig von Unbern, welche folche Arbeit weniger als Rebenbeschäftigung betrachten tonnen, wiederholt werben burfte; aber fie ift boch fo brauchbar, bag, auf biefelbe geftust. Landmeffer eine binreichend genaue Rarte vom Samburgischen Gebiete liefern tonnen. Die nur geringe Unterftubung, welche man ihm auf fein Unfuchen ertheilte, feine überhauften Beschäfte, Die ihn nur immer furze Beit bagu frei liefen, fein Alter und bann feine nur mittelmäßigen Inftrumente waren Urfache, bag feine Dreiedemefs fung weber fo vollkommen ausfallen konnte, als gleiche von ber Regierung in andern Staaten begunftigte und traftig unterftuste Deffungen von viel größerem Umfange; noch daß fie die Ausbehnung erlangte, welche er beabsichtigte, indem er als Brangen berfelben Luneburg und Rigebuttel feftgefest batte. Paffender mare freilich fur ibn bie Arbeit in feinen jungern Sahren gewesen, allein ba= mals maren bie Schwierigkeiten, welche er guvor überwinden mußte, weit großer, als nachmals, und befonders mar eine brauchbare, genau gemeffene Stanblinie, bie Grunblage ber gangen Arbeit, ein Erforbernig, welches er nicht erlangen tonnte. Diefe Schwierigfeit hatte gewiß bie Ausführung feines Planes, ben er schon in fruhern Sahren entwark, ganglich vereitelt, wenn nicht burch ein fonft für Bamburg febr trauriges Ereignig, eine Stanblinie gebaut worden mare, zuverläffig die toftbarfte, die je einer folchen Meffung gebient hat. Wir wollen ibn nun felbst reben laffen: "Die Wilhelmsburger "Brude, welche bie Frangofen errichtet batten, bot "eine sortroffliche Belegenheit bar, auf berfelben ... nang nabe bet ber Stabt, mit wenigen, taum bem finften Abeil ber Roften, als fonft irgenbmo ers forest whiben, eine Standlinie, beinahe achtes halbtaufend guß lang, ausmeffen gu fonnen. Bieten gefellte fich ein anberer, fur meine Dperas ation wite gunfliger, in jeber anbern Rudficht freis Bick bochft benuriger Umftanb, namlich biefer: Dar-Iftell Dabouft batte in ber Rabe bon Sambura "und bornuglich in ben Marfchgegenben, faft alle "Baume meghaten, auch eine große Ungahl von Bebauben bemoliren laffen. Daburch mar ber Ges "Achtebreis in ber Dabe und Ferne gang ungemein frei geworben. Diefe aus bem Rriegsunglud bers "vorgenangenen, fur mein Borhaben fo gunftigen "Muganbe, fpornten mich aufs Reue an, mit meiner Docation entweber jest ober nie ju beginnen. Bit Duth ging ich an bie Urbeit, bie mabrenb ber beiben Monate Ceptember und October bes "Jahres 1814, burch fcones und helles Better und "gemein begunftigt murbe.". Reinte brauchte aus Meffung ber Bintel einen Theodoliten von Abeinet ben er fich angeschafft hatte. Die Ergebniffe bet Meffing ligte er in einer eigenen Schrift bat, bie titelt's Darftellung und Resultate von ber im Safiet 1814 angefangenen trigonometrifchen Meffung, fin Semburgifden Gebiete und in ben gundchit anarden genben Gegenben. Mit Aupfern. Samburg 1816 & Bas Reinte, als Privatmann, für eine genaue Sartervom Samburgifchen Gebiete thun tonnte, hat er gethan, fagt herr Profeffer Schubmacher von ibm, bei Gelegenheit ber Anzeige jenes Bertes in Ro. 134 bes Drients, vom 9ten Nov. 1815, und fuat bingu: Dhne unbescheiben gu fenn, barf ich" vielleicht ben Bunfch außern, feine Baterfladt moge ibn, jur Bollenbung feines Planes, mit einem Reis

denbach'ichen Theoboliten unterflügen, und baburch einer Arbeit bas Siegel bes bleibenben Berthes aufbruden, beren größter Rugen boch auf Samburg felbft gurudfallt. Fur biefe gunftige Beurtheilung fattete Reinke feinen Dant ab in bem Rieber = Cla bifchen Mercur von 1816, G. 407, mo er auch aus gleich Rechenschaft gibt, warum er bas Buchelden berausgegeben habe. In bem Sahrbriefe von 1819 ber Samburgifchen mathematischen Gefellschaft, nennt er bie Berausgabe jenes Buchelchens etwas zu poreilig, weil er nachher gefunden habe, daß fein Theo: bolit bas nicht leisten konne, was er anfanglich von ihm erwartet habe. Defhalb gibt er in bem genannten Sahrbriefe, nachdem er von bem Beren Professor Schubmacher mehrere, von biefem gemeffene Winkel bekommen batte, eine Tabelle ber trigonometrifchen Punkte, welche bis babin in und um Samburg gemeffen und bestimmt worden waren. Diefe Zabelle ift bas Enbrefultat feiner trigonomes trifchen Arbeit und bas allein Brauchbare berfelben. Eine andere fur Samburg wichtige Sache, Die er in Ordnung brachte, ift folgende: Das Michen ber Beinfaffer (welches in Samburg Beinroven genennt wird) wurde vor ibm ficherlich mit weniger Senauigkeit ausgeubt, und man barf wohl behaupten, baß erft burch feine Bemubungen, bas Beinroven in Samburg jest mit Genauigfeit und Gis derheit verrichtet wird. Die brei letten hiefigen beeibigten Weinroper, von benen noch zwei leben, maren feine Schuler und haben bie zu ihrer Berrichtung nothigen Renntniffe von ihm erhalten. Er bat zu bem Ende mit ber Theorie bes Roven, befonders nach Camberts Unleitung, fich viel beschafe tigt; aber auch eigene Deffungen vieler Ragarten pher Gebinde angestellt, nach welchen er weitlauftige praftifch : brauchbare Tabellen ausgrbeitete, Die aber

nicht gebruckt worden find. Weil man seine Kennte nisse in dieser hinsicht kannte, so wurde er, als vor einigen Jahren das Thranropen, welches bis dahin mit großer Ungenauigkeit verrichtet wurde, mit derselben Sicherheit, wie man den Inhalt von Weinfassern angeben konnte, ausgeführt werden sollte, ersucht, eine hinreichend genaue Methode dazu and zugeben, welche er benn darauf in einem eignen

Gutachten vortrug.

Da Reinte nach und nach in feinem Leben fich mit mancherlei Dingen theils batte abgeben muffen. theils auch bie Begierbe, fo viel als moglich au lernen, ibn au allerlei antrieb ; fo ift es begreiflich. baß er manche Sache bornahm und anfing, Die ents weber nicht vollenbet murbe, ober migrieth. batte er g. B. ben Ginfall, Zafeln ber Logarithmen ber Sinus versus, die er bem Schiffer febr notbid erachtete, für beibe Quabranten von 15 gu 15 Stunben auf 7 Decimalftellen ju berechnen, ober von feinen Schulern berechnen zu laffen. Diese Arbeit trug er wirklich feinen Schulern auf, bie in mußis gen Rebenftunden fich berfelben unterziehen follten. Allein, wer folche Rechnungen nur einigermaßen fennt, wird fich wohl benten tonnen, bag die Schu-Icr eine folche mechanische Arbeit, Die ihnen noch bazu jede Beit zum Gelbststudium raubte, mit Bis berwillen vornahmen, und daß fie alfo fcwerlich immer mit ber Genauigkeit vollführt murbe, bie man von folden Sabellen verlangen muß. Much war bie Methobe, nach welcher fie berechnet murben, schlecht, benn megen ber Eile, womit man bie Arbeit betrieb, murbe fo lange eingeschaltet, fo weit fcon von Minute gu Minute berechnete Tafeln ber Art bie Grundlage bergaben, und barauf murbe erft nach einer Formel gerechnet. Fertig find zwar bie Tafeln geworben, auch ins Reine geschrieben, allein ba Reinke zulett einsah, baß sie nur bis auf 5, bochftens 6 Decimalstellen Sicherheit gewähren tonnten, fo unterblieb ber Druck berfelben; auch mobl beshalb mit, weil biefer zu viele Roften verurfacht haben murde.

So wollte er ferner eine kleine Abhandlung über ben Roffelfprung im Schach berausgeben, fur melchen er, wie es scheint, vielleicht eine, bei einem ges gebenen Unfangefelbe, allgemeine Regel aufgefunden hatte: allein es ift unterblieben und die Abbandlung perloren gegangen.

In ben letten funf Jahren feines Lebens fcbrieb er ben Samburger Ralender, wie auch noch einige

ausmartige.

Die lette größere literarische Arbeit bes thatigen Mannes, mar bie Lebensbeschreibung feines berühm= ten Lebrers Connin. Sie erschien im Sabre 1824 \*) und ift eine, auf vieles Bitten feiner Freunde peranstaltete, Umarbeitung und Erweiterung eines fruber von ihm in Schlichtegrolle Refrolog \*\*) ge=

lieferten Auffates beffelben Inhalts.

Im Jahre 1790 wurde er von ber in Samburg befindlichen Gefellschaft zur Beforberung ber Runfte und nuglichen Gewerbe zum affociirten Mitgliede aufgenommen. Den Berfammlungen biefer Gefells fchaft wohnte er faft unausgefest bei. Er murbe 1818 bon berfelben jum Borfteber ihrer Beichnens fculen ermabit; auch mar er Borfteher bes Lands und Gartenbaues bei berfelben. Im Sabre 1790 trat er auch ber hiesigen mathematischen Gefellschaft als ordentliches Mitalied bei und mar fur biefe aus

<sup>\*)</sup> Lebensbeschreibung bes ehrenwerthen Connin, Baumeifters und Gelehrten in hamburg u. f. w. Samburg, a. Roft. b. Berf. u. in Comm. bei Berold, 1824. 8.

<sup>#)</sup> Zabrg. 1794, Bd. 2, S. 1 ff.

Berft thatig, fo bağ er von berfelben immer als eins ihrer vorzüglichsten Mitglieber angefehn wurde.

Seit ber Einrichtung ber neuen Steuermanneschule in hamburg, gehorte er mit zu ben vier Erasminatoren, die nach angestellter Prufung ben Schulern jener Schule die Bescheinigung ihrer Brauchs barteit als Steuermann, wenn sie diese im Eramen
bewährt hatten, ausstellten.

Es ift fcon ermabnt worben, bag er in Gefchaft ten eine Reife nach London machte; eine gleiche Beranlaffung batte eine Reife nach Copenhagen und Berlin in ben Jahren 1783 und 1784. Bum Ber gnugen machte er 1809 und 1821 eine Reife nach Sottingen und bereisete bas lette Dal einen Theil bes Harres. Von Gottingen aus mar ich bis auf ben Broden und von bort gurud nach Clausthed fein Bealeiter. Bon Dberbrud bis auf ben Broden gingen wir zu Rug, und als wir oben angefommen maren, vermunderten fich alle Leute, welche gerade ba maren und felbst ber Brodenwirth, einen fo be= iabrten Dann in ihrer Gefellichaft zu feben, ber ben Broden erftiegen batte. Er wollte anfanglich fogar bei Clausthal in einen Schacht fabren; allein burch ben Rubrer, ber bie Gebenswurdigkeiten in und bei Clausthal uns gezeigt batte, beforgt ge= macht, lieft er bald von feinem Borfate ab. Nach= ber bat er noch kleine Reisen ins Solfteinische und Medlenburgische unternommen. Auf ber Reise in Solftein tam er auch nach Melborf, wo er fruber ben berühmten Reisenden Carften Niebuhr tennen gelernt hatte, wie er biefes felbft in ben Samburg. Abd. = Comtoir = Nachrichten vom 21. Mai 1823 um= ftanblich anführt. Sogleich erkundigte er fich bort bei Riebuhrs Tochter nach ben von ihrem Bater gebrauchten aftronomischen Wertzeugen, Die ibm auf feinen Reifen gebient batten. Er fand nun ben

Wolkreis, von bem berühmten Aftronomen Tobias Meier eigenhandig verfertigt, noch vor, wie auch einen von John Bird verfertigten Octanten. Diese Werkzeuge und eine silberne Taschenuhr von Mudge, welche Niebuhr auf seiner Reise getragen hatte, besonders aber ben Bollkreis, wünschte er aus Achstung für Tobias Meier und für Niebuhr gerne kauslich an sich zu bringen und bot einen ansehnslichen ober vielmehr hohen Preis für das Kreisinsstrument. Aber er hat dies so wenig, als eins von den andern erhalten können, weil Nieduhrs Nachstommen diese Sachen selbst zum Andenken bei ihrer

Ramilie laffen wollten.

Reinte mar mittlerer Große, hager und von blubenber Gesichtsfarbe. Seine vielen Geschäfte machten ihn oft etwas gerftreut und er zeigte baber nicht felten ein finfteres und murrifches Geficht. Wer ihn nicht naber kannte und zu ihm irgend einer Urfache megen tam, wurde gewohnlich anfanglich abgeschreckt, zumal, wenn er eine Bitte vorzu= tragen batte, fein Unsuchen vorzubringen. aber kannte, mußte, bag er in Birklichkeit ein eben fo freundlicher und gefälliger Mann fen, als fein Geficht unfreundlich und abstoffend schien. Er konnte zuweilen recht munter und fpaghaft fepn, befonders auf bem Relbe beim Landmeffen und bes Ubenbs. wenn er feine Tagsgeschafte beseitigt hatte. vielen Jahren, bis an feinen letten Abend, pfleate er, nach vollenbeten Geschaften, in ein burgerliches Birthshaus zu geben, wo er manche Freunde antraf, mit benen er fich bald wiffenschaftlich, bald auf andere Beife in munteren Gefprachen unter-Rebenbei fab er auch wohl einer Schachs partie ju und nahm bann lebhaftes Intereffe an jebem Buge. In jeder Witterung ging er nach bem weit entlegenen Birthsbaufe, felbit als Altersichmache

fich ernftlich einftellte, allein, ohne Begleitung, und biefe murbe er auch, bei bem geringften Anfcheine von Bulfe, übel aufgenommen haben. Dabei batte er gewöhnlich ben Stod, welcher ihm als Stise hatte bienen muffen, unter bem Arme. Sein Ge schaft brachte es mit fich, bag er gegen jebe raube Bitterung abgebartet wurde. Wenn er an einem Berbfitage beim Landmeffen vom Regen gang burchnaßt murbe, fo arbeitete er boch, wenn es fenn mußte, ben gangen Tag fort, ohne Schnupfen ober fonflige Ertaltung ju befürchten. Ungeachtet er nur ein Auge batte, fo konnte er boch mit bem gefunben febr gut in bie Ferne feben und nur in befonbern Källen gebrauchte er eine Rernbrille. Beichnen aber, und überhaupt, um nahe und fleine Gegenstände auf dem Paviere beutlich unterscheiben zu konnen, hatte er bestandig eine Brille nothig. Er ging fpat zu Bette, felten vor 12 Uhr, ftanb aber auch in ber Regel fpat auf, gewohnlich gegen 8 Uhr; er legte fich aber, wenn er nicht burch befondere Borfalle bavon abgehalten murbe, jeden Zag bes Nachmittags, gleich nach bem Effen, anderthalb bis zwei Stunden zum Schlafen nieder, nicht blog im Alter, fondern biefe Gewohnheit beobachtete er fon in feinen frubern Sahren. Er hielt hierauf febr viel und gab Grunde an, welche beweifen follten, bag bie Gefundheit bes Menfchen badurch erbalten murde. Beim Kruhftud und bes Abende trank er gewohnlich ein Glas Branntwein, allein gulest mar eins fur feine fcminbenden Rorperfrafte fcon zu viel, und baber ift es gekommen, bag manche ibm nichtige Beschuldigungen angebichtet haben.

Bas feine religibsen Borftellungen anbetrafen, so war er hierin fehr freibentend; ber Glaube galt ihm wenig. Er las viele Schriften, sowohl bie, welche fur, ale welche gegen bie Kirche geschrieben

waren. Er sprach jeboch über Gegenstände ber Religion nur ungern und nie ohne außere Beranlassung, und dann nur mit verständigen Mannern, aber frei und ohne Rudhalt. Un hohen Festtagen genoß er

mit feiner Frau bas Abendmahl.

Seine Saupttugend war Arbeitsamkeit; bie Erag= beit haßte er von gangem Bergen. Dachte ein ge-Schickter Mann von feinen Renntniffen nicht thatigen und raftlofen Gebrauch, so wurde er von ihm nicht geachtet, ja er fand felbst beffen weiterer Beforderung im Wege, wovon fich Beispiele anführen liefen. Dagegen empfahl er ben Mann allenthalben, ber. wenn auch nur mit mittelmäßigen Renntniffen ausgeruftet, biefe eifrig ins Leben treten ließ und fich nutlich machte. Er war ferner gleichgultig gegen jebe Beleidigung; fast nie murbe von ihm etwas barauf erwiebert, und an bem Beleidiger nahm er nicht Die geringfte Rache. Aerger, fagt er, untergrabt am erften bie Gefundheit; ich mochte nun gern alt werben und baber will ich mich nicht ar-Diefen Borfat fuchte er ohne Muenahme burchauführen und er ift ihm felbft in folchen Ral-Jen treu geblieben, wo man feine Gutmuthigkeit für Schwachheit ansah und wo mancher, ber gum Theil von ihm abhing, burch Forberungen und las cherliche Unmagungen feine Nachsicht und Gebulb auf die außerfte Probe ftellte. Satte er zu Bemandes Gunften etwas gethan, fen's nun burch Geld ober burch Fursprache, so erfuhr man von ibm nie etwas über feine geleifteten Dienfte; nur gelegentlich von feiner Frau wurde vielleicht beffen ermabnt. Danken konnte man ihm eigentlich faft gar nicht, benn fing man an, ihm feinen Dant ab= auftatten, fo gebarbete er fich babei gang fonberbar und man that am besten, augenblicklich ftill ju fdweigen.

Er hat fich zwei Mal verheirathet. Die erfte Che mar eine Difbeirath und bauerte auch nur etwa ein halbes Jahr. Er fah ein Dabchen, bas ibm bem Meugern nach gefiel, welches er aber meis ter nicht fannte; bies beirathete er, als er 28 Jahr alt war. Inbeg, febr balb bemertte er, bag ber Charafter feiner Frau ihrem Meußern gar nicht ents fprach, fondern bag fie eine fcblechte, nichtsmurbige Perfon fen. Er ließ baber fogleich burch einen Ches fceibungscontract, welchem bie Frau fich fugen mufte, bie Berbindung auflofen. Bierzig Jahr alt, im Sabre 1789, verheirathete er fich gum zweiten Male. Er mabite zur Frau Maria Cophia, bie Tochter eines Bunbargtes, Namens Bebell. Dit biefer Frau lebte er bis an feinen Tob in fteter Eintracht und gludlich; boch blieb bie Che finbera los. In feinem Teftamente bat er biefe, feine Ches frau, zur alleinigen Erbin feines gangen nachlaffes einaefest, welcher ihr auch geworben ift. Gehr bebeutend mar freilich fein Nachlag nicht, aber boch von ber Art. bag bie Wittme, bei vernunftiger und porfichtiger Lebensweise, bavon unbeforgt leben tann.

Eigentlich frank ist er nie gewesen und nie hat er einen Arzt gebraucht; kleine Unpäslichkeiten verstrieb er durch gewisse Essenzen, von benen er das Recept besaß. Doch ist er weniger gesund gewesen, als er manchen glauben machen wollte, benn viele Jahre hat er an einem heimlichen Bruche gelitten, ber erst bei seinem Tode beutlich hervortrat. Der Ansang dieses Uebels ist vielleicht schon in seiner Jugend aufzusuchen und wohl seiner Begierde, sich in allen, selbst eben nicht nuklichen, Dingen auszuzzeichnen, zuzuschreiben. So z. B. übte er sich in Saschenspielerkunsten, im Seiltanzen, als Schauspieler u. s. w., besonders eifrig aber betrieb er es, sich im Springen Fertigkeit zu erwerben. Er hat

mir erzählt, daß in seinen Junglingsjahren ein bestannter herr Sch. eine horizontale Weite von 21 Fuß habe überspringen können; er aber habe, trog aller Anstrengung, es nur dahin zu bringen vermogt, daß er 17 Fuß weit habe springen können. Dieses Springen war ihm freilich bei seinen Geschäften oft bienlich, wenn er im Felde auf Gräben traf, die ihm nun kein großes hinderniß seyn konnten; allein vielleicht hat die Uebung darin ihm den Bruch versprsacht.

Er behielt bis an sein Ende eine große Reisnung von seinen, wie er glaubte, noch wenig gesschwächten Körperkräften und diese war Ursache, daß er die letten Jahre manchen Unsall erlitt, da er jebe angebotene Hilfe, die ihm wirklich nottig war, mit Unwillen abwieß. So 3. B. ließ er sich durchaus nicht vom Bagen belfen, sondern er stieg

allein berab.

Am legten Abend feines Lebens ging er, wie gewöhnlich, aus. Auf bem Rudwege fiel er nieder, ober er wurde, wie andere behaupten, von einem Wagen umgestoßen. Genug, man fand ihn bald, außerst hulfsbedurftig, auf der Straße liegen: ein Schlagsluß hatte ihm schon die Sprache geraubt. Wenige Stunden barauf starb er an den Folgen

bes Schlagfluffes.

Der Lob hat ben Faben seines unermubeten Fleises gewaltsam zerrissen, zerstort bas lebendige Archiv von mehr als 50jahrigen Urkunden des hams burgischen Staates, geführt ihn aus dem Kreise seiner Freunde, die mit Achtung auf ihn sahen, gestrennt ihn von seinen Zöglingen, deren einige seiner Hulle noch lange bedurft hatten. D, mögen doch biese und vorzüglich die, welche durch ihn ihr gutes Fortsommen gefunden haben und schon ahnliche Stellen, als er hatte, bekleiden, beständig sich ihres

Lehrers erinnern, ihm nachahmen in Fleiß, Befchein benheit, Gutmutbigkeit, Bohlthun! — Daß mehe rere feiner Schuler ihm Vieles, ja fast ihr ganges Wohl zu banten haben, bezeuge ich um so lieber, ba meine Berbindlichkeiten gegen ihn nicht gerringe find.

Samburg.

I. C. G. Gebauer: Dr. phil...

## \* XI. Dr. Johann Friedrich Reibhart,

Rector und Professor am Symnasium zu Wertheim a. 3. Bifter bes großh. Bab. gabringer Berbienflordens.

geb. ben 16. October 1744. geft. ben 81. Nanuar 1886.

"Quaerenti mihi multum et diu cogitanti, quanam re possem prodesse quam plurimis, no quando intermitterem consulere reipublicae, nulla major occurrebat, quam si optimarum artiqui vias traderem meis civibus.... Quod enim munus reipublicae majus afferre meliusve possumus, quam si docemus asque erudimus juvertutem?"—

Cicero de divinat. II., 1.

Berbienstvoller Manner Leben beschreiben, ist eine angenehme Pslicht gegen die Menschheit, welche sich sichrer durch Beispiele als durch Lehren veredelt, und zu einer öffentlichen Anerkennung der Augend sind die Beitgenossen um so mehr verdunden, je anspruchloser dieselbe in stiller Berborgenheit wirkt. Freislich wird die Menge Weniger durch die geräuschlose Birksamkeit des bescheibenen Berdienstes, als durch dem dußern Glanz und außerordentliche Ereignisse, welche die Neugierde bestiedigen, angezogen; aber

wenn fich die gepriefene That dem prufenden Bahrs beitsforscher oft in eitlen Schimmer auslößt und die anfgedrungene Verehrung zur Gleichgultigkeit herschfinkt, so machft die Achtung des Menschenfreunsdes, ju langer er den Segon des bescheidenen, rastlos wirkenden Verdienstes betrachtet, und das ruhige Gefühl der Billigung erhebt sich zu gerechter Be-

wunderung.

Johann Friedrich Deibhart murbe in Bertheim geboren, mo fein Bater bamals britter Prediger war, nachber Stadtpfarrer murbe und end= lich als Superintenbent von feiner Gemeinte geliebt und verehrt, 1787 ftarb. Geiner Mutter, einer Lochter bes hofrathe Schaller zu Gailborf in Schwaben, wurde er fcon als ein Kind von 5 Jahren beraubt. Den erften Unterricht empfing er von feis nem Bater und in ber Deutschen Schule gu Berts beim, befuchte bierauf bie lateinische Schule bas felbft bis gur erften Claffe, worauf fein Bater, mit ber Ginrichtung ber Schule ungufrieden, es für ratbfam bielt, ibn mit einigen anbern Rnaben bem Privatunterrichte feines Dheima, eines geschickten jungen Theologen, anguvertrauen, bis ber bamalige Regierungsprafibent von Binkelben fich erbot, ibn an bem Unterrichte feines altern Cohnes bei feinem gefdicten Sauslehrer Untheil nehmen zu laffen. Diefen fand er an Chr. Gottfr. Bodb, einem jungen fraftvollen Gelehrten, welcher in ber Rolge Conrector an bent Commasium ju Bertheim, bann Rector in Eflingen und zulest Archibiaconus in Morblingen, feiner Baterftabt, murbe; ein Mann, welcher fich auch burch pabagogische Schriften be fannt und verdient gemacht bat. \*)

<sup>\*)</sup> Chr. Gottfr. Bodth ftarb ben 91. Januar 1792 in Boblingen, 59 Jahre alt. Geine Erziehungebiblietger

Dit banfbarer Berebrung erneuerte Reibbart noch oft bas Undenten an biefen trefflichen Jugenblebrer. Den fechzehnjabrigen Jungling nahm bierauf bas bamals baufig besuchte Gomnafium in Sb= ftein, im Raffauifchen, als feinen Bogling auf, mo er fich namentlich an zwei porzügliche Lebrer ber erften Claffe, Stritter und Schellenberg, bant: bar erinnerte. Fruh von 6 Uhr an wurden in ieber Sabreszeit bie Morgenstunden (eine Biertelftunde um 8 Uhr gum Frubffude ausgenommen), bis 10 Uhr, einigemal in der Woche auch bis 11 Uhr, burch ben offentlichen Unterricht ausgefüllt. Der Rach= mittageftunden maren in ber Regel nur 2, und ber fleifige Reibhart batte es bald an fich felbft erfah= ren, bag, wer auf biefer Schule feine funftige Beftimmung ftets bor Mugen batte, fich in wenigen Sabren grundliche Schulfenntniffe erwerben und gu ben bobern Biffenschaften tuchtig vorbereitet auf eine Universitat übergeben fonnte. Go rubmte ber Greis oft ben alten, jest nicht felten überfebenen Gebrauch jener Schule, fcone und wichtige Stellen aus ben Rlaffifern auswendig lernen zu laffen und baburch bem Gebachtniffe, ohne befonbern Beitverluft fur ben Unterricht, außer ben Sprachteuntniffen gugleich einen Schas bes Schonen und Guten fur bas gange Leben anguvertrauen. Rury nach ber Schulfeier bes Subertsburger Friedensfestes, welches ber Sungling in einem Deutschen Gebichte: "Ueber bie Da=

<sup>(</sup>Nordl. 1773—1786, 11 Bbe.), feine Wochenschrift zum Besten der Etziehung (Stuttg. 1777, fg. 4 Bbe. ef. Arzchiv v. Seebode 1825 Nro. I. S. 57 sf.), seine Predigten für die Jugend, seine Kinderzeitung, seine Augendrhvonst und zulest sein Mathgeber junger Leute beidertei Gesschlechts, haben viel Gutes gestistet und dem Verfasser in der Geschichte der Erziehung ein ehrenvolles Denkmal gestistet. Auch an dem ersten Bande von Gräters Brazur nahm der gelehrte Boch noch Ausheil.

tur bes Mriebens" befungen batte, nabm bers felbe, nach einem beitthalbiabrigen Aufenthalte, in einem lateinischen Gebichte in Berametern: "De grati animi officiose pon biefer Anstalt, welche ibm burch bie Liebe feiner Lehrer und Jugendfreunde werth und theuer geworden war, Abichieb, um aber feine Baterftabt jurud auf bie Universitat Salle abaugebn, wo er im October 1763 anlangte. hier 'beidrankte er fich nicht bloß auf die Erwerbestus Bien, fondern bezweckte eine allseitige und grundliche Denfchen = und Gelehrtenbilbung. Er besuchte vor= guglich die Borlefungen eines Meier und Forfter in ber Philosophie, eines Semler und Roffelt in ber Theologie, eines Cherhard in ber Mathematit und Raturlehre, eines Rlog in ber alten Li= Heratur, und verband mit ber gewiffenhaften Be-'nugung ber Borlefungen ein forgfaltiges Privatftus bium: Unter feinen Universitätsfreunden erinnerte er fich noch vorzüglich gern an ben nachherigen be-'rubinten Bolfebichter Gottfrieb Auguft Burs iger, welcher mit feinem Mufenfreunde v. Godingt 'acrabe bamals von bem Sallifchen Pabagogium auf Bie Rriedrichsuniverfitat übergegangen mar. 'Aum Unterrichte bet Jugend auch praktifch vorzubes reiten, übernahm Reibhart auf bem Baifenbaufe woldentlich einige Stunden in ber zweiten Bebrals fcei Claffe unentgelblich, und verbantte biefer moblthatigen Anstalt, wie so viele andere angehende Lebrer, bie erften Uebungen im Bortrage. Ginige Wochen vor feinem Abgange von ber Universität legte er noch einen rubmlichen Beweis von ben Bruchten feines atabemischen Studiums offentlich ab, indem er über bie Lesearten eines Belmftabter Bebraifden Cober ber b. Schrift eine Abbanblung frieb und barüber als Respondent unter bem Abjunct ber philosophischen Kafultat. G. 3. 2. Bos gel, disputirte. \*) Mit vorzüglichen Kenntnissen bereichert, von allgemein verehrten Lehrern, wie Rösselt und Semler, geschätz, und an Leib und Seele gesund, verließ Neidhart nach drei Jahren diesen für ihn unvergeßlichen Musensitz sehre ungern, um nach dem Bunsche seines Baters seine Studien noch auf der Universität Tübingen fortzusetzen. hier benutzte er noch ein Jahr lang die Borlesungen des Kanzler Reuß und der Prosessoren Cotta und Bauer, widmete aber die meiste Zeit dem Privatzstudium, welches er auch nach der Rücksehr in seine Baterstadt fortsetze, außerdem aber seine jüngern Geschwister unterwieß und sich zuweilen im Predizgen übte.

Gein Bunfc, fich ju bem offentlichen Unterwichte auf einer Lebranftalt noch langer praftifc worzubereiten und zugleich vor feiner feften Anftels Beng noch mehr Denfchens und Belttenntnis eins sufammeln, wurde balb erfüllt, indem er 1768 mit bem Antrage einer Sofmeifterftelle in bem Saufe bes Darmftabtischen Gebeimen Raths und Rreisgefanbten, herrn von Bartbaufen = Biefenbutten, überrafcht murbe, am ben Unterricht feines einzigen Sohnes zu übernehmen. Er fant in bies fer angefehenen gamilie ju Frankfurt a. D. Alles vereis nigt, was ihm einen eben fo angenehmen als bils benden Aufenthalt barbot, und er murde feine Stelle nach brittehalb Jahren nicht freiwillig verlaffen bas wenn ihn nicht bie Borfehung burch ben Ruf tebernahme bes Rectorats in Bertheim einen ausgebehntern und feiner Beftimmung bollig angemeffenen Birfungstreis angewiesen batte.

Observationes criticae in varias quasdam Lectiones Legicles ebraei scripti Bibliothecae Academiae Helmstadensis etc. Halae 1766.

Den 10. Julius 1771 wurde er als Rector in sein neues, schon seit 6 Jahren unbesetzt gebliebes nes Amt eingeführt, bei bessen Untritt er sogleich ben in der Folge nie abgeanderten Entschluß kaßte, sein ganzes Leben dem Schulstande zu widmen, weshalb er auch späterhin die ihm einigemal angetragenen Predigerstellen ablehnte, wiewohl sie ihm ein reichlicheres Einkommen und anlodende Bequemslichkeiten andoten. Sechs und zwanzig Lehrstunden in der ersten Classe und noch einige Privatstunden wöchentlich, machten ihm bei einem jährlichen Einstommen von nicht ganz 500 Fl. nicht muthlos, \*) da er sich von Jugend auf in der Entbehrung übersschissiger Bedürfnisse geübt und mit Wenigem zusprieden zu leben gewöhnt hatte.

Bas und wie der Rector Neibhart nun 50 Jahre hindurch in seinem Amte wirkte, das bezeugt das dankbare Gesühl einer großen Anzahl geschickter und ebler Manner in der Nahe und Ferne, welche die Vorsehung in ihrer Jugend seinem Unsterrichte und seiner Leitung anvertraute. Mit herzelicher Theilnahme beutet einer unserer ersten Padagogen, der Kanzler Niemener zu Halle, bei seiner Anwesenheit zu Wertheim im Herbste 1820 den Segen dieser wohlthätigen Wirksamkeit in sol-

genben Worten freundlicher Erinnerung an:

"Auf meiner Reise in bas Frankenland, Sah ich gar viel ber Beil'genbilber, Die man für fromm gewähnten Muffiggang Mit einer Glorie umkrangte. Bier aber fah ich, wie Dein greises Haupt,

Chrwurd'ger Mann, Die beff're Glorie, -

<sup>\*)</sup> Dit der neuen Organisation des Gymnastund 1809 wurde die Aectoratsbesosdung um 300 Fl. und 10 Jahre vorher um 100 Fl. jahrlich erhöht.

Ein großes Biebe von Meutenn, Binglingenen ; Die Du burch Lebe und Beifniel bilbeteff, + nie Rufer unt Kuhm unglot.

Sie werden fegnend Dich bereinft begleiten 123 3ns Land ber Ruh, zu bessen hohrer Schule, Du fie, und auch Dich felbst erzogen hast."

Neibhart blieb bem Entschlusse bei bem Antritte seines Amtes, alle seine Krafte und Zeit bemselben bis an die Granzen des Lebens zu widmen, treu. "Last uns Gutes thun und nicht mude werden, benn zu seiner Zeit werden wir auch arnten ohne Aushören," (Gal. 6, 9.) schrieb der hochverdiente Dr. Nösselt zu halle seinem geliebten und von der Universität abgehenden Schüler zur Erinnerung, und dieser hat die Worte der Schrift zu erfüllen gesucht und des Segens und der Freuden einer treuen und frommen Amtssührung viel geärntet.

Das Gymnasium zu Wertheim war bei seinem Antritte des Rectorats in so tiefen Versall gerathen, daß diejenigen Schüler, welche sich nur wissenschaftelicher Bildung widmen wollten, genothigt waren, sich zum akademischen Studium auf andern Schulen vorzubereiten, wie Neidhart zu diesem Zwede zuvor die Schule zu Idstein besuchen mußte. Groß und mühevoll war daher die Arbeit, welcher sich Neidhart zur Verbesserung der Schule unterziehen mußte. Nach der damaligen Schulerdnung mußte er in allen Lectionen der ersten Classe selbst unterzichten. "Er mußte \*) nicht nur bei dem Unterzichte in der lateinischen Sprache seine Schulen oft auf die ersten Elemente derselben zurückweisen, —

Morte ans per handschriftlichen, Jubilaumsrebe ein nes ber erften Schiller bes Rect. Relibart, des ben Rath Kold, toniglich Baierschen herrschuftenisters zu Areng-Wettheim.

fonbern auch in andern Wiffenschaften, wie 3. B. in ber Griechischen und hebraifchen Sprache, in ber Mathematik, Geschichte und Geographie ben Unfang machen und biese Wiffenschaften bis zu bem zum Besuche einer Atabemic erforderlichen Grab ber

Bolltommenheit fortfegen.

Die in ben Banben ber Schuler befindlichen Lebrbucher maren ermubend fur bie Lehrer und abftogend fur bie Schuler. Bie weit, um nur einige Beispiele anzuführen, wie unenblich weit laft ein, ben Berffand und bas Berg ansprechenbes, Lehrbuch eines Ranglers Diemener in ber driftlichen Religion bas faft: und fraftlofe fpftematifche Stelett eines Dietrichs hinter fich gurud, und wie weit find bie Ausgaben ber alten Classifer ber neuen Philologen von benen eines Minellii entfernt? Dit folden amedlofen Soulbuchern mar eine gleiche amedlofe Lehrart verbunden, fo baf es fcmer zu fagen ift, ob bie folechten Schulbucher Die folechte Dethobe. ober biefe jene veranlagt babe. Denn biefe bestanb barin, bas Gebachtniß nur mit Bortern, Parabig= men und Phrafen anzufullen und ben Borrath berfelben zu ber Runft, folecht lateinisch zu reben und gu fdreiben, zu verwenden, und alles bies burch bie barteften und erniedrigenbften 3mangsmittel au bewirken."

"Aller biefer hinbernisse ungeachtet, legte er ohne Prablerei, ohne Ruhmredigkeit und verächt-liche Seitenblicke auf andre Schullehrer, jedoch mit Mush hand ans große Wert einer ganzlichen Resform bes Wertheimer Gymnasiums. Ging ber 3weck ber altern Schule auf trockenes Gedachtniswert, so war sein 3weck, ben Verstand zu schächtnis mit nüglichen Kenntnissen zu bereichern, bas Geschächtnis mit nüglichen Kenntnissen zu bereichern, bas Geschühl zu verebeln, ben Geschmack zu verbessern und bie Sitten zu verseinern. Den Keligions

unterricht ertheilte er mit Warme, theils nach feinen eignen schriftlichen Auffagen, theils nach Greichen aus ber heiligen Schrift, mit bem größen Eister, feine Schüler im Glauben an Gott und in flerblichkeit und in christlichen Tugenden zu befülligen. Sein Religionsvortrag athmete ganz den Gelft des großen Kirchenlehrers Augustin, welchen berselbe in ben so schönen Worten aussprach: "in moonsariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas."

"Bei bem Lefen ber Claffiter bemubte er fic nicht nur ben Ginn ber Borte aus ber Etymolegie, fonbern auch aus ber Romifchen Staatsverfaffung, Gefchichte, ben Alterthumern und ber Gees graphie ju erflaren und feinen Schulern verfande lich und beutlich ju machen; ferner ben 3beengelia bes Schriftstellers zu entwideln, auf bie Chentel ten aufmertfam gu machen, gu geigen, worin fie befteben, fie bem Gebachtnif berfelben einzupracen und ihnen bie Regeln ber Alten gur Lebensmeisbeit, gur Dachahmung zu empfehlen, auch burch 'awedmaffa eingerichtete Stollbungen Anleitung gu einer auten lateinischen Schreibart und gum leichs tem und beffern Berfteben ber Claffiter gu geben. Auffer ben Schulftunden, Die gum Unterricht in ber Religion, in ber Lateinifchen, Griechischen und Debraifchen Sprache, jum Lefen bes alten und neuen Teftamente in ihren Urfprachen unb gur Gefcichte and Geographie bestimmt maren, gertheilte er in Brivatitunben ben Unterricht in ber Dathematit. mathematischen Geographie, und las in benfelben mit feinen obern Schalern Lenophons Epropable, Die Memorabilien bes Sofrates und ben homer. Bie-- mobl bamals in bem Gomnafium zu Wertheim weber in ber Deutschen Sprache noch in ber Botanit offentlich Unterritit ertheilt wurde: fo verwendete

er boch etliche Stunden in ber Boche gur Deutschen Sprache, morin er porgigito qute Deutsche Schriften lefen , bas Belefene wieber entweber fchriftlich ober munblich vortragen ließ und babei feine Schu: ler auf die Regeln ber Deutschen Sprache aufmertfam machte. Auf Spatieraangen in febr fruben Morgenstunden ließ er Gebichte über bie Schonbeiten ber Natur vorlefen, an ben Sonnabenden Rachmittags gab er auf Spatietgangen Unterricht in ber Pflanzenkenntnig und in ben fpaten Stunden ber Nacht bei geftirntem Simmel Unleitung aur Renntniß ber Sternbilber. Bu jeber Beit und Stunde ftand feinen Schulern ber Bugang ju ihm offen, um fich Belehrung und Aufschluffe über Anftanbe in ben Biffenschaften von ihm auszubitten. Gein Bortrag mar beutlich und leicht zu faffen. Geine Bibliothet und fein Studienzimmer maren fur feine Schuler ein mabres Mufeum in bem urfprunglichen Sinne bes Bortes, wo fie bie Abendstunden bis über bie Mitternacht binaus mit Lefen einer Ro= modie bes Tereng, ober einer Elegie, ober eines Briefes des Dojd, ober einer Ecloge des Birgil, auf die angenehmfte Beife gubrachten. Gab er in -feiner Bohnung eine mufikalische Unterhaltung, welthes bamute, außer bei bem Berrn Grafen ju Bowenftein : Bertheim, nirgenbe gefcab, fo lub er feine Schuler auch bagu ein. Er machte mit ben= felben auch bismeifen fleine Aufreisen in benachbarte Gegenden. Rurz, ber wurdige Reibhart suchte auf alle Beife feinen Schulern zu nuben und lebte gang für fie.

Neibhart war nuchtern und mäßig im Genuß, einfach und prunkloß in feinem Aeußern, bei feinen Geschäften ernft, ohne finfter, in Gesellschaften frohlich und heiter, ohne ausgelaffen zu fenn. Nur die Schanbeiten bar Natur und Musik waren feine liebften Bergnugungen, und baber bas tagliche Befuchen und die Beschäftigungen in feinem Garten und bie Begleitung feines Clavierfpiels mit bem Gefana eines geiftlichen Liebes feine taufigften Erbolungen. Ber hat aus feinem Dunbe je ein bie Gitten beleibigendes ober unmahres Bort vernommen? Ber bat ibn nicht jederzeit als einen Dann befunden. ber aller Leibenschaften Berr, ber aufrichtig, gerabe und gerecht war? als einen Mann, ber Riemand beleidigte und wenn er felbit beleidigt murbe, mit Buportommen die Sand gur Berfohnung bot? melcher Diemanden anmaglich und nachtheilig beurtheilte, noch weniger Jemand verlaumbete ober verfolgte, fondern vielmehr bie Rebler Unberer gern entichuls bigte? Wie theilnehmend mar er nicht an ben Leis ben Unberer? Ber bat ibn je im Glud ubermus thig und im Unglude verzagt gefeben? Bie ge= wiffenhaft und pinctlich war er in feinem Umte? Baren feine Schuler nicht Mugenzeugen von ber punctlichen Beobachtung ber Lehrstunden und war er nicht jederzeit beinahe immer der erfte in der Soule? Und alle biefe Augenben fronten feine fille Befcheibenheit. 3ch fann Reibbart nicht beffer ichildern, wie er war, als mit ben Worten Quinca tilians H. 2., wo er einen Lebrer fchilbert, wie er fenn fell; "Praeceptor sumat aute omnia parentis erza discipulos suos animum, ac succedere se in comm locum, a quibus gibi liberi traduntura existimet. Ipse neo hebeat vitia nec ferat, non austeritas ejus trustis, non dissoluta sit comits. no inde odium, hine contemtus oristur. Plurimus ei de honestio ac bono sit sermo, nem quo sacpius monuerit, hoe rarius cestigabit. Minime iracundus, nec tamen con rum, quae sucodanda arunt, diseimulator. " 714 llebengeugt jer haliber Gebalmann aureiburch wenn sich die gepriefene That dem prufenden Wahrs beitsforscher oft in eitlen Schimmer auflößt und die aufgebrungene Berehrung zur Gleichgültigkeit hersahfinkt, io wächst die Achtung des Menschenfreunsdes, ju langer er den Segon des bescheidenen, rastlos wirkenden Verdienstes betrachtet, und das ruhige Gefähl der Rilligung erhebt sich zu gerechter Be-

wunderung.

Johann Friedrich Meibhart murbe in Bertheim geboren, wo fein Bater bamals britter Prebiger war, nachber Stabtpfarrer murbe und end: lich als Superintendent von feiner Gemeinde geliebt und verehrt, 1787 ftarb. Geiner Mutter, einer Zochter bes Sofrathe Schaller zu Gailborf in Schwaben, wurde er fcon als ein Rind von 5 Sahren beraubt. Den erften Unterricht empfing er von feis nem Bater und in ber Deutschen Schule gu Bertheim, befuchte bierauf bie lateinische Schule bas felbft bis gur erften Claffe, worauf fein Bater, mit ber Ginrichtung ber Schule ungufrieben, es fur rathfam bielt, ibn mit einigen anbern Rnaben bem Privatunterrichte feines Dheims, eines geschickten jungen Theologen, anzuvertrauen, bis ber bamalige Regierungsprafibent von Sinkelben fich erbot, ibn an bem Unterrichte feines altern Cobnes bei feinem geschickten Sauslehrer Untheil nehmen gu laffen. Diefen fand er an Chr. Gottfr. Bodb, einem jungen fraftvollen Gelehrten, melder in ber Rolge Conrector an bem Gontnaffum gu Bertheim, bann Rector in Eflingen und zulett Archibiaconus in Morblingen, feiner Baterflabt, murbe; ein Mann. welcher fich auch burch pabagogische Schriften bekannt und verdient gemacht bat. \*)

<sup>\*)</sup> Chr. Gottfr. Bodt farb ben 31. Januar 1792 git Rieblingin, 59 Jahre alt. Geine Erglebungebiblietget

Dis bankbarer, Berehrung gerneuerte Reibhart noch oft bas Andenten an biefen trefflichen Jugend. lehrer. Den fechzehnichrigen Sungling nahm bierauf bas bamals baufig besuchte Gymnasium in 36: ftein, im Raffauischen, ale feinen Bogling auf, wo er fich namentlich an zwei porzugliche Lehrer ber erften Claffe, Stritter und Schellenberg, bantbar erinnerte. Fruh von 6 Uhr an wurden in jeber Jahreszeit bie Morgenstunden (eine Biertelftunde um 8 Uhr jum Frubftude ausgenommen), bis :10 Uhr, einigemal in der Woche auch bis 11 Uhr, burch ben offentlichen Unterricht ausgefüllt. Der Rach= mittaakstunden waren in der Regel nur 2, und ber fleißige Reibhart batte es bald an lich felbft erfabren. baß, wer auf biefer Schule feine funftige Beftimmung ftete vor Augen hatte, fich in wenigen Sabren grandliche Schulfenntniffe erwerben und ju den bobern Biffenschaften tuchtig vorbereitet auf eine Universitat übergeben tonnte. Go rubmte ber Greis oft ben alten, jest nicht felten überfebenen Gebrauch jener Schule, schone und wichtige Stellen aus ben Rlaffifern auswendig lernen ju laffen und baburch dem Gedachtniffe, ohne besondern Zeitverluft fur ben Unterricht, außer ben Sprachkenntniffen zugleich einen Schat bes Schonen und Guten für bas ganie Leben anguvertrauen. Rurg nach ber Schulfeier bes Suberteburger Friedensfestes, welches ber Jungling in einem Deutschen Gedichte: "Ueber Die Re-

<sup>(</sup>Rordl. 1773 — 1786, 11 Bbe.), seine Wochenschrift zum Beften ber Erziehung (Stuttg. 1777, fg. 4 Bbe. ef. Arzdiv v. Seebode 1825 Kro. I. S. 57 K.), seine Predigten für die Jugend, seine Ainderzeitung, seine Jugendervoule und zulicht sein Rathgeber junger Leute beidertei Geschlechts, haben viel Gutes geftiftet und dem Berfaffer in der Seschichte der Erziehung ein ehrenvolkes Denkung gestiftet. Anch an dem erften Bande von Gräters Brusque und der gelehrte Bich noch Ausbeil.

soben Alter fen, sondern baffelbe auch zugleich mit ber Rraft bes Geistes ausruste, um ben reichen Segen eines langen und wohlthatigen Lebens volltommen

genießen zu tonnen.

Den 10ten Julius 1821 feierte Reibhart fein 50iabriges Amtsjubilaum und erfuhr babei eine all= gemeine und offentliche Unertennung feiner bemahrs ten' Berbienfte auf eine eben fo ausgezeichnete als liebevolle Beife. Se. fonigliche Sobeit, ber Großherzog Eubwig; beffen huldvolles Baterauge auch bas befcheibene Berbienft nicht überfieht, ließ ben Subelareis mit bem Ritterfreuze bes große bergogl. Bab. Babringer Berbienftorbens fchmuden, bie bochfürftl. Lowenft. Berth. Stanbesberrichaften verherrlichten bas Jubelfest burch bie anabigfte Theil= nahme und Mitwirfung, und bie phil. Rafultat zu Beibelberg ertheilte bem Bubelgreife bas Ehrenbis plom eines Doctors ber Philosophie. Bu ber Feier bes Reftes lub ber Director bes Gymnasiums, Dr. Roblifd, in einer besondern Schulfchrift ein, worin unter bem Titel: "Beitrag gur Gefdichte bes Bertheimer Gymnafiums", außer einer tur= gen Darftellung bes Lebens und ber Amteführung bes Jubelgreises bis babin, Die Mitlehrer beffelben. mabrend feines bojabrigen Rectorats, genannt und ein Bergeichnif ber von bemfelben in Drima mabs rend biefer Beit gebilbeten Schuler beigefügt murbe. Eine ausführliche Befchreibung ber Jubilaumsfeier ift ture nachber bei C. Bronner in Frankfurt a. D. erschienen. Die gefällige Unordnung bes Kestes, bie allgemeine bergliche Theilnahme baran, welche fich auch in mehreren angemeffenen Gedichten und Res den von Kreunden, Collegen und bankbaren Schi= lern bes Subelgreifes, namentlich in ber oben er= wähnten handschriftlichen Rebe bes herrn Rath Roth, welcher die Berbienfte feines ebemaligen Leba

rers aus eigner Erfahrung in dem ersten Decennium seiner amtlichen Birksamkeit barzustellen suchte, aus-sprach, — gereichte nicht blos dem Judelgreise, sond den auch den zahlreichen Berehrern desselben und den Einwohnern Wertheims zur besondern Ehre und dewies auf's Neue, wie man auch in unserer Beit die Verdienste des Schulmannes auszuseichnen und zu würdigen weiß. So wurde der Tag seiner Judelseier der schönste Tag seiner rastloß thätigen und frommen Lebens, an welchem sich Liebe und Dankbarkeit, Freundschaft und Wohlwollen um ihn in frohem Kreise versammelten, um das Ehrendenkmal, was er sich selbst durch eine lange Reihe und vergänglicher Verdienste errichtet hatte, mit herzlichs

freudiger Theilnahme auszuschmuden.

In bem Geifte, in welchem ber Berewigte bis babin gewirft hatte, fuhr er auch nach ber Jubels feier fort, thatia au fenn. Gin unbegranater Dilichts eifer, welcher auch die letten Rrafte ber Schule widmete - benn er ließ fich bie letten zwei Jahre. nach einem ungludlichen Falle, auf feinen Stab und bie Arme feiner Schuler geftutt, in bie Schule bes gleiten und hielt feine Lehrftunden, die er nie gang aufgab, aulest in feiner Wohnftube, bis er bie Sprache verlor, - eine mufterhafte Punktlichkeit "in ber ftillen, ununterbrochenen, unbemertten Mus-"ubung bes gangen Beeres fogenannter fleiner Pflichs "ten, woruber uns tein Menich und fein Buch lobt "und ber wir gang unbemerkt fo manches Dpfer "bringen muffen, - welches mehr fagen will. als "bie Ausubung einer einzelnen, in ihren Folgen oft "febr fruchtbaren Tugenbhanblung, wozu uns boch "wenigstens ein liebenswurdiger Enthusiasmus für "bie Bugend mit zu handeln bestimmen barf; - \*)"

<sup>\*)</sup> Borte and einer Sandfdrift Reibhart's.

R. Refeolog. Sr Jahrg.

Berzeichnis ber Schalprogramme und einiger anbern Schriften bes Rector Reibhart.

1) Ein Gefprach von ber guten Unwendung ber Jugenda jabre. Wertheim, 1772. 2) Aurzgefaste Geschichte bes Turfurften von ber Pfalg, Friedrich des Siegreichen, Stammvater des Saufes Lowenstein : 20, 1774. 3) Das Leben bes Cirero nach bem Pintard. Erfte Dalfte. 28. 1775. 4) Zweite halfte. 28. 1777. 5) Moralifche Gebanten aus ben Betrachtungen bes Raifers Marc. Murel. Anton. bes Philosophen. Erfte Balfte. Berth. 1779. 6) Sweite Balfte. 28: 1789. 7) leber bie Roth. wendigteit einer genquen Berbinbung ber Privatergies bung mit ber öffentlichen. 28. 1784. (Diefe Abband: lung ift auch in einer zu hilbburghaufen herausgetoms menen Sammlung mehrerer Programme abgebruckt morben.) 8) Beitrag gur Schulgeschichte ber Stadt Berth. 28. 1790. 9) Topographisch = ftatiftische Rachrichten von ber Stadt Wertheim. Rurnberg b. Raw, 1793, que abgebruckt von Bunbichut in beffen Topographie bes Frantenlandes. 10) Gefdichte Ludwigs, Grafen gu Bowenstein : Bertheim. 23. 1794. 11) Programma scholasticum, loca selecta a Fabulis Terentii ad institutionem et formationem juventutis pertinentia illustrans. W. 1799. 12) Diatribe scholastica, memoriae Huldrichi Buchneri, A. M. poetae illustris, praeceptoris olim ac Cantoris de republ. Wertheim bene meriti, dedicata. W. 1800. 13) Ermahnungsrebe bes Sforrates an den Damonitus, aus bem Grieth. überfest. un ven wamonreus, aus dem Grieth, überfest. Erfte Salfte. B. 1801. 14) Die zweite Salfte. B. 1802. 15) Album Lycei Wertheim, sen Catalogus Auditorum primae Classis per XXX. annos. W. 1803. 16) Dig: logen für ftubirende Zangtinge auf Symnafien und las teinischen Schulen. Frankf. a. Di. bei herman, 1804. 17 - 20) Das Leben bes altern Gato, nach bem Plus tard. Bier Abtheilungen. 23. 1804, 1806, 1807, 1808. 21) Enthers Berbienfte um bas Conl- und Grziehungswesen in Deutschland. 23. 1809. 22) Der Geift aus ben 6 erften Buchern ber Betrachtungen bes Kaifers Marc. Aurel. Antonius über fich felbft, gezogen, 23. 1810. 25) Ueber einige Mangel ber hauslichen Erziebung, befonders in Rudficht ihres Ginfluffes auf Die offentlichen Bildungsanftalten. 28. 1813. 24) Diftoris fche Rotizen zu ber Lebens : und Regierungsgeschichte ber Grafen von Bertheim, aus ber Borgeit. 28. 1816. Dr. S. S. w.

## \* XII. Heinrich Karl Rosenstiel,

Mitter ber Chrenlegion, Mitglied bes Confifteriums ber lutherifchen Cemeinde in Paris, früher im Frangoffs fchen Staatsbienft.

geb. 3u Mietesbeim \*) im untern Elfaß am 28. October 1751. geft. 3u Paris am 4. Februar 1896.

Mit ber Zerstörung ber Bastille hatte am 14ten Julius 1789 bie Revolution in Parts begonnen; es mar ber Kampf eines erhitterten Boltes, gegen Druck und Aberglauben eingeleitet, und die gebils bete Belt sah mit freudigem Erstaunen eine neue Renschbeit aus geist und charakterlosen Trummern emporteigen. Iber die kleinen Folgen überwogen die großen Ursachen und was alle hochberzig hossten, wurde niedrig vereitelt.

So gehts aber immer, sa wird es immer ges hen, wenn das erregte Bolt nicht Führer hat, wels de ohne Ehrgeiz und Sigennug seine Sturme rez geln, seine gerechten Ansprüche einer gesetlichen Freiheit unterordnen und mit taktischer Weisheit und mit heldenkraft es führen gegen alle, welche ber neuen Ordnung \*\*) ber Dinge seindselig sind!

Dietesheim geborte nach ben beleftichen Mitstellungen, welche biefer Lebensbeschreibung theilweise zu Granbe liegen, ehemals zur Graffchaft han au-Lichtenberg, und in ihr zum Amte Ingweiler. Rach Bafding aber gibts nur ein Mietersheim ohnsern Lahr im Breisgau und ein Mietersheim im untern Elfaß, welches aber nicht zum Amte Ingweisler, sondern zu den ehemaligen Gatern der freien Ritzerschaft gehorte. Wo wurde also Rosenstiel geborren

ungewohnte Orbnung; benn gewiß tann eine alte Orbnung, wenn fie nicht auf bie ewigen Pringipien bes

Mochten auch vom Staube geboren, bie Belben im neuen Rrantreich berrlich bervorglangen : fo erniedrigten Partheien, erfaufte Subrer und biutige Berichmorungen bie berrlichften Reime bes Beffern im niebergebeugten, hirtenlofen Bolte gu ben fcbrede lichsten Greuelscenen. Da ging ber beilige Gifer in eine verzehrende Flamme über; ba fturgten fich Laufende in unverschuldetes Berberben; ba murbe Die Opferflamme ber Freiheit zu einem flüchtigen Strobfeuer und unter barterem Drude fant bas

Wolf zu Boden.

So lehrt es uns Kranfreich! aber anbers tont die Stimme ber Freiheit im wiedererwachten Griechenlande! Dentt an bie Beroen der Borgeit, beren wurdige Enkel jest verlaffen, ja fogar verfolgt bon ihren driftlichen Mitbrubern, bennoch mit ausdauerndem Muthe um Chre, Freiheit und Leben tampfen; benft an bie Selben Griechenlands, wels de bei Marathon focten, bei Thermoppla fielen, bei Dantinea bluteten; bentt an ben eblen Photion, an ben letten Griechen Philopomen! \*).

Belben, uneigennütige \*\*) Baterlandsfreunde find in ihren Enteln neu erstanden! Aber bier liegt

Rechts und ber Freibeit gegrundet ift, teine Ordnung beißen.

<sup>\*)</sup> Zawohl, aber nur bes Alterthums; benn aus feis ner Afche hat fich Bellas neu erhoben und wird auch im ungläcklichten Falle, gang nach den unsterblichen Dus-ftern feiner großen Aragiter, ein Orama aufführen ims fiegreichen Kampfe und, selbst ausgestrichen aus ber Reihe der Boller, ewig leben bei der Nachwelt und im Elysuns Die Palme ber Unfterblichteit von feinen Batern erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Freilich mochten bies ihre Gegner in Emprne. u. a. a. D. gern lengnen, wenn ihnen die herrliche Thatfa= de nicht widersprache.

nicht das edle Bolk unter in Zwiespalt und Blutgier; hier zersidren nicht herrschsucht und habgier der Parkheien, was herrliches gehoren wird; dier richten nur die Ungläubigen ein Blutdad un unter den Christen auf dem klassischen Boden; hiet verlassen oder zersidren, wol gar die Mächtigen der Erde, was der kräftige Wille des Bolks hervorgerusen hat.

Sfi's and schwer und mißlich, jest schon iber Frankreichs und Griechenlands Auferstehungsprozeß zu urtheilen: so wird es gewiß einst interessant sen, beide Begebenheiten mit plutarchischem Geiste neben einander zu stellen. Wie fehr wird das reische und große Frankreich gegen das arme, so lange emiedrigte Griechenland bei einer solchen Darstels

lung verlieren!

Manner, welche Augenzeugen waren ihrer gros Ben und ernften Beit, follten ber Rachwelt in les benbigen Bugen bas Gemalbe ibrer Tage gurudlaffen; benn auch ber fleißigste Sammler, auch bet geubtefte Forscher wird nicht vermogen, ber Nachwelt vor die faunenden Augen wieder zu zaubern, mas geschehen ift, sobald die Scenen jener Lage ber hiftorie merben überwiesen worden fenn. Wie ein Tenophon feinen berühmten Rudgug, ein Cafar feine Rriege, ein Salluft feinen Katilina geschils bert bat; wie zahllose Memoiren aus Frankreichs vielbewegter Beit uns, aber freilich nur im Beifte bes grangofen, jene Begebenheiten wieber her= vorgerufen haben: fo hoffte ich auch, von ber an= bem Seite, mit Deutschem Sinn und Gemuthe unterrichtet ju merben, über tene Beit von einem Ranne, beffen Stellung und tanges Leben ihm bie gebeimften Triebfebern tund machen und wol zu jeber großen Begebenheit ben Schluffel barreichen ...

mußten; aber leiber - Rofenstiel hat nichts

Schriftliches binterlaffen! \*)

Rofenstiels Bater wurde auf der Universistat zu Jena zu einer Zeit gebildet, wo Balch, Bubbaus und Andere sich durch kritischen Sinn, helle Ansichten und großen Fleiß auszeichneten. Als Prediger zu Mietesheim heirathete er die Lochster des Französischen Hofmalers Lutherburg, \*\*) welche in Straßburg geboren und erzogen warz darauf wurde er Special (Superintendent) über mehrere benachbarte Pfarreien und blieb es dis zum Ausbruche der Französischen Revolution.

Die erfte Bilbung erhielt heinrich Rofen = ftiel mit seinem jungern Bruber, bem jetigen herrn Geheimen=Oberfinanzrath Rofenstiel zu Berlin, gemeinschaftlich im elterlichen hause von seinem kenntnifreichen Bater; barauf bezogen beibe Brüber bas bamals blühenbe Gymnasium zu Buchs-weiler. \*\*\*) Ausgezeichnet war biese Bilbungsan= stalt bamals sowohl burch ihre trefflichen Lehrer

<sup>\*)</sup> Er hat auch außer seiner Inauguralschrift und einem kleinen geographischen Buchlein ohne Besbeutung nichts druden laffen. Meine Beschreibung seis nes Lebens mußte sich daher nur auf wenige Quellen besschräften, welche in einigen brieflichen Mittheilungen sein ner Berwandten in Berlin und obendrein in sehr mas gern Stizzen bestanden. Da, wo sein Leben die großen Begebenheiten seiner Zeit berührte, war ich gezwungen, ans historischen Aktenkucken zu schöpfen und vermochte über seinen öffentlichen Charakter nur in so fern zu urstheilen, als es mir vergonnt war, von seiner Theilnahme an senen Begebenheiten auf denselben zurückzuschließen.

<sup>(</sup>daftsmablers in Bonbon, welcher fich burch fein Gistop by fiton auszeichnete.

nau-Lichtenberg, beren hauptort fie mar; gegen bie Mitte bes 18ten Jahrhunderts tam biefe Grafichaft burch heirath an Bubwig VIII., Landgrafen von heffen-

und eben fo tenntuifreichen, wie tlichtigen Rettor, Bobann Dhilipp Chriftian Baft, \*) als auch baburch, bag bie Banbgraffin Ben riette von Bel fen : Darmftabt, Die Großmutter bes jest regies renben Ronigs von Preufen, eine febr gebilbete und thatiae Beforberin ber Biffenfchaften und bes Angenbunterrichts, bier refibirte.

" Gieben Jahre lang blieben bie Bruber auf biefem Symnafium, bann bezog Deinrich mit feis nem Bruber bie Univerfitat Strafburg, wo fie vier Jahre lang emfig Rupierten: Ber tennt nicht bie berühmten Manner, welche biefe Univerfitat bas mals aufutweisen batte ? Gin Ebrien in ber Rechtstunde, ein Schopflin, Roch, Borena Dberlin, Schweighaufer, Scherer in ber lateinischen und griechischen Literatur, in ber Gefcicte und Diplomatit, in ber Mathematit und Physit! Bu einem grundlichen Studium forberte auch ber Umftanb noch auf, bag bie meiften, befonbers bie juriftifchen Borlefungen, in lateinifcher Sprache gehalten murben. Aber noch wirfte ber icone Berein junger geiftreicher Danner, welche

Darmkabt, welcher bas vom Grafen Johann Reins barb gestiftete Gymnafium im Jahre 1750 erneuerte.
\*) Baft ift auch als Schriftfteller und besonders in

ber theologischen Literatur nicht unbefannt, aber gewiß mehr noch ausgezeichnet burch feine Sofahrige treue und erfolgreiche Leitung jenes Gymnafiums und burch bie grandliche Bildung, welche er seinem noch berdymtern-Gebne ertheilte. Dieser Friedrich Jakob Bak, bes-kaunt burch ernften Fleist und ungemeine Belesenheit und duch grandliche Kenntnis der griechischen Lieter zu früh fur sein Studium, nach kann erreichtem. Coften Jahre, als heffenbarmftabtifder Legationsrath, pleglich am Schlage, auf öffentlicher Strafe gu Paris im Jahre 1811, eben im Begriff nach Darmftabt gurudintebren, um feine fchone Rufe ber Bollenbung vies ler und großer Borarbeiten bafelbft in widmen.

ihr Sikässtern bamals in Straßburg zusammens schriez wir sehen Kosenstiel in dem vertrauten Umgange mit Gothe, Herder, Jung-Stilling, Lenz, Blessig \*) und Andern. Nach vollendes ten Studien ging Rosenstiel nach Buchsweis ten Studien ging Rosenstiel nach Buchsweis les zurück, nachdem er vorher in Staßburg prosmovirt hatte, um Dogtor juris, Licancié des lois zu werden. Seine Inquarralschrift widmete er dem Kandgrafen, Ludwig. IX. von Hessen Darmsstadt: sie handelte da remediis impugnandi sansentias summorum Imperii tribunalium.

Auffallend ift mir nur ein Umftand! Rofen fiel lebte in Bleffigs Saufe, und boch war betanntlich Bleffigs Bater ein mit brückenden Umftanden immer tampfender, armer Fifcher: Dies fcheint mire fich nicht

recht vereinigen au tonnen.

<sup>\*)</sup> Rofenftiel wohnte in bem Saufe Des Baters von Bleffig und mit beffen berühmten Sohne unter einem Dache, woburch bie Sanglinge, welche ein gleichet Gifer für Die Biffenfchaften ichon verbunden batte, fic noch naber an einander fchloffen. Obicon einige Borte aber Bieffig nicht bierber zu gehören fcheinen: fo fors bert die Berhomtheit beffelben und ber Ginfing, welchen er auf alle feine Umgebungen und auth auf Rofen ftiel hatte, mich bazu auf. Bleffig, welcher 1816 im 69ften Zahre ftarb, war als akademilder Behrer, als Prediger und Geelforger und als ebler Mann ausgezeichnet. Dit wie vielen Schwierigkeiten hatte er nicht mahrend feiner Amtethätigkeit zu tampfen! als Protestant ichon vor der Revolution, als Freimuthiger in ihr und durch fie, warbevoll und tunftreich, wenn er über Rapoleons Sefte predigen fallte, traftig wenn die Berfolgungen der Jatobiner ibn tpafen, und felbft bann thatig, wenn feine Rans zel ihm varschlaffen wurde, fein Sorfal profanirt war. Unter allen feinen öffentlichen Reden hat die Gedächtniße predigt auf den Marichall von Sachfen, 1777, in der Thomastirche gu Strafburg, gewiß ben größten und feltenften Ruf erhalten; benn, als ber Darfchall Gons tabes und Die Gachfifche Pringeffin Chriftine bas Signal bagu gegeben hatten, ertonte in ber Rirche ein alls gemeines Beifallflatfchen.

Ans feinem Abvolgtensteinen en bat Danng flabtischen Regierung zu Buchsweiser, rief ihm 1776 \*) sein jungerer Bruder, welcher bem Pruse stiften Minister Depnis nach Berlin gesolch war, in die diplomatische Lausbahn. Es war dem felben nämlich von dem damaligen Chaf du Bufrau des Interprètes aux affaires etrangeress henn Genet de Charmontot, \*\*) die Stelle eie nes Secretaire interprète angetragen worden, wels de er seinem Bruder überließ.

Es ist nicht nur überhaupt erfneulich für bem jungern Bruber, bem altern eine angemessen Laufe bahn eröffnen zu können, es mußte auch ihm alk Protestanten, eine noch größere Freude senn, daß der ehrwurbige Graf von Vergennes \*\*\*), im Fonkainebleau unsem Deinrich ohne weitene Famelitäten durch einen bloßen Handschlag verzestichtete und badurch auf eine kluge Weise die im jener Zeit wichtige Frage, ob er katholisch ober evangelisch sey, umging.

Rurge Beit barauf verließ Pfeffel, ein Bens ber des berühmten Dichters, ben Dienst bes Abnnigs von Frankreich und Rofenst jel wurde an seine Stelle zum Jurisconsulte du roi erhoben.

<sup>\*)</sup> Falfch fieht in Beds Aepertorium fatt biefes Jahres feiner Abreife von Buchsweilen bas Jahn 1780

<sup>\*\*)</sup> Wenig bekannt ift berfelbe, aber in unferer Beit mehr es geworden durch feine Bochter Milo. Campan und ihre Denkschrift auf die Königin, Antoinette vom Argneveich.

burch feine Theilnahme am nordameritanischen Rriege war, so freeng wor' auch seine Rechtschaffenheit, so bezliebt feine Humanitat. Ein schones Nendnal hat er fich burch einen Brief an den Französischen Gesandten Breteuit in Wien gesett.

Dieses Unt verwaltete er bis zum Ausbruch ber Revolution, wo er mit dem Könige aus Berfailz les nach Parts ging und sich daselbst mit seiner Familie aushielt, aber entsernt von allen Geschäften und allem Antheile an dem wilden Partheis kampse jener Beit. Es gehörte gewiß viel Muth dazu, unter solchen Umständen und in einer so tief bewegten Zeit Paris nicht zu verlassen; aber gewiß zeigt es von eden so viel Alugheit, daß Nossenstiel nicht nur niemals verdächtig, sondern auch mit dem Sturze des Terrorismus (27sten Julius 1794) balb wieder zu wichtigen Aemtern berusen wurde.

Als am oten April 1795 ber Friede gu Bas fel mit Preußen geschlossen worben war und bie jugendliche Republik ans ihren Sturmen ju einem berrlichen Leben bervorzugeben ichien : war es nothig, die friedlichen Berhaltniffe mit ben Dachten Europas, beren Stellvertreter in Bafel versammelt gewefen waren, burch Gesanbte unb. Konfuls bauernd ju befeftigen. Die britte Konfti= tution, welche die Frangofische Republit burch bie Directorialregierung erhielt, rief unfern Rofen = fiel aus feiner Berborgenheit wieber hervor und fandte ibn als Konful \*) nach Elbing. Abfict ber Regierung babei ging hauptfachlich bas rauf bin, ben Banbel mit Dreußen einigermaßen wieber in Gang zu bringen und vorzüglich ben Beins und holzbandel wieder zu beben, eine Abficht, welche Rofenftiel burch feine Thatigfeit und Umficht theilweise auch wirklich erreichte. felbft aber fceint aus einem anbern Grunde ge= rade biefe Stellung gewählt zu haben, namlich um feinen Rinbern einen feftern Unterricht ju verschafs

<sup>\*)</sup> Consul de la république française pour la Baltique.

fen und fie ohne Storung, welcher man in feinem neuen Baterlande bamals fo oft ausgesett war, erziehen zu konnent. Leider aber dauerte fein Aufendhalt in Elbing nicht lange, ba neue und große Ereigniffe ihn zurudriefen.

So fiegreich Frankreichs heere in Italien fochsten, feitbem Buonaparte an ber Spige berfelben ftand (am 30sten Marz 1796); so fraktig Moreau, gleichzeitig mit jenem, im sublichen Deutschland auftrat: so traurig wendete sich für Frankreich das Giegesgluck, nachdem Buonaparts (am 19ten Mai 1798) von Loulon abgesegelt war, um Legypten zu erobern. Beibe Begebensbeiten hatten einen wichtigen Einfluß auf Rofensten Pannesbluthe rauben können.

Durch die ans Bunberbare grangenben Siegei bes bom unbebeutenben Artillerkelleutenant aum Dbets general ber Frangofischen Geere in Stalien erbobts nen Buonaparte, murbe Deftreich gum Frieden: von Campo-Formio (17ten October 1797) un ju bebeutenben Wiretungen, Deutschland gum Rons: greß von Raftabt (9ten December 1797) und gur: Gekularifation feiner neiftlichen Guter gezwungen; bort entstanden viele kleinere und größere italienia fche Republiden, bier mußten bie Deutschen gurften bes linten Rheinufers entschäbigt werben. Go. fraftig Buonaparte als Felbberr aufgetreten war, fo burchgreifend fprach und handelte er als Friesbensvermittler au Raffabt, wo fich auch Ros fenftiel, als Frangofifcher Gefanbichaftsfecretat be-? fand. Gobald aber ber Frangofifche Delb auf bem Mittelmeere schwamm, siegreich bei ben uralten Die rampben focht, ba war bie Seele gewichen aus bem Frangofischen Staatstorper. In Raftabt folicen bie Berhandlungen unter Albini ben ge-

mobnten Schnedengang - leerer und fowerfalliger Rormlichkeit : Digtrauen und Uneinigfeit ließ bie Delegirten meift im Finftern tappen und überall auf Sinberniffe ftogen. Die gange Berhandlung felbit mar nur ein fleinlicher Sampf mit verborges nen Intereffen ber Deutschen Dachte und mit bem Trope des republifanischen Stolzes. Seit Buo: ngpartes Entferming war man non Seiten Deutichs lenbs gar nicht: mehr jum Frieden geneigt, weil man; von ben Frangfischen Begeführern nichts git befürchten glaubte und ber Partbeltambf im Sins pern Frankreichs, sich schon wieber erhob. Go ents ftand bie ameite Roalition miber Frankreich und rechtfertigte Die hoffnung ber europaifchen Dachte; benn bie Frangofischen Republitaner wurden überall gefchlagen. Defterreich und Rufland eros berten Italien und gwangen bie Frangofischen Beere im Rovember 1799 baffelbe gu raumen; aber ei= nen Monat vorbet war Buonaparte bei Rres jus \*) ans Land gestiegen! Schon am 28ften Anril 1799 erflarte fich ber Aviedenstongreß von Raftadt für fuspendirt und die Frangofischen Gefandten Roberiot, Bonnier und Sean be Bry verließen Raftabt mit durmaintischen Daffen am 28ften: Upril bes Abende ... Die truglis den Berbandlungen endigten fich mit einem unges beuren Frevel 1. Doch waren bie Frangofischen Ges fanden kaum 200 Schritte von Raftabt auf bem

Geburtsort bes Romifchen Feldberen Julii und mar ber Geburtsort bes Romifchen Feldberen Julius Ageito = Ia, melder bie alten Britannier bestegte. Aus biefer bistorischen Zusammenstellung prophezeibete man auch sparere bem ausdauernden Napoleon den Sieg über feine Erbfeinde, da er zu Frejus für Europa gleichsam wieder neu geboren worden war. (auch 1815?) Ein neuer Beweis, wie gewagt und unsicher alle historische Parallelen sind!

Bege nach Plittereborf gefahren, als fie wan einem flacken: Erupp Ggetter Bufaren ?) über fallen, bie beiben erften berfelben fcbrodlich ernton bet ihre Leithname geplunbert und ihre Legations. papiere geraubt murben. Der Ergbergog, Rara ließ! bie Cache fireng unterfuchen: aber marum fchling man fpater bie Unterfitchung nieber ? Es iff famin glaublich, bag Defterreich Theil an Diefem Gefandtenmorbe follte gehaht baben, und noch une glaublichet, buß bie Erangofischen Directoren ibm burch: Meuchelmorber veranfialtet haben follten ; ob bie Emigritten bie Sand im Spiele gehabt haben, tagt fich nicht entscheiben : es fdeint Privatrade gewefen gu fenn, und bie blinde Buth eines Guba alternen, fatt blogen Raub, Mord zu begeben, bas Schreckliche zu Tage gefordert, zu haben \*).

Rofenfiel fag in einem ber binterften Bugen, ließ, burch ben Barm: aufgeschredt, wen frincie Diener bie Wagenthur. offnen, um zu bem Borbete ften Bagen gu eilen, wo er Mesmus Sprachung funde, wie er glaubte, entfrandenme Diffverballniffe beben gu tonnen hoffte; aber fein Diener hatte bas Angfigeschrei ber Ermorbeten schon vernome men, fab alfo auch feinen Beren, in augenicheinie der Lebensgefahr und ichob ihn fofort in bent mafe ferfreien, ziemlich tiefen Chauffeegraben, ... aus :; wels dem fich nun Rofenftiel burch fumpfige Biefen fluchtete und über bie Maner in ben Schlofigarten, entlam. Die Preußische Gesandtschaft und besons: bers fein vieljahriger Freund von Dobm, gewährte: ihm allen Schut und die fo fehr nothig gewordene; Pflege. Gein Bagen murbe geplundett, bie ge-

<sup>\*)</sup> vertapter ?
\*\*) Man lefe über biefen Borfall ben mertwurdigffe.
Bericht des herrn von Dobm.

fammtem Legationspapiere, jeboch nur Duplifate, fowammen auf ber Murg nach Landan, wo fie aufgefifcht wurden .\*). . Ans bem Preußischen Sesfandtichaftsbause eilte Rofenftiel über Straff.

burg nach Paris.

Den Auristen batte man bamals in Krantreich nicht nothig, bas Sowert follte erft entscheiben über Die neue Ordnung ber Dinge und ber Berth ber Reber wurde nur in Proflamationen und Berbanblungen anerkannt; auch mochte wol Rofen= fiels Gefundbeit burch jenen Borfall bedeutenb gelitten baben. Go tam es benn, bag er im Ars dive bes Ministeriums ber auswättigen Ungeles genheiten angestellt wurde. Sier hatte er bie Freude, mit bem eben fo gebilbeten, als ansbruchslofen Caillard wieder aufammenautommen. Er batte biefen Mann, welcher ber erfte republifanische Gefanbte am Preufifden Bofe gewesen war, in Berlin bei feiner Duvereife nach Elbing tennen gelernt, und biefe interessante Befanntichaft gewährte ibm in Daris Freude und Bortheil.

So hat Rosenstiel benn 24 Jahre lang alses Große, was Frankreich in bieser Zeit unter Naspoleon erzeugte, aber auch alles Unglud, was eiznen Mann, was ein ganzes kand immer getroffen hat und immer treffen muß, wenn sie über ihren Aulminationspunkt hinaussstreben, unter seinen Ausgen sich gestalten sehen, mag viele geheime Triebses bern der Begebenheiten, welche vielleicht ewig uns verborgen bleiben werben, klar durch seine Stelslung erkannt haben und ist doch grausam genug gewesen, Richts davon der Nachwelt zu entbeden.

<sup>\*)</sup> Wenn biefer Gesandtenmord politische Machinastion und nicht Privatrache gewesen senn foll: warum hat man sich nicht besonders jener Gesandtschaftsbocusmente bemächtiget?

Im 73. Jahre feines Alters nahm er mid ter König Ludwig XVIII. feinen Abschleb mit Pens sion und erhielt bas Rittertreuz ber Ehrenlegion, genoß aber nur kurze Beit bas, ihm zu spat ges gonnte, Gluck eines ruhigen Alters.

Aufer feinen öffentlichen Dienftverhaltniffen mar er auch Mitglieb bes lutherifchen Konfiftos riums und geborte zu ben fogenannten Angiens.

Rofenstiel verheirathete sich mit Louise Beyland, Tochter bes vormaligen Hessenwistäbeischen Leibarztes in Buchsweiler und Schwester bes größherzoglich Sachsischen Prasidenten, Derrn Beyland in Weimar; sie hat ihn, so wie seine brei Kinder überlebt. Sein Sohn ist Französscher Bicetonsul in Amsterdam, seine beis ben Sochter sind verheitathet; die alteste an dem Prosessor Kieffer, Secretaire interprete und jeztigen Besorger des Bibelbrucks in Turischer Sprade, für Rechnung der Brittischen und ausländisschen Hauptbibelgesellschaft, und unter Mitwirkung ver Bibelgesellschaft zu Paris, bei welcher Kiefzser auch als Secretar arbeitet.

Rofenstiels reiches und wichtiges Leben liegt imm vor und ausgebreitet und viele Etinnerungen fich baran. Seine erste Jugend und sein fraftiges Mannesalter sahen vorbereiten die großen Grauel, welche Frankreich, welche Europa während mehr als dreißig Jahren verheerten; sein spateres Leben sah den Mann des Jahrhunderts glanzen und stärzen, sah Deutschlands Freiheit wieder eros bern und das Alte zurudkehren in Frankreichs Rezligion und Politik: wie viele Betrachtungen drangen sich hier und nicht auf! Tief gegründet im Charakter des Französischen Volkes, brach die Flams me der Emporung, durch gestilichen und weltlichen Druck angesacht, wild lodernd aus, zerkörte die heis

ligften Interessen, trat bas Chrwurdigste mit Zugen, erzeugte auf ben Trummern einer wahren Freisbeit eine Militarbespotie, welche im Gise ber risphaischen Gebirge erstarrte und auf Deutschlands freien Gauen unterging.

Beneibenswerther Mann, bag bu bas alles feben, alles in ber Rabe feben, ja oft Theilnehmer ber großen Begebenheiten fenn fonnteft! Gefeben baft bu, wie Ludwig XV. fchwelgte und im finn= lofen Kriege gegen Friedrich ben Großen fich und fein Beer erniedrigte und fein Reich ber Muf= lofung nabe brachte; gefeben haft bu, wie gub= wig XVI. Norbameritas Freiheit auf Frangofis fchen Boben verpflangte, und gu fcmach, bem wiebergebornen Gefühle feines Boltes und bem fcbred= lichen Partheienkampfe ber Nachsten um fich bie tonigliche Stirn ju bieten, Thron und Leben verlor; gefeben haft bu, wie, aus ber Dunfelbeit bervortretenb, Danner an ber Spige ber Frangofi= fchen Beere unglaubliche Siege erfochten, bem ver= einigten Europa wiberftanben und eine neue Rriegs=; tunft es lehrten; gefeben baft bu, wie unter allen ihnen ber Mann aus Korfita bervorleuchtete, wie er ben Staaten Europas neue Gefete gab, ben, furchterlichen Rampf mit Albions Dreigad be= gann, feine Abler fast in allen Sauptstädten auf= pflangte, ben Salbmond an ben Ufern bes Rile in Schreden feste, ben erften Thron bes Rontinents, als Raifer bestieg, fein Blut mit bem Blute ber alteften Deutschen Rurften vermischte, aber fowin= belnd von ber unermeglichen Sohe berabsturate!

Das haben Taufende mit bir gefehen, aber wohl Keiner in einer folchen Rabe und mit Peutsichem Sinn und herzen; barum berührte bich auch nicht mit phantastischer Bewunderung, was sich vor beinen Augen ereignete. Deine Seele wurde

mit Schmerz erfüllt bei ben Wunden, welche bie frembe herrschaft beinem Vaterlande schlug! Abs belfen und Widerstehen ist nicht des Einzelnen Sache; aber mit unbestechlicher Redlickeit, mit unermubeter Treue dem Berufe folgen, wenn er auch schwer wird, und im hauslichen Kreise, in den Erzinnerungen einer schönen Jugend, Ruhe und Troft sinden: das, Rosenstiel! war der Zweck beines

Lebens, bas Biel beines eifrigen Birtens!

Ueberall, wo beine ausgebreitete Thatigfeit nur binreichte, baft bu bir Achtung und Liebe ermorben; in jedem Berhaltniffe, in jeder Periobe bei= nes Lebens baft bit bie Cbelften unfer ber Babl beiner Rreunde gefeben! Dicht in Buchsweiler und Strafburg allein, wo noch bie Deutsche Bunge flingt; fonbern auch in Elbing, wo ber Rame bes Ronfuls Rofenftiel noch immer mit Berglichkeit und wohlerworbener großer Sochachtung ausgesprochen wirb, haft bu beinen fconften Rachruhm gegrundet; und felbft in Paris, in ber Sauptstadt eines balb zugellofen, balb fich ttaftlos beugenben, balb ausschweifenben, balb bis gotten Bolfes, haft bu burch beinen eblen Charafter, burch beine lonalen Gefinnungen, burch beine geprufte Etfahrung, burch beine mannigfaltigen und grundlichen Kenntniffe bir Liebe und großes Unfe-ben erworben! Wenn im großen Staatsleben auch bein Name einft nicht mehr gebort; wenn felbft bein treuer Diener, welcher aus Liebe gum beften Berrn fich ber eignen Lebensgefahr freudig bing gab, vergeffen werden follte: fo wird im ftillen Greife beiner Rinder und Entel, im Bergen beines liebenben Brubers und beiner Areunde bein Unbenfen noch lange im Gegen bleiben; fo wird bein eignes bobes Bewußtseyn bich jest, Bertlarter, in 16 \*

Dieses Unt verwaltete er bis zum Ausbruch ber Revolution, wo er mit bem Könige aus Berfailles nach Parts ging und sich baselbst mit seiner Familie aushielt, aber entsernt von allen Geschäften und allem Antheile an bem wilben Partheistampse jener Beit. Es gehörte gewiß viel Muth dazu, unter solchen Umständen und in einer so sief bewegten Beit Paris nicht zu verlassen; aber gewiß zeigt es von eben so viel Klugheit, daß Rossenstiel nicht nur niemals verdächtig, sondern auch mit dem Sturze des Verrorismus (27sten Julius 1794) balb wieder zu wichtigen Aemtern berusen wurde.

Als am bten April 1795 ber Friede gu Bas fel mit Preußen geschlossen worden war und bie jugendliche Republik aus ihren Sturmen zu einem berrlichen Leben bervorzugeben fcbien : war es nothig, die friedlichen Berhaltniffe mit ben Dachten Europas, beren Stellvertreter in Bafel versammelt gewefen waren, burch Gefanbte unb. Konfuls bauernd ju befestigen. Die britte Ronfti= tution, welche die Frangofische Republit burch bie Directorialregierung erhielt, rief unfern Rofen = Riel aus feiner Berborgenheit wieder hervor und fandte ibn als Ronful \*) nach Elbing. Absicht ber Regierung babei ging hauptsächlich bas rauf bin, ben Banbel mit Preugen einigermagen wieber in Gang zu bringen und porzuglich ben Beins und holzbandel wieder zu beben, eine Abfict, welche Rofenftiel burch feine Thatigfeit und Umficht theilweise auch wirklich erreichte. felbft aber fceint aus einem anbern Grunde ge= rabe biefe Stellung gewählt zu haben, namlich um feinen Rinbern einen feftern Unterricht au verfchaf=

<sup>\*)</sup> Consul de la république française pour la Baltique.

fen und fie ohne Storung, welcher man in feinem neuen Baterlande bamals fo oft ausgesett war, erziehen zu konnen. Leiber aber bauerte fein Aufenthalt in Elbing nicht lange, ba neue und große

Greigniffe ibn gurudriefen.

So siegreich Frankreichs heere in Italien fochten, feitbem Buonaparte an ber Spige berselben stand (am Sosten Marz 1796); so kräftig Moreau, gleichzeitig mit jenem, im süblichen Deutschland auftrat: so traurig wendete sich für Frankreich das Siegesgluck, nachdem Buonaparte (am 19ten Mai 1798) von Loulon abgesegelt war, um Legypten zu erobern. Beide Begebenbeiten hatten einen wichtigen Einfluß auf Nosensstiels Leben und hatten es ihm leicht in der be-

ften Mannesbluthe rauben tonnen.

Durch bie and Bunberbare grangenben Siege bes bom unbebeutenben Artillerielieutenant gum Dber= general ber Frangofifchen Seere in Stalien erhobes nen Buonaparte, murbe Deftreich gum Frieben von Campo-Formio (17ten October 1797) und gu bebeutenben Abtretungen, Deutschland gum Ron= greß bon Raftabt (9ten December 1797) und gur Gekularifation feiner geiftlichen Guter gezwungen; bort entstanden viele fleinere und großere italienis fche Republiden, bier mußten bie Deutschen Furften bes linten Rheinufers entichabigt werben. Go fraftig Buonaparte als Relbberr aufgetreten mar, fo burchgreifend fprach und hanbelte er als Friesbensvermittler ju Raftabt, wo fich auch Ro= fenftiel, ale Frangofifcher Gefandichaftsfecretar befand. Cobalb aber ber Frangofifche Belb auf bem Mittelmeere ichwamm, fiegreich bei ben uralten Dirampben focht, ba mar bie Geele gewichen aus bem Frangofifchen Staatsforper. In Raftabt folichen bie Berhandlungen unter Albini ben geschülern in Sotha gewann er einen Freund \*), ber ihm an Alter, Geist und Gemuth gleich stand und ihm, während eines Zeitraumes von 25 Jahzren unerschütterlich treu blieb, obgleich ihre verschies benen Berusswege es ihnen nicht gestatteten, an

einem Orte beifammen zu leben.

Rach einer Unwesenheit von brei Sahren verließ er Gotha und bezog bie Universitat zu Bittenberg, wo er fich 1 Tahre verweilte und Philos logie und Rechtswiffenschaft fludierte. Inbeffen war lettere feiner Reigung wenig angemeffen und et batte fich bei ber Bahl biefer Wiffenschaft von einem außeren Untriebe leiten laffen; als er fich baher im Jahre 1804 jur Fortfegung feiner Stus bien nach Leipzig begab, beschäftigte er fich vorzugeweise mit bem Stubium ber Philosophie und nur bedauernswerthe ungunftige Umftanbe verbins berten ihn spaterhin, fich bem philosophischen Forfchen ausschließlich zu ergeben. Nachbem er bie philosophische Doctorwurde erlangt hatte, nahm er eine Sausichrerstelle in Samburg an, blieb aber in biefem Berhaltniffe nur einen Monat, weil er fich von einer fcwermuthigen Stimmung befallen fühlte und jog fich nach Gutritich bei Leipzig jus Bier hielt er fich ein Sahr lang auf und entsagte mabrend biefer Beit, nach bem argtlichen Rathe, aller anstrengenben Beschäftigung. Bas er felbft oft und laut anerkannte, barf um fo weniger übergangen werben und so sen hier ber Gorgfalt gebacht, mit welcher bie Frau Bittme Genfer, Tochter bes bekannten Malers Defer, fich muts

<sup>\*)</sup> Carl Friedrich Gofchel, jest Oberlandsgerichtbrath zu Raumburg a. b. S., bekannt burch mehrere gehaltvolle Werte, unter benen hier nur feine geiftreiche Schrift: "Ueber Gothes Fauft, Leipzig 1824" erwähnt werden foll.

terlich feiner annahm und baburch feine Berfielung

beichleunigte.

Mus Liebe jum Birfen bewarb er fich noch feiner Genefung um ein Schulamt und wurbe im Sabre 1809 als Conveftor in Lubben angeftellt. Bie fegensreich er in biefer Stellung gewirft bat, bavon zeugen feine Schuler und es mochte fich unter biefen auch nicht Giner finben, ber fich bes gefcabten Lebrers nicht mit Dant und Liebe erin-2015 biefe Unftalt im Jahre 1817 in eine nerte. Burgerfcule umgeschaffen werben follte, murbe er als Conreftor nach Branbenburg verfett; allein ber Bunfch , feinen bisherigen Schulern gulegt noch recht nuslich zu fenn, veranlagte ibn zu einer iber großen Unftrengung feiner Rrafte, feine Seminbet Litt, und forperlich unwohl und leibend langte er in Brandenburg an. Bei feiner garten Gewiffenhaftigfeit qualte ibn ber Gebante, bag er in bie fem leibenben Buftanbe nicht gang feinem neuen Birfungefreife merbe genugen fonnen, ein anberer ibn gleichfalls ehrender Umftand gefellte fich bagu. und fo faßte und vollführte er ben Entfoluß, fein Mmt niederzulegen. Er begab fich hierauf gur Berftellung feiner Gefundheit nach Rarisbab und ats ber Bebrauch bes Brunnens ihn vollig wieber gefraftiget batte, mablte er Berlin gu feinem tunftis gen Aufenthalte, aus einer gewiffen Ahnung, wie er wiederholt außerte, bag er bier finben merbe; was ihm Roth thue, anerfennendes Boblmollen. Er hat es im vollften Daage gefunden und feine innere Uhnung ibn alfo nicht getaufcht. Bie turg nach feiner Unfunft in Berlin (im Gpatfommet 1817) ber Berfaffer biefer Beilen ihn fennen lernte. wie gleiche Gefinnungen und Grundfage eine Rreund. fchaft entfteben liegen, welche über biefes turze Erschülern in Sotha gewann er einen Fremb \*), ber ihm an Alter, Geift und Gemuth gleich fland und ihm, während eines Zeitraumes von 26 Jahzen unerschütterlich treu blieb, obgleich ihre verschiesbenen Berusswege es ihnen nicht gestatteten, an einem Orte beisammen zu leben.

Nach einer Unwesenheit von brei Jahren vers ließ er Gotha und bezog bie Universitat zu Bits tenberg, wo er fich 1 Tahre verweilte und Philo: logie und Rechtswiffenschaft flubierte. Inbeffen mar lettere feiner Reigung wenig angemeffen und et batte fich bei ber Wahl biefer Wiffenschaft von einem außeren Untriebe leiten laffen; als er fich baher im Jahre 1804 jur Fortfetung feiner Stubien nach Leipzig begab, beschäftigte er fich vorzugeweise mit bem Studium ber Philosophie und nur bebauernswerthe ungunftige Umftanbe verbins berten ihn fpaterbin, fich bem philosophischen Forfchen ausschlieflich zu ergeben. Nachbem er bie philosophische Doctormurbe erlangt batte, nabm er eine Saustehrerftelle in Samburg an, blieb aber in biefem Berhaltniffe nier einen Monat, weil er fich bon einer schwermuthigen Stimmung befallen fühlte und jog fich nach Gutrigfch bei Leipzig jus tud. Hier hielt er fich ein Sahr lang auf und entfagte mabrent biefer Beit, nach bem arktlichen Rathe, aller anftrengenben Beschäftigung. Bas er felbft oft und laut anerkannte, barf um fo weniger übergangen werben und so fen hier ber Gorgfalt gebacht, mit welcher bie Frau Bittwe Genfer, Tochter bes bekannten Malers Defer, fich mut-

<sup>\*)</sup> Carl Friedrich Gofchel, jest Oberlandsges richtbrath zu Raumburg a. b. C., befannt burch mehrere gehaltvolls Werfe, unter benen hier nur feine geiftreiche Schrift: "Ueber Gothes Fauft, Leipzig 1824" erwähnt werden foll.

terlich feiner annahm und baburch feine Berftellung

beschleuniate.

Aus Liebe jum Birfen bewarb er fich nach feiner Genefung um ein Schulamt und wurde im Rabre 1809 ale Conreftor in Lubben angefteut. Bie fegenbreich er in diefer Stellung gewirft bat, bavon zeugen feine Schuler und es mochte fich unter biefen auch nicht Giner finben, ber fich bes ge-Tchatten Lebrers nicht mit Dant und Liebe erinnette. 'All biefe Unftalt im Jahre 1817 in eine Burgerfcule umgeschaffen werben follte, murbe er als Conretter nach Brandenburg verfest; allein ber Bunfc, feinen bieberigen Schulern gulest noch Techt nublich ju fenn, veranlagte ibn ju einer icher großen Anftrengung feiner Rrafte, feine Gefundheit Titt, und korperlich unwohl und leibend langte er in Branbenburg an. Bei feiner garten Gemiffen! haftigfeit qualte ihn ber Gebante, bag er in biefem leibenben Buftanbe nicht gang feinem neuen Birtungstreife werbe genugen tonnen, ein anberer ihn gleichfalls ehrender Umftand gefellte fich bazu, und fo faßte und vollführte er ben Entfchluß, fein Umt niederzulegen. Er begab fich bierauf gur Berftellung feiner Gefundheit nach Rarisbad und ats ber Gebrauch bes Brunnens ihn vollig wieber ge-Fraftinet batte, mablte er Berlin zu feinem funftis gen Aufenthalte, aus einer gewiffen Uhnung, wie er wieberholt außerte, bag er hier finden werbe; was ihm Noth thue, anerfennenbes Bohlwollen. Er hat es im vollften Daage gefunden und feine innere Ahnung ihn alfo nicht getäuscht. Bie turg nach feiner Antunft in Berlin (im Spatfommet 1817) ber Berfaffer biefer Beilen ihn kennen lernte; wie gleiche Gefinnungen und Grundfate eine Freundfchaft entfteben ließen, welche über biefes turge Erbenleben hindubreicht, moge hier nur angebeutet werben.

Alle feine Bunfche waren jest auf Erlangung eines atabemischen Lehramtes gerichtet, wozu ihn innerer Beruf und eine unbezwingbare Gehnfucht bingog und schon von Lubben aus hatte er feine Buniche zu erkennen gegeben. Er fand ber Erfullung berfelben nabe; aber feine zu große Befcheibenheit bewog ibn, erft noch eine neue gelehrte Schrift auszuarbeiten und bereits maren funf Bogen bavon abgebrudt, als er im Jahre 1821 an einem bisigen Nervenfieber erfrankte und bem Tobe fich nuhe fühlte. Er genag wieder, allein nur lanafam Rellten fich feine Rrafte ein und in biefent Befühle korperlicher Schwache mar er nicht zu bewegen, feine Buniche aufs neue in Unregung gu bringen, fondern nahm fich vor, bas, mas ihm ohne fein befonderes Buthun ober ohne bestimmt geau-Kerten Bunich zu Theil werben murbe, als gotts liche Rugung anzusehen, ber fich freudig zu untermerfen ibm Pflicht fenn follte. Inbeffen vertraute er bem Freunde an, wie er noch immer ein atabemifches Lebramt jedem andern Berhaltniffe vorgiebe, weil er bann Gelegenheit haben merbe, feine Reis gung ju philosophischen Korfdungen gu befriebis aen. Go febr es namlich auch fchien, ale ob fprachs wiffenschaftliche Unterfuchungen fein Lieblingsfach waren, fo blieb ibm boch philosophisches Forschen ein mabres Beburfnig und es mar fein fester Bors fat, fo balb Beit und Umftanbe ibn begunftigten. mit einem neuen Spfteme ber Urforichung, wie er Philosophie zu benennen pflegte, aufzutreten. Leis ber hat ibn ifein frubzeitiger Lod an ber Ausfuhrung verhindert.

3m Sabre 1822 erhielt er bie Busicherung einer Anstellung bei einer ber hiefigen gelehrten Schus

len und übernahm vorläufig, von Michaelis 1822 bis Oftern 1828, wöchentlich einige Lehrstunden auf dem Französischen Cymnasium. Mit welcher Umficht und mit welchem Erfolge er sich dieses Auftrages entledigte, ist von dem Director der Anstalt, Herrn Consissorialrath Palmie, öffentlich anerstannt worden; und dieses ehrenvolle Zeugniss veranlaste den Director des Friedrich Berderschen Chunnasiums, herrn Dr. Zimmermann, ihm gleich darauf einige Lehrstunden wöchentlich in den beiden oberen Rassen der gedachten Unstalt zu übertragen. Auch in diesem neuen Verhältnisse gelang es ihm bald, sich die liebevolle Zuneigung seiner Schuler zu erwerden und so sah er es nicht ungern, als er, auf den Vorschlag des Herrn Dierector Zimmermann, zum Oberlehrer an dieser Anstalt erwählt wurde.

Nur kurze Zeit war ihm noch zu wirken vergönnt. Sein öfteres und plögliches Uebelbefinden und eine gewisse Unbehaglichkeit deuteten auf eine nahe Krankheit hin; allein sein Widerwille vor allen Arzneien, aus dem Grundsase hervor geganzen, daß man die Natur sich selbst überlassen und in ihren Wirkungen nicht stören musse, hielt ihn ab, einen Arzt zu befragen, so lebhaft auch deshalb in ihn gedrungen wurde. Seit dem Anfange, des Jahres 1824 nahm sein Unbehagen zu, aber noch immer hielt er es für ein zusäusges, bald vorüberzgehendes Uebel; die endlich eine sich im Russen bisbende Geschwulst ihn vermochte, sich nach ärztlichem Beistande umzusehen. Es kostete ihn viele Ueberwindung, für eine Zeit lang seinen Amtsgesschäften zu entsagen, so schwer ihm auch der seinem leibenden Zustaude jede Anstrengung wurde, und nur auf vielssätiges Andringen gab er endlich nach. Was menschlicher Kunst möglich ist, was

Die freundschaftlichfte Gorgfalt vermag, wurde gu feiner Rettung verfucht; aber alle Bemubungen scheiterten, benn Gott hatte ihn anberfeben gu eisnem boberen Birtungefreife. Er gab inbeffen ber Soffnung ju feiner ganglichen Bieberherftellung Raum, nicht, weil er ben Sob futchtete, fonbern weil er noch nublich zu fenn und noch manche Borfase auszuführen wunschte. Geine Rrafte fcwanben mit jebem Tage fichtbar babin; am 14ten Januar 1825 ging er jum legtenmale aus, vier Zage barauf fraten beunruhigende Unzeichen ein und nachbem er bie legten Tage noch schwer und bart ge= litten hatte, entichlief er am 5. Februar Abends 8 Uhr im vollen Bertrauen auf Gott und in ber feften Ueberzeugung eines Chriften. Das bobe Dinifferium bes Unterrichts und ber firchlichen Angelegenheiten, batte ibm noch eine ehrenvolle Auszeich= mung augebacht und ibn gum Professor ernannt. Ein jablreiches und theilnehmenbes Gefolge begleis fete ibn am 9. Bebruar ju feiner Rubeftatte; Tein gefcatter Rollege, Berr Profeffor und Prebi= ger Brunnemann bielt am Grabe eine anfprechenbe Rebe und ichilberte die Berbienfte bes Beremiglen treffend und wahr.

Dhne Wiberfaruch zu befurchten, barf gesagt werden, baß bas Leben bes Berewigten rein und fleckenlos war. Keiner einzigen seiner Sandlungen batte er Ursache, sich vor Sott und seinem Sewisssen zu schamen, stets wollte er nur das Rechte und Sute und wenn er bennoch bin und wieder verstannt wurde, so tröstete er sich mit seinem innern Bewustseyn. Wer ihn genauer kannte und sein sinniges Semuth verstand, mußte ihn achtend liesben. Was als Sonderbarkeit an ihm auffallen mochte, war Folge seiner zu großen Bescheidenheit, die es ihm nicht erlaubte, seinen innern Werth zu entsals

ten und gelfend zu machen. Gine ibn gumeilen bes fallenbe trube Stimmung hatte ihren Grund in feis nem forperlichen Buftanbe, und in folder Stimmung fah er es gern, wenn ihm etwas Freudiges und Aufheiternbes mitgetheilt wurde, weil er Freude und Erheiterung als bas machtiafte und anpaffenbe fte Beforberungsmittel bes forperlichen Boblfepns erfannt batte. Es hielt baber nicht fchwer, fein augenblidliches Leib in Freude ju vermanbeln und wenn er gegen Troffgrunbe angutampfen, fie gleich fam von fich gu weifen fcbien, fo gefchab bies nur. um fie fich burch gur und Biber befto gewiffer anqueignen. Freilich fonnte man, wenn trube Ges banten in ibm aufftiegen, bei einem Beifte wie ber feinige war, nichts durch Gemeinspruche ausrichten. er wollte burch vollgultige Grunde überzeugt fenn Fonnte man ihm biefe geben und feine 3meifel bes feitigen, fo verfcblog er fich ihnen nicht. Strenge Pflichttreue, Babrbeiteliebe und Beftanbigfeit mas ren fo bervorleuchtende Buge feines Charafters, baß fie auch benen nicht verborgen blieben, bie in feinem vertrauteren Umgang mit ihm fanben. Er glaubte und hoffte, fein Glauben und Soffen ift nun jum Schauen geworben. In tall manie

Bas er als Schriftsteller geleistet hat, fann nie in Bergessenheit übergeben. Er schrieb aus einem innern Drange, sich mitzutheilen, und wer Sebankenfulle und geistreiche, eigenthumliche und grundsliche Behandlung eines Gegenstandes zu würdigen weiß, dem werden seine Schriften volle Befriedigung gewähren. Seine erste Schrift: die Sprachreinigkeit von Seiten ihres forderlichen Einflüsses anf Sprachbereich erung, Lelhe zig 1811, ging hauptsächlich aus dem Gedanken hervor, daß zu einer Beit, wo ein fremder übennischiger. Eroberer Dentschland burchzog, es buppelle

Pflicht fen, fich ber vaterlanbifden Sprache nach Rraften anzunehmen und fie von frembartigen Bes ftanbtbeilen fo viel als moglich zu reinigen. Er bewieß, baf verbaltnigmaßig nichts in bem boben Grabe ben Reichthum ober jebe Urt von Bilbfams feit einer Sprache befdrante, als willführliche Bes mengung berfelben mit auslandifchen Beichen; jes nes Entlehnen bemnach aus fremben Sprachen. woraus man gemeinbin einen Sauptgewinn für Sprachbereicherung zu hoffen pflegt, gerabe bie ents gegengefeste Birtung babe, wenn es nicht mit be= ftanbigem Ermeffen bes Beften ber Gprache und ber Befebe gefdiebt, auf welche alles Sprachwohl berubet. Debrere offentliche Stimmen haben fich jum Lobe biefer fleinen Schrift ausgesprochen unb boch icheint fie noch nicht fo bekannt geworben gu fenn, als fie es ihrem gangen Enhalte nach ju fenn verbiente. Dochte bie gehaltvolle Schrift fich ber Mufmertfamfeit Muler erfreuen, benen bie pater= lanbifde Sprache fein gleichgultiger Begenftand ift. Micht mit Umrecht kann man feine zweite Schrift:

Micht mit Unrecht kann man seine zweite Schrift: "Beitrige zur Sprachwissenschaft, 1. Deft. Leipzig 1812", eine der gelungensten und durchdachtesten Arbeiten dieser Art nennen. Er hielt selbst etwas aufstdieses Wert und bedauerte nur, daß er sich eine fremdartige Sprachsorm in demselben erlaubt babe. Dies rügt auch der Beurtheiler dieses Werstes in den Erganzungsblättern der Jenaischen Listeraturzeitung No. 32. vom Sahre 1816, rühmt aber nach Verdienst den wissenschaftlichen Werth der Schrift, die einen sehr tiefforschenden Sprachstenner beurkunde und bemerkt am Schlusse: "Jesder Deutsche, dem daran gelegen ist, tiefer in den Beist der Sprachen und zunächst der Muttersprache einzudringen, wird dieses Buch studier mulsen. Sollte das Gewand auch ansangs mehr zurüss

fcheiten, all eintaben diman wirb bull inte beim felben vertrant und für die leichte Mühe, sich wie bem fitundlichen Neußern befannt gemacht zu has ben, hurch bas gehaltvolle und körnige Innere reiche lich belohnt werden.

Unter banfelben Litel: Beitrage gur Sprache wifferfibafi", gab er itt Sabte 1817 einen farteit Band beraus, ber vorzäglich gegen bas noch immer abliche Lateinreben und Lateinfchreiben gerichtet iff. welches er als eins ber größten Sinberniffe mint nur einer sollergemagen Entwellelung ber mine weltlichter Menfcheit, fonbern auch eines undne fellteren und tieferen Zuffaffung: Des Momifchen und Getebifchen Alterthums felbft, mit fiegenben Granten bezeichnete. Er ift biefer Bebauptung mes gen von mehreren Seiten bet angefochten wothenit widerlagt aber bat ibn bis biefen Augenblich niel Riemand. Sanner wird ihne bas Berbienft bleibent eine bicht wichtige Sache jut Sprache gebracht und unfallen Dunften beleuchtet au baben, felbft wenn feine Bemthungen ohne nurn Erfolg gewes fen fenn follten; boch lagt fich bas Lettere tuitt annehmen und es fleht gu erwarten, bag bad, mas er mit frobem Muthe begann, weiter befbtochen und wohl am Enbe anerfannt werben mochte. Uebels dens enthalt biefes Wert noch viele anbere! fchates bare philosophische und sprachwissenschaftliche Bes mertimen von bleibenbem Wetthe, und fo tant es auch in Diefer Sinfict allen bentenben Lefern eins pfoblen werben. Rur muß man fic auch bier nichs an bie auflere Beftalt bes Buches froffen, fondere fich mehr an ben innern trefflicen Rern balten inbeffen ift biefe außere Geftalt, megen welther bee verewigte Berfaffer feine Schrift Die fonberbarfte nannte, welche bas Sahrhundert gefeben; boch felneswegs von fo abforedimber Art, um bas Cefent

beschwerlich zu machen, und bamit biefes Wert bie dinfere Geftalt jedes andern Buches habe, ift nur erforberlich, fich bas Wort: Borrebe, im Anfange beffeiben binmeg au benten. Es moge vergonnt fenn, aus biefem gebiegenen Berte folgenbe wenige Beilen anguführen: "Die Sprache muß bie Beis ftesgeschichte bes Boltes mitleben, und es bat feis nen großen Werth, wenn fie auch Abbrude eines . Dentens und Lebens aufftellt, bas noch in ben erften Anfangen feiner Entwidelung begriffen ift: wie viel bober muß es geachtet werben, wenn fie bas Bilb eines verfeinerten Lebens aufnimmt, wenn fie Berfuchen nicht widerstraubet, wodurch man bemubet ift, bas im Geifte bes Boltes erwachte Bemuntvollere eines unterscheibenben Denfens, auch in fie, bie vom Beifte zeugen foll, einzuführen. Man bat gegen Sprachverbefferungen fo viele Borurtheile, weil man zwischen Befferungen, wie fie gemeiniglich ausfallen, und Befferungen überhaupt nicht unterscheibet, bie meiften Sprachbefferungen aber Berfchlimmerungen, wohl gar allererft Berfolimmungen find. Unfere Sprachverbefferer vertennen gewöhnlich bie Rechte bes Sprachgebraus des als eines folden, noch ofter aber Die Reinbeis ten und mabren, meiftens in einem tiefen Bedurf= niffe rubenben Grunde bes Sprachublichen. Sprachgebrauche flebt als Gebrauche nicht bas fleinfle Recht au, außer ba, mo er bas größte bat; er hat aber das größte, fo oft burch Gebrauchlichkeit, bas Berftanbnig bebingt ift; und das Berftanbnif bangt vom Gebrauche überall ab, mo Borter und ihre Berbindungsarten bie Bebeutung, melde erforbert wirb, erft mittelft bes Gebrauches annebs men tonnen. Wer ohne Rudficht auf biefe Grange, fegung behaupten tann, bag es bei einer üblichen, bem Soeine nach unrichtigen Redweise nicht no-

thig mare, ben Grund anzugeben, warum fie bens noch fatthaft fen, ber macht bas funftreichfte Bes bilbe bes Denfchengeiftes, bie Sprache, ju einem Berte bes Bufalles, macht alles Bemuben um ihre Ansbilbung und Erforschung ju einem unbanfaren Geschäfte und raubt bem Sprachgebrauche felbft jene Achtung, bie ihm bleiben muß, wenn nicht bie Sprache bem Gutbunten jebes Gingelnen überlaf-fen fenn und in furger Beit alle Stanbigfeit ver-

lieren foll."

Bei feiner mahrhaft fittlich-driftlichen Gefin= nung mußten ihm bie irrigen und fchablichen Un= fichten bes Tages, welche unter bem Ramen "Beit= geift" fich einzuschleichen begannen, berglich gumiber fenn und er benugte baber jede Gelegenheit, fich bagegen zu erklaren. Noch ehe irgend Semand fich auf eine grundliche und genugende Beife über bie Turnubungen batte vernehmen laffen, griff er in bem eben befprochenen Werfe bas Turnwefen in feinen Grunbfeften an und erwieß mit einleuchten= ben Grunden ben Rachtheil beffelben, namlich Un= verhaltnigmäßigfeit ber Mittel und 3mede, Daglongfeit, Sobibeit, 3wang, Unterbrudung ber Ibeenanjange im Menfchen, Losreigung von bem Leben in ber bauslichen Belt, Berbildung bes Rorpers, Einige Beit barauf trat auch Steffens als Befreiter bes Zurnwefens auf, querft in ben Berrbilbern bes Beiligften und bann in einer bejonberen fleinen Schrift, fprach aber uber bas, mas foon vor ihm Pauli baruber gejagt hatte, ohne es gelefen gu haben, faft bornehm ab und veran= lafte biefen, in einer eigenen Schrift: "Eurnfas den. In einem Schreiben an Steffens, Berlin, 1819", ben Beweis ju liefern, bag er aus benfelben Grunben, wie fpater @ Zurnmefen fruber beftritten babe.

bierauf an ihn einen berzlichen anerkennenden Brief imd erwähnte die Sache in der Borrede zum Iten Theile der Zerrbilder des Heiligsten mit diesen Worten: "In einem Streite, den ich hier keinesswegs zu erneuern wunfche, hat der geistreiche bies bere Pauli bewiefen, daß ich ihm Unrecht that, daß er, was ich angriff, mit den mannlichen Bafefen schon bekampft hatte. Er hat es bewiefen, und die Art, wie es geschah, hat mich einem Ranne

nahe gebracht, ben ich bochfchate."

Es barf nicht unbemertt gelaffen werben, baß bie ermabnte Schrift bes verewigten Freundes über bas Turnwefen, mehr als eine gewöhnliche Beles genheiteschrift ift. Es finben fich barin bie trefflichften Bemerfungen über verfchiebene Begenftanbe, wobon bier nur bie folgenbe jum Belege ausgehoben werben foll: "Die Biffenschaft ber Griechen, borte ich por einiger Beit Schleiermacher fagen, ging von ihrer Dichtung aus. Wenn ich mich recht entfinne, fant Schleiermacher in ber Dichtung bie 26fung bes Birtels, bag es fein Wiffen ohne Runft Des Wiffens und boch hinwiederum feine Runft bes Biffens ohne Biffen gebe. Fur mich bat ber Birfetfat und feine Muftofung nur Ginn, wenn ich mir bie Sache fo bente: Es gibt ein Biffen obne eine Runft bes Biffens, nur wiffen wir nicht, bag es ein Wiffen fen, und es gibt eine Runft bes Bifs fens, ohne ein Biffen, nur wiffen mir nicht, baß es eine Runft bes Wiffens fen. Dit anberen Bors ten : Es ift porausgebend allem Biffen als eis nem folden und aller Runft bes Biffens als einer folchen, Die unbeftimmte Empfindung eis nes Biffens, fo wie eines Biffentonnens, einer Beifung jum Biffen. 3mifchen beiben Empfinbungen berrichet urfachliches Berhaltnif, wir muffen ber Beifung jum Biffen gefolgt fenn, bei

por wir bie unbestimmmte Empfindung bes Bifs fens erhalten tonnen. Aber, wie foll es nun au einem Biffen tommen, bon bem ich weiß, bag es ein Wiffen fev, wie zu einer Runft, von der ich weiß, baß es eine Runft bes Biffens fen ? bebarf es mehr, als uefachlichen Berhaltniffes. es ift Bechfelver baltnif erforberlich. um au miffen, bag ich weiß, muß ich miffen, bag ich zu meinem Wiffen auf bem Bege, ber gum Wiffen fuhret, also burch bie Runft bes Wiffens gelangt bin, und wieber, um biefes zu wiffen, muß ich ichon wiffen. Beibes (wir wollen von jest an unter Wiffen immer bas Wiffen, um bas ich weiß, unter Runft bes Wiffens immer bie Runft bes Biffens, um bie ich weiß, verfteben), alfo Beis bes, Wiffen und Runft bes Wiffens muffen gleiche zeitig fenn, teines tann aus bem anderen hervorgeben. Folglich ift ein Drittes nothig, welches bie unbe-Rimmte Empfindung bes Wiffens und bie unbe ftimmte Empfindung von einer Runft bes Biffens, beibe mit einem Dale ju einem Wiffen und einer Runft bes Wiffens fteigert. Diefes Dritte fann nur Dichtung fenn. Dag namlich meine unbes ftimmte Empfindung von einer Runft bes Wiffens in ber That eine Runft bes Wiffens, meine unbeftimmte Empfindung von einem Biffen in ber That ein Biffen fen, bavon tann ich nicht anbers überzeugt werden, als daß mir ein unendliches Bermogen ju Gebote ftehet, welches frei umberblidet und Rraft feiner Unendlich feit mit volliger Sicherheit gewahret, bag es im gangen Umfreise möglicher Empfindungen neben ber Empfindung eis ner uns inmohnenden Runft bes Wiffens und ber Empfindung eines burch biefe Runft erlangten Biffens feine gebe, die mit jenen Empfindungen einen gleich großen Gehalt von Buverlagigfeit in fich R. Retrolog. & Sabra.

felbft truge. Das frei umberschauende und selbst über bie Schranten bes inneren fowohl, als aufiegen Sinnes, mit ficherer Ahnung ins Unenbliche binausbringenbe Bermogen aber ift bas Dichtungs. permogen. Es ift ber mabre Empfindungsmeffet in uns, baber auch bie Biffenschaft, bie es mit ibm au thun bat, febr bedeutungsvoll Empfindungswifs fenschaft (Mefthetit) beiget. In fein Daag balten wir jebe Bahrheit, von ber wir unterfuchen wols fen , ob ihr unmittelbare Gewigheit gutomme und wie man fortfahren mag, Babrbeit ber Dichtung entgegen gu fegen, fo barf man boch in teinem Ralle Babrbeitsfinn und Dichtungebermogen, fonbern nur Babrheitsfinn und Erbichtungefinn als Gegenfage aufftellen. Das Dichtungsvermogen folget überall einem tiefen Buge ber Babrheit. Es barf baber feinem Urforfcher feblen, beffen Geiftesbanblungen ja eben von ber Opabfamteit bie fes Bermogens fpefulativ genannt werben. Uniorfder hat bas Angenbeutliche (Evidente) ober unmittelbar Gemiffe auszufinden und gu geis gen, wie bas mittelbar Gewiffe bamit verbunden Alle Augenbeutlichfeit aber ift einerlei mit ber gum Biffen gefteigerten urfprunglichen Empfinbung bes Biffens, und biefe Steigerung, haben wir gefeben, ift lebiglich burch Dichtungefraft mealich." Unvertennbar beurfundet fich auch ber philo-Tophifche Geift bes blebern Freundes in feinen "Gebanten; brei Cammlungen, Berlin 1819 und Diefes Bert, beffen erfter Band in ber 1824." früheren Ausgabe vom Jahre 1818 ben aweiten Litel: Karlsbaber Beitkurzungen, führte, ift als eine mabre Bereicherung unferer Literatur angufehen, da wir, außer Klingers Gedanken und Be= trachtungen und Lichtenberg & Bemerkungen, eben nichts Gebiegenes biefer Art aufzuweisen babens

amb alle biefenigen, benen es um mehr als eine augenblickliche Abbtung ber Beit ju thun ift, wer ben ben verewigten Berfaffer nicht ohne boben Benuff auf feinem Gebantengange begleiten. man abrigens in biefem Werte ju fuchen bat, era gibt ber Eitel, Gebanten über verschiedene Gegens ftanbe, bie aber fur ben aufmertfamen Lefer einete Busammenhang in und unter fich haben. Mirgenbs fiont man auf einen ichiefen ober halbmabren Gab. nirgenbs auf etwas Befanntes ober icon Befagtes. und auf jeber Seite biefer brei Banbe zeigt fich ber Berfaffer als Menich und als Denter gleich achs tmaswertb. Was er fich felbft unter Gebanten bachte, brudte er in ber zweiten Sammlung alfo aus: Das Genn ber Gebanten ift von bem ber Sorper febr beftimmt unterschieben, zwar nicht baburd, bag ber Gebante nur in ber Beit, ber Row per in Beit und Raum zugleich fen, aber auf fole gende aweifache Beife: 1) ber Korper ift jebers geit im Raume, ber Gebante tann in, tann ans Ber bem Raume fenn; 2) Rorper fetet bem Rorper, nicht gleichergestalt bem Gebanten Unburchbringlichkeit entgegen, weil wirklich ben Raum. morin fich ein Rorper befindet, auch ein Gebante einnehmen tann. Diefen Unterschieb gum boraus feftgefest, verhalten fich boch bie blogen Gebanten eben fo an ben Meugerungen einer boberen Geelens traft, wie ber Rorper jum Gebanten. Det eine bloge Gebante ift gegen ben anbern blogen Ges banten undurchbringlich, er tann aber von einer Art boberer Gebanken, bie zugleich Billen find, burchbrungen werden. Bie bemnach Des Cartes bie Sinnen ber empfangenen Einbrude, Die fich beim Denken erneuern, materielle Borftellungen (ideas materiales) nannte, so burften wir wohl bie bloßen Gebanten mit noch größerem Rechte 17 \*

materielle Worftellungen, im Gegenfate ber burch ben Billen befeelten, nennen. Gobann bat ein bloker Bebante auch baburch Mehnlichfeit mit bem Rorper-Hiden, bag et nicht für fich, fonbern lediglich für ein Anberes ba ift. Die mit Billen burchbrungene Borftellung ift ein Befen fur fich, wenn fcon mit Befen abnlicher Art in einem boberen Gelbstmefen perbunben. Wenn ber Splozoismus bem Materia= Lismus in ber Art entgegenfteht, bag jener alles belebe, biefer alles tobte, fo wird er auch alles bewillen muffen, weil es tein eigentliches Leben obne

Billen giebt.

١

Bas ber rebliche Pauli über Carove und Borres, bei Gelegenheit ihrer Meußerungen über ben an Rogebne verübten gräßlichen Meuchelmorb, Babres und herrliches niedergefdrieben bat, findet Ach in Colln's freimuthigen, literarifchen Blattern vom Jahre 1819, und in Ruhn's Freimuthigem vom Jahre 1820. Die beiben Jahrgange ber Berlinischen Beitschrift für Wiffenschaft und Literatur (1824. 1.825), verbanten ihm viele Schatbare Beitrage, nas mentlich auch eine philosophische Abhandlung über bas Dafenn Gottes. Bas fich aus feinem hanb= foriftlichen Rachlaffe gum Abbrucke eignet, foll noch gelegentlich mitgetheilt werben.

Bie ber Berewigte hier geschilbert worben, so war er wirklich, treu, offen und mabr. Rein Bers baltnif frgend einer Art bat auf ibn, feine Gefins nangen und Grundfage ben geringften Ginfluß ges babt. Er ging von einem rein fittlichen Standpuntte aus, und fo mußten ihm naturlich viele Dinge anbers erscheinen, als fie von ber Befangens beit bargeftellt zu werben pflegen. Bohl ichwerlich mochte es für ein gutes Beichen ber Beit anerkannt werben, bei jeder Abmeichung von ber Tagesmeis mung fogleich felbftsuchtige Beweggrunde zu vermus

then. Pauli war folcher Beweggrunde unfahig; und bei Allem, was er that, bachte er nie an bie Folgen, die es für ihn felbst haben konnte.

Berlin, im September 1826.

Dr. Friedr. Wilh. Goedice.

## \* XIV. Friedrich IV.

Bergog von Sachfen: Gotha: Altenburg.

geb. ben 28. Rovember 1774. geft. ben 11. Februar 1825.

Derzog Friedrich war ber britte von ben vier Sohnen bes Herzogs Ernst II. und ber Herzogin Charlotte Amalia, Tochter bes Herzogs Anton Ulrich
von Meiningen. Als ihm ber vierte Sohn geboren
wurde, rief ber Herzog freudig aus: "Gottlod! nun
steht mein Haus auf vier festen Saulen!" Doch
nur von kurzer Dauer war diese Freude, benn ber
jungste state schon in ben ersten Lebensjahren,

ber altefte im 13ten Jahre.

Mit der Sorgfalt, mit der Herzog Ernst II. für bas Wohl seines Landes wachte, sorgte er auch für die Erziehung seiner Sohne. Friedrichs Charaktete war von dem seines altern Bruders, des Erdprinzen Emil Leopold August, sehr verschieden. Sein Geift glich mehr einem ruhig und mildstrahzlenden Sterne, als einer heftig lodennden Flamme. Durch Sanstmuth gewann er die Herzen, und früh schon zeigten sich die Merkmale eines trefflichen Gemuths. Bon seinem Bater geliebt, hing er an ihm mit gleicher Järtlichkeit. Mit seinem altern Bruder, dem Erbprinzen, wurde Friedrich unter der Aussicht des Herrn von der Lübe und andern Lehrern zu Gotha, und 1788 bis 1790 zu Genf unterrichtet.

In ihr Baterland zurud gefehrt, wurde ben fürstlichen Brübern in ben Jahren 1791 und 1792 von bem bamaligen Regierungsrath herrn von der Bede bas Staatsrecht des Deutschen Reichs, von dem Jenaischen Prosessor Ulrich Philosophie und von bem geheimen Archivar Welker Baterlandsgeschichte

gelebrt.

Schon im Jahre 1785 war Kriedrich von feinem Bater gum Dberften bei bem Gothaischen, in Sollandischem Dienfte ftebenben Regiment ernannt mor-Damit er fich aber jum Rrieger bilben und bie Stelle eines Dberften ausfüllen tonne, machte ibn Konig Friedrich Wilhelm II., nach dem Bunfche bes Bergogs Ernst II., 1792 gum Sauptmann bei bem zu Magbeburg ftebenben Infanterie = Regimente bon Ralkftein. Bier begann Friedrich fich bem Studium ber Rriegstunft thatig ju widmen, und Taum barin erft eingeweiht, gehorte er fcon zu bes nen, welche gegen die Frangofen an ben Rhein gies ben follten. Da aber ber Ronig von Preugen feine Kreiwilligen bei biefen Truppen zulaffen wollte und Ernft II. biefes erfuhr, rief er feinen Gobn gurud. Doch bem Pringen behagte Diefer Bergug, Diefe Unthatigfeit nicht, und er ging mit bem Beginn bes Frublings 1793 nach ben Nieberlanden ab, um ben Befehl über bas Bergoglich Gothaliche Drago= ner-Regiment felbft zu übernehmen. Als Begleiter und Rathgeber ward ihm der einfichtsvolle Dberft Kriedrich Carl Ernft von Saate, ber fich in Amerita und in ben Frangofischen Keldzugen zu einem febr erfahrnen Offizier gebildet hatte, beigegeben. Dit anerkannter Thatigkeit und Tapferkeit wohnte Kriebrich ben Schlachten bei, welche in ben Jahren 1793 und 1794 gegen die Frangofen in ben Niederlanden gefochten murben. Aber bas Glud fronte feinen triegetifden Ginn und Duth nicht. Mit großer

Zauferteit führte er in bem Treffen gwifden Ppern und Cortrot bei Menin, welches fich ben 8. Gers tember amifchen einer Sollandischen Beerabtbeilima unter bem Erbpringen von Dranien und ben Cobnen ber Revolution entsponnen, an ber Seite bes Dberften von Baate, fein Regiment gegen ben Feind, als mabrent bes furchterlichen Donners ber Ges foute ein Pulverwagen umfiel, ben Pringen verwundete und mit bem Pferbe ju Boben warf. Diefer verbangnifvolle Lag, von welchem man theils bas Uebel berichreibt, welches fpater fein Arat au beben vermochte. von welchem wir weiter unten fprechen werben, war ber 18te Geptember 1793. Doch noch geigten fich bie Folgen jenes Unfalls nicht und er war labermals thatig in bem Ereffen bei Battiant. ben 16ten und 16ten October. Aber auch bier nothigte bie Uebermacht ber Frangofen, unter Jourban, ben Pringen von Roburg, über bie Sambre gur ich au geben, worauf Friedrich die Oberftenfielle gegen bie eines Generalmajors vertauschte. Gegen Ende bes Jahres traf Solland bas traurige Schicffal, eine Beute ber eroberungssuchtigen Neufranken zu werben. Die Sollanbifche Rriegsmacht lofte fich auf und Friedrich begab fich nach Bremen, Sambura und Ludwigsluft. Un ben Sofen feines Baters und anberer Furften, bie er nun besuchte, mar er ein angenehmer Gaft.

Im Sommer 1796 ging er, gur Befestigung feiner Gesundheit, nach Karlsbab. Im October 1797 begleitete er feinen Bruber, ben Erbpringen, nach Ludwigsluft, als biefer fich mit Louife Charlotte. Dringeffin von Medlenburg-Schwerin, vermablte.

Noch erfreute fich Friedrich feiner volligen Befundheit, noch blubete fein Rorper, noch mar fein Seift ungeschwächt, als 1803, in Folge einer frubern Berlegung, von welchem fich bisher teine Sput

## 264 Bergog Friedrich IV. von G. Gothe-Altenb.

gezeigt hatte, fein Nervenubel begann. Aber au feis ner ungelegeneren Beit konnten biefe Leiben feinen Bater betrüben, ber eifrig auf bie Nachfolge feiner Sohne bedacht mar. Die erfte Gemahlin bes Erb= pringen August ftarb im Januar 1801, vierzehn Tage nach ber Geburt ihrer Tochter, ber nachmaligen Ge= mablin bes Bergogs von Roburg. Die zweite, ben 24ften April 1802 mit ber Pringeffin Caroline Ama= lia von Beffentaffel gefchloffene Che Mugufts, zeigte Beine Soffnung gur Nachfolge. Gein Bater munichte baber, bag auch fein jungerer Cohn, Friedrich, fich permable. Der Gothaische Leibargt Grimm marb bei ber Krankbeit bes Pringen ju Rathe gezogen. Kriedrich besuchte bie Beilquelle gu Biesbaben und ging bann nach Frankfurt a. M., benn fein lieb= reicher Bater ließ ihm gern willfahren, bei Beilung feiner Rrantbeit lieber feiner Natur, als ber Bors fcbrift ber Merate zu folgen.

Prinz Friedrich liebte und ubte die Tonkunst; er fang vorzüglich schön; war aber auch ein Freund ber andern schönen Kunste. Große Kenntniß hatte er von den altern und neuern Werken des Pinsels, des Meissels und des Grabstichels; vorzüglich spater zeigte sich diese Borliebe, als er Italien durchreift, die Alterthumer Roms mit eignen Augen gesehen und sich durch eignen Ankauf in Besig von vielen

Runftichagen gefett hatte.

218 Derzog Ernst sich immer schwicher fühlte, sein Ende herannahen sah, sprach sich die Sehnsucht nach bem geliebten Sohne lebhaft aus. Friedrich kehrte nach Gotha zurud, und schon nach einigen Monaten, ben 20. April 1804, ging ber wurdige fürstliche Bater in jene Welt hinüber.

Bebeutend waren die für Friedrich angewiesenen Gintunfte, aber an dem froben Genuffe derfelben verhinderte ihn fein vermehrtes Rervenubel. Be-

megungslos lag er oft, vorzüglich in ben Morgens funden, an bem Tobtentrampfe (Starrfucht) bars nieber, ber immer regelmäßig zu berfelben Beit eintrat und mehrere Stunden anhielt. Der Leibarat Grimm, bie Große ber Gefahr ermagend, berath. folggte fich mit mehrern ber ausgezeichnetsten Merate. bem leibenben Pringen Bulfe ju fchaffen. Bergebens erschöpfte man alle Mittel, alle Berfuche ber Beiltunft, - ibm tonnte nicht geholfen werben. Sm Juli 1804 besuchte er, in Begleitung bes Berrn pon Saate und bes Arates Gulger, Die Baber von Spaa und mehrere andere gur Aufheiterung feines Beiftes geeignete Drte. Im August und Geptems ber 1804 verweilte er in Paris. Die Frangofen. einen boben Grad von eitler Gelbstfucht befigend, fich felbftgefallig fur bas liebensmurbigfte Bolt ber Belt haltend, konnten nicht umbin, Friedrichs berrs liche Gestalt und einnehmende Gigenschaften zu be: wundern, benn wie eine Giche über niedere Beiben, ragte bes iconen Deutschen Pringen erhabener Buchs an ben Berfammlungsplagen hervor. Bon Paris wendete er fich nach Montpellier.

Die berühmtesten franzosischen Aerzte, Corvisart, Pinel, Chrestien u. a. wurden consultirt, aber wider Willen bes Prinzen, ber ber Kunst ber Deutschen Aerzte mehr Vertrauen schenkte. Von Chrestien — boch vorzüglich, weil Sulzer es anrieth — ließ er sich zum Chrauch trockner Baber,\*) und besthalb zu einer Reise nach Marseille, bewegen. Doch nicht hier, sondern erst in Nizza, wo er sieben Monate, vom November 1804 bis Juni 1805, verweilte, gesbrauchte er diese. Die Munterkeit seines Geistes fand sich wieder ein, und Sulzer, um den wiederzgefundenen Keim des Wohlseyns bei dem Prinzen durch gefunde Lust, durch Veränderung des Clima

<sup>\*)</sup> Abgang ausgepreßter Dliven.

und durch andere Kuren weiter zu entwideln, begleitete ihn über Genua, wo Friedrich den Kaiser Rapoleon besuchte, nach Lurin über den MontGenis, durchwanderte mit ihm die Schweiz, und
machte in der Stadt Gais, im Canton Appenzell, Halt. Die Molkenkur, die er hier genaß, war ohne Erfolg, und an die traurige Einsamkeit in Gais, dachte Friedrich noch in spatern Jahren wie an ein Eril zuruck. Bon da eilte er über Inspruck durch Aprol nach Italien, und hielt sich den Winter 1805 und einen Theil des Jahres 1806 zu Florenz, Rom und Reapel auf. Der kunstliebende Prinz bildete hier, vorzüglich in der Tonkunst, seine herrlichen Anlagen

aus, und brauchte ju Reapel bie Geebaber.

Rach einem fast zweijahrigen Aufenthalte zu Rom, ging er über Teramo, Loretto, Bolog= na nach Mailand und von ba, im Oftober 1806, nach Benedig. Von da begab er fich nach Wien. wo er fich eine Beit lang aufhielt, und tehrte bann nach Sotha gurud, um bie reiche Erbichaft gu befeben, die ihm fein Batersbruber, August, ber im Oktober 1806 verftarb, hinterlassen hatte. Bis zum Bull 1807 hielt Pring Briebrich fich zu Gotha auf, begleitete bann feinen Bruber, ben Bergog Muguft, nach Dresben, um Napoleon ju fprechen, ber von Tilfit babin gereift mar, und ba der Pring von feinem Mebel noch nicht befreit mar, ginger jum zweisten Dale nach Karlsbad. Der vaterinibifche hims met fcbien feiner Gefundheit nicht gugufagen; aufs Reue erwachte feine Neigung fur Italien; er ging querft nach Wien und bann nach Rom gurud. Um Dentmaler ber alten Runft unter feiner Leitung und auf feine Roften ausgraben zu laffen, taufte er in ber Rabe Roms ein Stud Canb. Diefer Aufent= balt in Rom war bas goldne Beitalter Friedrichs, Rach brei Jahren, 1810, tehrte er, gur allgemeinen

Areube, mit ziemlich bergeftellter Gefundheit, in fein Baterland gurud. Der Starrframpf zeigte nur noch. und zwar bes Morgens, geringe Spuren. Bei fet ner Antunft in Gotha tamen ibm Bornebme und Geringe mit offnen Armen entgegen. Alle, Die bas Glud batten, fich ibm zu naben, versichern und wiffen es nicht genug zu rubmen, wie portbeilbaft fie ben Pringen verandert fanden, wogu ber Aufenthalt an großern und fleinern Sofen beigetragen batte. Benn er rebete, waren feine Ausbrude eben fo ebel. fcon und aut gewählt, als wenn er fcbrieb. Ua Allem nahm er ben lebhafteften Antheil und Aller Bergen tamen ibm entgegen. Dan wunfchte, et mochte fich vermablen, um bem ganbe einen Thronerben au fchenten, ba man bie hoffnung aufgegeben. aus ber Che feines Brubers ibn gu erbliden. Aber Friedrich tonnte fich ju einer Bermahlung nicht entschließen, und im Berbfie 1814 ging er gum britten Male nach Rom, aber leiber ohne feine alten Rathgeber und Arumbe, nur in Begleitung bes Rammerherrn von Berba, ber nach zwei Jahren nach Gotha gurud febrte, und ber Dring mar nur noch von feinem Rammerbiener und ber übrigen Dienerschaft umgeben. Er lebte größtentheils ju Rom in ber Gefellschaft ber Rurftinnen Dietrichftein und Biano, ber Grafinnen Schumalof und Saciffet, fo wie einiger Carbindle und ans berer Beifrenen, bie ihn zu einem Religionebechfel geneigt machten. Pring Friedrich verließ, ju Folge feiner zu großen Willfahrigfeit und Bergensgute, ben Blauben und bie Rirche feiner Bater, Die Religion Teiner erhabenen Uhnen, von ber Johann Friebrich ben Großmuthigen feine Leiden ber Ge= fangenschaft abtrunnig machen tonnten, als beren Bertheidiger und Pfleger fich Bernhard ben Beis namen bes Großer, Ernft ben Beinamen bes

telbft truge. Das frei umberschauenbe und felbst über bie Schranten bes inneren fowohl, als aufe= ten Sinnes, mit ficherer Ahnung ins Unenbliche binausbringenbe Bermogen aber ift bas Dichtungs. permoaen. Es ift ber mabre Empfinbungsmeffet in und, baber auch die Biffenschaft, Die es mit ibm au thun hat, fehr bedeutungevoll Empfindungewife fenschaft (Mefthetif) beiget. In fein Daag balten wir febe Bahrheit, von ber wir untersuchen mol-Ten, ob ihr unmittelbare Gewigheit gufomme und wie man fortfahren mag, Babrbeit ber Dichtung entgegen zu feben, fo barf man boch in teinem Ralle Babrbeitsfinn und Dichtungsvermogen, fonbern nur Mahrheitsfinn und Erbichtungefinn als Gegenfage aufftellen. Das Dichtungsvermogen folget überall einem tiefen Buge ber Babrbeit. Es barf baber teinem Urforfcher feblen, beffen Beifteshandlungen ja eben von bet Opabfamteit bie fes Bermogens fpefulativ genannt werben. Urforfcher bat bas Augenbeutliche (Evidente) ober unmittelbar Gewiffe auszufinden und gu geis gen, wie bas mittelbar Gewiffe bamit verbunden Mile Augenbeutlichfeit aber ift einerlei mit ber jum Biffen gefteigerten urfbrunglichen Empfinbung bes Biffens, und biefe Steigerung, haben wir gefeben, ift lediglich burch Dichtungefraft moglich." Unverfennbar beurfundet fich auch ber philos fophifche Geift bes biebern Freundes in feinen "Ges banten; brei Gammlungen, Berlin 1819 und 1824." Diefes Bert, beffen erfter Band in ber fruberen Ausgabe vom Jahre 1818 ben zweiten Titel : Rarlebaber Beitfurgungen, führte, ift als eine mabre Bereicherung unferer Literatur angufes ben, ba wir, außer Klingers Gebanten und Be= trachtungen und Lichtenberg & Bemerkungen, eben nichts Gebiegenes biefer Art aufzuweisen haben ;

umb alle biejenigen, benen es um meht als eine augenblickliche Sobtung ber Beit zu thum ift, mer ben ben verewigten Berfaffer nicht ohne boben Ges nuf auf feinem Gebantengange begleiten. man übrigens in biefem Werte au fuchen bat, era gibt ber Titel, Gebanten über verschiebene Gegens ftanbe, bie aber fur ben aufmertfamen Lefer einete Jusammenhang in und unter sich haben. Dirgends ftoft man auf einen fchiefen ober halbmabren Gas. nirnends auf etwas Befanntes ober icon Gesagtes, und auf jeder Geite biefer brei Banbe zeigt fich ber Berfaffer als Menfc und als Denter gleich ache tunasmertb. Bas er fich felbft unter Gebanten bachte, brudte er in ber zweiten Sammlung alfo aus: Das Genn ber Gebanten ift von bem ber Rorber febr bestimmt unterschieden, zwar nicht bas burd, bag ber Gebante nur in ber Beit, ber Rom per in Beit und Raum jugleich fen, aber auf fole gende zweifache Beife: 1) der Korper ift jebergeit im Raume, ber Gebante fann in, fann aus Ber bem Raume fenn; 2) Korper feget bem Korper, nicht gleichergeftalt bem Gebanten Unburchs bringlichkeit entgegen, weil wirklich ben Raum, morin fich ein Rorper befinbet, auch ein Gebante einnehmen tann. Diefen Unterschieb gum boraus feftgefest, verhalten fich boch bie blogen Gebanten eben fo an ben Meugerungen einer boberen Seelentraft, wie ber Rorper jum Gebanten. Det eine biofe Gebante ift gegen ben anbern bloffen Ges banten undurchbringlich, er tann aber von einer. Art boberer Gebanken, bie zugleich Billen find, burchbrungen werden. Wie bemnach Des Cartes bie Sinnen ber empfangenen Ginbrude, Die fic beim Denken erneuern, materielle Borftellungen (ideas materiales) nannte, so burften wir wohl bie blogen Gebanten mit noch größerem Rechte 17 \*

bon seinen Unterthanen wahrhaft geliebt, und nichts sehnlicher, als die Erhaltung seines Lebens gewünscht wurde. Die Hoshaltung, das Pageninstitut, die Leibgarde, wurden während seiner Regierung aufgelöst. Die Ausübung seiner geistlichen Hoheitstechte überließ er dem Geheimen Rathscollegium. Die Staatsgeschäfte wurden von ihm, nach Leitung seiner tressichen Minister, geführt, doch wie wohlschäftig sie gewirkt und nach des Herzogs Tode noch wirkten, scheint nicht sowohl in diese Lebensbeschreisbung, als in die besondere Geschichte dieser herrstichen Manner und in die allgemeine Gothaische Seschichte zu gehören.

Die legte Handlung bes herzogs Friedrich IV. war die Feier bes britten Jubelfestes des Gothais schen Symnasiums, den 21. December 1824.

Sein Korper vermochte, zu Anfang bes Februar 1825, bem Startkrampfe nicht langer zu widerstes ben, ein Lungenschlag enbete bas Leben bes uns glücklichen Friedrichs, ben 11ten Februar brei Viertel auf sieben Uhr Morgens, und sein Leichnam ward am Morgen bes 17. Februar auf ber Insel bes Parks, neben seinen Brüdern, beigesett.

## Friebenftein. \*)

Seht ihr bas haus voll hoher Prundemacher? Es glanzt so schon im gold'nen Goutenschein! Weit schaun ins kand die Zinnen seiner Dacher, Und gastlich lud's den Sohn des Gluces ein Zu herrlichkeit, zu Spiel und Aanz und Becher: Kennt ihr das Schloß? — Es ist der Frieden stein!

<sup>\*)</sup> Friedenstein ift bekanntlich der Name des, durch das Erloschen seines Fürstenstammes damals verwaiseten Re-Edenzschlosses zu Gotha. Der Berfasser bieses Gedichts ift der Collaborator Beleer daselbst.

Ach! Schweigen wacht nun an ben oben Thoren, Und ewig, ift sein Fürstenstamm verloren.

Sucht ihr ben Ort, wohin auf stillen Wogen Ein Kahn zu Moos und Friedensbäumen führt? Ihn grüßen Mond und Stern' am himmelsbogen, Kennt ihr ben Ort, von keinem Sturm berührt? Die Insel ist's! von Stille nur umzogen, Wo Liebe weint, mit Blumen Gräber ziert: Vier Fürsten halt schon ba die Ruh umfangen; Der letzte Fürst ist auch dahin gegangen.

Seht ihr bas Land, wo, frisch durchstromt von Luften, Ein Walbertranz die blauen Sob'n umzieht? Bo Bluth' und Frucht in schönen Thalern dusten, Bo Burgergluck auf tausend Wegen bluht? Bo fingend zog der Landmann auf den Triften? — 'S ift Gotha's Flur und Altenburg's Gebiet! Doch tennt ihr auch des Landes Trauertone? Um Fursten klagt's, um die geliebten Sohne.

Kennt ihr bas Volk, auf bem ein Seegen rubte, Benn wilber Sturm ben Himmel rings getrübt? Das seinem Herrn gedient mit Sut und Blute, Und fromm und treu die schwerste Pslicht geubt? Kennt ihr das Volk? — Es schaut mit neuem Muthe Zum Friedenstein; es hat ja heiß geliebt — Dort hofft experost für späte Tage wieder, Dort herrsche bald ein freundlicher Sebieter.

Jena, 1826.

Dr. Wachter.

In ihr Baterland zurud gekehrt, wurde ben fürstlichen Brüdern in den Jahren 1791 und 1792 von dem damaligen Regierungsrath herrn von der Bede das Staatbrecht des Deutschen Reichs, von dem Ienaischen Professor Ulrich Philosophie und von dem geheimen Archivar Welker Baterlandsgeschichte

gelehrt.

Schon im Jahre 1785 war Kriedrich von seinem Bater gum Dberften bei bem Gothaischen, in Sollanbischem Dienfte ftebenben Regiment ernannt wor-Damit er fich aber jum Krieger bilben und bie Stelle eines Dberften ausfüllen tonne, machte ibn Konig Friedrich Wilhelm II., nach bem Buniche bes Bergogs Ernst II., 1792 gum Sauptmann bei bem zu Magdeburg ftebenben Infanterie = Regimente bon Ralkftein. Bier begann Friedrich fich bem Studium ber Rriegekunft thatig gu widmen, und taum barin erft eingeweiht, gehörte er icon zu benen, welche gegen bie Frangofen an ben Rhein gies ben follten. Da aber ber Ronig von Preußen teine Freiwilligen bei biefen Truppen gulaffen wollte und Ernft II. biefes erfuhr, rief er feinen Gobn gurud. Doch bem Prinzen behagte biefer Berzug, Diefe Unthatigfeit nicht, und er ging mit bem Beginn bes Rrublings 1793 nach ben Nieberlanden ab, um ben Befehl über bas Bergoglich Gothaliche Drago= ner-Regiment felbft zu übernehmen. 218 Begleiter und Rathgeber ward ihm ber einfichtsvolle Dberft Friedrich Carl Ernft von Saate, ber fich in Amerita und in ben Frangofischen Feldzügen zu einem febr erfahrnen Offizier gebilbet hatte, beigegeben. Dit anerkannter Thatigkeit und Tapferkeit wohnte Friebrich ben Schlachten bei, welche in ben Jahren 1793 und 1794 gegen bie Frangofen in ben Niederlanden gefochten wurden. Aber bas Glud fronte feinen triegetifden Ginn und Duth nicht. Dit großer

Zapferteit führte er in bem Treffen amifchen Ppern und Cortrot bei Menin, welches fich ben 8. Gers tember amifchen einer Sollandischen Beerabtbeilung unter bem Erbpringen von Dranien und ben Gobs nen ber Revolution entsvonnen, an ber Seite bes Dberften von Saate, fein Regiment gegen ben Keinb, als mabrent bes furchterlichen Donners ber Bes foute ein Pulverwagen umfiel, ben Pringen vermundete und mit bem Pferbe zu Boben marf. Diefer verbangnifvolle Zag, von welchem man theils bas Uebel berichreibt, welches fpater tein Arat au beben vermochte, von welchem wir weiter unten fprechen werben, war ber 18te September 1793. Doch noch geigten -fich bie Folgen jenes Unfalls nicht und er war abermals thatig in dem Treffen bei Battigni, ben 15ten und 16ten October. Aber auch bier nothigte bie Uebermacht ber Frangofen, unter Jourban, ben Prinzen von Roburg, über bie Sambre gur fic au geben, worauf Friedrich bie Oberftenstelle gegen bie eines Generalmajors vertauschte. Gegen Ende bes Jahres traf Holland bas traurige Schickfal, eine Beute ber eroberungefüchtigen Reufranten gu merben. Die Sollandische Rriegsmacht lofte fich auf und Friedrich begab fich nach Bremen, Samburg und Ludwigsluft. Un ben Bofen feines Baters und anberer Furften, bie er nun besuchte, mar er ein angenehmer. Gaft.

3m Sommer 1796 ging er, jur Befeftigung feiner Gefundheit, nach Karlsbab. Im October 1797 begleitete er feinen Bruber, ben Erbpringen. nach Ludwigsluft, als biefer fich mit Louife Charlotte. Dringeffin von Medlenburg-Schwerin, vermablte.

Noch erfreute fich Friedrich feiner volligen Befundheit, noch blubete fein Rorper, noch mar fein Beift ungeschwächt, als 1803, in Folge einer frubern Berlebung, von welchem fich bisher feine Sput

gezeigt batte, fein Nervenübel begann. Aber zu feis ner ungelegeneren Beit konnten biefe Leiben feinen Bater betrüben, ber eifrig auf die Nachfolge seiner Sohne bedacht mar. Die erfte Gemablin bes Erb= pringen August farb im Januar 1801, vierzehn Tage nach ber Geburt ihrer Tochter, ber nachmaligen Ge= mablin bes Bergogs von Roburg. Die zweite, ben 24ften Upril 1802 mit ber Pringeffin Caroline Amalia von Beffenkaffel geschloffene Che Augusts, zeigte teine Soffnung zur Nachfolge. Gein Bater munichte baber, baß auch fein jungerer Cobn, Friedrich, fich Der Gothaische Leibargt Grimm marb vermähle. bei ber Krantheit bes Pringen zu Rathe gezogen. Friedrich besuchte bie Beilquelle ju Wiesbaden und ging bann nach Frankfurt a. Dt., benn fein lieb= reicher Bater ließ ihm gern willfahren, bei Beilung feiner Krankbeit lieber feiner Ratur, als ber Borschrift ber Werzte zu folgen.

Prinz Friedrich liebte und ubte die Tonkunst; er sang vorzüglich schön; war aber auch ein Freund ber andern schönen Kunste. Große Kenntniß hatte er von den altern und neuern Werken des Pinsels, des Meissels und des Grabstichels; vorzüglich spater zeigte sich diese Worliebe, als er Italien durchreist, die Alterthumer Roms mit eignen Augen gesehen und sich durch eignen Ankauf in Besig von vielen

Runftichagen gefett hatte.

218 Perzog Ernst sich immer schwicher fühlte, sein Ende berannaben sab, sprach sich die Sehnsucht nach dem geliebten Sohne lebhaft aus. Friedrich kehrte nach Gotha zurud, und schon nach einigen Monaten, den 20. April 1804, ging der wurdige fürstliche Bater in jene Welt hinüber.

Bebeutend maren bie fur Friedrich angewiesenen Ginfunfte, aber an bem froben Genuffe berfelben verbinderte ibn fein vermehrtes Rervenübel. Be-

megungslos lag er oft, vorzüglich in ben Morgens ftunden, an bem Tobtenframpfe (Starrfucht) barnieber, ber immer regelmäßig zu berfelben Beit eins trat und mehrere Stunden anhielt. Der Leibargt Grimm, bie Große ber Gefahr ermagend, beraths folggte fich mit mehrern ber ausgezeichnetften Merate. bem leibenben Pringen Bulfe ju fchaffen. Berges bens erichopfte man alle Mittel, alle Berfuche ber Beilkunft, - ibm konnte nicht geholfen werben. Im Juli 1804 besuchte er, in Begleitung bes herrn pon Saate und bes Argtes Sulger, Die Baber von Spaa und mehrere andere gur Aufheiterung feines Beiftes geeignete Drte. Im August und Geptems ber 1804 verweilte er in Paris. Die Frangofen. einen boben Grab von eitler Gelbftfucht befigent. fich felbstaefallig fur bas liebenswurdigste Bolt ber Belt haltend, konnten nicht umbin, Friedrichs bertliche Geftalt und einnehmende Gigenschaften ju be-

wundern, benn wie eine Ciche uber niedere Beiben, ragte bes ichonen Deutschen Pringen erhabener Buchs an ben Berfammlungsplagen bervor. Bon Paris

Die berühmtesten französischen Aerzte, Corvisart, Pinel, Chrestien u. a. wurden consultirt, aber wider Willen des Prinzen, der der Kunst der Deutschen Aerzte mehr Vertrauen schenkte. Bon Chrestien — boch vorzüglich, weil Sulzer es anrieth — ließ er sich zum Chrauch trockner Baber,\*) und deshald zu einer Reise nach Marseille, bewegen. Doch nicht bier, sondern erst in Nizza, wo er sieben Monate, vom November 1804 bis Juni 1805, verweilte, gesbrauchte er diese. Die Munterkeit seines Geistes fand sich wieder ein, und Sulzer, um den wiederzgefundenen Keim des Wohlseyns bei dem Prinzen durch gefunde Lust, durch Veranderung des Clima

wendete er fich nach Montpellier.

<sup>\*)</sup> Abgang ausgepreßter Dliven.

icheinen. Sein Bohlwollen war uneigennütig, er bulbigte gang Rouffeaus Grundfat: "jene find un= fere Freunde nicht, welche, um unsere Freundschaft nicht zu verlieren, uns bas Unangenehme verfchweis gen." Gang ben Berth ber Freundschaft fublenb. bing er mit Innigfeit an jenen, Die ibm ibr Bobls wollen geschenkt hatten. Unvergeflich find mir bie Borte, Die er vier Tage vor feinem Binubergange, in weicher Stimmung, nach heftigen Beengungen ber Bruft, fprach. Nach langem Berftummen, aus tiefem Nachbenten ermachend, nannte er jene brei feiner nabern Freunde, welche an feinem Grantenlager fo theilnehmend ibm Beiftand leifteten; und von machtiger Ruhrung im Innerften ergriffen, feste er bei: wenn Schlage uns treffen und bie Band ber Freunde fie abwehren will, fo - feine Stimme brach, bas übermaltigenbe Gefühl ließ ibn nicht weiter in Borte faffen, mas er in biefem Augen> blick empfand.

Durch seine Gewandtheit im Umgang mit Denichen fonnte er fich fchnell und leicht in eines Jeben Lage hineindenken und mit richtigem Urtheil bie Seite auffaffen, wo er ihm auf eine eis genthumliche Beife naben konnte. Mit einem Scharfblid burchschaute er bie Berbaltniffe feiner Umge= bungen. Das Keuer feines Auges ließ ben Denfcbenfenner balb in ibm einen Dann entbeden, ber mit feltener Beobachtungsgabe ausgeruftet, von ben außern Ericheinungen auf bas Innere richtig gu foliegen vermoge. Seinem Grundfage treu, mußte er bas Rusliche mit bem Ungenehmen, in feinem Umgange ftets Scherz mit Ernft, in feiner Lebensweise bas Anftrengende mit bem Gefunbheitforbernben, in feinen Arbeiten bas Trodene mit bem Angiebenden, in feinen Bortragen bas Schwierige mit bem Leichtfaglichen naturlich und ungefucht an

## mag Friedrich IV. von S. Gotha-Altend. 974

Schweigen wacht nun an ben oben Thoren, vig ift fein Furftenftamm verloren.

ihr ben Ort, wohin auf ftillen Wogen abn zu Moos und Friedensbaumen ichter? infen Mond und Stern' am. himmelsbogen, ihr den Ort, von feinem Sturm berührt? nfel ist's! von Stille nur umzogen, ebe weint, mit Blumen Graber ziert: ürsten balt schon da die Rus umsangen; iste Fürst ist auch bahin gegangen.

ir das Land, wo, frisch durchstromt von Lusten, dalberkranz die blauen Sobin umzieht?
Huth' und Frucht in schonen Abalem dusten, urgerglud auf tausend Wogen blubt?

agend zog der Landmann auf den Aristen?

Gotha's Flur und Altenburg's Gebiet?

kennt ihr auch des Landes Trauerebne?

hrsten klagt's, um die geliebten Sohne.

ihr bas Bolk, auf bem ein Seegen rubte, wilder Sturm ben himmel rings getrubt? einem herrn gedient mit Sut und Blute, wamm und treu die schwerste Pslicht genbt? ihr bas Bolk? — Es schaut mit neuem Muthe friedenstein; es hat ja heiß geliebt — beste Vrost für spate Tage wieder, berriche bald ein freundlicher Seebert.

**1826.** 

111

Dr. Wachter.

befondern Beruf, fo ift zu erwähnen, baf Did. feine priefterlichen Berrichtungen ju Freiburg in ber-Martinsufarre als Ratechet begann. Die Borfes lender ftbeint ibn dang an bie Stelle gewiesen au heben, bie feinem Same wollfommen entsprach. Er, ber Menfchenfreund, ertannte bas reine Denfchens bild fie bem reinen finblichen Gemuth, welches nit gerteriBeisheit gu pflegen und barin bas Samentom bue Religion' jum Reimen und Bluben au meden & bomit es reife Gruchte bringe, nun feine Aufdabe war. Rath Fofenh & Berordnung follten in: griffern Stabten : feiner Lanbe eigene Religions. lebteritaiben Schulen aufceffellt werben. Die :: nur biefem Geschafte fich wibment, ber Jugenbergies bund wit Liebe, Ginficht und ungetheilter Seele fich binatben fonnten. Und wie faßte Dief biefe Aufgette auf! Kindlich, wie er war, und ernft. wiel er werben tonnte, wußte er bie bergebrachte Steifheit ber Schule ju entfernen, ohne bas Anfehen nier im Geringken zu vergeben. Daburd wurde ibm We Blebe und Chrfurcht ber Rinber in gleichen Grave gir Theil. Die Gewandtheit, ben Ton ber Rinber zu finden und traulich mit ihnen umzugeben, blieb ihm auch noch in ben letten Sahren eigen. Benn er in abendlichen Rubestunden feine Freunde besuchte, fo brangte fich beren fleine Jugend um ben hausfreund, und er wußte ihnen auf eine fo eigenthimliche Beife ihre Fortfdritte in ben Schulgegenständen abzulotten und wieder barauf guruds guwirken, baf er auch in biefer Binficht feinen Freunden Freundliches erwies. Bur Jugenbergiehung trug er überhaupt eine entschiedene Borneigung. Gein Talent hierin warb bald von unferer boben Regierung bemerkt und er jum Schulbekan eines Bezites ernannt, wovie er viele Sahre angelegents lich arbeitete, unb. ba feine Erfahrung und Ueber-

270

zeugung zuweilen von ber anderer Schulmanner abs wich, über die Cinführung der Laufmethode mit einem seiner Beruföfreunde in Fehde gerieth, die sich aber bei Beider Anspruchslosigkeit und zartem Sinne endete, ohne die Freunde einander zu entfremden. Ueberhaupt genoß Nick in seinem priesterlichen Kreise jene erhebende Freude, daß seine Tüchtigkeit allgesmein anerkannt wurde. Der Graf von Sickingen, seine Borzüge kennend, ernannte ihn daher zum Pfarrer in Ednet; zwei Jahre später ward er von dem Freiherrn von Bollschweil auf die Pfarren Wittsnau berufen. Für die Rusenden und den Berusenen gleich ehrenvoll, denn das Berdienst anerkennen,

zeugt von bem eigenen Berth.

Und welche Berufstreue entwidelte ba un: fer Rid, welche Liebe ward ihm gu Theit! Richt nur in geiftlichen Ungelegenheiten mar er feiner Bemeinde ein flarer und umfichtiger Rath geber; auch in ihren hauslichen Unliegen ein Belfer. Geine Uneigennühigfeit baburch beurfunbend, ernbtete er in fo boberm Grad feiner Ungehörigen Butrauen. Die innerfte Kalte ihres Bergens und ihre gebeim= ften Sorgen bedten fie ihm auf und erbaten fich von ibm Troft und Gulfe. Gludlich ber Dann, bem bie Bergen feiner Unvertrauten fo entgegen= fclagen; fein befcheibener hirtenftab wirft Gegen bringend unter ber Menschheit und ichafft die arme Sutte bes ganbmanns um jum Gige lebensfrober, gludlicher Ramilien. Das Ginwirfen Rid's auf feine Gemeinbe brachte viele und ichone Fruchte. Richt felten tamen Eltern, beren beranreifenbe Gobne und Tochter ihnen leife Rummerniffe verurfachten, autraulich mit ber elterlichen Bitte gu ibm, ihren Rindern wieder ernfte Ruge und ftrenge Dahnung gufommen gu laffen. Und wenn bann ber Sirt feiner Gemeinde, um Die Urfache folder Bitte fich ers

funbigenb, vernahm, bag feine Urfache bes Rugens porbanden fev, fondern nur bem moglichen Leichts finne ber frifchen Jugenb wieber eine Butcht, wie es bie Eltern nannten, als Gegenmittel eingeflofft werben follte: fo nahm ber fluge Dann, um ben reblichen Billen ber Eltern zu erfullen und moglis chen Unfallen ber Jugend vorzubeugen, bei ben Bunglingen gewöhnlich am Montage Beranlaffung, nach ihrem vielleicht geffern verspateten Rachbaufetommen ju fragen. Bei Dabden gab ibm am Sonntag ihre forgfältiger geordnete Rleidungsweise eine Belegenheit, nugliche Lehren und freundliche Ermahnungen für ihr Alter angutnupfen, wobei bie gleichsam jufallig berbei tommenben Eltern gewohn= lich nach geraumer Beit nachber es an Erinnerung an bie gegebene Ermahnung und an einbringenben Bufprichen nicht ermangeln ließen. Auf folde Beife gewann er bie Bergen berjenigen, beren Jugenbers giebung er unterftutte - und jener, benen er mit folder Schonung, oft ohne baß fie beffen fogleich ge= wahr wurben, bie zweitgemaßeften Ermahnungen ertheilte. Daber tam es, bag feine Pfarrgemeinde fo innig an ihm bieng. Saben wir nicht mit Rubrung gesehen, wie eine Mutter, ihren etwa achtjahrigen Sohn an ber Band, fich zwischen bie Ums febenben an bas offene Grab ihres und ihres Sohnes Erziehers binburchbrangte, und mit Thranen im Auge, mit flummer Bewegung ber Sand ibrem Rleinen ben binabgefentten Garg wieß? als mollte fle in biefem Moment mit Bugen, bie nichts mehr auszulofden vermochte, in ber jungen Seele auffelichen, was ber im Garg liegende ibm einft als Lehrer in bie Seele gelegt. Bie beneibenswerth ift bas Birten eines Mannes, ber im Sarge noch rebet und wirft! bes Dannes, beffen Sinubergang burch ben Schmerz, ben bie Uebriggebliebenen uber

feinen Berluft empfinden, alles wieder aufregt, was er für Menfchenwohl gewirkt, bessen Zod unter Siesgel legt und als gesichertes Erbgut zuruckläßt, was er im Leben für seiner Mitmenschen Bildung bes

gonnen.

Bie als Rathgeber und Jugenbergies ber, fo ernotete Did auch als Rebner bie allge= meine Achtung. 3mar bebarf bie Babrbeit feines Schmudes, und bas Gottliche, in welcher Schale es immer gereicht werbe, bleibt gottlich. Aber bie Bahrheit findet ben Gingang in Die Gemuther ber Menfchen weit gemiffer, und bas Gottliche wird bom Huge ber Sterblichen fcneller erfannt und bom Gemuth inniger aufgefaßt, wenn es mit Schonbeit und Burbe nach jebes Raffungsweife bargeftellt wird. Es wird ja ber Demant vom Unfundigen nicht erkannt, wenn ibn bie Runft nicht geschliffen bem Auge vorhalt und bas Feuer feines Glanges geigt. Und ift nicht bie gange Ratur ein großarti= ger, ordnungsvoller, blumenreicher, fraftvoll fich aussprechender Prediger Gottes? Bo eble Ginfach= beit und Rlarbeit mit ber Rraft fich paaret, wird ber Religionsberfunder bie Lebren ber Gottesfurcht in alle Diefen ber Geele feiner Buborer einfenten, wird ihrem Berftanbe jene Mufhellung, bem Bemuth jene Rube, bem Billen jene Rraft geben, welche bem menfchlichen Leben erft bie mabre Bebeutung verleibt. Rein Sterblicher ift, ber nicht bie Regun= gen bes religiofen Lebens mabrnabme und in ernften Stunden bie Rraft ober bas Beburfniß ber Religion nicht fubite. Dag auch zuweilen ber Gludliche mutbroillig feine Berftorungeluft an bem Baume ber Religion Aben ;" wenn bie Dift Der Conne verfen. gend Richt; eber unbeilschwere Gewitter bes Lebens pahen fo stellt fich Jeber unter jenes Bamnes ichutentie Mefte. Und füllen nicht Eltern ben Be-

gen ibrer Berbinbung im garten Alter gu ben 3meis gen jenes Baumes, bamit aus feinen bimmlifchen Fruchten ihre Lieben Dabrung fangen, und unter feinem fanften Schatten ibr reines Gemuth bem Eb= len, Sobern, Gottlichen ben Relch auffchliege? Did trug feine Rangelreben mit folder Barme, Burbe und Geschmad vor; bag ein großer Theil ber Gin= wohner fich wechfelfeitig benachrichtigte, wenn fie vernahmen, bag er bie Rangel befteige. Im fpa= tern Birfungefreife batte er feinen Gegenftanb an= bers aufzufaffen; er erwog reiflich bie Beburfniffe feiner Bemeinbe, ben Zon, in welchem bem Banbmann bie Babrheit vorgelegt, und bie Darftellungs= meife, welche fur biefen als bie geeignetfte gemablt werben foll. Daburch wirtte er allfeitig und genoß bas erhebenbe Bergnugen, jeben feiner Bortrage begierig aufgefaßt ju feben. Geine Bortrefflichfeit wurde auch bobern Drts gewurdigt, und ale einft in ber bamaligen Sauptftabt unferes ganbes bie Stelle ber priefterlichen Dbforge ber fatholifchen Confessionsangeborigen erledigt warb, ging bier bie Sage, es fen bei Befegung jener Stelle von Dict bie Rebe gemefen. Mis in fpaterer Beit unfer Durchlauchtigfter Furft einige Tage bier ber= weilte, warb Did auf bochften Befehl von bem benachbarten Wittnau gur Tafel gezogen. Der umfichtige Regent wollte ben Dann wieber perfonlich fprechen, welchen er fruber von fo portbeilhafter Geite fennen gelernt batte. Und furmahr! Dict lofte bie Aufgabe eines Sirten einer Canbgemeinbe in jeber Sinficht gludlich. Im religiofen Berfamm. lungeorte erfchien er immer mit Burbe und Ernft; in feinem Berufe mar er genau; ein ftrenger Sand: haber ber Dronung. Bon ben Geinigen war er baber balb als ber erfannt, ber wußte, was er wolle, und warum er banble, ber entschlossen auf

fdeinen. Sein Bohlwollen mar uneigennutig, er bulbigte gang Rouffeaus Grundfat: "jene find unfere Kreunde nicht, welche, um unsere Kreundschaft nicht zu verlieren, uns bas Unangenehme verschweis Gang ben Berth ber Freundschaft fublend. bing er mit Innigfeit an jenen, bie ihm ihr Bobl= wollen geschenkt hatten. Unvergeflich find mir bie Borte, Die er vier Tage por feinem hinübergange. in weicher Stimmung, nach beftigen Beengungen ber Bruft, fprach. Nach langem Berftummen, aus tiefem Rachbenten ermachenb, nannte er jene brei feiner nabern Freunde, welche an feinem Rranten= lager fo theilnehmend ibm Beiftand leifteten; unb von machtiger Rubrung im Innerften ergriffen, feste er bei: wenn Schlage uns treffen und bie Banb ber Freunde fie abwehren will, fo - feine Stimme brach, bas übermaltigenbe Gefühl ließ ibn nicht weiter in Worte faffen, was er in biefem Augens blick empfanb.

Durch feine Gewandtheit im Umgana mit Denichen tonnte er fich fonell und leicht in eines Jeben Lage bineinbenten zund mit richtigem Urtheil bie Seite auffaffen, wo er ihm auf eine eis genthumliche Beife naben tonnte. Dit einem Scharfblid burchschaute er bie Berbaltniffe feiner Umge=. bungen. Das Feuer feines Auges ließ ben Den= fcbenfenner balb in ibm einen Dann entbeden, ber mit feltener Beobachtungsgabe ausgeruffet, von ben außern Ericheinungen auf bas Innere richtig gu fcbließen vermoge. Geinem Grundfage treu, mußte er bas Rusliche mit dem Angenehmen, in feinem Umgange ftets Scherz mit Ernft, in feiner Lebensweise bas Anftrengende mit bem Gesundheit= forbernben, in feinen Arbeiten bas Trodene mit bem Angiebenden, in feinen Bortragen bas Schwierige mit bem Leichtsaglichen naturlich und ungesucht an

verbinben. In beitern Rreifen verftand er bas attifche Gala in ben Zon ber Befellichaft zu mis fchen und baburch bem Umgange jene geiftige Burge au geben, ohne welche ber Menfch fich fo oft unter Menfchen einfam fublt und unter ber Schauftellung aller fcheinbar glangenben Gigenfchaften Urmuth bes Beiftes mahrnimmt. Er, ber Freund ber Froblichfeit und ber beitern Gefelligfeit, bewahrte ben ftillen Ernft bes Lebens, bie richtige Schabung aller berganglichen Dinge, bie Mufgabe feines Dries fterberufs treu in feinem Gemuthe. Davon liegt ber überzeugenbfte Beweis in einer ftillen Gewohns beit unferes Freundes, bie; weil fie Benigen befannt fenn burfte, bier gu erwahnen ift. Did bielt fich ein eigenes Dentbuch, welchem er bie Auffdrift gegeben: "memento mori." Darin batte er bie geiftreichften Stellen niebergefchrieben, bie ihm bei Lefung verschiebener Dichterwerte über Tob, Unfterblichfeit, Borfebung, Bergeltung jenfeits bes Grabes, in eine Blumenlefe biefer Urt ju geboren fcbienen. Dur aus bem letten Stude theilen wir als Beleg Schlufftrophen. Gie lauten faft wie eine Logoogypige:

bas junge Sabr erbleicht, Streift ber Thenbigind vielleichs Heber meinen Grabe.

cindica de les besichtites einebens binder besteht beiten allering triffrent fich ibestimtfotien Magsedickeringen ..... 1m., Die erlofte: Pfoche. " Bori .

bes Frufilings Bong er "Reinmobier ertof vielleicht

ohen wir über von den gligemeinen Eis dento amlichteiten bes Beremigten auf feinen befondern Beruf, fo ift zu erwähnen, daß Did. feine priefterlichen Berrichtungen zu Freiburg in ber Martinenfarre als Ratechet begann. Die Borfehunge forint ibn gang an bie Stelle gewiesen au heben; bie feinem Game willfommen entsprach. Er, ber Renfchenfreund; ertannte bas reine Denfchens bild in bem reinen kindlichen Gemuth, welches nit zaettriBeisheit zu pflegen und barin bas Samentom beet Religion' jum . Ceimen und Bluben gu weden pomit es reife Fruchte bringe, nun feine Aufhabe war. Rath Sofeph's Berordnung follten in großern Stabten feiner Lande eigene Religions= lebtes in ben Schulen aufgestellt werben, bie, nur biefem Beichafte fich wibmend, ber Jugenbergies Bund mit Liebe, Ginficht und ungetheilter Seele fich bingeben fonnten. Und wie faßte Did biefe Aufacthe auf! Rindlich, wie er war, und ernft, wie er werben tonnte, wußte er bie bergebrachte Steifbeit ber Schule zu entfernen, ohne bas Anfes ben nier im Geringften zu vergeben. Daburd murbe ibm bie Biebe und Chrfutcht ber Rinder in gleichem Grade auf Abeil. Die Gewandtheit, ben Ton der Kinder zu finden und traulich mit ihnen umzugehen, blieb ihm auch noch in ben letten Sahren eigen. Wenn er in abendlichen Rubeftunden feine Freunde besuchte, fo brangte fich beren fleine Ingend um ben Sausfreund, und er wußte ihnen auf eine fo eigenthimliche Beife ihre Fortfdritte in ben Schulgegenstanden abzuloden und wieder darauf zurud= gumirten, bag er auch in biefer Binficht feinen Freunden Freundliches erwies. Bur Jugenbergiebung trug er überhaupt eine entschiedene Borneigung. Sein Talent hierin warb bald von unferer boben Regierung bemerkt und er jum Schulbekan eines Begitte ernannt, wovin er viele Babre angelegents lich arbeitete. und .. da feine Erfahrung und Ueberzeugung zuweilen von ber anberer Schulmanner abswich, über die Ginführung ber kautmethobe mit einem seiner Berufsfreunde in Fehbe gerieth, die sich aber bei Beider Anspruchslosigkeit und zartem Sinne endete, ohne die Freunde einander zu entfremden. Ueberhaupt genoß Nick in seinem priesterlichen Kreise jene erhebende Freude, daß seine Tüchtigkeit allgemein anerkannt wurde. Der Graf von Sickingen, seine Borzüge kennend, ernannte ihn daher zum Pfarrer in Ednet; zwei Jahre später ward er von dem Freiherrn von Bollschweil auf die Pfarren Wittsnau berufen. Für die Rusenden und den Berufesnen gleich ehrenvoll, denn das Berdienst anerkennen,

geugt von bem eigenen Berth.

Und welche Berufstreue entwidelte ba un: fer Did, welche Liebe ward ihm gu Theit! Richt nur in geiftlichen Ungelegenheiten mar er feiner Bemeinbe ein flarer und umfichtiger Rathgeber; auch in ihren bauslichen Unliegen ein Belfer. Geine Uneigennühigkeit baburch beurkundend, ernotete er in fo boberm Grad feiner Ungehörigen Butrauen. Die innerfte Falte ihres Bergens und ihre gebeim= ften Gorgen bedten fie ibm auf und erbaten fich von ihm Troft und Gulfe. Gludlich ber Mann, bem bie Bergen feiner Unvertrauten fo entgegen= folagen; fein befcheibener Sirtenftab wirft Gegen bringend unter ber Menschheit und schafft die arme Sutte bes Landmanns um jum Gige lebensfrober, gludlicher Familien. Das Ginwirfen Rid's auf feine Gemeinde brachte viele und fcone Fruchte. Nicht felten tamen Eltern, beren beranreifenbe Gohne und Tochter ihnen leife Rummerniffe verurfachten, autraulich mit ber elterlichen Bitte gu ibm, ihren Rindern wieder ernfte Ruge und ftrenge Mahnung gufommen gu laffen. Und wenn bann ber Sirt feiner Gemeinbe, um bie Urfache folder Bitte fich er= funbigenb, bernahm, bag feine Urfache bes Rugens vorhanben fen, fonbern nur bem moglichen Leicht= finne ber frifchen Jugend wieber eine Furcht, wie es bie Eltern nannten, als Gegenmittel eingeflogt werben follte: fo nabm ber fluge Dann, um ben reblichen Billen ber Eltern gu erfullen und mogli= chen Unfallen ber Jugend vorzubeugen, bei ben Bunglingen gewöhnlich am Montage Beranlaffung, nach ihrem vielleicht geftern verfpateten Rachbaufe= fommen gut fragen. Bei Dabden gab ibm am Sonntag ihre forgfaltiger geordnete Rleidungsweise eine Belegenheit, nubliche Lehren und freundliche Ermahnungen für ihr Alter angutnupfen, mobei bie gleichfam gufallig berbei tommenben Eltern gewohn= lich nach geraumer Beit nachber es an Erinnerung an bie gegebene Ermahnung und an einbringenben Bufpruchen nicht ermangeln liegen. Muf folche Beife gewann er bie Bergen berjenigen, beren Jugenber= giebung er unterftuste - und jener, benen er mit folder Schonung, oft ohne baß fie beffen fogleich ge= mabr murben, Die zwedgemäßeften Ermahnungen ertheilte. Daber fam es, bag feine Pfarrgemeinde-fo innig an ihm bieng. Saben wir nicht mit Rub= rung gefeben, wie eine Mutter, ihren etwa achts jabrigen Gobn an ber Sand, fich gwifchen bie Ums ftebenben an bas offene Grab ihres und ihres Cobnes Ergiebers bindurchbrangte, und mit Thra: nen im Muge, mit flummer Bewegung ber Sand ibrem Rleinen ben binabgefentten Garg wieß? als wollte fie in biefem Moment mit Bugen, Die nichts mehr auszulofden vermochte, in ber jungen Geele auffrifden, mas ber im Garg liegenbe ihm einft als Lehrer in bie Geele gelegt. Bie beneibenswerth ift bas Birten eines Dannes, ber im Garge noch rebet und wirft! bes Mannes, beffen Sinubergang burch ben Schmerg, ben bie Uebriggebliebenen über

feinen Berluft empfinden, alles wieder aufregt, was er fur Menfchenwohl gewirft, bessen Zob unter Siegel legt und als gesichertes Erbgut jurudlaft, was er im Leben fur feiner Mitmenschen Bilbung be-

gonnen.

Bie als Rathgeber und Jugenbergies ber, fo ernotete Dick auch als Rebner bie allge= meine Achtung. 3mar bebarf bie Babrheit feines Schmudes, und bas Gottliche, in welcher Schale es immer gereicht werbe, bleibt gottlich. Aber bie Babrheit findet ben Gingang in die Gemuther ber Menfchen weit gemiffer, und bas Gottliche wird vom Muge ber Sterblichen fchneller erfannt und vom Bemuth inniger aufgefaßt, wenn es mit Schonbeit und Burbe nach jebes Faffungsweise bargefiellt wirb. Es wird ja ber Demant vom Unfunbigen nicht erkannt, wenn ihn die Runft nicht geschliffen bem Muge vorhalt und bas Reuer feines Glanges geigt. Und ift nicht bie gange Datur ein großarti= ger, ordnungsvoller, blumenreicher, fraftvoll fich aussprechenber Prediger Gottes? Bo edle Ginfachs beit und Rlarheit mit ber Rraft fich pagret, wird ber Religionsberfunber bie Lebren ber Gottesfurcht in alle Diefen ber Geele feiner Buborer einfenten, wird ihrem Berffande jene Mufhellung, bem Gemuth jene Rube, bem Billen jene Rraft geben, welche bem menfchlichen Leben erft bie mabre Bebeutung verleiht. Rein Sterblicher ift, ber nicht bie Regun= gen bes religiofen Lebens wahrnabme und in ernften Stunden bie Rraft ober bas Bedurfniß ber Religion nicht fubite. Diag auch zuweilen ber Gludliche muthwillig feine Berftorungstuft an bem Baume ber Beligion tiben;"wenn bie Dige ber Conne verfen. gend Richt, ever unbeilfdwere Gewitter bes Lebens waben's fo stellt fich Jeber unter fenes Bannes fchutteile Zefte. Und fullen utat Eltern ben BeSeine Renntnis ber schönen Literatur führte ihn balb in bas haus bes geseierten Sangers unserer howschule, Johann Georg Jacobi's, und knupfte zwischen beiben bas innigste freundschaftliche Berzhaltnis. Im wechselseitigen Umgang empfanden die beiben Freunde, wie viel der Mann durch den Ausztausch der Gedanken an Bildung des Geistes und

Dergens gewinne,

Das Streben, einen Reichtbum ber Rennts niffe ju erwerben, beftbrantte fich bei Rid nicht blos auf die theologischen Biffenschaften. Sebe Bes legenheit, feine Unfichten au bereichern ober au bes richtigen, ergriff er mit Gifer. Als ber burch feine Schabellehre berühmte Dr. Gall einige Beit bier verweilte und Borlefungen über feine Theorie gab, fam Rid regelmaßig von feiner benachbarten Pfarren berein, befuchte unausgeset beffen Lebrvortrage, um feine antbropologifden Renntniffe zu erweitern. Rach Salls Abreife erbat er fich von einem eben fo auf= mertfamen Buborer jener Lehrvortrage, einem noch lebenben verehrten Ditglieb unferer Atabemie, bie nachgeschriebenen Befte und erganzte burch Pri= satfabium, was bei fchnellem Unboren ibm etwa wieber entgangen fenn mochte. Mit ben wiffen= fcontiden Beitfcbriften unferer Zage batte er fich settraut gemacht; burch einige feiner Rreunde, unter benen eine Bierbe unferer Bochschule oben an fteht, ift er mit ben Werten ber Literatur ftets bea kannt geworben; burch Gebantenaustausch mit ben= feben bat er vielen Gewinn gezogen; burch ben Bebrauch ber, jedem Freund ber Biffenschaft offen Rebenben, atabemifchen Bibliothet fab er fich in ben periciebenften Gebieten ber Biffenichaft um.

Durch bie allgemein gelehrte Borbilbung, und bie besondere feiner Berufswiffenfchaft jum gehramte befähiget, mit ausgezeichneten Bor-

gugen bes Geiftes begabt, reich an Beobachtungen und Erfahrungen, bie er fich mabrend feiner 27idbs rigen Amtoführung in jener verhangnifvollen Beit allgemeiner Erschutterung und theilweifer Umgeftals tung ber Dinge, erworben batte, begann er fein Lebramt. Gein Grundfat mar: Die driftliche Sittenlehre, fich flugend auf die allgemeinen Bernunftgefete bes Guten, und zugleich bie Pflichten ber Offenbarung in ihr miffenschaftliches Lebrgebaube aufnehmend, ift auf eigene Beife aufzufaffen und barzuftellen; Die Tiefen ber Philosophie, wie bie Quellen ber Offenbarung, muffen bem driftlichen Sittenlehrer offen ba liegen; bas Ergebnig baraus ift in edler Ginfachbeit hinzustellen; wie die Schonbeit nur im einfachsten Gewand fichtbar wirb, wie fie ift, fo erscheint bie Ibee bes Guten, beffen Muspragung bie Sittenlehre ift, nur bann rein, wenn feine funftliche Bergierung ihre edlen Umriffe ents ftellt, ober verhullt; schmucklos tritt die Tugend auf; fie felbst ift ihr bochfter Glang. Die Tugenb= lehre, als Muffaffung ber Tugend in Grundfate, foll eben fo einfach in ihren Umriffen, eben fo ebel in ihrer Beichnung und eben fo großartig in ihrem Totaleindruck auf bas Gemuth bes Menichen feyn. Wenn die Tugend eine Schminke auflegt, so verrath ihr Dahinwelken, baß fie aufgehort habe, Tugend ju fenn; und wenn fich die Eugendlehre ihre Frifchheit und Unmuth burch frembe Farbung gibt, fo ift fie nicht bie mabre Auffaffung ber Ibee bes Guten. Diefem Grundfage treu, fuchte Rid bas Lehrgebaube ber Sittenlehre feinen Buborern einfach binguftellen; bann entwickelte er bei Erlauterung ber einzelnen Lehrtheile eine glanzende Babe ber Darftellung, fprach mit Barme und Fulle, und belebte nicht felten feinen Gegenstand burch reiche Bilber. Immer geiftvoll, oft glangend in feinen Durchfub=

Gungen, verwob er in die theoretische Auseinanderfegung zugleich praftische Bemerkungen; gab aus bem Bereich feiner Erfahrungen wichtige Fingerzeige far bie funftige feelforgliche Leitung und wieß im= mer augleich bie Unwendung auf bas Leben nach. Die ihm aus bem' frühern Beruf eigen geworbene Febnerische Darftellungsweise vertauschte er, bie Bil-Bunasftufe feiner Buborer richtig auffaffenb, immer miehr mit ber ftreng bibattifchen. Go befag an ibm Die Biffenschaft einen treuen Pfleger, unfere Anftalt em wurdiges Mitglied, feine Schuler einen ernftfreundlichen Lehrer, ber fie burch reiche Mittheilunnen in bas Gebiet ber Sittenlehre einführte. Die theologische Facultat, fein wiffenschaftliches Streben With fein Wirten auf bie atabemifche Jugend bemer-Tent, liberraschte ibn baber, nm ibm einen neuen Beweis ihrer Bochachtung und Anerkennung feiner Berbienfte zu geben, gleich im erften Sabre feines Ethramtes mit ber theotogifchen Doctormurbe.

Es lag in feinen Bunfchen, auch außerhalb feines Soffaales zu wirken, und burch Rundma= dung feiner miffenfcaftlichen Unfichten Wer Welt Rechenschaft über feinen Beruf, den Kor= ichern Stoff jum Beiterforschen ju geben. Bu bie= fein Enbe hatte er angefangen, Stiggen fur einzelne theile ber Sittenlehre zu entwerfen, bie er fobann Histarbeiten, und wenn fie fich über das Gefammt= hellet ber Moral erstreckt haben wurden, bem Drucke Mi übergeben gesonnen war. In fruherer Beit fchrieb er verfcbiebene Anffane in Jacobi's Bris, einige Reven und eine Schrift, welche die Lage unseres Bisthums naber berührte. Aus bem Ergebnig fei= ner Studien und aus bem Borrath feiner Lebenstridbrungen mochte Bunfchenswerthes an bas Licht getommen fenn, wenn ihm langere Beit im neu an= detretenen Amte zu wirten beschieben gewesen ware.

Beit entfernt, bort, wo Berfchiebenheit ber Meinung, und bie von verschiebenem Standpunet ausgebende Muffaffung ber Dinge, nothwendige Ents gegnungen gur Folge bat, Die nach ber Daturanlage ber Perfonen verschiedenartig fich außern, fogleich einen ubeln Billen gu vermuthen, mar er vielmehr geneigt, bie Puncte, wo entgegengefette Unfichten fich nabern, aufzusuchen und vermittelnd ben Stand: punct zu bezeichnen, wo bie verschiedenartigften Berudfichtigungen in Unfchlag gebracht und bas Befte ber gemeinfamen Sache in vielartiger Sinficht beforbert merben tonne. Unfere Unftalt umfing er mit warmer Liebe, jeben einzelnen Collegen mit Freund: lichfeit, feine Schuler alle mit Wohlwollen. Un ben Ungelegenheiten ber Sochschule nahm er immer innigen Untheil; unterzog fich gern ben gemeinfa= men Bemubungen; mar in Abgebung feines Ur= theils gleichweit entfernt von anmagenber, wie von gurudhaltenber Meugerung. Unbefangen feine Un= ficht barlegent, ehrte er frembe Ueberzeugung. Benn er nach Pflicht bas Geinige gethan batte, fo erwar= tete er rubig bie Enticheibung vorgefester Stellen und bie Leitung einer bobern Dacht. Bei folcher mannlichen Saltung genoß er allgemeine Uchtung. Die theologifche Facultat übertrug ibm, als er faum ein balbes Sabr in Freiburg mar, bie Leitung ihrer Geschäfte und ber Senat folug ihn gur Fuhrung ber Gefammtanliegen ber Bochfcbule an bochfter Stelle vor.

So ftand ber Mann! ein fraftiger Stamm, viele Früchte verheißend! Da rif ihn ber Tob gewaltsam aus unserer Mitte. Gine Entzundung ber Lunge, veranlaßt durch die Scharfe ber schnell wechselnden Bitterung, griff dieses, jeden Athemzug bes Menschen bedingende Organ so gerftorend an, baß er, trog ber eizeigsten arztlichen Sulfe, am 16.

Tag feiner Erfrankung, ben 11. Februar, Abenbs um 9 Uhr. in feinem 54. Lebensjahre rubig unb fcmerglos entschlief. 3bm tam ber Tob nicht unerwartet. Gleich beim Beginn ber Rrantbeit batte er über ben Abichluß feines irbifchen Dafenns fic besprochen. Allgemein mar bie Trauer bei ber Runbe feines Todes. Bon feiner benachbarten Pfarrgemeinbe eilten Sausvater berbei, fich von bem nieberichlagenben Gerücht felbit au überzeugen, und mit fcmergerfullter Seele begaben fie fich gurud. wiffend, welchen Schmerz fie burch bie Tobesbotfchaft ibres allverehrten Birten ben Sprigen bringen wurden. Unter feinen Collegen mar nur eine Stim= mung, bie ber Wehmuth. Er ruht bei ben Grabern, welche bie Afche ber atabemischen Bater beden. Die schon schlafen ben großen Schlaf, bis fie am Zag ber Bergeltung ben Preis ibres eblen Birfens empfangen werden.

\* XVI. Heinrich Ludwig be Marées, Schuldirector und Seminarinspector zu Beffan.

geb. ben 20. November 1778. geft. den 12. Februar 1825.

Das Geschlecht be Marees, in ben Zeiten ber beliebten lateinischen Namensendungen gewöhnlich Mazresus genannt, stammt aus ben Spanischen Nieberlanden und hatte, seines evangelisch zesormirten
Glaubensbekenntnisses wegen, sich vor Alba's Berfolgungen von da gestüchtet. Bon Stockholm, wo
es sich ansiedelte, und wo noch jeht Nachkommen
blüben sollen, von wo aber auch ein Zweig nach
holland ging, kamen im Ansang bes. 18. Jahrhunberts zwei in Stockholm geborne junge Brüber de
Marees nach Deutschland. Der jungere, Georg,

hatte fich ber Malerei gewibmet, bereisete Italien and lebte bernach als Churfurfil. Sofmaler in Dins chen, wo noch in ben tonigl. Gallerien viel Bemalbe feiner fleißigen und tunftreichen Sand mit Berthicabung aufbewahrt werben, und wo er, obne Sinterlaffung mannlicher Rachtommen, in bem fiebenten Bebend bes vorigen Sahrhunderts gefforben ift. Der attere Bruber, Abraham be Marees ging, ber Theologie obauliegen, nach Beibelberg, bem beruchmten Mutterfit bet Deutscherreformirten Rirche. Dit einer Cochter bes baffgen erften Professors und Rimbenraths Dieg verheirathet, tam er auf ben Ruf bes weltberühmten Leopold von Unbalt als Archibiaconus nach Deffau, wo er bas im Deffqui= fchen fo weit verbreitete, nachmals auch in Beraweigungen in bas Preußische und Weimarische übergegangene Mareefische Geschlecht grundete. Doch blieb fur jest fein Aufenthalt noch nicht in Deffan. Die reformirte Gemeinde in Nurnberg verlangte ibn gu ihrem Prediger und er zog babin. Funfzehn Sabre hatte er bort segensreich gewirft, als ihn Furft Leopold, bei Erledigung ber erften geiftlichen Stelle feines Landes, als Confistorialrath und Superintenbenten nach Deffau gurudrief, wo er im Jahr 1760 ftarb. Gein Nachfolger, wie vorher fein College, warb fein altefter Gobn, Simon Ludwig Eberbarb, ber in Deffau 1717 geboren, vom awolften Lebensjahre an in Beibelberg von feinem Grofvater Mieg erzogen und zu einem frommen und gelehrten Abeologen gebildet worden war und als Canbibat Bremen und Solland besucht hatte. Ueber 63 Jahre' bat biefer feurige Mann ber Unhalt = Deffauifchen Rirche in verschiedenen Aemtern gebient und die bochfte Stelle als Confistorialrath und Superintenbent 42 Sahre bindurch bis an fein Enbe vermal= tet. In ben beiben letten Sabrzebenben bes 18.

· Sahrhunberts, als ber Despotismus ber Betlinifden Aufflarerei feinen Gipfel erreicht batte und pur febr Bentae von Deutschlands Gottesgelehrten bagegen laut an reben magten, trat Er in mehreren Auffeben machenben Schriften als muthiger Bertheibiger feines Glaubens an Chriftus und die Bibel gegen Die Allg. Deutsche Bibliothet und ihre Berbundeten auf. Geine Schriften wurden von ber alterifilichen Partei mit großer Freude aufgenommen, auch in bas Schwedische und Sollandische übersest und murben mabricbeinlich auch jest noch mehr gelesen werben, wenn nicht bie beständige Bestreitung ba= maliget Gegner, bie nicht blos abwehrende fonbern auch anateifend verfuhr. (weil es. nach feinem Musbrutt, bet Alugheit gemäß fen, ben Krieg in Reinbes Band zu fpielen) bie Theilnahme jegiger Lefer erichweren mußte. Inbeg finbet ficher ber Unparteiliche auch jest noch viel Roftliches von Glaubensfreudigteit und Chriftusliebe, von Bibeltenntnig und Gelehrsamkeit, von Bis und Scharffinn barin: Borguge, bie fich mit einer gewandten Polemit und einer bocht lebenbigen ebelfraftigen Sprache pers binben.

Bon brei und zwanzig Kindern biefes Simon Endwig Sberhard be Marées war unfer heinrich Ludwig eins der jüngsten. Ein schnies Kind, das bald ein Liebling seiner Eltern, seiner größeren Geschwister und Aller wurde, die es kannten; das aber anch von der Gesahr eines frühen Todes, der die meisten Kinder seiner fruchtbaren Mutter hinzwegraffte, bedrohet wurde. Im britten Lebensjahre war der liebe Heinrich einmal am Stickhusten so krank, daß alle Hoffnung schwand und schon Lobespüge über das blaffe Engelsgesichtchen sich verzbreiteten. Als gerade in der Zeit der höchsten Seisahre bie Stunde kam, wo der Bater predigen sollte,

ging er mit fcmerem Bergen in bie Rirche, brebigte und betete. Traurig tam er nach Saufe, wo er fein Rind nicht mehr am Leben zu finden fürchtete. Aber fiebe! es war eine auffallenbe Befferung ficht= bar, bie gur volligen Genefung fuhrte. Der Bater nahm ben Genefenen als ein neues Gefchent bes erborenben Gottes an und batte ibn um fo lieber. Ginige Sabre fpater brachten ibn bie nafürlichen Blattern wieber an ben Ranb bes Grabes. Da= mals war bie beilbringenbe Jenner'fche Erfindung noch nicht vorhanden. Die Impfung, die man bamals tannte, gefchab mit bem Gifte ber Denfchenpoden felbit; war aber mit Schmergen, ofters mit bofen Urmgefcwuren, felbft mit Gefahren für fer= nere Gefundheit verbunden und ber Mutter burch eigene Erfahrung an ihren alteren Rinbern fo ver-Santig goworden, bag fie fich nicht entfoliefen tounte, them Seinrich auf biefe Beife impfen an leffen. Ge gerieth er in Die Gewalt ber natürliche Blattern, Die fore gange Buth an ihm ausliel the fein Leben außerft beforgt machten. All er endlich und unfäglichen Leiben burch unermubete Dage genas: war feine Schönheit auf immer vete laren und fein liebes Antlit trantig entfielt; ob aleich bie fürchterliche Krantheit ihm ben Austruff frommer Reblichkeit, Die bas Befen feiner Getle war, nicht von Stirn, Auge und Mund vertigen tonnte. Roch weniger bat fie ben Geffestraften gefchabet, bie fich früher in ber Errnbegierbe bes Rim Dos, in feinem leichten Auffaffen und in bem Rolle balten bes Aufgefaßten vortheilhaft zeigten.

Das Lernen wurde ihm im Baterhanfe, wie gewöhnlich ben nachgeborenen Kindern, burch fo viel aftere Geschwifter erleichtert. Der Bater aben, so wahr, warm und draftig er, wie in Allem, so auch in ber Liebe ju Weib und Kindern war, tonnte

fich. feiner Geschafte wegen, mit bem eigentlichen Unterricht feiner Rinder nicht befaffen, Die ibn gemobnlich nur Mittags und Abende faben und ims mer in ehrerbietiger Ferne blieben. Doch batten bie jungften Rinber allerdings icon bierin viel poraus, bag ber Bater in feinem berrlichen Alter fich ibnen mehr naberte; bag Er, ber fonft in Glanbe und Denfart, in Gitte und Rleibung ben Ginfluffen eines veranberlichen Beitgeschmads fo felt wiber= fant, boch hier entweber ber allgemein milber gemorbenen Gitte nachgab, ober bem immer unmibers fteblicher forbernden Beburfniffe feines Bergens. Man fonnte aber in ber That nicht viel um ibn fenn, ohne bon ibm gu Ternen: wenn er balb aus bem reichen Schaße feiner Lebenserfahrungen Mittbeilun= gen machte; balb über bie neueften Beltbegebenbei= ten, woran er ben warmften Untheil nahm, balb über Denichen ober Bucher, treffende Urtheile fallte; balb unterhaltenbe Ginfalle eines lebhaften Bises porbrachte; ober wenn er, was er am liebften that. feine innigfte Liebe fur Gott, Sefus Chriftus und bie Bibel aussprach. Diefer nabere Umgang bes Baters batte auf Beinrich's Gemuth von Rinbheit an ben größten Ginfluß, fo bag er auch in ber Rolge unter feinen Brubern, nicht in ber Gefichtes abet in ben Geifte and herzensbilbung, felbft in bem Son ber Stimme, woring fich bas Gemuth em eneidet inffenbent; bem Bater ber abnlichfte marb. Situe: Chatinteit; fein Gifer, feine Reigung ju ben Bebern ben Geschichte und Erbbefchreibung, worin ber Bater gang einbeimifch wary feine driftliche smutigleit; feine Borliebe für Klopftod, Mlles wat: vom Bater auf ben Gobn fortgeerbt, beffen names. Beben bis an ben letten Mugenbliden bie freuede Berebrung für bad vaterliche Andenten aths And the Color of t

Den Glementarunterricht empfing er theils burch Privatlebrer im vaterlichen Saufe, theils in ben unteren Rlaffen ber Deffauifchen Stadtfchule, moran bamale nur bier, in ber Rolae funf Lebrer ars beiteten. Che be Marces bie oberfte Rlaffe era reichte, ward biefe Schulanftalt burch Rurft Frang, beffen Baterforge fur bie Jugend burch fo manchen am Philanthropin erlittenen Berbrug und Reblichlag nicht ermubet war, außerlich und innerlich umge= fchaffen ; ein fürftlicher Pallaft fur biefen 3med ums gebauet; es wurden mehr Lebrer angeftellt; alle beffer befolbet; ber gange Unterricht nach Plan und Musführung burch ben trefflichen Menenborf angepronet, ber, pormals Lehrer am Philanthropin, bann gandprediger in Dommern, bon ba wieber nach Deffau gerufen und an bie Spipe aller Schus len ber Stadt und bes Landes geffellt marb. In bie 1785 unter bem Ramen ber Saupticule eröffnete Unftalt ging nun in feinem gwolften Les bensjahre be D. fammt ben übrigen Ditichulern aus ber alten uber und murbe in bie zweite Rlaffe aufgenommen. Belch ein fchones neues Leben, bas in Diefer neuen Unftalt blubete, und bas burch ben überall gegenwartigen Reuenborf immer befeelt unb geforbert ward! welch ein Wetteifer frifcher froh= licher Thatiafeit unter Lebrern und Schulern, ber auch auf biefen Schuler, einen ber fleißigften, fei= nen Gegen gog! Die Lebrer, Die fich um feine Bilbung verbient machten, waren, außer bem Di= rector Reuenborf, ber felbft nur aushelfend Lehr= flunden gab, ber rafflos gum Rleif fpornenbe Rece tor Pfannenberg, ber febr geliebte Geminarinfpector Funte, Neuenborf's Gebulfe und Freund; ber bors treffliche Mathematiter Bieth, gegenwartig Schulrath. berunlangft als Rector verftorbene freundliche Relbhann und noch aus ber alten Schule ber treue Bornemann.

fich, feiner Geschäfte megen, mit bem eigen Unterricht feiner Rinder nicht befaffen, bie; i mobnlich nur Mittags und Abende faben ut mer in ehrerbietiger Ferne blieben. Doch bie jungften Rinder allerdings ichon bierin wie aus, baf ber Bater in feinem berrlichen Mit ibnen mehr naberte; bag Er, ber fonft in und Denfart, in Gitte und Rleibung ben fen eines veranberlichen Beitgeschmads fo feit ftanb, boch bier entweber ber allgemein milt worbenen Gitte nachgab, ober bem immer .m fteblicher forbernben Beburfniffe feines Berand fonnte aber in ber That nicht viel umeite ofine bon ibm an Bernen: wenn er balb at beiden, Schate feiner Lebenserfahrungen Ditt gen enachte: balb iber bie meueften Beltbegel ten. woran er ben warmften Antheil nahm. iber Menfchen pber Bucher, treffenbe Urtbeile maib imterbaltenbe Ginfalle eines lebhaften morbrachtes aber wenn er was er am liebfter fethe innigfte Liebe fur Gott, Sefus Chrifful bie Bibel andlorach: Diefer nabere Umgan Baters batte auf Beinrich's Gemath won Ri en ben größten Einfluß. To bag er auch Molae unter feinen Bribern, nicht in ber Gi aber in ber Geiftet : aud Spergensbildung, fe bem Son ber Stimme, worin fich bas Gemu meiften offenbart, bem Bater ber abnlichfte Seine: Chatigleit, fein Gifer, feine Reigung: Rachern ber Gefchichte und Erbbefchreibung. der Bater gang einheimisch mar, feine de Ammutigfeit, feine Borliebe für Klopftoda mat: bom Bater auf ben Sohn fortgeerbt. games, Beben bis an ben lesten Augenblich Crevelle. Berebrung für bas väterliche Andender 

Den Clementarunterricht empfing er theils burch Privatlehrer im vaterlichen Saufe, theils in ben unteren Rlaffen ber Deffauifchen Stabtichule, moran bamals nur vier, in ber Folge funf Lehrer ars beiteten. Che be Marees bie oberfte Rloffe er teichte, ward biefe Schulanfialt burch Furft Frang, beffen Baterforge fur bie Jugend burch fo manchen am Philanthropin erlittenen Berbruß und Fehlfchlag nicht ermubet war, außerlich und innerlich umgeidaffen ; ein firftlicher Pallaft fur biefen Brect ums gebauet; es wurben mehr Lebrer angestellt; alle beffer befolbet; bet gange Unterricht nach Plan und Musführung burch ben trefflichen Reuenborf anges pronet, ber, pormals Lehrer am Philanthropin, bann ganbprediger in Dommern, von ba wieber nach Deffau gerufen und an bie Spige aller Schus len ber Stadt und bes Lanbes geftellt marb. In bie 1785 unter bem Ramen ber Saupticule eroffnete Unftalt ging nun in feinem zwolften Les bensjahre be D. fammt ben übrigen Mitschulern aus ber alten über und wurde in bie zweite Rlaffe aufgenommen. Welch ein fchones neues Leben, bas in Diefer neuen Unftalt blubete, und bas burch ben überall gegenwartigen Reuenborf immer befeelt unb geforbert warb! welch ein Wetteifer frifcher frob= licher Thatigfeit unter Lebrern und Schulern, ber auch auf biefen Schuler, einen ber fleißigften, fei= nen Gegen gog! Die Lebrer, bie fich um feine Bilbung verbient machten; waren, außer bem Dia rector Reuenborf, ber felbft nur aushelfenb Lehr= ftunben gab, ber raftlos gum Steif fpornenbe Rece tor Pfannenberg, ber febr geliebte Geminarinfpector Funte, Meuenborf's Gebulfe und Freund; ber por= treffliche Mathematiter Bieth, gegenwartig Schulrath, berunlangft als Rector verftorbene freundliche Feldhann und noch aus ber alten Schule ber treue Bornemann.

Kunf Jahre batte be M. noch i oberften Rlaffen ben Schulunterricht .. er, mit febr rubmlichen Abgangszeug 1790 bie Universitat Salle bezog; me schäbbare Sluck hatte, wieber unter wandten zu leben. Eine, um fast i ältere, leibliche Schwester war mit bem. lebenden) Professor Stange verbeiratig Baufe er wohnte, und ber, außer ange ften, bie er fich um be DR. erwarb, after großen literarischen Kenntnisse und Mit trächtliche, besonders in den Kächernund Philologie reiche Bucherfammim jungen Schwager Liebe und Kenntmi beforberte. Durch bas Familienleben lichen, fo wie im verwandten Saufe raths Pauli, Sof= und erften Dompret er vor aller Gefahr burschenhafter wozu er ohnebin keinen Hang batte. 1 wahrt, obgleich er einer anstanbigen froben Umgange mit feinen atabemifd genoß, unter welchen, außer mehreren befonbers zwei feiner vertrauteften, Par fiftorialrathe junafter Cobn. jest Predi Bin, und Enlert, jest Bifchof in Potsba werben follen. Dit bem größten Rleis be M. die Borlefungen eines Roffelt, Ru meper, Murfinna und Stange in ber f eines Maag und Klugel in Philosophie w tunde und porzuglich Friedr. Aug. Bol Philologie. Der gewaltige Geift biefes ! Mannes, seine tiefe Sprachtunde, seine be nig des griechischen und romischen Alter wie fein geschmadvoller Bortrag, verbumbe nicht geringen Gewichte bes Anseben felbft gu geben, fo gut verftand ,30

Rrantheiten mehreren en üben gelernt hatte, ie fchwere Krantheiten

befeste Beit. Mußer fumben in ber Schule i ber erften Saufer bes Sadem ber Gefdichte, Sprache und Literatur me Berbindungen, bie) inten, gum Theil aber moruch nahmen. Das ichoner Rreis gebilbeter aus ben boberen Stans elligen Reften frob unb: Teno Der folde Tefte Blumen und Berfe Conrector be IR. Gr. Janger geweiht, tangte allen bes Gistanges gern: eluetstage jenes Rreifes one que Mora's und ber Pret unb Befang ; über= mit micht gludlich, Abrungen; fehlte nicht jenes Rreifes; entgog Umgange meber mit feinen Gefcmiftern immer treu blieb ; ridling feiner Bethe fire ein fo reis tunben nicht ges r nach ben Aribnefellichaften, nebmen, um mogufchen ober

Aunf Babre bette be DR. noch in ben beiben oberften Riaffen ben Schulunterricht genoffen, als er, mit febr ruhmlichen Abgangegeugniffen, Oftern 1790 bie Universitat Salle bezog; wo er bas uns fcabbare Glad batte, wieber unter naben Berwandten zu leben. Gine, um fast zwanzig Sabre altere, leibliche Schwefter war mit bem bafigen (noch bebenben ) Profeffor Stange verbeirathet, in beffen Daufe er wohnte, und ber, außer andern Berbienden, bie er fich um ba M. erwarb, auch burch feine aroBen literarifchen Renntniffe und burch feine betrachtliche, befonders in ben Rachern ber Theologie und Philologie trice Bucherfammlung, bei finem inngen Schwager Liebe und Renntniff ber Littratur beforberte. Durch bas Ramilienleben im fdmefters lichen, fo wie im verwandten Saufe bes Confiftorials raths Pauli, Dof- und erften Domprebigers, wurde er vor aller Gefahr buridenhafter Bermilberung. wohnt er ohnehin teinen Bang hatte, noch mehr bes ftoben Umgange mit feinen atabemischen Freunden genoß, unter welchen, außer mehreren Landsleuten. beforbers zwei feiner vertrautesten, Pauli, bes Consfistorialrathe jungfter Sohn, jest Prediger in Berfin, und Eplert, jest Bifchof in Potsbam, ermabnt Dit bem größten Rleiße benutte metben follen. be MR, bie Borlefungen eines Roffelt, Anapp, Ries meber, Murfinna und Stange in ber Theologie, eines Maag und Rlugel in Philosophie und Raturs tunbe und porguglich Ariebr. Mug. Bolf's in ber Philologie. Der gewaltige Geift biefes berühmten Mannes, feine tiefe Sprachfunde, feine belle Rennts nif bee griechischen und romischen Alterthums, fo wie fein geschmachvoller Bortrag, verbunden mit bem nicht geringen Gewichte bes Unsehens, bas er fich felbft zu geben, fo gut verfiand, wirften fo ftart

auf bie jungen Gemuther feiner Buborer, bag fie alle auf immer feine Berehrer geblieben finb, wenn auch nicht alle mit jeber feiner Sitten fich befreunben tonnten. Auch unfern be DR. gewannen Bolfs Bortrage, die er allen übrigen vorzag, für die flafe fifden Studien; und in biefer Schule konnte er uns moglich bie Grundfate gutheißen lernen, nach mels den bamals fo vielfaltig, besonders auch in Salle burch Roffelt, Die Bibelauslegung getrieben marb: wie er denn vielleicht eben burch Die Runfteleien ber bamais berricbenben Erflarungsart ber beiligen Schrift und burch Wolfs gesundere Anficht bom Alterthume, mehr von ber Theologie gu ben Schulwiffenschaften fich bingezogen fublte. Doch vernache lagigte er jene teineswegs; wibmete aber, abgleich im Daufe eines tuchtigen Renners ber bebraifchen Sprache, dieser Sprache wohl bie wenigste Zeit.

: Rach ben gut angewendeten afabemifchen Sabren, kehrte er in bas Baterhaus zurud, wo er balb eine innig geliebte Mutter verlor und nun nebft ber jungften Schwester, Die beständige bausliche Gefellichaft bes Baters ausmachte. Nach beffen Buns fche follte er fich jett naber jum Predigerberufe porbereiten; auch bat er mehrmals geprebigt. ibn: gehort baben, maren mit feinen Anfangen gus frieden und hofften von feinen Gaben viel fur bie Rangel. Benigstens mag fein munblicher Bortrag fcon bamals nicht unangenehm gewesen feyn; benn er batte eine tonenbe Stimme, ein biegfames Dra gan, bas er forgfältig ausbildete und wamit er bie Kranzosische, Italienische und Englische Sprache, Die er alle fleißig trieb, auch in ihren fcwierigsten Lauten, gart und bestimmt aussprach : wie er benn auch gern und mit einem ichonen Musbrud bes Gefühls porlas.

Die Borfehung fügte es gleichwohl, baf Er, ber,

menfchicher Erwartung nach, ein frommer, thatigen Preblage geworben fenn murbe; ben Schultatheber wabites um vielleicht in biefem schonen, umendlich figensbollen Birtungefreife noch mehr zu nügen, Da er in feinen Canbibatenfahren, die er angemeber und nutlich im Baterhaufe verlebte, auch Unterricht in mehreren Rlaffen ber Bauptfdule ju geben batte : fo gewahn er bie Schule und bie Schule ibm:fo lieb; bof beibe nicht mehr bon einander faffen auf Bonnen ichienen, und er ber erfte ihrer Boulinge warb, bon welchem fie in feften Memtern Begene bienfie annahm. Als namile burth ben unermartet frühen Tob bes eblen Reuenborf, große Amtonio anberungen unter ben Lehrern ber Dauptfoule nie thig murben: erhielt be Dt. 1799 bie Stelle eines Gubroctors, bie er nach einigen Sahren mit bem Convectorat vertaufthte und bezog nun bie Amtswohnung in bem Gebaube ber Sanptschule. alten Bater, bem jest an ber Stelle ber jungften. nien lauch verbeiratbeten Lochtet, eine Enfelin bausbielt, beftichte er mit feinen ührigen, in Deffan wohnenben. Beschwistern fo abwechfelnb, bag fast jeder Abend ber Boche bem beitern Greife eine bestimmter Gefellschaft zuführte: bis Ihn, ber fein Umt bis an fein Ende felbft verwaltete und ber eben erft. biel feftliche Ernbtebankpredigt gehalten hatte, nach tutger Rrantheit, in feinem funfunbachtzigften Bebenefahre, am 17. Detober 1802, Gott gu boberer! Gefellfchaft abrief. Rrantheit und Lob bes geliebs: ten Baters, ben alle Rinber, mit einer großen Uns zabl von Enfeln und Urenteln, innig betrauerten. madte einen unauslofdlichen Ginbrud auf ben iunas. ften Cobn, ber auch in ber Krantheit am meiften: um ibn war und in ber That eine gang befondere. Gabe garter Rrantenpflege befag, wie fie fonft nur: bem welblichen Geschlechte eigen zu fenn wflagt:

eine Gabe, bie er biolleitht in Reantheiten mehrereit won ibm febr geliebten Perfonen üben gelernt hatte. aber in ber Roice burch eigene febmere Krantheitent noch mehr ausbilden follte. 11 Best tam ibm eine reich befeste Beit. Außert ben vielen offentlichen Lebrftunden in ber Schule aab er Sienen und Tochtem ber ersten Saufer bes ionbern Unterricht in ben Rachern ber Geschichten Erbeichreibung, Deutschen Sprache und Literatuil und kam haberd in angenehme Berbindungen bie gum Eheil fein Berg befchaftigten, jum Theil aber and feine Rrafte febr in Anfbruch nahmen. Dant male blabete in Deffan ein fconer Treis gebilbeteit Bumlinge aus Jungfrauen aus ben boberen Stan ben, bie auch baufig in gefelligen Beften frob und! anftanbig bes Lebens genoffen. Der folche Frfe! anordnete und leitete, ber bagu Blumen und Berfer lieferte, mar meiftens ber Conrector be M. fpåt erft gu Terpfichorens Iunger geweiht, tangter gern; ichob auch auf ben Galen bes Eistanges gern Stublichlitten; ließ bie Geburtstage jenes Kreifes micht unbefrangt mit Blumen aus Alora's und ber Mufen Garten; ubte Saitenfpiel und Gefang; uber mahm auch mobl, boch feltner und nicht gludlich, Rollen in bramatifchen Aufführungen; fehlte nicht; Leicht in ben Theegefellschaften jenes Kreifes; entron: Tich boch aber auch nie bem Umgange weber mit. Teinen Amtegenoffen, noch mit feinen, Befchwiftern ober Jugendfreunden, benen er immet treu bliebat und mar bei bem Allen in ber Erfullung feiner Berufegefchafte unermubet. Dag aber fur ein fo reist thes Leben Die gewöhnlichen Sagesftunden nicht ate mugten, begreift man. Dft mußte er nach ben Urbeiten bes Taas und nach ben Abendgesellschaften. moch einen Theil ber Racht ju Bulfe nehmen, um! Die Uebungsauffate ber Schiller burchaufeben oben?

menichkicher Erwartung nach, ein frommer, thatiger Prediger geworben fenn murbe, den Schulfatheber wahlte, um vielleicht in biefem fconen, unendlich fegensbollen Wirkungsfreife noch mehr zu nugen. Da er in feinen Canbibatenjahren, bie er angenehm und nutlich im Baterhaufe verlebte, auch Unterricht in mehreren Rlaffen ber Hauptschule zu geben batte: fo gewann er bie Schule und bie Schule ibn fo lieb. baf beibe nicht mehr von einander laffen au Bonnen ichienen, und er ber erfte ihrer Boglinge ward, von welchem fie in festen Memtern Gegena. bienfte annahm. Als namlich burch ben unerwartet fruhen Tob des eblen Reuendorf, große Amtsvers anberungen unter ben Lehrern ber hauptschule nos thig wurden: erhielt be DR. 1799 bie Stelle eines Subrectors, bie er nach einigen Jahren mit bem Conrectorat vertauschte und bezog nun bie Amtswohnung in bem Gebaube ber Sauptschule. alten Bater, bem jest an ber Stelle ber jungften, nun auch verheiratheten Tochter, eine Entelin bauß= bielt, besuchte er mit seinen übrigen, in Deffau moh= nenben. Geschwistern fo abwechselnb, daß fast jeder Abend ber Boche bem beitern Greife eine bestimmte. Gefellschaft zuführte: bis Ihn, ber fein Umt bis an fein Ende felbft verwaltete und ber eben erft bie festliche Ernotebankpredigt gehalten hatte, nach turger Rrantheit, in feinem funfunbachtzigften Lebensfahre, am 17. Oftober 1802, Gott gu boberer Gefellfchaft abrief. Rrantheit und Tod bes geliebs ten Baters, ben alle Rinber, mit einer großen Uns gabi von Enfeln und Urenteln, innig betrauerten, machte einen unausloschlichen Ginbrud auf ben jungften Cobn. ber auch in ber Krankbeit am meiften: um ibn war und in ber That eine gang befondere Gabe garter Rrantenpflege befag, wie fie fonft nur bem welblichen Geschlechte eigen zu senn pflegt:

eine Sabe, bie er vielleicht in Rrantheiten mehrerer von ihm febr geliebten Perfonen üben gelernt hatte, aber in ber Folge burch eigene fehwere Rrantheiten

noch mehr ausbilben follte.

r:

Best fam ihm eine reich befeste Beit, Mufer ben vielen offentlichen Lehrftunben in ber Schule gab er Cobnen und Tochtern ber erften Saufer be= fonbern Unterricht in ben Sachern ber Gefdichte, Erbbefdreibung, Deutschen Sprache und Literatur) und fam baburd in angenehme Berbindungen, bie! jum Theil fein Berg befchaftigten, jum Theil aber and feine Rrafte febr in Unfpruch nahmen. Das mals blubete in Deffau ein fconer Rreis gebilbeter Sunglinge und Jungfrauen aus ben boberen Stanben, bie auch haufig in gefelligen Feften froh und anftanbig bes Lebens genoffen. Der folche Fefte anordnete und leitete, ber bagu Blumen und Berfe lieferte, mar meiftens ber Conrector be DR. Gr, fpat erft gu Terpfichorens Junger geweiht, tangte gern; fcob auch auf ben Galen bes Gistanges gern Stuhlichlitten; ließ bie Geburtstage jenes Rreifes nicht unbefrangt mit Blumen aus Flora's und ber Mufen Garten; ubte Saitenfpiel und Gefang; übernahm auch wohl, boch feltner und nicht gludlich, Rollen in bramatifchen Muffubrungen; fehlte nicht leicht in ben Theegefellichaften jenes Rreifes; entjog fich boch aber auch nie bem Umgange weber mit feinen Umtegenoffen, noch mit feinen Gefchwiftern ober Sugenbfreunden, benen er immer treu blieb; und mar bei bem Allen in ber Erfullung feiner Berufsgeschafte unermubet. Daß aber fur ein fo rei: des Leben Die gewohnlichen Zagesftunden nicht ge= nigten, begreift man. Oft mußte er nach ben Ur= beiten bes Zags und nach ben Abenbgefellichaften, noch einen Theil ber Racht zu Gulfe nehmen, um bie Uebungsauffate ber Schuler burchaufeben ober

fich 30 den Bufuftunben: bet folgenben Lages vars. anberdten: Einer folchen übergroßen Auftrengung: - Barf : man: 26: vielleicht: mit gufchreiben, buf er in, Diefer Beit, jum erften Dale feit jenen Gefahren, ber Anbieit; bobentent erfrantte. Es ergriff ibn ein beftiges, mit abmattenben Schweißen und Bichtaufallen verbundenes, entalmbliches Fieber, wobei plelleicht auch bamals fcon bie Leber angleich litt. Er genas und war balb wieber in bem gemphuten Weife feiner Arbeiten. :: Bo febr :ar auch frine gause; merige Belundbeit, wiebet verlangt gu haben fibien : fantileberholte fich bodi. bis au felner Berbeirathung. wolbe Rrantbelt, in Brifdenrauchen won mehreren. Shibren, zwei Dal wieber, und faft tumer gefahrlither, fo bag immer fite fein Leben gefürchtet warb. Swice Rrafte,: Die bei ben Unfallen biefer Urt gana, erfcopft gut fenn fcbienen, tehrten nach ber Genes. fung fchnell gurunt : feine Liebe gur feinem Amte unb feinen Bermisgefchaften nahm:immer mehr gu und balb werband er bamit auch noch feriftftellerifche Zhatigfeit. Sein erftes Bertchen, bas unter ber bamals. febr beliebten guntefchen girma erschien, mar ein. Sittenfpiegel für bie Jugenb. Runte, ber bards feine fehr amedmißig abgefaßte und mit groftem Beifall aufgenommene Naturgefdichte und Tednologie einen Ramen exlangt hatte, pflegte aus feis. nem reichen Beifte Ibeen, Die er nicht alle felbit: verarbeiten tonnte, besonders Entwurfe für Jugends friften und fogenannte gemeinnubige Berte, an. Roeunde und Gebulfen in Stadt und Land gur Ausführung zu veitheilen. Er gab ben Plan bald ausführlicher, balb kirger an; verschaffte bie nothigen, Bucher und Salfemittel; behielt fic Durchficht und; Berausgabe vort feblog ben Sandel mit bem Berleger fir fich ab und ging bann wieber mit jebena: fainter Gehilfen zinen befonberen Bertrag ein. Aus.

biefer Fabrif, wenn ich fie ohne Berunglimpjung so nennen barf, sind bekanntlich mehrere schähdere Werke hervorgegangen; zu welchen aber ber erwähnte Sittenspiegel schwerlich gezählt werben mag. Denn ber Bersuch, Theophrastische Charaktergemälbe in gewissen allgemeinen Umrissen und hervorstechenben besonderen Zügen, unter den Ueberschriften einzelner Zugenden und Laster, als: der Stolze, der Leichtssinnige, der Großmuthige ic., zusammen zu segen, sagt dem Geschmacke der Jugend wenig zu, die sich viel lieber an anziehenden Erzählungen von leibhaft und namentlich dargestellten Kindersiguren ergögt, wie sie auch nachber in den Funkeschen und hundert anderen Lesebüchern, zahlreich genug erschies nen sind.

Runte, biefer Dann von ausgezeichneten Lebrs gaben, ber fich burch munblichen Unterricht und burch Abfaffung mehrerer Schulbucher, um bie Deffauifche Schule und um fo viele andere große Berbienfte erworben batte, farb im Sabre 1807 in Sambura mobin er von Freunden gum Befuch eingelaben war, nachbem er fury juvor fein Umt niebergelegt batte. Gein Rachfolger, als Geminarinfpector, murbe be Dt., ber gugleich noch in ben oberen Miffen ber Bauptidule inebrert Bebefteinbe biels ober bingubelam. Diet wat ibm's drifferer Birfungsfreit enbffett ... ben tr: warmet Liebe untfafte und init auszufüllen firebte. Geine Bentineviften mit Liebe und Berebenngvergeben ; feine aben Schiter, jest unter ihnen diel madere, bortes Monney, neinen ibn noch fint banebarer Le nicht bie Ritimen felbft, beren Unterricht burch? Geninariften er auffebend leitete, bingen mit ,e erbietiger Liebe an feinem fremblichen Erwit. fdriftitellerifcher gleiß nabm au mubiwert

uber mehrere 3meige ber Literatur; er war Dits arbeiter an verfcbiebenen fritifchen und anberen wiffenfchaftlichen Beitfchriften ; er fcbrieb Lehrbucher ber Deutschen und Lateinischen Sprache, auch ber Geographie; er arbeitete feine Lebraange fur Drima in Literaturgefchichte, Mefthetit, Poetit, alter und neuer Belt : und Rirchengeschichte forgfaltig aus. Gleichwohl fand er noch Beit genug, auch burch bauslichen Unterricht Manchen, befonbers unter feis nen Bermanbten, nutlich zu werben. - Bewiß bat ein Schulmann forgfaltig über fich zu machen, wenn er burch fein beftanbiges Lebren, burch bas in ben Rlaffen oft nothwendige Abfprechen und Ent: fcbeiben , fich nicht zu einem Zon verwohnen will, ber fur ben gefellschaftlichen Umgang weniger pagt; ober wenn er burch bas febr bobe Unfeben, bas er bei feinen Schulern genießt, nicht an Bescheibenbeit, ober burch feinen allzubaufigen Umgang mit Bus dern, nicht an Gewandtheit und Brauchbarfeit fur bas Leben verlieren und nichts von bem Schulftaube an fich behalten foll, in welchem ber Debant fich gefallt. Benn be DR. bon einiger Bermohnung in Sinficht bes erften vielleicht nicht gang frei ju fpre= den mar: fo blieb er boch von ben anberen ber genannten Rebler febr weit entfernt, weil er im Befis einer febr bielfeitigen Bilbung und burch immer lebhaft unterhaltene, Theilnahme an ber Gefellschaft und ihren mannichfaltigen Berhaltniffen fich eine febr geschickte Unftelligfeit fur bas Leben außer ber Schule und einen garten und tiefen Ginn fur alles Cole und Schone bes Lebens zu bewahren wußte. Raum erhob fich in Stadt und Land irgend ein Unternehmen fur gefellige Bilbung und Unterhals tung, irgend eine Unffalt gur Beforberung bes Babs ren und Guten, woran er nicht ben warmi theil genommen batte. Ill fail

Inbeg genugte bas feinem Bergen nicht; es bes burfte ber Liebe. Bas er fruber gefucht, aber nicht wahr gefunden ober durch ben Tob verloren batte, bas fand er jest in Giner feiner Schulerinnen und Bermanbten, bes Rammerbirectors von Raumer. eines im Deffauischen und im weiteren Umfreife bochverehrten und hochverbienten Dannes, alteften Tochter, Louife, einer Schweffer bes berühmten Bes fchichtschreibers ber Sobenftaufen, Friedrich v. R. und bes Bergraths Carl v. R., vormals Profeffors ber Mineralogie in Breslau, bann in Salle, gegens wartig in Erlangen: ameier Manner, Die porber fcon nabe Freunde von be D., nun burch Berfcbmagerung mit ibm noch naber verbunden murs ben. Die Bermahlung, am 2. Juni 1814 froh ge= feiert, grundete ein Glud feines Lebens, bas er bis an fein Enbe bantbar pries. Wer be DR. nur aus feinem offentlichen Leben und Birten gefannt bat. fennt boch die Barme und Innigfeit feines Gefuhls, bie beilige Frommigfeit und bie ewige Treue feiner Geele nicht gang, Die fich in ber Befchichte feiner Liebe, von bem Anfang feiner Werbung an burch bie eilf Sahre feiner Che, bis an feinen Tob offenbarte. Ja, er tennt auch ben Dichter be Dr. weniger. Die warmen Erguffe feines liebenben hergens bat er in Liedern an die Geliebte mit einer Babrheit und Innigfeit bingeftromt, ben man es wohl anfühlt, bag fie nur aus ber tiefften Geele quellen konnte. Und folche Flammen ber Liebe in Liebern und Briefen an bie Braut und an bie Gattin, leuchten aus ben letten Jahren noch eben fo bell und warm, als aus ben erften; fie leuchteten in gesprochenen Worten noch burch bas Dunkel ber Tobesnacht.

Jene großeren Rreife bes gefelligen Lebens, fur welche be DR. fruher gelebt hatte, maren fcon feit

· Sahrhunberts, als ber Despotismus ber Berlinischen Zufflarerei feinen Gipfel erreicht batte und mur febr Bentae von Deutstblands Gottesgelehrten bagegen laut im reben magten, trat Er in mehreren Auffeben machenben Schriften als muthiger Bertbeibiger feines Glaubens an Chriftus und Die Bibel gegen bie Alla. Deutsche Bibliothet und ihre Berbundeten auf. Geine Schriften wurden von ber alteriftlichen Partel mit großet Freube aufgenommen, auch in bas Schwedische und Hollandische übersest und murben mabricheinlich auch jest noch mehr gelesen werben, wenn nicht bie beständige Beftreitung ba= maliget Begner, bie nicht blos abwehrende fonbern auch angreifend verfuhr, (well es, nach feinem Musbrud, bet Mugheit gemäß fen, ben Rrieg in Feinbes Land zu fpielen) bie Theilnahme jegiger Lefer erschweren mußte. Inbeg finbet ficher ber Unparteifche auch jest noch viel Roffliches von Glaubensfreudigteit und Chriftusliebe, von Bibeltenntnig und Gelehrfamteit, von Bis und Scharffinn barin: Borguge, bie fich mit einer gewandten Polemit und einer bochft lebenbigen ebelkraftigen Sprache verbinben.

Bon brei und zwanzig Kindern bieses Simon Ludwig Sberhard be Marées war unser heinrich Ludwig eins ber jüngsten. Ein schönes Kind, bas bald ein Liebling seiner Eltern, seiner größeren Geschwister und Aller wurde, die es kannten; das aber auch von der Gesahr eines frühen Aodes, der die meisten Kinder seiner fruchtbaren Mutter hinzwegraffte, bedrohet wurde. Im dritten Lebensjahre war der liebe heinrich einmal am Stickhusten so krank, daß alle hoffnung schwand und schon Aozdeszüge über das blasse Engelsgesichtchen sich verzbreiteten. Als gerade in der Zeit der hächsten Seefahr die Stunde kam, wo der Bater predigen sollte,

ging er mit fcmerem Bergen in bie Rirche, brebigte und betete. Traurig tam er nach Saufe, wo er fein Rind nicht mehr am Leben zu finden furchtete. Aber fiebe! es mar eine auffallenbe Befferung ficht= bar, bie jur volligen Genefung fubrte. Der Bater nahm ben Genefenen als ein neues Gefchent bes erborenben Gottes an und hatte ibn um fo lieber. Ginige Jahre fpater brachten ibn bie naturlichen Blattern wieber an ben Rand bes Grabes. Das mals mar bie beilbringenbe Jenner'iche Erfinbung noch nicht vorbanden. Die Impfung, Die man bamale tannte, gefchab mit bem Gifte ber Denichens poden felbit; war aber mit Schmergen, ofters mit bofen Urmgefchwuren, felbft mit Gefahren für fer= mere Gefundheit verbunden und ber Mutter burch eigene Erfahrung an ihren alteren Rinbern fo ver-Sachtin geworben, bag fie fich nicht entfibliefen Bonnte, ihren Beinrich auf biefe Beife impfet get laffen. Go gerieth er in bie Gewalt ber naturlichete Blattern, Die ihre gange Buth an ihm auslief and für fein Leben außerft beforgt machten. Mis er enblich unch unfäglichen Leiben burch unermibete Dlege genas: war feine Schonbeit auf immer velle Loren und fein liebes Antlig traurig entftellt; ob gleich bie fürchterliche Krantheit ihm ben Austreut Frommer Reblichkeit, Die Das Befen feiner Geele war, nicht von Stirn, Auge und Mund vertilgen Lonnte. Roch weniger bat fie ben Geffestraften gefchebet, bie fich fruber in ber Bernbegierbe bes Rim Des, in feinem leichten Auffaffen und in bent Rolle balten bes Aufgefaßten vortheilhaft zeigten.

Das Lernen wurde ihm im Batenhaufe, mit gewöhnlich ben nachgeborenen Kindern, burch fo viel aftere Geschwifter erleichtert. Der Bater aben, so mahr, warm und fraftig er, wie in Allem, so auch in ber Liebe ju Weib und Kindern war, konnte

fich. feiner Gefcafte wegen, mit bem eigentlichen Unterricht feiner Rinder nicht befaffen, Die ibn cemabulich nur Mittags und Abende faben und immer in ehrerbietiger Rerne blieben. Doch batten bie fungften Kinder allerdings schon bierin viel poraus :: bag ber Bater: in feinem berrlichen Alter fich ibnen mehr nabertes dag Er, ber fonft in Glaube und Denfart, in Sitte und Rleibung ben Ginfluffen eines veranberlichen Beitgeschmads fo fest wiber-Mand, boch bier entweber ber allgemein milber gemorbenen Gitte nachaab, aber bem immer unwiberfteblicher forbernben Beburfniffe feines Bergens, Dan fonnte aber in ber That nicht viel um gibn fenn, ohne von ibm zu lernen: wenn er balb aus bem reichen Schape feiner Lebenserfahrungen Mittbeilungen machte: balb über bie neueften Beltbegebenbeiten, woran er ben warmften Untbeil nahm, bald iber Menichen ober Bucher, treffenbe Urtheile fallteg balb unterbaltenbe Ginfalle eines lebhaften Bises porbrachte; ober wenn er, was er am liebsten that. feine innigfte Liebe fur Gott, Befus Chriftus unb bie Bibel aussprach. Diefer nabere Umgang bes Baters batte auf Beinrich's Gemuth von Rindbeit an ben größten Einfluß, fo bag er auch in ber Rolge unter feinen Brubern, nicht in ber Gefichtes aber in ber Beiftes = und Bergensbilbung, felbft in bem Zon ber Stimme, worin fich bas Gemuth am meiften offenbart, bem Bater ber abnlichfte marb. Seine Ebatiafeit, fein Gifer, feine Reigung au ben Radern ber Gefchichte und Erbbefdreibung, morin ber Bater gang einheimisch mar, seine driftliche Arommigteit, feine Borliebe für Klopftod, Alles mar vom Bater auf ben Sohn fortgeerbt, beffen canges Leben bis zu ben letten Augenblicken Die treueffe Berehrung fur bas vaterliche Andenken athe mete.

T GUD

fortftrebenben Geifte entwidelten, mit ihm entfchlums mert find!

Bei bem lebhaften Untheil, ben er an bem Bes ften biefer Daftoralgefellichaft, fo wie an allem Gutem nahm, ift nicht zu lengnen, bag er manchmal in mundlichen und fchriftlichen Unterrebungen und Streitigfeiten einen leicht heftig merbenben, entichei= benben Eon annahm. Der Grund mar gut, aus welchem folder Gifer entsprang; es war warme Liebe fur alles, mas ihm mahr und recht fchien; es war lebhafter Sag gegen bas Unrecht. Bitterfeit Iga eigentlich in feiner reinen, liebenben Geele eben fo wenig, als lange nachtragenber Groll. nach flurmischem - Mufbraufen eines mundlichen Streits, mar burch bas Del ber Liebe febr balb nicht nur bie Dberflache geglattet, fonbern bie gange Diefe feines Befens wieber ruhig, milb, verfohnt. Und es mochte wohl nur außerft menige Menichen gegeben haben, in beren Beurtheilung und Bebandlung fich bei ihm fortwahrend einiges Bittere einges mifcht batte. Durch feine Renntniffe, feinen Bleif und feinen rechtlichen, feften Ginn, batte er fich bie Achtung feiner Dbern und Mler, Die ihn fannten, erworben; wenn ihm aber eben biefer fefte Ginn, ber, wo er Recht ju haben glaubte, Reinem gern nachgab , nicht immer Aller Buneigung erwerben Fonnte: fo liegt bas in ber Ratur ber Gache. Much mag er mobl (mer fonnte es leugnen wollen?) ges gen Manchen wirklich gefehlt haben. Bas er fehlte, bat bei Denfchen fein Tob verfobnt, bei Gott fein Glaube und feine Liebe.

In diesen Beiden lagen die Grundzüge seines Charakters. Der Glaube an Gott und den Welterloser lebte tief in seiner Seele und war schon frühe bi-Lehre und Leben des Baters, durch ben gelie Klopstock, späterhin durch sein eigenes treues

R. Retrolog. S. Jahrg.

Ant Sabre batte be D. noch in ben beiben oberften Rlaffen bem Schulunterricht genoffen, als er, mit febr rubmlichen Abgangezeugniffen, Oftern 1790 bie Universitat Balle bezog; wo er bas uns fchabbare Glud hatte, wieber unter naben Bers wandten zu leben. Eine, um faft zwanzig Sabre altere, leibliche Schwefter mar mit bem bafigen (noch bebenben) Profeffor Stange verheirathet, in beffen Daufe er wohnte, und ber, außer anbern Berbiens den, bie er fich um ba D. erwarb, auch burch feine großen literarischen Asnutniffe und burch feine betrachtliche, besonders in ben Sachern ber Theologie und Philologie reiche Bucherfammlung, bei feinem jungen Sowager Liebe und Renntnif ber Literatur beforberte. Durch bas Ramilienleben im fdwefters lichen, fo wie im verwandten Saufe bes Confiftoriala raths Pauli, Sofe und erften Domprebigers, wurde er vor aller Gefahr buridenhafter Bermilberung. wort er ohnebin feinen Bang batte, noch mehr bes wahrt, obgleich er einer anftanbigen Freiheit im ftoben Umgange mit feinen atabemifchen Freunden genof, unter welchen, außer mehreren ganbeleuten. beformers zwei feiner vertrauteften, Pauli, bes Confifterfatrathe jungfter Cobn, jest Prebiger in Berfin und Enlert, jest Bifchof in Potsbam, ermannt weeben follen. Dit bem größten Rleife benutte be M. bie Borlefungen eines Roffelt, Anapp, Ries L mever, Murfinna und Stange in ber Theologie, L eines Maas und Ringel in Philosophie und Raturs tunbe und vorzuglich Friedr. Mug. Bolf's in ber 🚡 Der gewaltige Geift biefes berühmten -Philologie. Mannes, feine tiefe Sprachfunbe, feine belle Rennts T ath bee griechischen und romischen Alterthums, fo 🚟 wie fein geschmadvoller Bortrag, verbunden mit bem nicht geringen Gewichte bes Ansehens, bas er fich felbft ju geben, fo gut verftand .. wirften fo fart

bliothekar ber Schul-, in ben letten Jahren be ber Paftoral : Bibliothet, bie nen aufgeftellt unb'e pronet merben mußte, batte er viel Gefchette er ein fleißiges Ditglied bes Predigervereins ift fcon erinnert worben. Er las bie barin laufenben Schriften und Bucher; er las bas 2 tigere alles, mas im Sache ber Schulmiffentime beraustam; er las viele Beitfchriften, beren er me rere für befondere Lefegirtel felbit beforate: en befaß er eine gewählte Bucherfammlung, Die er mer bermehrte und forgfaltig benutte. legten Sahren leitete er bie Befchafte eine Come miffion jur Berausgabe eines neuen Gefanahe für bie Deffauischen Rirchen, bas er gu eineris fterhaften Sammlung zu erheben fuchte. Bu be licher Dichter aus ben brei Sahrhunberten ber den gelifchen Rirche an, beforgte ibre Berthellung Die Mitglieber ber Commiffion und fuhrte bet Bufammenfunften bas Prototoll. Bie bat er mit allein fur biefes Befchaft eine fo große Dende Das bellen, Muszuge, Bergeichniffe bon feiner Danbideift binterlaffen und ben übrigen Ditglieben bis auf ben benetigen Sag feinen Berluft unerfestich gemacht! Er war an mehreren Literaturgeitungen Ditarbeiter und lieferte auch zu ber großen, von Erfch und Gruber betausgegebenen allgem. Encofienable bee Biffimitchaften mehrere Beitrage in ben Rachelin ber Der Vefbnberg Sterementichte und Geographie. ausfibriiche Artifel: Anbalt (Gefchichte, Gesure white wib Statiftit bes Bergogthums), if bon fom. Exidenteb Lebrbucher für Die Schule. Ef Bichtere wiel. Sang in ber letten Beit bat er amei'atoffe Draturien gebichtet, bie ber berühmte Friebri Schneis ben Cabrelmeifter an Deffas, in Dufit gefest bat, must bas verlbent Darabies (nad Mil 20 \*

40m), bereits in Magbeburg und in Deffau mit gro-Bem Beifalle aufgeführt und bas anbere noch nicht befannt gemachte: bie Geburt und Rinbbeit Sefu, welchem, nach einem mit Schneiber verabmebetent Dlan, nach brei Dratorien über Leben. App und Erbobung Jesu folgen follten. Als Mitalied der Singatademie in Deffau, so wie auch ber bafigen Liebertafel, ubte er noch immer gern Mufit, Geland und Dichtfunft aus. Und nun barf man-bei bem Allen nicht vergeffen, baß er ben Sei= nigen gang war und blieb, was ein Gatte und Bater fenn foll und baf er neben ber Gorge fur feine Rinder, auch noch in den letten Jahren die Ergies hung und Studienleitung zweier, ihm und feiner trefflichen Gattin anpertrauter Junglinge aus Schlefien. ubernommen batte und mit Gewiffenhaftigfeit beforgte. Gine fo ausgebreitete Birtfamteit war allein burch bie ftrengfte Drbnung in Gintheilung ber Beit und bes Raums moglich. Letteres vers ftebe ich befonders bon ber Ordnung feiner Bucher und Papiere, ju melden letteren er febr geraus mige Racberichrante mit Ueberichriften ber febr aabla reichen Racher befaff, beren nicht leicht Gines leer blieb. Gine unglaubliche Ungabl von Sandidrifs ten mit allen Rachern, worin er arbeitete, fanben Rich, nach feinem Lobe in Dult und Schranten! Und wie fleißig bat er Briefe gewechselt! 223 Mitten in biefen Arbeiten überraschte ihn bie

teble: Frenkheit, Die ihn vielleicht nicht getroffen beffe, wenn er die Babreifen, Die er feiner Lebers beschwarben wegen, sonft nach Dyrmont, spater nach-kleristad nemacht hatte, jahrlich hatte wiederholem tonnen; Da er jedesmal gestärkt aus den Basbern griedgeschrt; war, so konnte man nur beschungtn, baß sie seit mehreren Jahren unterblieden; beschwich wenn man woß sehr beutlich und mit

angfilicher Beforgniß eine Rrantheit ber Leber feis ner Gefichtsfarbe anfah. Er felbft war fur feine Gefundheit nie angfilich beforgt. Sest bachten er und bie feinigen vielleicht am wenigsten an Gesfahr. Um 2. Februar 1825 hatte er noch ber Berfammlung bes Deffauer Paftoralfreifes mit lebbafter Theilnahme beigewohnt und noch am folgenben Tage fein Umt verwaltet. Rach bem Abenbs effen liefet er, wie er im Binter pflegte, feiner Frau und Schwagerin vor: ba manbelt ihn auf einmal ein Frofteln an, bas ibn gu Bette treibt und fcon in berfelben Racht in ein fo beftiges Entzundungsfieber ausschlagt, bag man fogleich bie allergrößte Gefahr ertennt. Aller fcbleunig berbeis gefchafften Gulfe ungeachtet und ungeachtet aller Sorgfalt feines trefflichen Urgtes, ber, fein vieljab riger vertrauter Freund, ibn fcon fo oft in Rrants beiten gludlich behandelt batte und fein jegiges Uebel auf ben erften Blid erfannte, nahm bas Fieber ber entgundeten Lunge und Leber ju und bie Rrafte nahmen ab. In Krantheiten von biefer ges fahrlichen Art mußte man ibn feben, wenn man fich bon feiner Gebulb und Dilbe, bon bem Frieben feiner Geele und ber Bahrheit feines Blaubens überzeugen wollte. Gattin und Urgt batten von Unfang an Alles gefürchtet; er felbft hat im Berlauf ber Rrantbeit auch geaugert, bag er biegs mal mohl fdwerlich bavon fommen werbe. Schmer: gen empfand er wenig ober gar nicht; nur über große Bruftbetlemmung flagte er bismeilen, aber feine Geele blieb rubig. Er burfte wenig fprechen. Bas er fprach, zeugte von feinem Glauben und feiner Liebe. Wenn mir boch Gott, fagte er ein: mal zu feiner Frau ,' nur noch einen einzigen Zag in vollkommener Gefundheit fchenken wollte, bag ich Dir gang fagen konnte, wie febr ich bich liebe und

wie ich bir für beine Liebe bankbar bin! - Auch feine Phantalien trugen biefe garbe. Er fab im letten Eraum, ber ibm ben lebhafteften Ginbruck binterließ, fich von einem unendlich hellen überirdi= fchen Licht umleuchtet. In biefem wunderbaren Glanz umringte ibn eine immer größer und größer werbende, ihm freundlich zubringende Schaar von Rinbern. Da, von unbeschreiblich feligem Gefühl burchbrungen, rief er aus: Giebe, Berr! bier bin ich und bie Rinder, bie bu mir gegeben haft! Dit verklarten Dienen erzählte er am Morgen biefes Seficht, fiel nach einem turgen Aufflammen ans fceinenber Befferung in Bewußtlofigfeit, und nach wenigen Stunden eines tieferen Schlafs ftanben bie immer leiferen, immer unmerklicheren Dulfe ftill. Er war fanft, obne alle Budungen entschlummert am Mittag bes 12. Februar 1825, einige Monate uber 61 Jahr alt. Gein Tob warb von ben Geis nigen tief empfunden und erregte in feiner Baters Rabt bie allgemeinfte und lebhaftefte Theilnahme, bie fich auch bei feinem feierlichen Leichenbegang= niffe aussprach. Um Morgen nach ber Beerdis gung feierte bie in ihrem Gaale versammelte Schule mit Gefang und mit Reben, welche ber Berr Schuls rath Bieth und ber Berr Director Stabelmann biels ten, bas Unbenten bes Berftorbenen finnig und fcon. J. S. Se M. Ð.

## De Mardes im Drud erschienene Schriften.

Sittenspiegel für die Jugend (2ter Aheil des vom Insspector Funde heransgegebenen Elementarwerks, unter Funde's Ramen). Berlin, 1800. 8. Rene Anfl. edend. 1805. 8. — Sabellarisches handbuch der neueren Geographie, Statiftit und Geschichtz, für Schulen. heransgegeben von C. P. Junte. Mit einer damit übereinsstimmenden Sammlung Charten, welche nach den neuestem aftronomischen Beobachtungen, den Friedensschläs

fen gemäß, entworfen sind. 1stes heft, enthaltend 6 Charten und 10 Bogen Tabellen. Berlin, 1802. fol. — Anleitung zur Becture (2te Abtheilung des 1. Bds. der von Kunke herausgegebenen Bildungsbibliothet). Handung, 1806. gr. 8. — Gedichte in verschiedenen Zeitsschriften. — Teutsche Sprachlehre für Bürgerz und Töchterschulen. Leipzig, 1814. 8. — Ueber Kohebue's Ermordung und deren Beranlassung. Mit einigen Bemerkungen über Teutschlands Universitäts und Gesmeinwesen. Dessau, 1819. 8. — Beiträge zur Erschsschulerischen Encyclopädie.

## XVII. Rarl Friedrich August Meidner,

afeffor der Raturgefchichte in Bern

geb. ben 6. Manuer 1706.

geft. ben 12. Bebrikar 1886 \*).

Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi.

Er war geboren zu Ilfeld (bei Nordhaufen) im Königr. Hannover und bezog nach vorausgegangener Gymnasialbildung in seinem Geburtsorte, die Hochschule Göttingen, um baselbst Philosophie, alte Sprachen und sonstige dem Pådagogen nothwendige Wissenschaften zu studieren; vor allen übrigen zog ihn aber Blumenbachs so sehrereicher, als angenehmer Bortrag der Naturgesschichte an. — Nachdem er seine Studien vollendet, kam er mit einigen Empsehlungen nach Bremen und widmete sich hier der Erziehung mehrerer Knaden, für welche er in der Folge ein

Man Abeil aus den Alpentofet 1825. Eine um-Kendlichte Biographie findet mur in den Annaten der Magem. foweiz. neturforsch. Gefellschifte Mand II., Hoft 2. Bern, 1825, milde vom herrn Kacise Brunner is. Bern abgefaßt ift.

eigenes Inftitut ju errichten beabfichtigte und ju welchem auch Ref. gebort zu haben, fich, wenn gleich bunkel, erinnert. Geine Museftunden in Bremen widmete er feinen Uebungen im Spiel auf bem Cello und ber Uebernahme einiger Rollen auf bem, bamals vom allgemein bekannten Berfaf= fer bes Bertes "Ueber ben Umgang mit Den= fchen", bem Freiherrn Abolph von Rnigge era richteten Liebhabertheater, wo Ref. ihn als Meifter Saffel in Robebu's "Indianer in England" gefeben zu haben fich erinnert. Die bamalige bigotte ffeife reichsftabtische Stimmung konnte es aber einem Candidato theologiae nimmer verzeihen, fich fo weggeworfen zu baben, offentlich als Combbiant (wenn auch gum Bortheil ber Armen und vor einem ausgewählten Cirtel) zu agiren; und bies veranlaßte ibn, ben Ruf als Erzieher in einer angesehenen Fa= milie zu Bern anzunehmen und babin im Sabre 1796 abzureifen. - Bu Bafel verließ er ben Poft= wagen, um ben Reft feiner Reife zu Rug gurudgu= legen, um in teinen Gegenstand, teine fcone Inficht, bie ber Beg etwa barbieten mochte, zu ver= Als er die Anbohe bes Neuenweges vor Bern erreichte, wo fich mit einmal bie Mussicht auf bie gange Stadt dem überraschten Banderer eroffnet, verweilte er lange nachdenkend auf ber bort angebrachten Rubebant in Erwartung ber Schidsale, bie an biesem fremben Orte, ben ibm Die Borfehung jum Aufenthalt angewiesen, feiner warten mochten. Wer fich je in einer ahnlichen Lage befand, wer, fern von ber Beimath, nach langer einfamer Banberung, endlich fein Biel vor fich fab, nicht wiffend, was ihm die Borfehung fur Rage hier bereiten murbe, ber tann es begreifen,

baf ber erfle: Minbend; tan Bein auf unfofe ginnet machte, ein febr ernfter mar.

"Sein ganzes Leben ging, vergangenes Und kunftiges, in diesem Augenblick An seinem inneren Gesicht vorüber, Und an bes nächsten Morgens Schicksal knupfte Der ahnungsvolle Geist die fernste Zukunft."

Doch, wie weit liegen oft Uhnung und Birklichkeit auseinander? Ihm ahnete bamals wohl nicht, daß er sein Deutsches Baterland nie wieders seben, daß er hier, in Bern, bleiben, hier ber She gluckliche Bande knupfen, hier eine zweite Heimath finden und — daß man ihn — kaum hundert Schritte von der Stelle, wo er jest stand, — ber-

einft begraben murbe.

Die erfte Beit feines Aufenthalts in Bern war micht bie angenehmfte. Geine Lagebuchtr aus jemes Weriobe forechen viel babon, wie ungewohnt es gibt parfam, in bem Canbe ber Freiheit bie Schranfen ber Stanbesverfcbiebenbeit, Die falten Banbe ber Convenieng und ber Geremonie ftrenger au, finden , 416 er es in ber Refiben, gefeben batte. In ben mes nigen Befellschaften, bie ihm anfangs offen Randen, fühlte er fich baber unwohnlich und fremb. Die Menfchen ichienen ihm ungefellig und nur bie Res tur, bie ihn umgab, ang ihn an. Go wie er aber befannter, einheimischer wurde, fand er balb bei ben adtungswurdigften Menfchen verfdiebener Stanbe Die freundschaftlichfte Aufnahme und ber Simmel fibrte ibm Freunde gu, bie ibm manchen unfchabs baren Dienft leifteten und benen er bis an fein Enbastreu und bantbar blieb.

Schon von fruber Jugend an hegte fein Ges mith mabre Empfanglichfeit fur bas Schone in ber Rainr. Sein Geburtsort, in bem milbeffen, rie mantischften Thale des harzes gelegen, wedte früs her diesen Sinn und war ganz dazu geeignet, ihm reichliche Nahrung und einen bedeutenden Einsluß auf die Bildung sowohl des herzens als des Seis stes zu geben. Die waldigen Berge, die Isseld ums geben, mit ihren schroffen Porphirselsen, waren Meisners liebste Spaziergange; er kannte jede Schlucht, jede hohe, jeden Pfad; er hieng mit ganzer Seele daran und betrachtete sie als feinen Sarten. Mit Ruhrung habe ich selbst mehrere Unslagen besucht, die er als Knabe mit eignen hans den ausgesührt, um irgend eine Klippe zugänglich und die schone Aussicht von ihrem Gipfel geniess

bar zu machen.

Best fab er fich mitten in ber herrlichen Schweis ger= Natur und gwar — wer wird es leugnen? in einer ber reichften, erhabenften, entzudenoften Gegend ber Schweiz, in Bern. Bon feinen Fens, ftern aus tonnte er bie majeftatifche Alpentette, bie Bon feinen Rens. weißen gernen ber Gletscher, bie gadigen Gipfel ber Boralpen, bie malbigen Ruden und grunen Abhange ber Sugel, ben blauen Strom ber Mar, bie uppigen Biefen und bie gabllofen gandhaufer im Borgtunbe, in all' ber wechfelnben Beleuchtung bes Tages feben und nimmer ward er mube, bies fes unerschöpfliche, ewig junge Bild zu betrachten, bas mit jebem Morgen ibm neue Reize enthullte. -Bie fehr mußte ein solches Schauspiel die Seele ergreifen! - Gine beife Gebnfucht, biefes icone Band gu feben, hatte Deisnern vorzugsweise bemos gen, jene Stelle in Bern anzunehmen, benn lange foon trug er jenen lebenbigen Trieb in fich, beffen Befriedigung er fich als fein bochftes Glud auf Erben traumte. Sest mar er barin und jest benuste er auch jebe Dufe ju Spatiergangen in ber na= biten Amgebung. ober ju langeren Banberungen

defin Richtungen bin. Doch erhielt er für Alpen eine besondere Borliebe. Richts erfüllte meit solcher Bewunderung, nichts konnte seinen wie so erheben, wie diese Riesenwand der Natur. wie menn er einen hohen Berggipfel erstiegen batte, die atherische Luft athmete, und "die Stadte mehr feinen Füßen nicht mehr keinfig. Dann horte man ihn wohl mit Begein rung andmisen:

Duf ben Bergen ift Freiheft! Der Sauch bee

Steigt nicht hinauf in die reinen Lufte; Die Belt ift vollfommen überall, Wo ber Menich nicht hinkommt mit feiner Qual."

Ber jemals eine folche Banberung mit Deis= er gemacht hat, wird fich überzeugt haben, wie egludend bie Ratur auf ibn einwirkte, wie fein merftes Berg fich auffchloß beim Unblid ber er= abenen Naturfcenen, wie ihn reine Beiterfeit und obe Laune befeelten. Alles Bibermartige , Drus ende und Beengende bes Lebens fiel bann von m ab; er ward ein neuer Menfch. Reine Un= equemlichfeit, feine Dubfeligfeit, bie ben Banbrer i ben Bergen boch gewöhnlich beimfuchen, verwochte auch nur auf einen Mugenblid feinen Frobnn zu truben. Bie fteil und ermubend auch im= ier ber Pfab fenn mochte, fo murbe baburch ber benuß boch nie geschmalert, ben Meisner an ber lusficht empfand. Sturm, Regen und Gewitter bienen oft feinen Duth und feine Laune auf bie brobe ftellen zu wollen; umfonft, ihr Grimm brach d fraftlos an bem Panger feiner Unerfchrodenbeit ; nb wenn oft ber Platregen feinen trodenen Faen an ihm gelaffen batte, fo pflegte er ftatt aller tlagen fcherzend ju fagen: "es fen lange noch

nicht fo fcblimm, als wenn es noch einmal fo ara mare!" - Das armlichfte, einfachfte Dabl, momit er in einer elenben Sutte vorlieb nehmen mußte. fchmedte ibm fo gut, wie bie lederfte Zafel; feine beitere Genugfamteit, feine frobe Laune, feine wis Bigen Ginfalle murgten es felbft bloffen Theilneb= mern, bie icon anfingen bie Dafe gu rumpfen. Much fchlief er auf bem barteften Lager, auf plat= ter Erbe ober auf einem Beuboben nicht minber rubig, als im weichften Pflaum und beim Erma= chen borte man ibn nie uber Ruden= und Glieber= fchmergen fich beflagen. Bielmehr fonnte er über feine Gefährten, wenn fie ob folderlei Strapagen jammerten ober murrten, recht argerlich werben und burch winige Sature über ihre weichliche Bergogenheit fich und andere luftig machen. Inbeffen verschmabte er bas Gute, Ungenehme, Bequeme feineswegs, fonbern pflegte, fo oft er gum Beifpiel nuch Lauterbrunnen tam, fich gar angelegentlich nach ben trefflichen Alpforellen und ben toftlichen Erbbeeren zu erfunbigen, mo er fich bann furftlich labte. - Mit wenigem gufrieben, fand er überall Genug und fo gedieben ibm manche Freuben, bie andere unbeachtet und ungenoffen am Wege fteben ließen.

Immer weiter und weiter behnte fich fein Interesse aus. Die Natur felbst, mit all' ihren unendlich mannigsaltigen Geschöpfen, öffnete feinem
forschenden Geiste ein immer reiches Feld ber unerschöpflichsten Erndte. Keinem ihrer Producte verfagte er seine Ausmerksamkeit; boch vor allen zogen ihn die höhern Organisationen, der belebten
Schöpfung, die Thiere, an. Auf jeder Banderung
die er unternahm, war er eifrig darauf bedacht,

bl feine Kenntuiß ber Lebensart ber Thiere, Sammlung gu bereichern, und viele un=

ferer Lefer wiffen bereits, wie fehr ber Erfolg fein Bemühen fronte, wie viel er zur genauern Kenntsniß vieler unfrer einheimischen Thiere, namentlich bes Steinbocks, bes Alpenhafen, bes Lammergeiers ic. beigetragen \*) und wie vorzüglich seine unermubsliche Thatigkeit ein Museum zu Stande bringen half, bas unserer Stadt zur wahren Zierbe, zu einer ihrer vorzüglichen Sehenswurdigkeiten angerechent wird.

In ben Bergen, wo Deisner auch nur eins mal hingetommen war, fannte man ibn überall, und weil er mit ben Leuten freundlich und gutraus lich war, an ihrer Birthichaft Intereffe zeigte, ihre biebere Treuberzigkeit Schatte, fo mar er allemal gern bei ihnen gefeben und freundlich bewillfommt. Gie mußten ihm bon naturgeschichtlichen Dingen, pon den Gembjagben, von Murmelthieren, ba Stollammurm u. bgl., ober von abentheuerichi Bagen ber Borgeit ergablen, woffen er ifften wid lich feinen guten Zabat fpenbete, ben fie über allei lobden und; im Rreife um ibn ber, am traulichte Remerheerbe, verfchmauchten. Auch batte er fie nert ibre polisthamlichen Lieber fingen und ftimmte wohl felbft ameilen lout mit ein. Menne ibm baruntas etmes unbefanntes, Gigenthimliches auffließ, fetter er es gleich in Roten und lieft fich bie Berfi baut bietiren. - Auf folche Art tonnte er m ben madern Getinen wohl bis tief in die Raib

<sup>\*)</sup> Er machte diese in zwanglosen heften bekannt, unter dem Titel: Das Museum der Naturgeschichte hels vetiens, Nr. 1—12. Bern bei I. J. Burgdorfer, 1807—1820, 4to. Jobe Nummer enthält 1—2 Abbildungen.— Der Beifall, den diese verdienstvolle Arbeit bei den Gelehrten fand, läst erwarten, daß ihre Unterbrechung von dem wissenschaftlichen Publikum sehr bedauert wers den wird.

nicht fo folimm, als wenn es noch einmal fo ara ware!" - Das armlichfte, einfachfte Dabl, momit er in einer elenben Butte vorlieb nehmen mußte. fcmedte ibm fo gut, wie bie lederfte Zafel; feine beitere Benugfamteit, feine frobe Laune, feine wis Bigen Ginfalle wurzten es felbft blogen Theilnebs mern, die fcon anfingen bie Rafe au rumpfen. Much Schlief er auf bem barteffen Lager, auf platter Erbe ober auf einem Beuboben nicht minber rubig, als im weichsten Pflaum und beim Ermaden borte man ibn nie über Ruden= und Glieber= schmerzen sich beklagen. Bielmehr konnte er über feine Gefährten, wenn fie ob folderlei Strapazen jammerten ober murrten, recht argerlich werden und burch witige Sature über ihre weichliche Bergo= genheit fich und andere luftig machen. Inbeffen berichmabte er bas. Gute, Angenehme, Bequeme teis neswegs, fonbern pflegte, fo oft er zum Beifpiel nuch Lauterbrunnen tam, fich gar angelegentlich nach ben trefflichen Alpforellen und ben fostlichen Erbbeeren zu erkundigen, wo er fich bann furftlich Mit wenigem zufrieden, fand er überall Genug und so gedieben ihm manche Freuden, bie andere unbeachtet und ungenoffen am Bege fteben Iießen.

Immer weiter und weiter behnte sich sein Interesse aus. Die Natur selbst, mit all' ihren unendlich mannigsaltigen Geschöpfen, öffnete seinem
forschenden Geiste ein immer reiches Feld der unerschöpslichsten Erndte. Keinem ihrer Producte verfagte er seine Ausmerksamkeit; boch vor allen zogen ihn die höhern Organisationen, der belebten
Schöpfung, die Thiere, an. Auf jeder Wanderung
die er unternahm, war er eifrig darauf bedacht,
sowohl seine Kenntuiß der Lebensart der Thiere,
als seine Sammlung zu bereichern, und viele un-

feret Leser wissen bereits, wie sehr ber Erfolg seine Bemühen kronte, wie viel er zur genauern Kennte niß vieler umfrer einheimischen Thiere, namentlich bes Steinbock, bes Alpenhasen, bes Lammergeiers zu beigetragen \*) und wie vorzüglich seine unermüdsliche Thatigkeit ein Museum zu Stande bringen half, bas unserer Stadt zur wahren Zierbe, zu einer ihrer vorzüglichen Sehenswurdigkeiten angerechenet wird.

In ben Bergen, wo Deisner auch nur eine mal, hingefommen war, fannte man ibn überall. und weil er mit ben Leuten freundlich und autraus lich war, an ihrer Birthschaft Intereffe geigte, ihre biebere Treuberzigfeit fchatte, fo mar er allemal gern bei ihnen gesehen und freundlich bewillkommt. Sie mußten ihm von naturgeschichtlichen Dingen von ben Gemsjagben, von Murmelthieren, beme Stollenwurm u. bgl., ober von abentheuerlichen Sagen ber Borgeit ergablen, wofur er ihnen reich lich feinen guten Labat fpenbete, ben fie über alles lobten und im Rreise um ihn ber, am traulichens Feuerheerbe, verfchmauchten. Auch borte er fie aerm ihre volfsthumlichen Lieber fingen und ftimmte wohl felbft zuweilen laut mit ein. Wenn ihm barunten etwas unbefanntes, Gigenthumliches aufftieß, to fette er es gleich in Roten und ließ fich bie Berfe bazu bictiren. — Auf folche Art konnte er mit ben wadern Sennen wohl bis tief in bie Racht

<sup>&</sup>quot;) Er machte biese in zwanglosen Beften bekannt; unter dem Tieel: Das Museum der Raturgeschichte Sela vetiens, Rr. 1—12. Bern bei I. I. Burgdorfer, 1807—1820, 4to. Jede Rummer enthält 1—2 Abbildungen.
— Der Beifall, den diese verdienstvolle Arbeit bei den Gelehrten fand, läst erwarten, daß ihre Unterbrechung; von dem wissenschaftlichen Publikum sehr bedauert weber den wird.

fic unterfalten, fic barm mit ihnen auf ben Bent boben legen und vor ber Conne wieber frift und menten auflieben, um von einem naben Welsgipfel bas midefdreibliche Schanfpiel bes Connenanfgungs M ganiafens Und menn bann bie Conne beber tien und ihren bimmifchen Dbem über bie ermes denbe Ratur ausgeß und jebes Grichipf fic fbeer belebenben Strablen freute, bann burchftreifte Deis: ner raftlos die Fluren, feine Beute verfolgenb und felbft bann noch unverbroffen, wenn ein feltener Schmetterling in tudifchem Fluge ibn auf weite Ubwege lodte, ober lange Streden gurud, ober bergauf, bergab und wieber binauf zu laufen, zwang. Erhafchte er ihn endlich, fo verfundete ein lautet Jubelruf feinen Triumph und alle faure Dube war vergeffen. Wenn aber alltägliche Infecten ibn umfchmarmten, als wollten fie gefangen fenn, fo pflegte er fie fchergenb angureben ,binmeg eitle Thoren, fpart eure Mube! 3ch weiß ichon mas ihr wollt; ihr bublt um Unfterblichkeit! Ihr mochtet in meiner Sammlung glangen; aber bagu fenb ihr bie Leute nicht, euch grunen feine Lorbeeren!"

Doch nicht weniger als der Zweck des Sammelns leitete ihn auf seinen Wanderungen der Sinn für die erhabenen Scenen der Alpennatur; denn, so wie ihn oft Gegenden anzogen, die dem Auge weniger Schönheiten darboten, aber eine reiche Ausbeute für die Sammlung versprachen; so locken ihn hinwieder die malerischen Gegenden zum Genusse der Anschauung. Mit dem Geschmad eines Künstlers, mit der Begeisterung eines Dichters wallsschwete er zu den herrlichen Standpunkten unsrest es; aber wie tief ihn die Natur durchdrang, sehr sein Gerz an ihr hieng, wie glücklich er in solchem Genusse sichlite, können nur die beson, die ihn auf solchen Wanderungen begleites

ten. Doch werben auch bie Leser ber Reisebeschreis bungen, die er ben Alpenrosen einverleibt, ober eins zeln ber Jugend widmete, gerne dieses Zeugniß bes

glaubigen \*).

Mit ben bereits genannten Zweden verband Meisener noch ben, viel nach ber Natur zu zeichnen, meist zwar nur Bergfetten und Bergprosile; nicht, um bavan ein malerisches Bild zu behalten, bazu waren auch seine unausgesührten Stizzen zu wesnig gewesen, sondern in der Absicht, dadurch, nach bem Beispiele des vortrefflichen G. Studer \*\*), zu einer genaueren topographischen Kenntniß der Alpen zu gelangen und oft auch, um die geognosssische Beschaffenheit einer Gegend in ein deutste

ches Bild ju faffen.

Durch seine Kenntnisse im Jace ber bilbenbem Künste, benen Meisner in früheren Jahren nicht ohne Erfolg vielen Eiser und Fleiß gewidmet hatte, burch seinen richtigen, gebilbeten Geschmad und immer regen Sinn für das Schöne der Kunst, warer in der Bernischen Künstlergesellschaft ein eifriges. Mitglied, das immer bemüht war, obgleich indirektet Weise, zum Flor des Bereins das Seinige bestutragen; so wie auch wieder der Umgang mit unsern ausgezeichneten Künstlern und Kunstsreumsden auf sein Gemüth sehr wohlthuend einwirktet und ihm manchen sestlichen Tag und frohen Abend gewährte. — Jeden solchen Berein, welchen ein-

\*\*) Siehe deffen kurze Biographie in den Alpentofen von 1816.

<sup>\*)</sup> Die erste solcher Reisebeschreibungen (bes Bernet Dberlandes) für die Jugend, gab Meisner 1801 bei E. Haller herans. herr I. I. Burgdorfer wird dieselbe nächstens neu austegen. — Seit 1820 ließ Meisner jum Renjahrögeschient für die Jugend, vier neue Bandchen, nit: Aupfern und Bignetten erscheinen, unter dem Titel: "Neine Reisen in der Schweiz, für die Jugend beschrieben." Bern, 1820–1825, bei I. J. Burgdorfer.

\*\*) Siehe dessen kurze Biographie in den Alpentosen

guter 3med gefchloffen batte, betrachtete er als eine gemeinnutige Stiftung, bie bem Baterlanbe Frucht und Chre bringe, ba er bie Schweiz, die ihn gwar nicht formlich in bie Babl ihrer Burger aufnahm. jest als feine zweite Beimath liebte, fo trat er gern folden Gefellfchaften, g. B. ber belvetifchen, ber naturforfchenben und ber Dufifgefellichaft bei und ftrebte immer mehr für fie und burch fie gum Beften bes Landes mitzuwirfen und beffen Rubm burch

Biffenschaft und Runft gu beforbern \*).

Insbefondere verdanten ibm Berns Dufiffreunde einen bebeutenben Dienft. Bon fruber Jugend an befeelte ibn eine fo unwiderftebliche Reigung fur Du= fit, bag er fich unermublich beftrebte, in biefer Runft etwas zu leiften, und in ber That fpielte er auch fein Lieblingeinftrument, bas Bioloncello, wenn auch nicht mit ungewöhnlicher Fertigfeit, boch mit fo viel achtem Gefchmad, mit fo mabrem, ansprechenbem Musbrud, mit fo fchmelgenber Bartheit, wie man es pon Dilettanten mobl felten boren burfte. Muf bie Bioline und bas Fortepiano verwendete er me= niger Kleif, aber in ber Theorie ber Dufit befaff

Mußerbem binterließ Deisner eine umfaffenbe, reich ausgeftattete, naturgefdichtliche Befdreibung ber Schweis im Manufcript.

<sup>\*)</sup> Anger ben weiter oben genannten Arbeiten Deis-ners, tonnen bier noch folgende eine Ermahnung finden: Raturmiffenschaftlicher Unzeiger ber allg. fcmeig. Gefellich, für die gesammten Naturwiffenschaften. Beraubgegeben von Fr. Meisner. Bern bei E. A. Jenni, 1817—1823. Ein Band 4. und beffen Fortsehung: Naturwiffenschaftliche Annalen 2c. 1824 u. 1825. Bei G. A. Jenni. Bwei Bandchen 8., jebes aus zwei Studen be-fiebend, wovon bas lette nach Meisners Tobe, vom herrn Dr. Brunner gum Druck beforbert wurde. Syftematifches Berzeichnis der Schweizervogel, welche im Museum ber Stadt Bern gufgestellt find. (Gemeinschaftl. mit Sching). Bern, 1824. gr. 8. Einrichtung ber Meisnerschen Behranft. gu Bern. Bern, 1804. Lehrbuch ber Erbbefdreib, nach Gaspari. Ebof. 1806.

er bie grundlichften Renntniffe, wobon fein reiner Sefchmad, fein richtiges Urtheil und bie wenigen. aber gludlichen Berfuche im Companiren . Die wir pon ihm haben, genug Beweise geben. Much murbe er es ohne folche und ohne feine unverbroffene Thes tigfeit fcwerlich babin gebracht haben, in Bern. mo er gwar Zalente und Liebhaberei genug, aber ben grunblichen mufitalifchen Ginn auf einer uns tergeordneten Stufe antraf, einen beffern Geift au beleben und eine Bocal = und Instrumentalgefellichaft mit zu bilden ober zu reformiren, die balb bie beften Dufitmerte auf eine Beife aufführte, wie man fie vor bem in Bern wohl taum gebort batte. Go viel hinderniffe aller Art er auch lange Beit bierbei au befampfen batte, ließ fich boch fein Duth und fein Enthusiasmus baburch feineswegs labmen und felbst feine Aufopferungen ober Entbebs rungen, bie von feiner Geite erforbert murben, fcbreds ten ibn von feinem feurigen Streben ab.

Ein anderes großes Berdienft muß man Deisnern einraumen, ein Berbienft um bie Bilbung und Erziehung ber Jugend beiberlei Geschlechts. Co. mobl an ber offentlichen Unftalt ber Atabemie, mo er ben Lehrstuhl ber Maturgeschichte seit 1805 inne hatte, als auch besonders bei feinen verschiedenen Pripatinstituten, bie er nach einander errichtete, bes wieß er feine vielfeitigen Fabigteiten in mehreren Rachern ber Pabagogit fowohl, als feine große Borliebe fur bie Jugend und fein feltenes Salent mit ibr umzugeben, bas Rugliche mit bem Ungenehmen gu perbinben und bas Biel gleichsam spielend auf bem leichtesten Wege ju erreichen. Bas viele Unfalten oft febr aus ber Acht laffen, bie Bilbung bes kindlichen Bergens, mar eigentlich fein Sauptgiel. Durch eine liebevolle Behandlung wußte et Dergeftalt auf bie Kinder zu wirten, daß fie ibm R. Retrolog. Br Jabrg.

mit unbegrenztem Butrauen ben Weg zu ihrem Innern offneten und ibn all ihre Tugenben und Rabigs feiten, fo wie ibre Schwächen und Mangel, ertennen liegen. Daber tonnte er jebes genau beur! theilen, tonnte jebem nach feinem Bermogen bie Arbeit gumeffen, tonnte aller Bergen auf ber em= pfanglichften Stelle treffen und badurch um fo energifther fie rubren. - Aber wie innig bieng er auch an feinen Boglingen! Bie freute er fich ib= rer Liebe, ihres Butrauens, ihrer Fortschritte! Seine Theilnahme war fo berglich; bag, wenn er Rebler an ihnen entbedte und ftrafen mußte, ihn bieg nicht minder fcmergte und befummerte, als wenn es fein eigenes Rind betraf. Seine fconften Stunden erwuchsen ihm aus ber letten Unftalt biefer Urt. bie er bielt. Geine Geburtstage pflegten bie Schus lerinnen burch ein einfaches, im Geheimen borbereitetes Beft zu feiern, wobei fich ihre treue Un= banglichkeit und Dankbarkeit balb in einen Chorgefang, bald in beclamirten, von einem Freunde eigen bagu gebichteten Berfen, aussprach. Richt nur Deiener felbft, bem bies alles galt, fonbern alle Unwefenden wurden baburch im Innerften ge= rubrt und Meisner war babei über allen Ausbruck aludlich.

Bie wirst bu nun, geliebter Leser, aus bems bisher erwähnten auf Seist und herz, auf ben mostalischen Character unsers Freundes schließen?

Ich bachte das Resultat gehe von selbst hervor, boch sey es mir erlaubt, den Verewigten, den ich auf das genaueste kannte und in den verschiedenssten Lagen und Verhaltnissen des Lebens zu besobachten Gelegenheit hatte, hier zum Schließe mit wenigen Zügen zu schildern, und ich hoffe, du wirst mein Bild, das ich zwar nicht mit frossiger Unpar-

theilichkeit, aber boch voll Bahrheitsliebe entwors fen, mit beiner Reinung übereinstimmend finden.

Seelenrube, Bergensaute, Ebelfinn maren bie Grundeigenschaften feines Gemuths, Die er von ber Biege bis jum Grabe im Innern trug, bie ibn in feinem iSturme des Lebens verließen, Die ibn bei allem feinem Thun und Laffen leiteten. Reblichkeit. Uneigennübigfeit. Bescheidenbeit, Menfchenliebe und ein reines Bewußtfeyn geben baraus bervor. Er tannte keinen Reind, weil er felbst Niemanden feind mar. Er feste bas allgemeine Befte über feinen eigenen Bortbeil und brachte jenem baber Opfer. bie oft feine ichmachen Rrafte überftiegen. glaubte fich gur gorberung ber Biffenichaft befimmt, nicht aber gur Erreichung irbifcher Bortheile; barum manbte er auf bie erftere mehr, als Die bebächtige Rudficht auf Die lettern erlauben mochte. Bebem biente er gern, ohne Gegendienfte au forbern, eine Gigenschaft, welche Undantbare nur zu oft zu feinem Nachtheile benutt baben. Df= fen und treubergig, wie er war, ließ fich fein Bertrauen balb gewinnen und fo wie er gegen Jeben rechtlich handelte, fo erwartete er auch Gleiches von feinem Rachften; er fannte feinen Argwohn und mar baber oft bas Biel feiner Betruger, aber bennoch blieb ihm Sag und Rachsucht ein frembes Gefühl. Er tannte zu febr feine eigenen Dangel und Schwächen, als daß er mit ben Borgugen, beren er fich mit Recht bewußt fenn burfte, batte prablen, ober Andern ihre Berdienste batte ftreitig machen wollen. Aber wenn er fcweigendes Berbienft verfannt ober verachtet; wenn er bas Bahre bon bem Dunkel ber Dummheit verschlungen, bas Sute unter bem Siege bes Bofen gertreten fab, bann verließ ibn feine Sanftmuth, bann entflammte ibn gerechter Unwille. Er geigte mit ber Beit wie 21 \*

mit bem bochften Gut, arbeitete rafilos feinem Riele entgegen und verachtete ben Dugiggang wie bas verberblichfte Lafter. Gleich empfanglich fur Lob und Sabel, freuete er fich bes erfteren im Stillen und gegen ben lettern, wenn er gegrundet mar, machten ihn weber Gigenliebe, noch Gitelfeit borlos. Er fcatte bie Menfchen nach bem Range bes Geiffes und Bergens, nicht nach ber Babl ihrer Abnen ober irbischen Guter, baber feine freundliche Leutfeligfeit, fein gerabes, ungefünfteltes Benehmen, fein gleich gestimmter Zon, nicht triechenb gegen

Sobe, nicht bodmuthig gegen Riebere.

Genugsam bei dem bescheibenen Ertrag eige= nen Berdienstes, unbefannt mit Sabsucht und Ehr= fucht, suchte er fein Glud nicht in boben Ehren, nicht im Gerausche ber Belt, nicht bei glanzenben Reften, aber im Rreise ber Seinigen und vertrauter Freunde, verlebte er bie fußeften Stunben. Freund ber Gefelligfeit, genoß er gern, wenn bes fcwilen Tages Gefchafte vollbracht maren, ben beitern Abend mit benen, bie fein Berg liebte, bie wie er bachten und empfanben, bie feine Schranfen ber Sitte von ihm trennten und bie, wenn ihn Rummer umschattete, ihn mit ihm theilten und Troft ober hoffnung in bas bedrangte Berg goffen, aber wenn bie Freude herrschte, war er nicht ber lette in ihren muntern Reiben; fein lebhaf= ter Geift, fein feiner Big, feine rege Phantafie, fein jugenblicher Frohfinn belebte und erhobte iebes Reft, woran er Theil nahm; boch nie überließ er fich bem ausgelaffenen Taumel ber Sinnlichkeit, nie überschritt er bie Schranten bes reinen, eblen Genuffes. Sier ubte er ftets eine ftrenge Gelbftbeberrichung. bie er eber bei Gelegenheiten mangeln ließ, wo bie Berudfichtigung feiner zeitlichen Berhaltniffe fie er= forbert batte.

Er ist nicht mehr. Wohl ihm! Er hat des Lebens Last und Hise getragen, Rummer und Sorgen drucken ihn nicht mehr. Ach! er denn seinen edlen Freunden und Gönnern nicht vergelten, was sie für ihn thaten; aber den wärmsten Dank nahm er mit hinüber. Die ihn kannten, mögen ihm ein wohlwollendes Andenken bewahren. Mancher verlor in ihm einen warmen, biedern Freund. Seine Geschwister und eine Wittwe sammt drei Kindern werden ewig im herzen um ihn trauern.

XVIII: Joseph Albert von Ittner,

Großbergegl. Bab. Staatsrath, Surator ber Universität, zu Freiburg, Gommandene bes gabringer Lowenordens, in Confang.

> geb. ben 2. Mårg 1754. geft. ben 9. Mårg 1825.

Roseph Albert von Ittner wurde auf einem Kaz miliengute, unweit Bingen am Rhein, geboren. Sein Bater war churmainzischer Beamter, nicht Leibarzt, wie im Conversationslericon, neue Folge, stehet, sons bern Bruder des verehrten Leibarztes dieses Rasmens. Unser Joseph Albert von Ittner entwickleschon als Anabe ausgezeichnete Talente; keiner seiner Mitschler hatte es in dem Studium der Philologie und der alten Alassister so weit gesbracht, wie er. Die ersten wissenschaftlichen Borzbereitungen erhielt er in Mainz und vervollssächigte sie Göttingen. Durch sein ganzes Leben war ihm der Rame Götting en theuer geblieben; er sprach gern und mit Eingenommenheit von dieser Schule, an der er des Unterrichts der berühmtes

fich unterhalten, fich bann mit ihnen auf ben Beuboben legen und vor ber Conne wieber frisch und munter auffteben, um von einem naben Relsgipfel bas unbefdreibliche Schaufpiel bes Sonnenaufgangs au genießen. Und wenn bann bie Sonne bober Rieg und ihren himmlischen Obem über bie ermas denbe Ratur ausgoß und jebes Geschopf fich ihrer belebenben Strablen freute, bann burchftreifte Deiss ner raftlos die Kluren, feine Beute verfolgend und felbit bann noch unverbroffen, wenn ein feltener Schmetterling in tudifchem Fluge ibn auf weite Abwege lodte, ober lange Streden gurud, ober bergauf, bergab und wieber hinauf zu laufen, zwang. Erbafchte er ihn endlich, fo verfunbete ein lautet Jubelruf feinen Triumph und alle faure Dube war vergeffen. Wenn aber alltägliche Insecten ibn umschmarmten, als wollten fie gefangen fenn, fo Megte er fie icherzenb anzureben "binweg eitle Thoren, fpart eure Dube! 3ch weiß icon mas ibr wollt: ibr buhlt um Unfterblichfeit! 3hr mochtet in meiner Sammlung glangen; aber bagu fend ibr bie Leute nicht, euch grunen feine Lorbeeren!" Doch nicht weniger als ber 3med bes Sams meins leitete ibn auf feinen Wanberungen ber Ginn für die erhabenen Scenen ber Alpennatur; benn, fo wie ibn oft Gegenden anzogen, bie bem Ange weniger Schonheiten barboten, aber eine reiche Musbeute für bie Sammfung verfprachen; fo locten ibn hinwieber bie malerifchen Gegenden gum Gemuffe ber Aufchauung. Dit bem Geschmad eines Runftlers, mit ber Begeifterung eines Dichters walls fahrtete er gur ben berrlichen Standpunkten unfres Landes; aber wie tief ihn bie Ratur burchbrang, wie febr fein Berg an ihr hieng, wie gludlich er fich in foldem Genuffe fühlte, tonnen nur bie bes zeugen, die ihn auf folden Wanderungen begleites

ten. Doch werben auch bie Lefer ber Reisebeschreis bungen, die er ben Alpenrosen einverleibt, ober einzeln ber Jugend widmete, gerne dieses Zeugniß be-

glaubigen \*).

Mit ben bereits genannten 3weden verband Meisener noch ben, viel nach ber Natur zu zeichnen, meist zwar nur Bergketten und Bergprofile; nicht; um davon ein malerisches Bild zu behalten, bazu waren auch seine unausgeführten Stizzen zu wesnig gewesen, sondern in der Absicht, dadurch, nach bem Beispiele des vortrefflichen G. Studer \*\*), zu einer genaueren topographischen Kenntniß der Alpen zu gelangen und oft auch, um die geognopstische Beschaffenheit einer Gegend in ein deutsisches Bild zu fassen.

Durch seine Kenntnisse im Fache ber bilbenberr Runfte, benen Meisner in früheren Jahren nicht ohne Erfolg vielen Eiser und Fleiß gewidmet hatte, burch seinen richtigen, gebilbeten Geschwack und immer regen Sinn für das Schone der Kunst, warer in der Bernischen Künstlergesellschaft ein eifriges Mitglied, das immer bemüht war, obgleich indirekzter Beise, zum Flor des Bereins das Seinige belzutragen; so wie auch wieder der Umgang mit: unsern ausgezeichneten Künstlern und Kunstsreunsben auf sein Gemüth sehr wohlthuend einwirktet und ihm manchen sestlichen Tag und frohen Abend gewährte. — Jeden solchen Berein, welchen ein

\*\*) Siehe deffen kurze Biographie in den Alpektofen von 1816.

<sup>\*)</sup> Die erste folder Reisebeschreibungen (bes Bernet Dberlandes) für die Zugend, gab Meisner 1801 bei E. Haller herans. Herr I. I. Burgdorfer wird dieselbe nächstens neu ausiegen. — Seit 1820 ließ Melsner jum; Renjahrsgeschent für die Zugend, vier neue Bandden, mit Aupfern und Bignetten erscheinen, unter dem Titelt, "Kleine Reisen in der Schweiz, für die Zugend beschrieben." Bern, 1820–1825, bei I. J. Burgdorfer.

\*\*) Siehe dessen kurze Biographie in den Alpektofen

gnter Zwed geschlossen hatte, betrachtete er als eine gemeinnützige Stiftung, die dem Vaterlande Frucht und Ehre bringe, da er die Schweiz, die ihn zwar nicht formlich in die Zahl ibrer Bürger aufnahm, jest als seine zweite Heimath liebte, so trat er gern solchen Gesellschaften, z. B. der helvetischen, der natursorschenden und der Musikgesellschaft bei und strebte immer mehr für sie und durch sie zum Besten des Landes mitzuwirken und dessen Ruhm durch

Biffenschaft und Runft gu beforbern \*).

Insbesondere verdanken ihm Berns Musikfreunde einen bedeutenden Dienst. Bon früher Jugend an beseelte ihn eine so unwiderstehliche Neigung für Mussik, daß er sich unermidlich bestrebte, in dieser Kunst etwas zu leisten, und in der That spielte er auch sein Lieblingsinstrument, das Bioloncello, wenn auch nicht mit ungewöhnlicher Fertigkeit, doch mit so viel ächtem Geschmack, mit so wahrem, ansprechendem Ausbruck, mit so schwenzender Jartheit, wie man es von Dilettanten wohl selten hören dürste. Auf die Bioline und das Fortepiano verwendete er wezniger Fleiß, aber in der Theorie der Musik besaß

Außerdem hinterließ Meisner eine umfaffende, reich ausgestattete, naturgefchichtliche Befchreibung ber Schweiz im Manuscript.

<sup>\*)</sup> Außer den weiter oben genannten Arbeiten Meisners, können hier noch folgende eine Erwähnung finden:
Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allg. schweiz.
Gesellsch. für die gesammten Naturwissenschaften. Herz ausgegeben von Fr. Meisner. Bern bei E. A. Jenni, 1817—1823. Ein Band 4. und dessen Fortsetung: Naturwissenschaftliche Annalen zc. 1824 u. 1825. Bei G. A.
Jenni. Im i Banden z., jedes aus zwei Stücken bestehend, wovon das letze nach Meisners Kode, vom herrn Dr. Brunner zum Druck beforbert wurde. Systematisches Berzeichniß der Schweizervögel, welche im Museum der Stadt Bern aufgestellt sind. (Gemeinschaftl. mit Schinz). Bern, 1824. gr. 8. Einrichtung der Meisnerschen Bebranst. zu Bern, Bern, 1804. Lehrbuch der Erdbeschreib, nach Gasspart. Ebd, 1806.

er bie grundlichften Renntniffe, wobon fein reiner. Gefcmad, fein richtiges Urtheil und die wenigen, aber gludlichen Berfuche im Componiren, Die wir von ihm haben, genug Beweise geben. Auch wurde er es obne folche und ohne feine unverbroffene Thes tiafeit fdwerlich babin gebracht baben, in Bern. mo er awar Talente und Liebhaberei genug, aber ben grundlichen musikalischen Sinn auf einer uns tergeordneten Stufe antraf, einen beffern Beift gu beleben und eine Bocal = und Instrumentalgesell. ichaft mit zu bilden ober zu reformiren, bie balb bie beften Dufitmerte auf eine Beife aufführte, wie man fie vor bem in Bern wohl taum gebort batte. So viel hinderniffe aller Art er auch lange Beit bierbei zu befampfen batte, ließ fich boch fein Duth und fein Enthusiasmus baburch teineswegs labs men und felbst teine Aufopferungen ober Enthebrungen, bie von feiner Geite erforbert murben, fdreds ten ibn von feinem feurigen Streben ab.

Ein anderes großes Berbienft muß man Deisnern einraumen, ein Berbienft um bie Bilbung und Erziehung ber Jugend beiberlei Gefchlechts. Cos wohl an der offentlichen Anstalt ber Afabemie, wo er ben Lehrstuhl ber Maturgeschichte feit 1805 inne hatte, als auch befonders bei feinen verschiebenen Privatinstituten, die er nach einander errichtete, bes wieß er feine vielfeitigen Fabigteiten in mehreren Bachern ber Pabagogit fowohl, als feine große Bar-liebe fur bie Jugend und fein feltenes Salent mit ibr umzugehen, bas Rugliche mit bem Angenehmen au perbinden und bas Biel gleichsam spielend auf bem leichtesten Wege zu erreichen. Bas viele Uns ftalten oft febr aus ber Acht laffen, die Bilbung bes kindlichen Herzens, war eigentlich fein Saupts giel. Durch eine liebevolle Behandlung mußte er Dergestalt auf bie Rinber zu wirken, baß fie ibm R. Retrolog. Br Jabeg.

nichts blieb vergeffen ober verabsaumt, ben sonverainen Orben, wo es möglich ware, zu retten. In ber Gefahr bewährt ber eble Mann seine Treue: ber wacere Kangler tampste pro aris et focis, und erst, als alles verloren war, wich er betrübt, aber mit gutem Gewissen unter ben Lehten vom

Rampfplate.

Alle Beforberungen und Auszeichnungen, welde ihm unter ber folgenden Regierung zu Theil geworben find, waren nur eine fcwache Bergel: tung für einen vergangenen Gludeftanb, ber ans Poetische grenzte. Er fand an bem bochseligen Carl Ariedrich, Großbergog von Baben, einen Rurften. ber feinen Berth anerkannte, ihn nach bem Preß= burger Frieden, burch welchen bie Besitzungen bes Sobanniterordens im Breisgau ihm mit bem Res gierungsversonale zugefallen waren, in ber Reibe ber gebeimen Rathe anftellte, als einen wahren Gewinn betrachtete und ihn beauftragte, bas gefürfiete Benedictinerflift St. Blaffen im Schwarzwald, burch feine gelehrten Orbensglieber fo rubmlich betannt, aufzulofen und feine Reichtbumer und Liegenschaften als Staatsgut ju übernehmen : Bermogen von mebreren Millionen. Man ermeffe baraus bie Große bes Butrauens und die Reinheit, bie man an Ittnern ehrte. Er entledigte fich bes bocht schwierigen Auftrages gang feiner wurdig und mußte mit bem Intereffe bes Staates bie Schonung, humanitat und Milbe fur biejenigen, welche bie Sand bes Schickfals getroffen hatte, fo au vereinigen, bag fomobl ber verlierende, als ber - gewinnende Theil feine pflichterfullende Sandlungsweise anerkannte, wie es benn auch im Bergen bes eblen Rurften lag, beffen Geschaftsmann er ges morben mar.

Er batte biefe Berrichtung noch nicht gang

1

beenbet, als er im Januar 1807 jum Curator bee boben Schule ju Freiburg ernannt wurde, mo er bamals fo manchen eingeriffenen Diffbrauch befeis tiate und ein reges literarifches Leben gur Bilbung ber Afabemifer veranlagte. Sabig, als ausgezeiche neter Bebrer in mehreren gachern aufgutreten und ein warmer Freund jeber Wiffenschaft, bat er bie Angelegenheiten ber Anstalt mit Gifer und vollkommener Theilnahme zu ben feinigen gemacht. Das Ibeal, nach welchem er ftrebte, war bas ibm fo theure Gottingen; aber bie Mittel, fich bem Ur= bilbe angunabern, maren zu beschrantt. Geine Buniche maren weit großer, als es bie Berbaltniffe verfatteten. Daber gefiel er fich manchmal nicht fonberlich in biefem neuen Kreife ber Thatigteit! er batte für bie Wiffenschaft gern Bunber gewirft und fublte ungern bie Mothigung, fich mit gewohnlichen Erfolgen zu begnügen. Bare er nach Maggabe reich gewesen, er murbe von feinem eigenen Sute zu Tausenden aufgeopfert haben, um ben lieblichen Traum ins Dafenn ju rufen. Er gramte fich manchmal über Dinge, woran weber er, noch Inbere bie Schuld hatten und tam mir guweilen wor wie einer, ber nach Romanen beiratben will und fein Schickfal vermunicht, weil er bie Braut feiner Einbildung nicht finden tann. Inbeffen weil er mehr munichte, als moglich war, unterließ er nicht bas Thunliche ins Wert zu fegen und bes Suten fo viel zu bezweden, als es bie Umftanbe erlaubten.

Das Großherzogthum halte mit ber Schweiz, einem nachbarlichen Staate, mehrere Gegenstände von Wichtigkeit ins Reine zu sehen. Es wurde ein Gesandter nothig; die Wahl fiel auf den Gesheimenrath von Ittner. Da seine Gegenwart nur zur Zeit der Tagsahung ersorderlich war, schien die

Curatel mit ber Gefanbichaft leicht vereinbarlich. Wenn es mabr ift, mas ein großer Staatsmann behauptet bat: "ein Gefandter muffe einem Darmortopfe gleichen, ber weber bie Farbe noch bie Buge veranbert, mas man zu ihm fprechen moge," fo war Ittner bagu verborben; er tonnte fcmeis Diese offene Stirn gen, aber fich nicht verftellen. voll Reblichkeit mar es aber gerabe, was ben Schweizern gefiel und Butrauen erwarb, fo wie er binwiederum bem Schweizervolke mit Borneigung zugethan mar. Er hatte gang ben rechten Zatt für bie Schweizer=Regierungen und Diplomaten, welden bas Steife ber ariftofratischen Formen gumis ber ift, die nur geraden, burch Talente ausges zeichneten Mannern in ben Berhandlungen mit Df= fenheit entgegen kommen, und er gewann baber bei ber Cibgenoffenschaft ungetheilte Liebe und Achtung. feinem Burften aber Unfehn und Chre. lebte gerne im Schweizerland und befonbers au Burich, wo er einer großen Angahl gelehrter Dan= ner begegnete, unter benen er bie ehwurdigen Greife, S. Untiftes Beg und Professor Sottinger ausneh= mend ehrte. Dazu trug fehr vieles bei, bie Rabe ber Buter bes Junter Efcher von Berg, eines in= nigen Freundes aus fruberer Beit, ben er nun ofters zu feben bas Bergnugen hatte.

Weil von Ittner sich in der Schweiz so gludlich fühlte, mochten auch Andere dasselbe hoffen: et erhielt, jedoch erst damals, als das Wichtigste abs gethau war, einen Nachfolger und von seinem Sous verain zum Beweise landesherrlicher Zufriedenheit, ben Rang im Staatsrathe und das Commandeurs Treuz des Zähringer Ordens. Die Schweizer zeichs neten ihn aus durch besondere Anhänglichkeit, die sie ihm bis ans Ende seines Lebens widmeten. Sein Abgang aus ber Schweiz erregte bort lebs baftes Bebauern.

Rachbem er ber Gesanbschaft enthoben mar. wurde er nach Conftanz versett und ihm bort bas Directorium bes Seefreifes an ber Stelle bes abgerufenen Rreisbirectors von Sofer übertragen. Bier wurde fein lebhafter Geift in ein mabres Actenmeer biefes Seefreises geworfen; bamit mar bie Curatel nicht langer vereinbarlich, bie er mehr liebte, als er bisher felbft gewußt hatte. Das übernom= mene Geschaft mar gang anderer Art, als alle feine fruberen Amtsfuhrungen; er mußte fich von Borne einarbeiten, mas ihm bei fortgeschrittenen Sabren fauer antam und ihm um fo mubelicher murbe, ba er gewohnt war, fein Amt nicht blos zu führen, fondern beffelben Deifter ju fenn. Doch nahm ihm fein hof nach einer Beit bie Burbe wieber ab und gemahrte ihm einen Bwischenraum ber Rube, bis er ihm eine angenehmere Bestimmung juweis Diefes geschah im 3. 1818, mo er fen konnte. als Bevollmachtigter mit jener Commission nach Frant= furt a. M. abgeordnet murbe, welche fich mit Regulirung ber tatholischefirchlichen Ungelegenheiten in ben Deutschen Bundesstaaten zu beschäftigen batte. Bier, wo er geraume Beit verweilte, trat er bas lestemal in einem offentlichen Charafter auf und half bie mertwurdigen Untrage bearbeiten, welche für bie Berftellung bes reinen ursprünglichen ca= tholischen Rirchenzustandes an ben Pabft gemacht Man zweifelte nicht, bag er neben bem Burtembergifchen Gefandten als babifcher nach Rom gur Unterhandlung mit bem Carbinal Confalvi um fo mehr werde abgeordnet werden, als er burch feine Fertigkeit in ber Lateinischen wie in ber Italienischen Sprache einen großen Borzug vor Unbern behauptete. Diese Mission murbe indessen eis

nem Andern übertragen. So wenig er fonft ein Freund vom Brachliegen und berufslofer Semachlichteit war, fehnte er fich boch allmahlig nach bem Rubeftande, otium oum dignitate, wie er fich gern

ausbrudte, was ibm auch bewilliget wurde.

Er geborte nun wieber ju Konftang gang feis nem gludlichen bauslichen Rreife und ber Biffenfcaft an, von wenigen, aber trefflichen Freunden umgeben: es war ber erlauchte Bisthumsverwefer, Freiherr von Begenberg , ber Freiherr von Lag-berg und fein Sausnachbar, S. Defan Strafer. Ein groffer Theil bes Tages mar ben Werten bes Briechischen Alterthums geweiht. Somer wurbe Uhm im vorgeschrittenen Alter eine neue Quelle ber Freuben; jest fcbien er ben lieblichen Ganger gang zu empfinden; bann wechselte er wieder mit ben Eragitern, oder erlustigte fic am gratibsen Buthwillen bes Aristophanes. Mitunter griff er nach ber Gefchichte ober nach ben emften Betrachtungen bes Antonin; nach Theophrafts Buchern von ben Pflanzen und ber Pflanzengeschichte. Aber was foll ich fie alle nennen: es war ber größte Theil ber geiftvollen hinterlaffenschaft ber Griechisichen Borgeit, womit er fich forfchend beschäftigte, ober woran er fich erfreute. Uebrigens war fein Baus, wie ebemals im angenehmen Beitersbeim, eblen Reisenden gafifreundlich geoffnet, Die fein Ruf und ber Bunich berbeifuhrte, ben Staatsmann und Dufenfreund ju begrußen ober tennen gu lernen, ober auch Empfehlungsichreiben an Biebermanner in die Schweiz mitzunehmen. Ich nenne von biefen vielen nur ein paat große Ramen, ben Freiheren, Minifter von Stein und Friebr. Muguft Bolf: aber alle, bie einsprachen, fcbieben mit bem Bunfche, wieber zu tommen. In Den Abendftunden verfaßte er meift. Die

fleinen Auffage fur Bicottes Diecellen, (fpater bie Ueberlieferungen) , Ausarbeitungen ernfterer Art, ober humoriftifche fur bie Erheiterungen \*), unb früher für die Bris von Jacobi, die oft burch ihre Munterteit und ofter burch ihre Gemuthlichteit eins nahmen. Diese beiben Sattungen von ernft= und ferhaften Probucten feiner Feber find achtunges warbige Reliquien, fowohl feines Beobachtungsgeiftes und Forfchungsblide, als feiner liebenemur= bigen Lebhaftigteit und Laune, mit welcher er gange Gefellichaften ju unterhalten und ju erheitern mußte. In biefen Stunden fcbrieb er auch bas Leben bes Dichters ber Grazien \*\*). Durchaus waren ihm bie Abenbftunben theuer: ein Feind von ben Bers ftrenungen in großerer Gefellschaft und von jealis chein Spiele, haßte er nichts mehr als bas Rens nen nach Bergnugen, wie er es nannte. Rur im Fleineren Rreife von Freunden entfaltete er feinen Frobfinn und feinen unterhaltenben Bis, ber erft in ben letten Sahren allmablig bon ibm Abschied nahm. Aber an feine Stelle trat eine gewiffe find= liche Gemuthestimmung, die ihn fehr liebensmurbig machte und ihm die Natur, von ber er immer ein berglicher Rreund mar, noch mehr verschonerte.

Sch finde in biefem Uebergange feiner Art zu empfinden und aufzunehmen eine ber Miturfaschen, welche ibn zu ben Minnefangern hinzog und

<sup>\*)</sup> Welchem Lefer berfelben ift unter andern wohl nicht feine treffliche Erzählung "der Pralat" noch in der Erinnerung?

Die treffliche Lebensbeschreibung seines Freundes, des liedlichen Dichters Johann Georg Jacobi, ehemaligen Professon Freiburg. Nur wenigen ift dies betannt. Es macht diese Lebensbeschreibung den achten Band der sammtlichen Schriften I. G. Jacobis aus, die bei Drell, Fußli und Compagnie in Burch, 1822 herause tamen.

überhaupt zur alten Deutschen Poeterei; aber einen eben so großen Untheil baran hatte sein Freund von Laßberg. So geschah es benn, daß in seinen späten Tagen die Griechische Dichtkunst bei ihm wider Bermuthen eine Nebenbuhlerin bekam, die in ihrem Gesolge die ganze Literatur des Deutschen Mittelalters mitbrachte. Die letzte hatte freilich noch eine eigene Empsehlung anderswoher. Der Entwurf, die scriptores rerum germanicarum in einer neuen Ausgabe mit Beizug aller kritischen Hulfsmittel unserm Bolke in die Hande zu legen, war zu schön, als daß er einen Mann nicht in Anspruch genommen hatte, der die ihm gewordene Muse zum gemeinen Besten zu verwenden wünschte.

Das Loos aller Menichen, bie alt werben. traf auch Stinern, baß fie namlich einen um ben andern von ihren Theuern vorangeben feben. Er verlor feinen Schmager, ben ehrmurbigen von Bauer, Prafibenten bes Sofgerichts; balb folgte in bie= fem Saufe ein empfindlicher Berluft um ben an= bern. Dun fprach ber Tob in bem von Ittner= fchen Saufe felbft ein und entrig ibm ben aweiten Sobn, einen jungen Mann von ausnehmenben Renntniffen, vorzüglich im Rache ber Chemie, Bereits einige Sabre lang Profeffor berfelben an ber boben Schule ju Freiburg und literarifc befannt burch feine Schrift uber Blaufaure, von bem men mit Recht Großes in feiner Biffenschaft gewartigte \*). Bon biefem Mugenblide an umzog gleich= fam ein Flor bas Gemuth bes Baters, ben er nim= mer weglegen konnte bis ans Ende feiner Zage : erwachte bie und ba noch in freundlicher Gefells

<sup>\*)</sup> Biographische Stigge gum Andenten bes ordenti. Prof. Dr. Frang von Ittner, von Dr. 3. Mr. Alexanden Edler.

schnen Lichtstrahlen, hervordringend durch Bwischen

raume eines grauen Gewolfes.

Man batte ibn bisber wenig frant gefeben; aber von nun an erfolgte ein Rachlag ber Rrafte und die gewöhnlichen Uebel, bie aus bemfelben entflehen. Er empfieng fie mit Rube und ertrug fie mit Entichloffenheit: julet verweigerten fie ibm fogar bie Erquidung bes Krantenlagers; burch fechzehn Lage barrete er im Lebnftuble bes Musganges feiner Leiben mit gaffung und geiftiger Ues berlegenheit, mitunter felbft mit beiterem Ginne. Die letten Stunden giengen milbe an ibm voruber; er endete fie mit einem fanften Entschlums mem, morte bonis optabili, sine sensu doloris, wie er felbft ben Bintritt eines bochft vorzüge lichen Mannes unferer Beit geschilbert hat \*). Er entschlief in einem Alter von 71 Jahren, bes Dorgens am 9. Marg 1825. Den 11. Marg murbe bie irbifche Bulle ber Muttererbe übergeben und bie Gebachtniffeier in ber Dom= und Dunfterfirche beaangen. In feinem Grabe weinten eine liebes volle Gattin, Therese, geborne von Frank, eine un= verbeirathete Tochter, ein Sohn, Amtmann in Babifchen Diensten, viele Freunde und bankbare Unbanger bes Berblichenen, unter benen er vielen einft Bobltbaten zufließen ließ.

Im Borhergehenden leuchtet sein liebenswursbiger Character hervor. Auch sein Meußeres war einnehmend. Sein Buchs war hoch mit einem angemessenen Embonpoint. Damit verband sich ein wurdevolles Benehmen in seinen Bewegungen, bas

<sup>\*)</sup> Piae memoriae Caroli Friderici magni Baderum Ducis. 1811. 4.

R. Retrolog. 8r Jahrg.

fich felbft im Frohfinn und ber heiterften Laune nie

etwas vergab.

Eine aussubrliche Biographie hofft man nache ftens aus ber Feber bes herrn Prafecten Dr. Schreiber in Freiburg zu erhalten.

3—g,

Dr. J. L. 6-g.

## \* XIX. Johann Joseph Kausch,

Dr. mod. et chirurg., tonigl. Preuß. Regierungs = und Medizinalrath zu Liegnig, Ritter bes eifernen Kreuzes am weißen Bande und des rothen Ablerorbens britter Rlaffe und Mitglied ber gelehrten Gefellschaften zu Berlin, Wien, Breslau, Erfurt und Erlangen.

> geb. am 16. Sept. 1751, geft. am 10. Mårz 1825.

Unter allen Fakultatöstubien bieten, wie bie Ersfahrung lehrt, nur Theologie und Medizin ihsen Freunden eine vielseitige und fortschreitende Bilsbung dar. Freilich wird der Arzt, welcher nur nach der Schule seine Kranken behandelt, eben so wenig, als der Prediger, welcher seit seinen akademischen Jahren bei der Konkordanz, bei der Postille oder bochstens bei irgend einer Erklärung der Perikopen stehen bleibt, in jene Kategorie nicht gehören; aber dies sind Ausnahmen, welche nur den Unschigen oder Eragen tressen. \*) Dahingegen der Jurist

<sup>\*)</sup> Man hat auch Beispiele von Aerzten, welche Pachtungen übernehmen, handwerke treiben, und von Predigern, welche den Ader bauen, Schafzüchter find und sich in handelsgeschäfte einlaffen. Bei jenen mißte ein solcher Misbrauch von der Behorde nothwendig gehindert werden und diese sollten bester gestellt fepn, und nicht nothig baben, ihre Pfarrader selbst zu bewirthschaften,

(bie Universitatelebrer merben naturlich bavon aus: genommen), nachbem er meift grabe fo viel gelernt bat, wie bas Eramen erforbert, größtentheils au einem Dechanismus geführt wird, welcher jebe allgemeine Bilbung tobtet, ju jebem weitern Fortfcbritt ibm alle Beit raubt und ben Funten nach boberer Musbilbung in fleinlichen Formen und oft bochft traurigen Gefchaften erlofchen lagt. Wenn mir bie atabemifchen Juriffen ausnehmen : fo mochte bie Babt ber prattifden Buriften, welche literarifc fich auszeichneten und befonbers in ben ihrem Sache entfernteren Studien arbeiteten, fich gegen bie ber Merate und Prediger, gang in bemfelben, namlich praftifden, Berhaltniffe, wol verhalten, wie Gins ju Sunbert; jeboch gilt bies nur leiber von unferer Beit, benn vor bunbert und mehr Sahren fonnte man bem prattifchen Juriften, wie bie Literarge= fcbichte es bezeugt, einen fo barten Bormurf nicht machen.

Es gehört nicht hierher, und gebührt mir auch nicht, da ich, als Prediger, Gegenparthei bin, die etwaigen außern Ursachen dieser betrübenden Ersfahrung anzuführen; aber auf einige innere Ursachen will ich hier aufmerksam machen, und um so mehr, da sie auch aus gegenwärtiger Lebensbeschreisbung hervorgehen. Bringt der Jüngling, welcher sich den juristischen Studien widmet, nur mittelmässige Borkenntnisse, wie es meistens der Fall ist, auf die Universität: so versteht er den höhern, wissenschaftlichen Bortrag seines Lehrers nicht und hält sich, in der Angst seines Serzens, oft erst im letze ten halben Jahre, an seinen Sopfner oder an

um ihre Familie zu ernahren und wenigstens die Zinfen von einem geringen Theile des auf ihre Ausbildung gewendeten Kapitals fich zu erwerben.

eine andere juriflische Acerra; im feltnern entgegengefettem Ralle ift bie Musficht auf fein leichtes Ergs men viel au einlabenb, als bag er nicht ber Freude biejenige Beit lieber gonnen mochte, welche feinen Stubien gebuhren follte. Und wenn auch wirklich ein befferer Geift ibn belebt, fo unterbrudt bie fbatere Erfahrung im praftifchen Leben alle meitere Ausbildung; bier fieht er es ein, wie wenig er für feinen Beruf gesammelt bat und bag bie Theorie in ben empirischen Formeln begraben wird; bier fühlt er's, bag nicht einmal ein tuchtiger Prototols lant aus ihm geworden fen und bag er bas Alte vergeffen muffe, um Reues wieder zu lerneng bier burchbringt ibn oft bie Ueberzeugung mit Schauber, bag im Praktischen bas Ibeal feines akatemischen Studiums untergebe. Warum bat bas Alterthum in feinen großen Buriften und eben foviel boch- und viel gebilbete flaffifche Manner aufgestellt? Es ift ein Raftengeift unter uns eingeriffen, welcher-jeber allgemeinen Bilbung wiberftrebt! Benn ber Jurift feine gand= und Provinzialgesete inne bat, mit ben Formen bes Rechts bekannt ift; wenn er als Abvokat bas Recht über bem Unrecht oft per= geffen lernt, jenes vermeiben fann, um biefes geltend au machen: bann glaubt er, von aller weitern Bilbung befreit zu fenn und icheibet fich, im Gefühl feines reichern Erwerbs, von feinen atabemifchen Kreunden, welche jest im Baterlande nur burch Kortbilbung ihr mageres Ginkommen erhoben, ober burch wiffenschaftliche Thatiakeit ihre ungewiffe Bukunft befestigen konnen. Gin folch praktischer Jurift wird felten, fen er auch ber rechtlichfte Mann, zu miffen-Schaftlichem Austausche taugen und bes Arates, er ftebe benn an feinem Rrankenlager, ober bes Prebigers, er bringe ihm bann ben Troft ber Religion, gebilbeter und bilbenber Freund fenn. Aber aus

bemfelben Grunbe, welcher jenen von uns trennt, merben Arat und Prebiger fich baufiger einanber nabern, und mabre Freunde merben. Doch auch end brobt ber Raftengeift mit agyptischer Trennung; brum faffe bu, Prediger, bein Studium im Geift und in ber Babrheit auf, verachte ben tobten Buchftaben liturgifcher Form und fcopfe Leben aus bei= liger Offenbarung, um auch in Anberen Leben au erzeugen, Eroft ju grunden und hoffnung ju fcaffen! und bu, Arat, verlaffe bie mantenben Spfteme bes Jahrhunderts, gerftore nicht ben Tempel Gottes auf Erben burch trugliche Berfuche: fonbern folge ben Spuren ber Natur, laffe fie malten, opfere fie nicht ber Afterweisheit auf und, fo wie bie Ratur im Allgemeinen lebt und ihre großen Erscheinungen unter Ginem Gefete fteben, fo ftrebe auch bu nach allgemeiner Ausbildung und verachte fein menfch= liches Wiffen! Gin folder Argt mar Johann 30= fepb Raufch!

Sehr wahr bemerkt Raufch in seinen "Schidsfalen" (Leipzig, 1797): "bie Geschichte ber Sohne ift sehr oft mehr ober weniger ein Produkt, nicht nur des Erziehungsspstems, sondern auch der Benksart, der Einsichten und des Charakters ber Bater."

Dieser Bater unfres Kausch war Stadtphysitus zu komenberg in Schlesien, ein Mann von gut organisirtem Kopse, welcher aber mit der Zeit nicht sortgeschritten war; doch führte ihn sein eigner Geist oft auf Resultate, welche man, ungeachtet seines Mangels an Lekture, mit Recht bewundern mußte. Tempori aliquid commendandum. Dies war das Prinzip, wonach er ärztlich handelte. Aber er war ein hestiger und dabei unentschloßner Mann, und so wie er Strenge gegen sich selbst übte und in dem Systeme der katholischen Kirche, worin er geboren und erzogen war, unerschütterlich beharrte:

fo forberte er biefe Strenge auch unerbittlich von Undern, und befonbers von feinen Rinbern einen blinden Geborfam. Schon 1756 gog ber Bater nach Breslau, wo er 1794 ftarb. Auffallend wurde es fenn, daß ein Argt von gutem Rufe und mit firirtem Gebalte verfeben, bas wohlfeilere Leben in ber Provinzialstadt bem fostspieligeren in ber Sauptstadt vorgezogen habe, wenn nicht fein Bater, welcher fich vom gemeinen Bauer gum inkolatsfähigen Rittergutsbesiger emporgeschwungen batte, meinen mußte, daß ber Menich, Die Zalente und Renntniffe feines Cohnes ermagend, in einem niedrigen Rreife, fich nie gum Musgezeichneten erbeben fonne. Aber Breslau mar fur Raufc's Bater nicht ber Ort feiner Birtfamteit, theils mes gen feiner an Sypochondrie grangenden Zenaftlich= feit, theile megen feines Burudbleibene in ber neuen Literatur feiner Beit: bieg und anbere bausliche Umftanbe brachten ber Familie viele trube Stun= ben und wirkten auch nachtheilig auf unfern Raufch.

Ein blühender Anabe mit blond gelodtem Baar, fraftiger Gesundheit, war Rausch in seiner ersten Jugend, das lebendige Abbild des Frohsinns, der Offenheit und des schuldlosesten Lebensgenusses. Ein Slüd für ihn, daß die Natur so viel Gutes in sein Herz gelegt hatte, denn die nachsichtslose Strenge seines Waters, der blinde Gehorsam, welchen die Jesuiterschule zu Breslau (die sogenannte Leozopoldine) \*) von ihren Zöglingen forderte, hatte ihn

<sup>\*)</sup> In unfern Tagen ift biefe alte Jesuiterschule, welche in sechs Klassen Gymnasialbildung ertheilte und in sechs Klassen Universität, aber nur philosophischer und theologischer Fakultat war, mit ber Biadriea zu fr an kfurt a. d. D. vereinigt und zu einer hoch chule, welche die schonken hoffnungen nicht nur erregt, sondern auch schon erfallt hat, erhoben worden.

leicht zur Berstedtheit verleiten konnen und um so mehr, ba ber zum eitlen Jünglinge herangewachsene schwie Knabe sich ungeachtet seiner Fortschritte in ben Wissenschaften, oft gekränkt fühlen mußte, wenn ber Bater nur kärglich die Lurusbedursnisse seines Sohnes befriedigen konnte. Aber die Bartzlichkeit ber liebenden haushälterischen Mutter milzberte die Strenge des Baters und der Fleiß des Jünglings überwand, von seiner natürlichen Anlage unterstügt, die Schwierigkeiten, welche die falsche Methode seiner Lehrer seinen Fortschritten in den Weg legte. \*) Lange vermochte aber Kausch nicht,

<sup>\*)</sup> Es ift auffallend, baß, während in Wien und andern katholischen Universitätsstäden ein Denis, (Siened), Scherfer, Mako, Bell, Maskalier und andere Zesuiten hervorglänzten, in Bresslau noch die dunkelste Scholastik, der krasselte Monachismus, die blindeste Oberdienz und der entschiedenste Etel vor Allem, was neuere, besonders Deutsche Literatur betraf, herrschten. Ohne mich dier über das geistlose Auswendiglernen jener Zeit zu beklagen, will ich nur Einiges auführen, welches den achten Rabinismus an der Stirne trägt. Ju den Disputirüdungen, welche täglich gebalten und Circuli genannt wurden, gab man folgende Säte und Fragen auf:
"Jede einfache Idee muß unbedingt wahr seyn."

<sup>&</sup>quot;Jebe einfache Ibee muß unbedingt mabr fenn." "Bebe gufammengefeste Ibee tann mabr ober falfch fenn."

<sup>&</sup>quot;Gibt es in ber Ginnenwelt etwas allgemeines? "Rann Gewißheit und Bermuthung in eben bemfelben Berftanbe, zu eben berfelben Beit ftatt finden?"

Ein wahrer Ze fuitismus! Aber noch mehr: in ber hochsten Klasse bes Gymnasiums nannte ber Lebrer seine Schuler Du und verhängte ftreng torperliche Buchtigung über sie; in ben Universitätsklassen redete der Prosesso seine Studenten folgendermaßen an: "eat Dominus in pace, cras mane veniat ad me," und forderte den handtuß von ihm, gebrauchte ihn auch meist zu seinem Bedienten. Aehre statt Ehre, flussen fatt fliesen, siß statt sus, Blutt katt Blut auszusprechen, war Lehrern und Schulern gemein und nicht besser gieng es

fo forberte er biefe Strenge auch unerbittlich von Andern, und besonders von feinen Rindern einen blinden Gehorsam. Schon 1756 zog der Bater Auffallend nach Breslau, wo er 1794 ftarb. wurde es fenn, bag ein Argt von gutem Rufe und mit firirtem Gehalte verfeben, bas mobifeilere Leben in ber Provinzialstadt bem toftspieligeren in ber Sauptftabt vorgezogen habe, wenn nicht fein Bater, welcher fich vom gemeinen Bauer gum intolatsfähigen Rittergutsbesiger emporgeschwungen hatte, meinen mußte, bag ber Denfc, bie Zalente und Kenntniffe feines Sohnes erwagenb, in einem niebrigen Kreife, fich nie gum Musgezeichneten erbeben tonne. Aber Breslau mar fur Raufd's Bater nicht ber Ort feiner Birtfamteit, theils mes gen feiner an Sppochonbrie granzenden Mengfilich feit, theile megen feines Burudbleibene in ber neuen Literatur feiner Beit: Dief und anbere bausliche Umftande brachten ber Ramilie viele trube Stunben und wirkten auch nachtheilig auf unfern Raufd.

Ein blühender Anabe mit blond gelocktem haar, traftiger Gesundheit, war Kausch in seiner ersten Jugend, das lebendige Abbild des Frohsinns, der Offenheit und des schuldlosesten Lebensgenusses. Ein Sind für ihn, daß die Natur so viel Gutes in sein herz gelegt hatte, denn die nachsichtslose Strenge Jeines Baters, der blinde Gehorsam, welchen die Besulterschule zu Breslau (die sogenannte Leos. positione) \*) von ihren Zöglingen sorderte, hatte ihn

<sup>\*)</sup> In unfern Tagen ift biefe alte Jesuiterschule, selche in sechs Klassen Gymnasialbildung ertheilte und a sechs Klassen Universität, aber nur philosophischer und beologischer Fatultat war, mit ber Biadriea zu Frant furt i. b. D. vereinigt und zu einer hoch schule, welche die schonken Boffnungen nicht nur erregt, sondern auch feben erfüllt hat, erhoben worden.

leicht zur Berflecktheit verleiten konnen und um so mehr, da der zum eitlen Junglinge herangewachsene schone Knabe sich ungeachtet seiner Fortschritte in den Wissenschaften, oft gekränkt suhlen mußte, menn der Bater nur kärglich die Lurusbedurfnisse seines Sohnes befriedigen konnte. Aber die Bartslichkeit der liebenden hanshälterischen Mutter milberte die Strenge des Baters und der Fleiß des Junglings überwand, von seiner natürlichen Anlage unterstützt, die Schwierigkeiten, welche die falsche Methode seiner Lehrer seinen Fortschritten in den Weg legte. \*) Lange vermochte aber Kausch und

<sup>\*)</sup> Es ift auffallend, das, während in Wien und andern katholischen Universitätsstädten ein Denis, (Siened), Scherfer, Mako, Bell, Maskalier und andere Resulten hervorglänzten, in Breslau noch die dunkelste Scholastis, der trasseste Monachismus, die blindeste Den dienz und der entschiedenste Etel vor Allem, was neuere, desonders Deutsche Literatur betraf, herrschten. Diese mich dier über das geistlose Auswendiglernen jener zeit zu beklagen, will ich nur Einiges ansühren, welches den achten Rabinismus an der Stirne trägt. Bu den Disputirübungen, welche täglich gehalten und Circuli genannt wurden, gab man folgende Sahe und Fragen auf:

<sup>&</sup>quot;Jede einfache Ibee muß unbedingt wahr fem."
"Jede gusammengesete Ibee tann wahr ober falfch
fenn."

<sup>&</sup>quot;Sibt es in der Sinnenwelt etwas allgemeines? "Rann Gewisheit und Bermuthung in eben demfels ben Berftande, zu eben derfelben Beit fatt finden?"

Ein wahrer Je suit is mus! Aber noch mehr: in ber bochften Klaffe bes Gomnasiums nannte ber Lehrer seine Schüler Du und verhängte ftreng torperliche Buchtigung über fie; in ben Universitätsklaffen rebete ber Profesor seine Studenten folgendermaßen an: ",eat Dominus in pace, cras mane veniat ad me, " und forderte den handtuß von ihm, gebrauchte ihn auch meist zu seinem Bedienten. Aehre ftatt Ehre, flussen katt sies sen, siß statt suß, Blutt katt Blut auszusprechen, war Lehrern und Chulern gemein und nicht bestergeng es

20010

mit allen biefen Schwierigkeiten gu fampfen! ber farte, frohgefinnte Sungling murbe balb ein mißvergningter, bleichfarbiger Schwachling, mit bie Gehnfucht, aus bem Befangniffe feines Lebent ers. lofet ju merben, fiegte uber alle Freuben, welche ihm, obgleich fparfam, ju Theil murben. Bie leicht fonnte in jener Beit feine Unfchulb gefahrbet wete. ben, ba Gefallfucht, Affektation und Liebelei, nach feinem eigenen Geftanbniffe, bie bervorstechenben Buge feines Charafters waren! Je ftrenger ber Sungling behandelt wird, befto geringer ift feiner Enthaltsamfeit, befto großer feine Berftedtheit unber, Babrheitsscheu; aber in unferm Raufch murben alle biefe Gefahren burch feinen grengenlofen Bleif und burch Rurcht por bem Bater und por ber Strafe befeitiget. Eltern, tretet nicht auf biefe gefahrvolle Brucke; benn unter taufend heuchleris ichen Rinbern, werbet ibr faum Gins gum rechtlis den und mahrheiteliebenben Danne hervorwachfen feben!

Mes in der alten Literatur und vorzüglich im Gischischen zu jener Zeit in Breslau verssaumt wurde, das ersehte die Mathematit sur die Vildung des Verstandes; (Kausch sagt einmal, Mathematit und Schachsbiel' seven die gründlichssten Bildner des menschlichen Verstandes, er kenne kein Tortium.): diese, so wie die Physik studirte Kausch mit angestrengtem Fleise unter dem was dem Meisner, bessen Name der wurdige Schusler nie ohne Regungen der Dankbarkeit ausgesprochen bat \*), und die medizinischen

mit ber Micfprache bes Sateinifchen, wo die grenlichften Germanionen Sberall hervortraten.

blieb, shift net war friher Profeffor ber Phofit und blieb, shift nie Golder andgezeidnet, bod nicht in

Wiffenschaften trug bem raftlosen Junglinge ber eigene Bater bis zur Promotionsfahigkeit vor. Dies war bamals in Breslau nicht selten. Die Doktos ren Wike und Kroker haben auf diesem Wege Kerzte zu Dutenben gebilbet. Aber nur beim ges molen Kopfe, nur bei bemjenigen, welcher spater Gelegenheit hatte und Gelegenheit nahm, sich praktisch auszubilden, konnte ein solch einseitiges Stusbin von gludlichem Ersolge sepn.

Bie weit Kausch bamals schon vorgerückt war, beweiset auch feine Inauguralschrift, welche er noch in Breslau schrieb und worin er gegen ben berühmten Cartheuser bewieß, daß die Unaufslöslichkeit ber Arzeneimittel kein Grund sep, ihnen

bie Beilfrafte abzusprechen.

•

So vorbereitet, reifete Rausch mit schon ficht bar erhöhter Lebenstraft Enbe Januars 1773 nach Hallez benn bas Fortweh erzeugte in ihm bies selben Erscheinungen, welche sonst bas Heimweh gebiert. Damals glanzte vor allen Niegti als Anatom und Balsamirer hervor. \*) Nach ber Pro-

seiner Sphare, sondern wurde in die Apologie verset; ein hauptfehler der Gefellschaft Zesu, welche im altromischen Sinne glaubte, daß ein guter Feldherr auch ein guter Gtaatsmann und ein guter Financier auch ein tuchtiger Baurath seyn muffe. Diese Allseitigkeit ift mit dem Alterthume begraben worden.

<sup>\*)</sup> Warum hat man die Kunst des Einbalfamirens, welche uns die großen Manner der Borzeit in ihren les bendigen Bügen schauen und aus ihnen uns Kraft zum eignen Streben schöpfen läßt, mit dem Tode ihres zweiten Entdeckers untergehen lassen? Der Liebling, Friestichs II., der durch Literatur und Geschmack ausgezeichsnete Breslauische Domherr Bastiani, welchen Kausch die schöne Mumie des jungen Schimmelmanns von Riesti bereitet, während seiner kurzen Anwesenheit in Berlin, lebendig schilderte, interessitet sich doch sehr dasur. Kausch beschreibt diese Mumie, als eine schollen schwarzmarmorirte Bildsaule.

. 40

motion, welche fich fowohl burch bad gellenfie tein bes Boglings ber Jefuiten, als end auszeichnete, bag fie ohne Prafes geforb, ! Raufch im Dai beffelben Sahres gu But Drag und fant Gelegenheit, um ein Geri einer gobnfutiche bis nach Bien ju fabrett batte er ein Abentheuer, wie er fcon fra Breslau und beim Grafen von Roftin. Bomenberg, gehabt batte, ein Abenthemes, ches feine Unfchulb auf eine eben fo gefd Probe feste, als es Beugniß giebt, bag bie fucht noch nicht von ihm gewichen war und wie er felbft gefteht, bie Furcht per treurigen gen ihn am meiften fchuste; "aber", fahrt Ra fort, "vollftanbig jungfrauliche Unfoulb (er nachtete mit einer jungen Dame in bemfelben gen) ift bie ftartfte Feffel fur bie manuliche & lichfeit." Sa ens flinifche Unftalt genugte feinem foungsgeifte nicht fo febr, wie bas Opiel ber b bergigen Bruber unter Quarin (fpater fei der Leibargt) und bas Bedenhaus unter Col mo bie Leiben bes menschlichen Rorpers, bejet In bibigen Fiebern, ifm mehr Ansbeute barb als eine zehnichrige ensgebreitete Praris. 31 Somie und Botanit war Jaquin ber & fein Bebrer und ber berühmte Ingenbans. Mitfchaler, und in ben praftifchen Anftalten Medizin ju Bien, ben erften bamals in Em Lernte Sanfo ben richtigen Blid, welcher in mialen Arate angleich ben tuchtigen Empirifer fundet.

So wenig Deutsche Literatur und schone fenschaften bem zu ben besten hoffnungen beteimenben Arzte bis jest bekannt waren, obg seine Stiefgrofmutter, eine junge Dame in wenberg, ibn icon auf ber Schule mit C

Tert, Rabner, Saller und anberen Deuts fchen Rlaffikern jener Beit und gewiß aller Beit beeinen profaifchen Muffat unter bem Titel: wer ift ber Gludlichfte? offentlich bruden gu laffen.

Ein Bufammentreffen unfres Raufd mit Maria Eberefia barf ich bier um fo weniger verschweigen, ba bie Berbienfte biefer großen Rais ferin neu baraus bervorleuchten. Das große Clent, welches bie Blattern-Epidemie bamals oft berurfachte, hatte bic eble Frau veranlaßt, ein Inflitut gur Empfung ber Menfchenblattern in Begenborf, einem faifetlichen Luftfcbloffe, gu grunben. Sier ftromten bie Bewohner Biens, theils aus Deugier, theils um ber Raiferin gu gefallen, binaus gu bem acht menschlichen Fefte. 3war wurden nur bie Rinder ber Bornehmen geimpft, aber bie Bitte bes erwachsenen Raufch, welcher bie Blattern noch nicht gehabt hatte, und fein blubenbes Geficht bor ihrer Berftorung bemahren wollte, hatte fo viel Gigenes, bag bie erhabene Frau fie bewilligte. Wie ein Erzieher unter feinen Boglingen, fo fand Raufc unter feinen Impflingen und bot fich ben Banben bes Baron von Storf, als Impfarztes, unter ber lufficht ber kaiferlichen Kammerzahlmeisterin von Raper, einer febr ebeln Frau, bar; aber, uns eachtet einer zweimaligen Impfung, faßte bas Gift

In Begenborf befuchte bie Raiferin ibre ignung und in Soonbrunn wurben bie Impfe ge bewirthet, beschente und entlaffen; gern bebe Sausch spater Die bamals ibm so angeneh. Ducaten gegen bie, im Gesprich mit ber Sais wergeffene Uhr ausgefauscht baben, um eine werten von biefer ebien Burfin gu bef Stort, Satti and Banter iden

maist - traftia raegen jenen forectlichen Reinb' bes menfclichen Lebens, aber eift Senner bat ben Sieg über ibn bavon getragen. Belche Borur-Meile wom Eingreifen in bie Bege ber Borfebung und frater von Brutalität, bat man nicht bem uns niefnnübigen Streben biefer und anderer Manner regengefest! 3ch weiß es noch febr mobl, welche watte meinem bellsehenben Bater in feiner Geinde zu Theil murben, als er mich, bas erfte Rinb; welches in Brestan geimpft murbe, 1787 wen bem feligen Mebiginalaffeffor Beer vor ber forecitichen Anfteckung burch bie Impfung mit Menfcenblattern schuten ließ; ich weiß es noch fehr wohl, wie Biele engherzig triumphirten, ba ihre Prophezeihung, eine fcwere Krantheit werbe Rache am willführlichen Eingriff in Gottes Plane nebs men burd ein gefahrvolles bigiges Rieber an mir faft in Erfullung zu geben foien. Go traurig fab es noch bamals, felbft unter ben gebildeten Stan= ben meiner Baterftabt aus! Ifts nicht um fo mehr st bermundern, bag Saufch, unter einem fo ftrenm: Bater und in fo beschränkenber Lebranftalt, Die Meffeln bes Borurtheils fo fibnell und fo gang, wiernehn Sahr fruber icon, abftreifen tonnte.

Die vielen Schönen Biens, welche fich in Gehendorf versammelten, brachten unfern Kaufch iften bamals auf die Behauptung, welche er fast awanzig Jahre spater in Jakobs philosophischen Annalen niederlegte, das vollendete Schönheit hind Genie nie zufammen seyn könnten. Die erstere verkündigt fich nur in der Wellenlinie, nicht in den thurmhoben Wogen des im Sturm braufenden Weeres, sondern, in der Spiegelsläche, menn die besuhigten Wellen in eliptischen Formen sich bewegen. Das markirte Gesicht des Genies bit weiter auben. Gestalt numb zeigt im lebendigen

Spiegel die zuckenden Blige des Geiftes, von wels chem es belebt wird. Mannliche Schönheit ift das her von weiblicher himmelweit verschieden und das geniale Weib wird sich im Aeusern eben so wenig zu einer mediceischen Benus erheben, als das Konsterfei des Apollo von Belvedere in itgend einem Manne einen genialen Kopf voraussegen wird.

So gern Raufch in Bien geblieben ware, so fanden sich boch Schwierigkeiten, von welchen er spater urtheilte, "baß sie leicht zu überwinden gewesen waren," und er mußte mit einem kleinen Ausstuge nach Ungarn, wo schon Debenburg und Efterhazy ihm die Saulen des herkules wurden, sich begnügen. Sein Genius führte ihn richtiger, wollte ihn reinigen durch Prüfungen und

ihn zu einer bobern Wirksamteit erheben!

Ende 1774 reifete Raufch burch Dabren nach Schlefien gurud und fand balb in Breslau eine recht hubiche Praris. Schon 1776 erbielt er einen Ruf, ale Leibargt gu Erachenberg, murbe zugleich tonigl. Physitus in bem Militich= Trachen= berger Kreise und beirathete im Alter von 25 3abs ren bie Tochter bes Raufmanns Berboni aus Breslau. Nur als Leibarzt und als Kreisphysitus war hier zu leben, ba bie Umgegend bem Arzte ungunftig ift. Der Fürft von hatfelb ftarb. ploslich 1779 in Breslau und balb folgte ibm auch die Surftin, beren Mitvormund über ben jungen Pringen, ber Breslauische Domherr , Baron von Roth firch (nachmaliger Beihbischof), bie Stelle eines Leibarates eingeben ließ. Deshalb gog Raufch nach Militich, mo nicht nur ein bebeus tenber Landadel, fondern auch bas benachbarte Dos len, welchem bie Juben, wie ju Faktoren, Sande wertern, fo auch zu Mergten bienen mußten, eine bebeutenbe Braris batbot.

Bier Sahre war Kaufch in Tradenberg gewesen, als er 1780 nach Militsch zog, mo er zugleich hausarzt bes Grafen von Burghaus zu Gulau wurde und in Polen eine ausgedehnte

Befanntichaft erhielt.

"Einen unverzeihlichen Rebler contra politiam medicam machte ich , "fagt Kausch," barin , bag aich nicht nach meiner Untunft zu Dilitich bols nifc lernte." Wer wird ibm nicht gern barin beiftimmen! bes Brot ich effe, bes Lieb ich finge: ift zwar ein engherziger Grundsat, aber burch bie Erfahrung gewiß fur Jeben bestätiget, welcher in einem ganbe lebt, beffen Rationalsprache nicht feine Mutterfprache ift. Es war bamals in Dolen Sitte. bag ber bobe Abel fich theils burch Latinitat ausgeichnete, theils in Paris fich frangofifch gebilbet hatte; baber tonnte auch Raufch bier burchtom= men, und um fo mebr, wenn bie Dufaten=Rarten fcon bie Ginlabung bekleibet hatten. Aber beim niebern Abel, welcher noch eben fo niebrig in feis ner Bilbung fanb, mar bies nicht ber Kall. Zene pranumerativen Dufaten-Rarten waren um fo las derlicher, je unfichrer ber Argt fenn muß, ba ein folder Afford ibn fcon im Boraus zwang, ben Rranten ju belfen, fo wenig er auch feiner Sache gewiß fenn mochte. Aber bie Lage ber Dinge gebot eine kluge Rudficht, und wie viel alte Praktis fer, welche nur Routine hatten, haben fich bas mals und mehr noch früher unermekliche Reichs thumer in Volen erworben!

Satte der schnelle Zod des Fürsten und der Fürstin von Satsfeld die Aussichten des jungen Mannes, welcher auf dieselben hin eben in den Ehestand getreten war, sehr getrübt: so mußte ihn der Schlag, welcher ihn schon im ersten Jahre seis nes Aufenthalts zu Miltisch (1780) traf, noch

mehr nieberbeugen. Seine geliebte Frangista, (geb. Berboni) ftarb im erften Bochenbette an ben Folgen ihres Schredens über ben ploglichen Tob ihres Kindes, wahrend ihr Satte in Berufss geschäften abwesend war.

Die Inschrift auf ein Dentmal, welches Kaufch ibr feben laffen wollte (?), lautet folgendermaßen:

Groß genug Diefer Afchentrug, Deinen Ueberreft hier einzuschließen! Biel zu klein Burd' er fenn, Meine Thranen brein zu gießen!

Im Jahre 1788 heirathete Kaufch seine zweite Frau, Therese, geborne Carove und verband sich badurch wiederum mit einer altitalienischen Kausse mannsfamilie in Breslau. Es gieng ihm hiebet, wie es wol dem größten Theile junger Cheleute zu gehen pflegt, da sie, als Hauptpersonen des Festes, selten viel darüber zu gedieten haben und oft alten Basen und Pathen solgen mussen. Je heis ser unste Wunsche sind, desto seltner werden wir ihrer recht froh! dies erfuhr auch Kausch an seinem Hochzeitstage; aber ein so ungludliches Beichen dies für seine Che schien, so gludlich ist sie für ihn geworden, obgleich der Lob mehrerer Kinzber ihn betrübte.

Kausch lebte bis zum Jahr 1797, nicht nur im häuslichen Frieden, im arztlichen Bertrauen und in der Achtung seiner Behörden, sondern auch in Rücksicht auf seine dkonomischen Berhältnisse (er, gesteht felbst, daß er sowohl durch seine beiden Physfikate, \*) als auch durch Deputate und Gehalte

<sup>\*)</sup> Der verewigte birigirende Minifter in Goles,

and einigen benachbarten gräflichen Saufern 600 Reichsthaler Fixum jährlich hatte, ohne feine besteutende Praxis und andere außerordentliche Sinnahmen zu rechnen) sehr glücklich, und hoffte einst im Alter, nach der Berforgung seiner Kinder, seine Praxis aufgeben und nur von diesem bestimmten Gehalte, so wie von dem etwa Ersparten, anständig leben

au fonnen.

Aber jenes ungludbringende Jahr zerftörte plotslich alle seine und wie es schien recht sichern hoffmungen. Es begann mit Leiden in seiner Familie:
feine Gattin und seine alteste Tochter \*) wurden
geschrlich trant, dasselbe Schicksal traf seinen Bebienten und sein Dienstmadchen und den handbater übersiel ein Schleimsieder; man befürchtete
wirklich den Aufang einer Epidemie. Aber das
größte Ungluck sollte noch kommen!

Raufd murbe ploglich verhaftet unb

nach Spanbau geführt.

3m Jahr 1791 entwarf Kaufch ben Man au

fien, Graf von Hoym, übertrug dem thatigen und gefchickten Arzte, außer seinem schlefischen Physikate, noch das Physikat zu Abelnau im damaligen Güdprens fen 1795.

<sup>\*)</sup> Dieselbe krankelte oft und war schon früher von ihrem Bater dem Aode, welcher sie an der entschiesdem Kode, welcher sie an der entschieden dem Kode, welcher sie an der entschieden dem Koden. Ein Beweis, sagt Laufch, welchen auch dei andern Kindern die heilung dieser Krankhelt gelungen war, "daß Lungensucht vor dem dreißigken Jahr "keinen tödtlichen Charakter habe. If sie ohne bektigschen tödtlichen Charakter habe. If sie ohne bektigschicht; ist sie mit Lieder verdunden, so wird sie nichtlich; ist sie mit Lieder verdunden, so wird sie nicht keinem Alter gesährlicher, als der früheren Ingend. Kriglich treten, besonders wenn Eitergeschwüre damit ver "dunden sind, in der Ingend leicht abzehrende Liede dem Kod zur Folge haben, jedoch kann bie "nicht als Kegel angenommen werden."

. • -

feinen Radrichten über Schlesien, Bobmen und Polen, las ju biefem 3mede Alles, mas ibm mertwurdig fchien, bereifete fein Baterland in ver-Schiebenen Richtungen, ging aus bem ichlefischen Gebirge nach Prag und über Dresben nach Saufe gurud, nutte feine Betanntichaft mit Große polen und burchftrich Rleinvolen bis Rratau und So ausgeruftet, ging er an bas Mieliczka. Bert und lieferte in ber Form einer Reisebeschreis bung bas Bichtigfte über Berfaffung, Literatur, Statiftit, Sandel 2c., nebft topographischen Gins gelnheiten. Er gefteht es felbft ein, bag er bei Dolen. wo wenig vorgearbeitet ift, am meiften hinter feinem Sbeale gurudgeblieben mare, bag bingegen feine Darftellung von Schlefien, welches er naturlich genauer kannte und wo bie Quellen reichlicher floffen, fo wie von Bobmen, wo viel Materialien icon gesammelt maren, feinen Bunichen am meiften entfprache. Daß folche Berte, fo Haffifch fie auch zu ihrer Beit fenn mogen, nur ein augenblickliches Intereffe haben und fpater nur bem Geschichtsforscher von Werth fenn konnen, ift nicht nur im Allgemeinen flar, fonbern wird auch von Saufch erkannt, und "wer kann Alles wiffen, Ml-"les richtig wiffen! Wer tann in Allem gleich "ftart fenn!"

In feinen Rachrichten über Schlefien batte Raufch auch über bas Erziehungsinftitut für Beltpriefter ju Breslau geurtheilt, beffen Sehler aufgebedt und befonbers einen Borfteber beffelben, ben geiftlichen Rath L. überfpannter Grundfage beschuldiget. Dag Rausch wirklich nicht Uns recht hatte, beweifet nicht nur ber Untheil, welchen viele katholische Geiftliche, Die fich aber (fo brudt fich Rausch felbft barüber aus:) aus gurcht vor bem hohen Rathe, nur bei ber Nacht, wie Ritos 28

bemus, barliber mit ibm befprachen, an feinet Behanptung nahmen ; beweiset auch, bag jene Pries Refanftalt, bas fogenannte Alumnat, burch ben thralich verewigten Furft-Bifchof ju Breslau, ben Prinzen von Doben lobes Bartenftein, eine. ras bitale Umschaffung erhielt. Aber bie Obsturanten. ober wie Raufch fich milb ausbrudt, bie Berfechter bes antiquirten Spftems, flegten über bie Babrbeit und fo wurde unferm Rauf d, nachbem er ben Bibers euf verweigert hatte, ein fistalischer Prozes zu Theil. Beboch murbe biefer Prozeg bald barauf inspenbirt. ba fich Raufch erbot, bas etwa Dbjectiv-Unrichtige fbas Subjective wird tein reblicher Mann aufobfern. fobald er bie Babrbeit richtig erfannt bat:) näcktens au verbeffern; bieß ift and 1796 in feinen fortges Testen Rachrichten über jene Banber gefcheben, über gugleich burch Documente bargethan worben bag Raufchens Befdulbigungen nicht übertrieben gewefen maren. In biefem Prozeffe, welchen Raufd felbft führte, bediente er fich bes Rathes anberer, bes fonders des Kriegsrath Berboni de Sposetti gu Detris tan, zu welchem er, als bem Stiefbruber feiner erften Frau, bas meifte Butrauen hatte. Dieg war wegen ber großeren Entfernung bisber immer brieflich gefcheben: wo freilich nicht Beit und Raum genug vorhanden war um alles Rothige zu verhandeln; um fo mehr wunfde te Raufch eine perfonliche Bufammentunft mit Bers boni und diefe wurde ibm im Commer 1795 at Theil. Berboni reifte namlich von Detrifan über Rempten und Bartenberg nach Bress lau und Raufch bestimmte ibm fcbriftlich ein Reins bezoous beim Ergpriefter Libor zu Bartenbert

In biefem Briefe an Berboni tam folgende

Stelle vor:

"Der Berr Ergpriefter Libor ift ein heller Ropfi "gang auf bem rechten Bege, bort tonnen wir fed "Tonfabuliren, ohne baß Sie zu befürchten haben, baß "von Ihrem Antheil etwas ruchtbar werben burfte,

(ober tonnte)."

Diefe Stelle murbe leiber Beranlaffung, baf Raufd als Staatsgefangener und Erulant, entfernt pon feiner Familie, ein trauervolles Sabr verlebtel Much ohne feine weitlauftige Interpretation wird ber Unbefangene, beren es leiber bamals nur wenige gab. beim erften Blid ertennen, wie foulblos Raufd in biefe Banbel verwidelt wurde. Raufd. Berboni und Libor maren Ratholiten, Erfterer ift feinem Bes rufe nach nicht zu Abvotatengeschaften berechtiget. Lesterer in feiner geiftlichen Stellung, ba Raufchens Prozef feine Beborbe galt, felbft gefahrbet und alfo flar, bag Raufch feinem Schwager Berboni. pon welchem er wegen Libor nichts zu befürchten batte, einen Wint gab, bag auch er von Libor mes gen feines Untheils an jenem Prozeffe nichts zu bes fürchten babe. Wie gang anders murbe Raufch ges fdrieben baben, wenn er von Berbonis, Leipgis gers und Conteffas Planen, beren Richts icon lanaft erwiesen ift, Etwas gewußt hatte!

Es ist jedem unserer Leser bekannt, daß König Ludwig XVI. von einer Parthei, welche des Thrones sich selbst bemachtigen wollte, zum Tode gesührt wurs dez sie siegte freilich nicht, sondern grub sich selbst ihr Grad. Es ist jedem bekannt, daß die liberalen Iven der ersten Helden jener Zeit — wer kann dem reißenden Strome sichere Damme entgegensehen? wer kann der Kugel, sodald sie ihr sinsteres Lager verlassen der hat, ihren weitern Lauf vorzeichnen? wer kann dem seuerspeienden Berge gebieten? — in den spastern Greuelscenen, welche und Frankreich damals darbot, untergingen und in den wildesten Ochlokratismus ausarteten. Es ist jedem bekannt, daß die Nachthas der jener Zeit nur Rettung in auswärtigen Kriegen

28 4

finden tonnten und bag große Bewegungen auch gros fe Talente bervorriefen, welche fich an bie Guise ber Armeen und bes Staats ftellten und Mles rings um fich in Guropa, mas ihrem Streben entgegen mar, gittern machten. Daber bas Gefpenft bes Safobinis: mus, welches man auch unter bem rubigen und rebli= den Deutschen auffuchte; baber bie gurcht por Emiffaren, welche im Deutschen Ginn und Bergen gewiß feinen Gingang finden fonnten, fobalb nur Die fcbrede liche Frucht beffen, mas ben freifinnigen Mann unter und belebt batte , por unfre Augen geführt morben

mar.

Benn bie Firften mabre Bater ihres Bolfes find, wenn fie, ale Gelbftherricher, nicht ben Subalternen allein ben Boblitand ihrer Rinder anperfrauen : bann werben fie, wie ber liebenbe Bas ter in feiner Familie, rubig und gefegnet leben fons nen. Wenn aber Argwohn burch eignes Gefühl und burch Ginflufterungen in ben Furften entftebt, und fie, in bas Beiligthum ber Legitimitat fich bullend, fremd werben ibren Rinbern : bann muß, wie ber allauftrenge Familienvater es erfahrt, Diff= trauen und Unruhe in ben Rinbern und gerechte Aurcht in ihren Batern bervorfeimen. Das ift bas mabre Bilb jener Beit, welche burch Franfreichs Difbrauch einer achten Freiheit, auch in Deutschland bervorgerufen murbe! Gine faft breifigjabrige Erfahrung bat bie Dachtigen hoffentlich eines Beffern belehrt und fie überzeugt, wie treu bie beutfchen Rinber gegen liebenbe Bater gefinnt finb.

Bene angeführte Briefftelle brachte unfern Raufch in ben Berbacht einer Theilnahme an ben fpater entbedten Umfrieben Berbonis, ba biefelbe unter ben Papieren bes Schwagers gefunden morben mar. Daß fie gar feinen Bezug barauf batte und man nur Satobinismus roch, wo fein Bebante

bavon vorhanden mar, ift der Borbergebenden ichon' gezeigt worden; Berbonis und feiner fogenannsten Mitscher, Bebort nicht hierher. \*) Kausch fag in Spandau und wurde auf blogen Berdacht bin nicht nur verhaftet, sons bern auch fodter erilirt!

Mm 16. Februar 1797 lief ibn ber Rittmeifter von Sonis ju Militich (vom Bufarenregiment Leftot), als Argt holen und verhaftete ibn; feine Zaschen wurden untersucht \*\*) und bei ber Rachfrage nach feinen Schluffeln ertlatte Raufch (wer wird auch, wenn ein Rranker ihn fchnell tufen lagt, feine Schluffel bet fich führen?), bag feine Fratt alle Schluffel babe und bag feine meiften Das, piete übethaupt unverfcoloffen maren. Done wiedet nach Saufe geben ju burfen, wurde bems felben nur erlaubt, bie ihm, ale Refonvalestentine notblaen Bequemlichkeiten tommen gu laffen und im eighen Bagen au fabren. Der Lieutnant von Bulbingslomen blieb bei ibm und ber ermaonte. Rittmeister erklarte, nachdem er alle jene Bunfche bes Berhafteten erfüllt hatte, bag Raufch's. Rrau fich gefaßt betragen habe. Dicht bis Subram, wo ber Stab ftanb, fonbern bis Glogann, wo Raufch's verfiegelte Schriften anfamen, ging bie Reife und von ba weiter über Frantfürt a. b. D. nach Spandau. , Moch ift teinbunfoulbigerer über biefe Brade gefahren rief Raufch aus, als er in biefe geftung einfube, wo er Anfangs ein fleines, buntles Bimmer auf bem Balle im Fort ber Ronigin, fbater eine

<sup>3</sup>eepont be Cyofetti ift jest Dberprafibent bes Geobherzogth, Pofen, (Vident Conv. Lex. 10. Bb.)

<sup>\*)</sup> Seite 221 von Raufch's Gelbftbiographie.

besseres auf bem großen Plate ber Arftung bes mobnte.

So traurig bem Staatsgefangenen ber Berlust ber Freiheit, die Entfernung von seiner Familie auch werden muß, so können noch Ratten, Mäuse und anderes Ungezieser, die mögliche Feuersgesahr und die Entbehrung der nothwendigsten Bequemlichkeiten sein trauriges Leben, welchem nur bas Rasseln der Schlösser Beränderung darbietet, mit dem grellsten Schatten erfüllen, besonders wenn feine Ahätigkeit nur auf eignes Nachdenken bes

Am 21. April beffelben Sahres wurde Kaufch awar von Spandau entloffen, aber, taut tonigt, Kabinetsbefehl, wegen Berbachts erilirt und reifte nun nach beipgig, wo er feine Gelbfibiographie forieb \*) und mit folgenden Worten fchlof:

"Bwar kenne ich meine Rechte, benn Beachen, bat beine Stlaven und wer nicht Selnn ift, bat "fein Becht; aber ich brauche sie nicht zu soedern, "benn ber gemissenhafte Friedrichten, er ift krim "Tennt auch vollommen seine Pslichten, er ift krim "Despot und er wird mir ungesordert and mit "probem herzen angebeihen lassen, worauf meine "ganz, unbestedte Unschuld Anspruch zu machen ber "rechtiget ist."

Schon ein Jahr barauf murbe Kaufch's Unschwit anerkannt und unser gerechter König Frivbrich: Wilhelm III., rief ihn balb nach feiner Stronbesteigung, nicht nur zurud, sehte ihn nicht nur im alle seine alten Aemter wieber ein, sendam

<sup>&</sup>quot;) Aus Diefer Stibftbibgraphie, fo wie aus einigen brieflichen Mitthellungen, welche ich aus Millitfa, mib Bie gnis erhielt, ift gegenwärtige Lebensbeschreibung bed verewigten Kaufch entftanben.

ertheilte ihm noch als Entschähigung für erlittene Berlufte, eine lebenslängliche Penfion von 150 Reichsthalern. Anfang 1806 erhielt Kausch bein Titel eines Medizinalsraths und wurde nach Kailisch und nach der Entstehung des herzogthums Barschau im Jahre 1809, als Regierungs und Medizinalrath nach Liegnitz versetz. Bier Jahre barauf ward er Ritter des eisernen Kreuzes und am 18. Mai 1823 feierte er in Barmbrunn das Indiam seiner medizinischen Doctorwurde; hierz ber hatte er sich gestüchtet, um sich von seinen gichtschen Zusällen zu befreien; die hierher erreichte ihn die Gnade seines Königs und zeichnete ihn mit dem rothen Ablerorden dritter Klasse aus \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Es ift mir befannt geworben", fdrieb ihm ber Berr Minifter von Altenftein, Grelleng aus Berlin, "daß Em. Boblgeboren am 18. b. DR. 3br funfzigjabeis "ges Doctorjublaum feiern werden. Ich habe mich ver-"pflichtet gehalten, Gr. Majeftat bem Ronige von bie-"fem feltenen gefte Mugeige gu machen und Muerbochft "biefelben haben geruht, Ihnen in Rudflicht Ihrer ans-"gezeichneten Dienftleiftung und erfolgreichen Thatigeeit "mittelft Allerhochfter Rabinetbordre vom 8. b. M. ben "rothen Ablerorden britter Rlaffe allergnabigft gu verleis "ben und mir aufzutragen, Ihnen zugleich die beruhigenbe "Busicherung zu geben, daß nach Ihrem Tobe für Ihre "Bittwe und Ihren Gohn geforgt werden solle. Die In-fignien bes Ihnen verliehenen Ordens, so wie das dazu "geborige fonigt, Sanbidreiben, werben Ihnen von bem abortigen Regierungsprafibium eingebanbiget werben. In-"bem ich mich freue, Em. Boblgeboren fowohl zu bies "fem ausgezeichneten Beweife Allerhochfter buld und "Gnade Glid ju munichen, als Ihnen auch meine berg-"lichfte Theilnahme an Diefem fo feltenen Befte ausbru-"den gu tonnen, verbinde ich zugleich ben innigen Bunfch, ,baß fie noch piele gludliche Zage erleben und lange noch jungern Runftgenoffen ale Borbild, wie man fich burch Beig und Anftrengung ausgezeichnete Berbienfte, fo-,wohl in ber Biffenschaft, als im Dienfte bes Staates germerben tonne, porleuchten mogen, Dit Beranugen bes

ther bie hoffnungen feiner Behorbe und bie Bunfche bes königl. Ministers wurden eben so wenig erstult, als Gott bas Gebet feiner liebenden Gattin und ihrer beiben Enkeltochter erhorte. Schon am 1. Septbr. 1824 zwang zunehmende Kranklichkeit ben wurdigen Greis, im 73. Jahre seines Alters, ben Ruhestand zu suchen, welchen er aus königlischer Milbe mit einer Pension von 950 Thalern ers hielt und nach kaum sechs Monaten, am 10. Marz 1825, im Alter von 78 Jahren 5 Monaten und 24 Tagen mit dem ewigen Ruhestande verwechselte.

"So lange", sagt Klose in ben folesis so en Provinzialblattern (Junius 1825) "So, "lange Geist und Kenntnisse, angewandt zur Bers, "vollkommnung der Wissenschaft und zur Förderung "menschlichen Wohls einen Anspruch auf Hochachs, jung geben werden, wird Rausch unter und uns

"bergeffen bleiben!"

Das literarische Birken bes ausgezeichneten Mannes ju schilbern, will ich jest noch versuchen. Dis Schriftsellerei Unfangs herrschenbe Leibenschaft in ihm gewesen Jey, hat er selbst erkannt; das bieselbe aber durch ben zunehmenden Umfang seiner Praxis beschränkt wurde, läst sich leicht erklaren, obgleich seine Ruhmsucht, wie er freimuthig es gesteht, ihn immer wieder dazu antrieb und auch der Gewinn eines Honorars ihn dazu anspornte.

Bas schon früher angeführt ift, will ich bies übergeben und nur basjenige nennen, mas ihn fige ter auszeichnete ?). Schon bei seinem anberthalbe

<sup>&</sup>quot;nute ich außerdem diese Gelegenheit, Em. Wohlgebound, "Die Berficherung meiner Ihnen gewidmeten ausgezeich"neten hochachtung und Abeilnahme an Ihrem Wohlen,
"dehn zu erneuern."
Altenficin.
\*\*) Wenn die ftrenge Kritik bei einigen seiner Schrife

jährigen Aufenthalte in Bien sammelte er Materialien über die Mönchskappe ober Wolferlei.
(Arnica montana L.) \*) und ließ dieselben in den
medizinischen Jahrbüchern später abdrucken. In
Arachenberg sing er an Psichologie und zwar Anfangs aus französischen Philosophen zu studiren;
Herder über den Ursprung der Sprache sührte
ihn auf die Kraft des Lons und seines Zeitmaßes,
und so entstand noch in Militsch seine meisterhaste Abhandlung über den Einsluß der Tone
und besonders der Musik auf die Seele,
welche überall mit Beifall ausgenommen wurde.

Im Jahr 1785 begann Kaufch eine ichtefis iche Blumenlese unter bem Titel: Barbenopfer, wovon brei Jahrgange erschienen; balb barauf kamen seine "Frau ohne Borurtheil" und seine Upologien beraus. Lettere waren ein Journal, welches, ungeachtet bes ihm von allen Geiten ers

ten auch die legte Feile vermift : fo muß fie boch aners Tennen, daß Saufch fich mit, Geist und Gewandheit feis nes Gegenftandes immer bemachtiget habe, mit Scharffinn in ihn eingedrungen fen und mit einer febr gluttlichen Leichtigfeit; worin er von feiner ausgedreiteten Bei obfenheit unterftugt wurde, benfelben ju behandeln wufts.

<sup>\*)</sup> Diese Pflanze, welche im Dentschen noch unter mehreren Ramen vorkommt, gehort in die neunzehnte Klasse Linné & zu den Syngenessen und wirkt, unter der Leitung eines geschickten Arztes, vortheilhaft gegen Epilepsie und andere gefährliche Krankheiten, so wie sie und äußerlich angewendet wird. In Schweden wurde ie ehemals von den Bauern zu Tabak verarbeitet. Sie vächst meist in gebirgigten Gegenden, wo sie aber nur on Jiegen aufgesucht wird und ihre schöne, große und elbe Blume nach der Sonne dreht. Der berühmte Coln in Wien entbeckte sie zuerst, stellte Bersuche darüber und machte dieselben bekannt, ihre heilkrasse empseheid.

forecite , wir finben ibn, im Billibe mit Uns febutb"unb Belfgion fie mar ibm Tein leeres Formenwefen, fonbern burchbrang fein Ders ans Peben - tamsfeit hechelt bie Unbfiben feiner Beit und vertrauen auf Gott und feine gerechte Gadet wir finden ibn, mitten unter ben verschiebenartig-ften literarifden Arbeiten, Beift mit Gewandheit perbinben und immer bie Biffenschaft und eine nutliche Thatigfeit im Muge haben; wir finben ibn im Rreife feiner Familie, als liebenben und wiedergeliebten Sausvafer und muffen nur ben un= gludlichen Bater fcmerglich bedauern ; wir finden endlich ben ehrmurbigen Greis, nach einem thatis gen und mubevollen Leben, mit bet Gnabe feines Ronigs belohnt, mit ber Liebe und Achtung feiner Beitgenoffen gefchmudt, bon ben Geinigen gefegnet, im hoffnungsftrable ber untergehenden Conne fich auffcwingen gu Gottes ewigem Friedenslichte!

## Seine Schriften find:

Diss. inaug, de remediorum in humoribus nostris non salubilium efficacia. Halae, 1773. 4. Gollins heilkräfte d. Wolferlet in Fiebern u. a. faulen Krankfeiten; a. d. D. katein. seiner Wahrnehmungen über hisige u. langwierige Krankh. übers. 2c. Bressau, 1777. — Zwei Leizcheureden auf d. Fürsten u. die Fürstin v. Hazseld. Das. 1780. — Ueber d. Einstuß der Köne u. insbes. der Musselt auf die Seele; eine psycholog. Abhandl. nehft einem Anh. über den unmitteld. Iwest der schonen Künste. Das. 1781. — Schlessens Bardenopfer für 1786, gesammelt u. auf eigene Kosten herausgegeben v. Kausch, 1786. Schlessens Bardenopfer für 1787, 1788 u. s. f. s. (auch unter d. Titel: poet. Blamenlese der preuß. Staaten für 1788, 1789. 12.) — Der allerneneste Koman, oder die Fran ohne Vorurtheil. 1785u. 1786. — Aesthet. Gespräche über die größten dichterischen Kouurth. Nassechnenert, Reims und Silbenmaaß 2c. Press. u. Leips. 1786. — Mahrheit u. Freimüthigk. in schwesserkt. Umsamung, 1. Bochu. Kürnb. 1789. Fortges unter solz. Tit.: Freimuthige Unterhaltungen über die neuesten Bord.

falle unfere Beitalters, Die Gitten u. SandlungBarten b. Menfchen 2c. Beipg. 1790. - Driginalbemertungen über bie beiden in unfern Tagen am meiften im Schwunge gebenben Rindviehfterben, nebft Befanntmachung eis nes toftenlof., febr gluckl. u. durch vieljahr. Erfahrung bestätigten Beilverfahrens im fogen. Milgbranbe. Grotts tan u. Beipg. 1790. - Rabale im Givilbienft; ein bras mat. Roman, in 2 numerirten Theatervorftell. 2c. Daf. 1790. - Beantwortung ber Frage: Wie fann man . a. eine leichte, nicht allzufoftip, Urt ben Bundargten. benen D. Bandvolf anvertraut ift u. Die D. leibenben Menfchheit oft mehr fchabl. als nugl. find, einen beffern u. zwechmaß. Unterricht beibringen? welcher Die furfavftl. Maing, Atademie ber Biff. gu Erf. b. Preis quertannt hat. Erfurt, 1790. - Rameralprincipien über Rindviehfterben, fur ganbesregierungen u. angebenbe Staatswirthe. Mit einer Aupfert. Berlin, 1798. — Rachrichten über Polen, 2 Thle. Galgb. 1798. — Musführl. Rachrichten über Bohmen, ebend, 1794. - Musfahrl. Rachrichten über Schleften, ebend. 1794. — Gab berans: Apologien 1-3. heft. Leips, 1787. (Ron ibm ift bavin: Etwas in b. Ratholicismusfache in Bajebung auf Schleften; Untwort auf Suitnat's Brief über Rant; Parallelen zwifden ber proteft. u. tatbol. Rationalaufflarung, in wiefern fie burch bie eine ober E Die andere Geiftlichkeit mehr ober weniger begunftigt " wird). - Erfahrungen über b. Buugenbrand ob. Dellabrand bes Rindviehes, in Pols Repertorium für bie gerichtl, und offentl, Arzueigel. B. 2. St. 2, 869 - 308 (1791). — Reber Ludwig Ferdinands fcone Abat; in ben foles. Provingialblattern, 1793. St. 9. - Raufchens Schickfale, nebft mannigfaltigen Abfcmeifungen u. einer Beilage. Leipg. 1797. - Beift u. Rris tit ber medicin. u. chirurg. Beitfchriften Zeutschl. fur Mergte u. Bundargte. Leipg. 1798, 1799 u. 1800. -Medicin. u. chirurg. Erfahrungen, in Briefen an Gir= tanner, Bufeland, Boder, Quarin, Richter u. f. m. nebft b. eingegang. Untworten. Beipg. 1798. - Briefe an ben Ginfiedler Grund auf bem Riefengebirge, über feine Sandesverweifung u. gethanen Reifen nach Beipg., Zena, Beimar, Erfurt, Gotha, Gottingen, Salle, Potsbam n. Berlin, 1799. - Genbichreiben an frn. bofr. buf= Land in Zena, auf Beranlaffung f. Schrift: Bemerkungen über bas Rervenfieber u. f. Complicationen. 211=

finen ?": Rach vollenbeten Schutjabren befuchte er Die Univerfitat ju Belmflabt, nachbem er icon auf ber Schule ben Entfeblug jum Studium ber Das thematit gefaßt batte und wurde nach breijahrigem Aufenthalte bafelbit Lebrer an ber bortigen Schule. 2118 Anabe mar er immer heiter und gefund gemefen; eifriger Rleiß und vieles Gigen auf ber Univerfitat hatten feiner Gefundheit gefchabet, fo bag er nach einjabriger Bermaltung genothigt mar, feine Stelle gu Selmftabt aufzugeben und zwei Sahre gu Saufe Bugubringen, wo ibm fortbauernbe hypochondrifche Befchwerben, bie ihn auch fpater nie gang verlie= Ben, geiftige Thatigfeit unmöglich machten. Rach Berbefferung feines Buftanbes marb er als Lehrer ber Mathematif und Phyfit an's Pabagogium gu Salle berufen, welche Stelle er 11 Jahre verfab. worauf er im Jahr 1811 nach Leipzig als aufer= ordentlicher Profeffor ber Mathematif und Dbferva= tor ber Sternwarte tam und fich 1814 verheirathete. Rach bem Tobe bes Profeffore Praffe (1814) marb ibm bie erlebigte Lebrftelle übertragen, auch nahm ibn 1824 bas große Fürftencollegium unter feine Dit= glieder auf. Ginen Ruf, ben er von hier nach Dor= pat erhielt, fchlug er, obwohl bie Unnahme beffel= ben ihm eine vortheilhafte Lage gefichert hatte, ans Liebe su feinem Baterlande aus. Much in Leinige mar er bei unermubeter Thatigfeit ftete frantien und namentlich ward er oft burch Unfalle tines trodnen Suftens beunruhigt, Die endlich ein foleis benbes Rieber berbeiführten, welches am 16. Mitte feinem wirtfamen Leben ein Enbe machte.

Mollweibe war einer ber rigurdfeften Rathematiler feiner Beit, ber jeben Fehler mit mathematifcher Strenge leicht bemerkte und fireng rigfe; baber als Recenfent gefurchtet. Dem Gutlib zollte eine faft unbebingte Berehrung und trat fart

gegen blejenigen auf, bie an feiner Dethobe ober feinen Beweifen etwas tabelten; fo wie en überboupt gegen alle Reuerungen in ber Dethobe miffe trauifch und vielleicht manchmal geneigter war, ihre Biofen zu bemerten und aufzubeden, ale ibre Bors zhae anzuerkennen. Biewohl von ber größten Achs tung für bie geometrische Synthese ber Alten erfullt, ertannte er boch an, bag ber jegige Stands puntt ber Biffenschaften bie Bulfe ber neuern Unas infe unumganglich erforbere und verehrte als ihre bambtiddlichften Stugen namentlich bie Frangofischen Rathematiter. Er behandelte alle Rechnungsarten mit großer Leichtigkeit und bie Sand flog ibm beim Antegroren auf ber Tafel. Gein Bortrag mar bochft arundlich und er wußte bie Trodenheit bes Stoffes gefchict gu beleben, indem er intereffante Begiebuns gen babel nachwieß. Die Mathematif verbanft ion awat nicht die Auffindung neuer allgemeiner Methoben, wohl aber bie grundliche Bearbeitung und Beleuchtung einzelner Gegenftanbe berfelben in Dereinzelten Abbandlungen und ber Fortfegung ber Ringelichen mathematischen Borterbucher, Die er abernommen, aber nicht vollendet bat. Bothuglich verbient machte er fich baburch, baß er fich, wenn and manchmal mit etwas zu großer Bitterfeit, geden Ben in neuern Beiten betrichenb geworbenen Dang au unbestimmten Debuctionen und unflaren' moftifden Darftellungen auflehnte. Dagegen mar er mit ganger Geele, mit Bort und That bemubt, ein : grundliches Studium ber Wiffenschaften und namentlich ber Dathematit zu beforbern, und Seber, ber eine mahre Reigung bagu zu erkennen gab, tounte ficher fenn, att ibm einen eifrigen Beforberer feiner Fortfchritte gu finben. Er hat beshalb bie Liebe feiner Schuler, bie ibn naber tannten, genofs fen : benn wenn ibn gleich manchmal eine bypochone

brifche Stimmung etwas schroff erscheinen ließ; sa zeigte er boch im Grunde überall seinen wahrhaft wohlwollenben und stets nur bas Beste ber Biffensschaft im Auge habenden Sinn.

\* Beitrag zur Biographie bes verft. Professors
Wollweibe zu Leipzig. \*)

Bas ich hier beifteure, ist aus ben ersten Ichren bes gegenwartigen 19. Jahrhunderts geschöpft, wo ich, als Landsmann und College, mit dem vortrefflichen Mollweide auf dem Padagogium zu

Dalle in vertrauter Freundschaft gelebt habe.

Wiewohl M. auf sein Teugeres, auf Put, Aleidung, Stellung u. dgl. nicht die geringste Achtsamteit verwandte und das gedankenschwere Saupt gewöhnlich etwas niederhing, auch überhaupt der rastlose Geist den Körper abmagerte, so nahm boch schon auf den ersten Andlick für ihn ein der Aussbruck der ehrlichsten Gutmuthigkeit und heitersten Geelenruhe in seinen Mienen und Worten und die Abwesenheit alles Stolzes und aller Parade, wosdurch bedeutende Männer sich bei benen, welche im ihre Nahe kommen, mehr schaben, als sie es zu ahnen scheinen.

Aus ben großen, bunkeln, treuberzigen Augen ftrahlte ber immer rege, forschenbe, starke, reine, beitere Geift, ber innen wohnte. Er kandete, bei wissenschaftlichen Gegenständen, sich an burch eine helle, belebte, nachbruckliche, jedoch mehr finnige, als rasche Sprache, und burch heiteres, herze

<sup>\*)</sup> Um Chluf vorfiehender Biographie tommt uns von febr fchabarer Sand diefer Beitrag zu und zwar uns ter der ausbrudt. Bedingung, ihn unverandert zu geben, was uns abhalt, ihn mit dem Borbergebenden zu versichmelgen.

liches Lachen, wenn im trauliden Gefprach ergebe

liche Gegenftanbe vorgenommen murben.

Es ift mir unter benen, welche fo ernften Bif fenfchaften, wie vornehmlich bie mathematischen bis au ihrer fdwindelnoften Sobe es find, mit gangeni und unablaffigen Gifer alle beften Rrafte und alle beften Stunden weihen, nie ein Mann vorgetoms men, ber fich eine fo unbefangene Beiterfeit bewahrt batte, wie Dollweibe. Diefes und bann bie fonnenhelle Deutlichkeit feines geiftvollen, bochft bes lebten Unterrichts bewirften es benn auch, baf fich Die Jugend ju ihm und in ben Rreis feiner Chia bien mit Bergnugen binaufgezogen fühlte. Db ibm gleich, - bescheiben , pruntlos, einfach und nature lich, wie er ftets mar, - bas außerlich Impos nirende, worauf Biele ein fo großes Gewicht les aen. baff es ihnen endlich ju einer fur die Uebrigeit bochft laftigen Gewohnheit und andern Ratur wird. ganglich fehlte, fo gewann er bennoch bie Achtung und, eben burch bie Abwefenheit bes gurudftogenbe Imponirenden, als fcone Bugabe "bie Liebe" aller nur einigermaßen Gutartigen unfehlbar. et auch, wie es unter Bielen wohl geschah, einmal auf, ihm marb es nachgeseben. Beber mußte ja, wie er mit bem bergensguten Danne baran mar.

Sanft und still aber erblidte man ihn die meiste Beit. Er horte lieber Andern still und sinnend zu, als daß er selbst viel geredet hatte; und besonders lieb war es ihm, wenn sein Gesellschafter heiteres Sinnes war und ihm unterweilen Gelegenheit gab, recht herzlich zu lachen. Das that ihm besonders auch deshald wohl, weil es ihm eine Erquidung und Ausruhe nach den starten Anstrengungen, zu welchen er seine Arafte die meiste Zeit aufdot, geswähren mochte. Wenn denn auch sein Gesellschafser einmal eine Zeit lang gar nicht sprach, so wur ihm

boch icon bas angenehm, bag er ihn nur jur Geite hatte. Dan fonnte, wenn man wollte, eine Biertelftunde neben ibm bergeben - am liebften ging er in's Freie hinaus, - ohne ein Bort au fprechen. Er war ichon gufrieben, wenn er nur nicht allein manbern follte. Schon ber Unblid eines Begleiters gemabrte ibm, wenn er aus feiner Rlaufe bervortrat, ein Boblbehagen, inbem fein fonft gans abgezogenes Denten nun boch nicht mit aller Strenge fortgefett werben und er feinen 3med, jest eine Beile bavon abzulaffen, wenigftens einigermaßen erneichen tonnte. Much, las er jur Erholung gern Dichter, alte und neue; unter ben Alten am liebffen Birgil, unter ben neuen am liebsten Bieland und Bog. Er war ber alten Sprachen und, unter ben neuern, befonders ber Frangolifchen mach-Much bem Bebraifchen batte er in fruberer Beit Bleiß gewidmet, Er mar Mitglied bes philo= logifchen Geminare ju Belmftabt unter Biebeburg gewesen, und hatte hier in vertrauter Freundschaft mit Safe, ber ben Deutschen Ramen jest in Paris verherrlicht, gelebt. 3mifchen beis Den bquerte bamals noch immer ein freundschaftlider Briefmechfel fort. Safe, wie mir erinnerlich ift, wußte in jener Beit nicht, wo er biefigen Lenbes ein pagliches Unterfommen finden follte, mas Molimeibe, beffen Berg febr an Safe, von befe fen Belehrfamteit er icon bamals eine febr bobe Deinung begte, bing, oftere bitter beflagte. Do Gweibe felbst war durch befondere Empfehlung bes großen Gonners aller ausgezeichneten Ropfe, bes Bergogs Carl Bilbelm Ferbinand, von Brauns fcweig, bei bem tonigl. Pabagogium gu Salle angeftellt worben. Bie es jugegangen, bag es 64fen im Baterlande nicht gluden wollte, tann ich nicht mehr genau angeben. Es burfte fich aber in Bafe's Bifefen an Dollmei ba, wenn fie imfbel mabet worden find, bieraber und über bieles Anbere mande intereffante Auftlarung finben. : Im noch einmal auf Dit ; Dichterleeture" 3# radgutommen, fo glaube ich, bag: einige aftrones mifch unrichtige Ertlarungen früheter und foateree Bearbeiter bes Birgil, Dr. ju feinen erften, in Drud manbenen: Abhandlungen: veranlaft baben. : Much wing, et .. wenn ich nicht irre .. fcon friber banift um, eine weue Musgabe bes Gutitoes au veranten sens beim ich babe ibn mit biefem Deiffet fattmabrend belthaftigt : aufeben :: : Mufierbem : waren: 28: 56 Beite bes La Place, welche er Ach bamale von Paris tommen ließ, benen er großen Rleiß wibmeen Denn wiemphl er, ba ibm bas, mas man ... aute Birth fenn" nennt, nie einfiel, mit feinen Binant sen gemeiniglich in ftarter Spannung lebte. Ib :the fcbien boch tein auch noch fo theures, wichtiges Weif in feinem Karb, bas er nicht angetauft batte. Der Rod blieb unterbeffen abgefchabt; bas tummerte ibi nicht im Dinbeften. Bu feinem Glud, in bielete Buntt, fant bagumel bas Gelbwefen bes Dabanbs giums unter einem bochft priginellen, alten! fizeit gen, aber febr ehrlichen und guten Mann, vetti Anfpertor Bach. Diefer machte, wie manches and bern ichlechten Kinangiers unter ben Lebretnaft atte unferes Dt. forgfamen Bormund, brachte bie Minani sen . - wenn es gar nicht mehr batnit fort Wollder wieber in Ordnung und forgte auch bafur; baff bet Angug nicht gang abfiel. Dr. erfannte bes ebelichen Miten Gatmeinen bantbar an, lief fich immer dies mat recht berb von ibm bie Eniftel lefen und bank wieber anftanbig ausftaffiren, lachte berglich, befant Ach wohl unter bes alten Deren Dbbut und ließ ibn getroft walten. In traulichem Berbalinis fant IR. an Dalle

folechis, wir finben ihn, im Bunbe mit Un-fonto und Religion - fie war ihme tein leeres Kormenwefen, fonbern burchbrang fein Berg unb Leben - tampfen gegen bie Unbilben feiner Beit und vertrauen auf Gott und feine gerechte Sache; wir finden ibn, mitten unter ben verschiedenartigs ften literarifden Arbeiten, Beift mit Gewandheit verbinden und immer bie Wiffenschaft und eine nutliche Thatigfeit im Muge haben; wir finbeni ibn im Rreise feiner Familie, als liebenden und wiedergeliebten Sausvafer und muffen nur ben un= gludlichen Bater fcmerglich bedauern; wir finden enblich ben ehrmurbigen Greis, nach einem thatis gen und mubevollen Leben, mit det Gnabe feines Ronigs belohnt, mit ber Liebe und Achtung feiner Beitgenoffen gefchmudt, von ben Geinigen gefegnet, im hoffnungeftrable ber untergehenden Conne fich aufschwingen ju Gottes ewigem Friedenslichte!

#### Seine Schriften find:

Diss. inaug. de remediorum in humoribus nostris non salubilium efficacia. Halae, 1773. 4. Sollins heilkräfte b. Wolferlei in Fiebern ü. a. faulen Krankheiten; a. d. Katein. seiner Wahrnehmungen über hisige u. langswierige Krankh übers. 2c, Breslau, 1777. — Zwei Teischenreden auf d. Fürsten u. die Fürstin v. Hasseld. Daf. 1780. — Ueber d. Einfluß der Köne u. insbes. der Musssift auf die Seele; eine psycholog. Ibhandl. nebst einem Anh. über den unmittelb. Zwed der schonen Künssite. Daf. 1781. — Schlesiens Bardenopfer für 1786, gesammelt u. auf eigene Kosten herausgegeben v. Kausch, 1786. Schlesiens Bardenopfer für 1787, 1788 u. s. f. s. (auch unter d. Titel: voet. Wlumenlese der preuß. Staasten sur 1788, 1789. 12.) — Der allerneneste Koman, oder die Frau ohne Vorurtheil. 1785 u. 1786. — Aesthet. Gespräche über die größten dichterischen Worurth. Rassschinenwerk, Keims und Gilbenmaaß 2c. Vresl. u. Leipz. 1786. — Wahrheit u. Freimuthigt in schwesterl. Umsarmung, 1. Voch. Rürnb. 1789. Fortges. unter solg. Its. Freimäßige Unterhaltungen über die neuesten Bord

· falle unfere Beitalters, bie Gitten u. Sandlungenten b. Menfchen ac. Beipg. 1790. - Driginalbemertungen Aber die bolben in unfern Sagen am meiften im Schwun-🗝 ge gebenden Mindviehfterben, nebft Befanntmachung eis - mes toftenlof., febr gludl. m. durch vieljahr. Erfahrung befatigten beilverfahrens im fogen, Dilibrande. Gratt-- ton u. Being. 1790. — Rabate im Civildienft; ein bea-' mat. Roman, in 2 numerirten Theatervorftell. 2c. Daf. : 1790. - Beantwortung ber Frage: Wie fann man - a. eine leichte, nicht allzufofffp. Art ben Bundargten, benen b. Canbrolt anvertrant ift u. Die b. leibenben - Renfabeit oft mehr fcabl. als nugl. find, einen beffern u. gwedmaß. Unterricht beibringen? welcher bie burfavel. Maing, Mademie ber Biff. gu Grf. b. Preis - guertaunt bat. Erfurt, 1790. - Rameralprincipien über - Rindviehfterben, für Bandesregierungen u. angebrabe - Gtaatswirthe. Mit einer Aupfert. Berlin, 1795. -Radrichten übet Polen, 2 Thie. Galzb. 1798. — Aus-fabel. Rachrichten über Bohmen, ebend. 1794. — Aus-. fabri. Rachrichten über Schleften, ebend. 1794. — Gab beraus: Apologien 1-3. heft. Leipz. 1787. (Bon ibm . ift batin : Etwas in b. Ratholicismusfache in Begie-- bang auf Schleffen; Antwort auf Guitnat's Brief aber Rant; Parallelen gwiften ber proteft. u. tathol. Rationalauftlarung, in wiefern fie burch die eine sber Sie andere Beiftlichkeit mehr ober weniger begunftigt "wird). — Erfahrungen über d. Lungenbrand od. Willspeaud bes Rinbviehes, in Pols Repertorium für die gerichtl, und offentl, Arzneigel, B. 2. St. 2. S. 269 2 308 (1791). — Reber Ludwig Ferdinands fcone Shat; in ben folef. Provinzialblatttern, 1798. St. 9. - Raufchens Schicffale, nebft mannigfaltigen Ubfchweis fungen u. einer Beilage. Leipg. 1797. - Geift u. Rris tit ber medicin. u. dirurg. Beitfchriften Zeutfchl. fur Merste u. Wundarste, Leips. 1798, 1799 u. 1800. -Medicin. u. chirurg. Erfahrungen, in Briefen an Gir-tanner, hufeland, Bober, Quarin, Richter u. f. w. nebft b. eingegang. Antworten. Leipz. 1798. - Briefe an ben Ginfiedler Grund auf bem Riefengebirge, über feine Bandesverweifung u. gethanen Reifen nach Beipg., Jena, Beimar, Erfurt, Gotha, Gottingen, Balle, Potsbam u. Berlin, 1799. - Cenbichreiben an Grn. Dofr. Buf-Land in Zena, auf Beranlaffung f. Schrift: Bemerkungen über bas Rervenfieber u. f. Complicationen. 211=

tent. 1799: — Erfte Bouttes. f. Radis, Wer Schleffen, : Bobmen u. bas vormal; Wolen, Brest, 1796. 8. -Bom Geift u. Rritit ber meble. dirung, Beitschriften erfdien bes 3. Jageg. 1. u. 2. B. 1801; bes 4. u. 5. 3abrg. 1. u. 2. Bb. 1802; bes 6. 3abrg. 1. u. 2. Bb., fammt Regifter über die 3 legten Jahrg. 1808; bes 7. This. (nicht mehr Jahrg.) 1, n. 2. 80. 1804. -Die Beilquellen gu Buctowine fur Mergte u. Richte 20. Breel. u. Leips. 1802. — Neber ben Dilgbrand bes Minbriches; eine Abhandl., welcher v. der tonigl. Meab. . ber Biffenfchaften ju Berlin ber Preis von 50 Dutaten querfannt worden ift. Berlin, 1805. - gragmente ber militar. StaatBargneifunde; in Rilian's Gee Jahrg. 1806. Jan. - Gin neues caratterift. Beiden ber Rindviehpeft; in hufeland's u. himly's Journal ber pratt. heilt. 1809, Mars Rr. 4. - Memorabilien bet beilt., Staatsargneimiffenfch. u. Zbierheilfunft. Bullichau, 1813 u. 1815. - Ueber bie neuen Abearten Des Rriminalrechts u. ber gerichtl. Medicin, mit Bots fcblagen jur Berbefferung beiber Disciplinen. Daf. 1818. - Gab mit einer Borrede beraus: Mallers Schrift: ber Werth ber cultivirten Schafpodeinimpfung (Beipg. 1817). — Gedichte in der neuen Literatur u. Bolterkunde, und Auffage in Gruners Almanach für Merzte u. Richtarzte. — Außerdem noch verfchiebene anonym. Schriften, auch philofoph., afthet, trit. wit medicin. Auffage, theile mit, theils ohne Romen in mancherlei Beitschriften. - Unonymifcher Unternehmer noch anderer gelehrten Anftalten. - Gelegenbeitiges Dichte. - Recenfionen. - Antheil an ber Erich Gruberfchen Encottopadie. - Gein Bildnis vor dem 6. Jahrg. von Lopp's Jahrbuch ber Staatsarmeitunde ·· (1818).

Bafchte bei Bojanow.

Karl Wunster.

# XX. Carl Brandan Mollweibe, Professo der Mathematil gu Leinzig.

St. 18 . - 10 3 2.

geb. den 8. Februar 1774. geft. den 16. März 1888.

er warb zu Bolfenbuttel geboren. Gein Bater mar Regiftrator bafelbft und wenig bemittelt. 2113 Knabe zeichnete fich ber junge Mollweibe burch eine febr fcone Sand im Schreiben aus, wie er auch fpater feine Buborer oft burch die Reffigfeit und Ge= fchidlichfeit, mit ber er einen vollfommnen Rreis aus freier Sand jog, in Berwunderung feste. Bum Mechnen und jur Mathematit überhaupt zeigfe et bis ju feinem zwolften Sahre nicht nur feine Reis gung, fonbern fogar eine entschiebene Ubneigung. Gein Salent fchien ploblich entwidelt, als er eines Zages, ohne vorber nur bie Rechenspecies gu fen= nen, feinem im Rechnen begriffenen Bater gurief: "Bater, Sie haben geirrt." Bon biefer Beit fing er bann auch an, fich eifrig mit bem Rechnen gu beschäftigen, boch nicht sowohl burch vaterlichen ober anderweiten Unterricht geleitet, als vielmehr burch eignes Studium von Rechenbuchern, welche er gu Saufe vorfand, und von bem bas hemeling'iche bas erfte mar. Bald ging er gur Migebra über und berechnete in feinem 14. Sabre fcon eine Gonnens finfterniß.

Bom 12. Jahre an besuchte er auch die off fentliche Schule zu Wolfenbuttel und zeichnete sich hier so durch seine mathematischen Kenntnisse aus, daß der Prof. Leiste, sein Lehrer, sich bei seinen überraschenden Antworten des Ausbrucks bediente; "hat er benn die logarithmischen Tafeln alle im Kopfe

<sup>9)</sup> Bum Theil aus ber fieg. f. bie eleg. Welt, 1825,

fiben ?": Rach vollenbeten Schuljahren befuchte er bie Universität ju Beimflabt, nachbem er icon auf ber Soule ben Entschief jum Studium ber Das thematik gefaßt hatte und wurde nach breijahrigem Aufenthalte bafelbft Lebrer an ber bortigen Schule. Mis Knabe war er immer beiter und gefund gemes fen; eifriger gleiß und vieles Gigen auf ber Univerfitat batten feiner Gefundheit gefchabet, fo bag er nach einjabriger Bermaltung genothigt mar, feine Stelle gu Belmftabt aufzugeben und zwei Sabre gu Saufe augubringen, wo ihm fortbauernde hypochondrifthe Befchwerben, bie ihn auch fpater nie gang vertie-Ben, geiftige Thatigfeit unmöglich machten. Rach Berbefferung feines Buftanbes marb er als Lebrer ber Mathematit und Phyfit an's Pabagogium ju Balle berufen, welche Stelle er 11 Jahre verfab, worauf er im Jahr 1811 nach Leipzig als auferorbentlicher Professor ber Mathematit unb Dbferbas tor ber Sternwarte tam und fich 1814 verbeiratbete. Rach dem Tobe bes Professors Praffe (1814) marb ibm bie erledigte Lehrftelle übertragen, auch nahm ibn 1824 bas große Kurftencollegium unter feine Dits glieber auf. Ginen Ruf, ben er von hier nath Dors pat erhielt, fchlug er, vbwohl bie Unnahme beffelben ibm eine vortheilhafte Lage gefichert hatte, aus Liebe zu feinem Baterlande aus. Much in Leiniche war er bei unermubeter Thatigfeit ftets frantiich und namentlich ward er oft burch Unfalle eines trodnen huftens beunruhigt, die endlich ein fcbleis bendes Fieber herbeiführten, welches am 16. Dar feinem wirksamen Leben ein Ende machte.

Mollweibe war einer ber rigurdfesten Mathes matifer seiner Beit, ber jeben Fehler mit mathes matischer Strenge leicht bemerkte und streng rügte; haber als Recensent gefürchtet. Dem Guklib zollte er eine fast mibebingte Berehrung und trat fark gegen blejenigen auf, bie an feiner Detbobe ober feinen Beweisen etwas tabelten; fo wie er überhaupt gegen alle Reuerungen in ber Dethobe mile trauifch und vielleicht mandmal geneigter mar, ibre Blogen zu bemerten und aufzubeden, als ihre Bors thee anguerkennen. Biewohl von ber größten Achtung für die geometrische Sonthese ber Alten erfullt, ertannte er boch an, bag ber jegige Stands putet ber Biffenschaften bie Gulfe ber neuern Anas lofe unumganglich erforbere und verehrte als ibre bamtfablichften Stuten namentlich die Frangofischen Mathematiter. Er behandelte alle Rechnungsarten mit großer Leichtigfeit und bie Sand flog ibm beim Integroren auf ber Tafel. Gein Bortrag mar bochft arundlich und er wußte bie Trodenbeit bes Stoffes affebiet au beleben, indem er intereffante Begiebuns gen babel nachwieß. Die Mathematif verbante fom wat nicht die Auffindung neuer allgemeiner Defoven, wohl aber bie grundliche Bearbeitung und Beleuchtung einzelner Gegenftanbe berfelben in Dereinzelten Abbandlungen und ber Fortfebung ber Rifgelichen mathematischen Borterbucher, Die er Abernommen, aber nicht vollendet bat. Bothüglich warbient machte er fich baburd, bag er fich, wenn and manchmal mit etwas zu großer Bitterfeit, geder Ven in neuern Beiten betrichenb geworbenen Dang au unbestimmten Debuctionen und unflaten' muftifden Darftellungen auflebnte. Dagegen mar er wit ganger Geele, mit Bort und That bemust, ein arunbliches Studium ber Biffenschaften und namentlich ber Dathematif zu beforbern, und Seber, ber eine mahre Reigung bagu zu erkennen gab, tounte ficher feyn, att ibm einen eifrigen Beforberer feinet Fortfdritte gu finden. Er hat beshalb bie Liebe feiner Schuler bie ibn naber tannten, genofe fen; benn wenn ibn gleich manchmal eine bypochone brifche Stimmung etwas schroff erscheinen ließ; so zeigte er boch im Grunde überall feinen wahrhaft wohlwollenden und stets nur das Beste der Wiffensschaft im Auge habenden Sinn.

\* Beitrag zur Biographie bes verst. Professors
Molweibe zu Leipzig. \*)

Was ich hier beisteure, ist aus ben ersten Sahe ren bes gegenwärtigen 19. Jahrhunderts geschöpft, wo ich, als Landsmann und College, mit dem vors trefflichen Mollweibe auf dem Padagogium gu

Balle in vertrauter Freundschaft gelebt babe.

Wiewohl M. auf sein Aeußeres, auf Put, Aleidung, Stellung u. dgl. nicht die geringste Achtsamteit verwandte und das gedankenschwere Saupt gewöhnlich etwas niederhing, auch überdaupt der rastlose Geist den Körper abmagerte, so nahm boch schon auf den ersten Andlick für ihn ein der Aussbruck der ehrlichsten Gutmuthigkeit und heitersten Geelenruhe in seinen Mienen und Worten und die Abwesenheit alles Stolzes und aller Parade, wosdurch bedeutende Männer sich bei denen, welche im ihre Nähe kommen, mehr schaben, als sie es zu ahnen scheinen.

Aus ben großen, bunkeln, treuberzigen Augen ftrahlte ber immer rege, forschende, starke, reine, heitere Geift, ber innen wohnte. Er kundete, bei wissenschaftlichen Gegenständen, sich an burch eine helle, belebte, nachdruckliche, jedoch mehr fin-nige, als rasche Sprache, und burch heiteres, barge

<sup>\*)</sup> Im Schluß vorfiehender Biographie tommt uns von febr fchabarer Sand biefer Beitrag zu und zwar uns ter der ausdrudt. Bedingung, ihn unverandert zu geben, was uns abhalt, ihn mit dem Borbergebenden zu verschweizen.

liches Bachen, wenn im trauliden Gefprach ergebe

liche Gegenftanbe vorgenommen wurben.

Es ift mir unter benen, welche fo ernften Biffenfchaften, wie vornehmlich bie mathematischen bis au ihrer fcwinbelnbften Sobe es find, mit gangent und unablaffigen Gifer alle beften Rrafte und alle beften Stunden weiben, nie ein Mann vorgefome men, ber fic eine fo unbefangene Beiterfeit bemabrt batte, wie Dollweibe, Diefes und bann bie fonnenhelle Deutlichkeit feines geiftvollen, bochft bes lebten Unterrichts bewirften es benn auch, bag fich Die Jugend zu ibm und in ben Rreis feiner Citis Dien mit Bergnugen binaufgezogen fühlte. Db ibm gleich, - befcheiben, pruntlos, einfach und nature lich, wie er ftets mar, - bas außerlich Impos nirende, worauf Biele ein fo großes Bewicht les gen, baß es ihnen endlich ju einer für bie Uebrigeti bochft laftigen Gewohnheit und anbern Ratur mirb. ganglich fehlte, fo gewann er bennoch bie Achtung und, eben burch bie Abmefenheit bes gurudftogenbe Imponirenben, als fcone Bugabe "bie Liebe" aller nur einigermaßen Gutartigen unfehlbar. et auch, wie es unter Bielen wohl geschab, einmat auf, ihm marb es nachgeseben. Jeber mußte ja, wie er mit bem bergensguten Danne baran mar.

Sanft und ftill aber erblidte man ihn die meiste Beit. Er horte lieber Andern still und sinnend zu, als daß er selbst viel geredet hatte; und besonders lieb war es ihm, wenn sein Gesellschafter heiteres Sinnes war und ihm unterweilen Gelegenheit gab, recht herzlich zu lachen. Das that ihm besonders auch beshalb wohl, weil es ihm eine Erquidung und Ansruhe nach den starten Anstrengungen, zu welchen er seine Arafte die meiste Zeit aufbot, geswähren mochte. Wenn denn auch sein Gesellschafter einmal eine Zeit lang gar nicht sprach, so wur ihm

bed icon bas angenehm, bag er ihn nur gur Seite batte. Man tonnte, wenn man wollte, eine Biertelftunde neben ibm bergeben - am liebften ging er in's Freie hinaus, - ohne ein Bort gu forechen. Er war ichon gufrieben, wenn er nur nicht allein mandern follte. Schon ber Unblid eines Begleiters, gemabrte ibm, wenn er aus feiner Rlaufe bervortrat, ein Boblbehagen, inbem fein fonft gang abgezogenes Denten nun boch nicht mit aller Strenge fortgefest werben und er feinen 3med, jest eine Beile bavon abgulaffen, wenigstens einigermaßen erneichen tonnte. Much las er jur Erholung gern Dichter, alte und neue; unter ben Miten am lieb= ffen Birgil, unter ben neuen am liebften Bieland, und Bof. Er war ber alten Sprachen und. unter ben neuern, befonbers ber Frangofifchen machtio. Much bem Bebraifchen hatte er in fruberer Beit Bleif gewidmet, Er war Mitglied bes philo= logifchen Geminars zu Belmftabt unter Biebeburg gemefen, und hatte bier in vertrauter Areundichaft mit Safe, ber ben Deutschen Ramen jest in Paris verherrlicht, gelebt. 3mifchen beis ben bauerte bamals noch immer ein freundschaftli= der Briefmechfel fort. Safe, wie mir erinnerlich ift, mußte in jener Beit nicht, wo er biefigen Canbes ein pagliches Unterfommen finden follte, mas Molmeibe, beffen Berg febr an Safe, von bef fen Gelehrsamfeit er ichon bamals eine febr bobe Deinung begte, bing, ofters bitter beflagte. Do 01= weibe felbft war burch befondere Empfehlung bes großen Bonners aller ausgezeichneten Ropfe, bes Bergogs Carl Bilbelm Ferbinand von Braunfcweig, bei bem fonigl. Pabagogium gu Dalle angeftellt worben. Bie es jugegangen, bag es bas fen im Baterlande nicht gluden wollte, tann ich nicht mehr genau angeben. Es burfte fich aber in Bafe's Biefen an Dollmei De, wenn fie aufbel mobrt morben find, bieraber und über bieles Anbere monde intereffante Auftlarung finben. : Um noch einmal auf Dit ;Dichterleeture# 3# rudgutommen, fo glaube ich, bag einige aftrones mifch unrichtige Ertlarungen frubeter und fbateree Bearbeiter bes Birgil, D. ju feinen erften, in Drud anaberen Abbandlungen veranlaft baben. Much ming, et .. wenn ich nicht irre .. fcon fraber bamift um, eine weue Ausgabe bes Gulibes ju veranftas seen beim ich babe ibn mit biefem Deiffet fattmabrend belthaftigt : bufeben :: "Augerbent! waren: 28:50 Werte bes La Dlace, welche er fic bamale von Daris tommen ließ, benen er großen Bleiß wiomeen Denn wiewohl er, ba ibm bas, was man aute Birth fenn" nennt, nie einfiel, mit feinen Binant gen gemeiniglich in ftarter Grannung lebte . ib :ele fcbien boch tein auch noch fo theures, wichtiges Wert in feinem Rarb, bas er nicht angetauft batte. Des Rod blieb unterbeffen abgeschabt; bas tummerte ibe nicht im Minbeften. Bu feinem Glud, in biefete Bunett, fant bagumal bas Gelbwefen bes Babanbi giums unter einem bochft priginellen, alten; fizeite gen; aber febr ehrlichen und guten Mann, beite Anfretor Bach. Diefer machte, wie mandes and bern folechten Finangiers unter ben Lebretnail auch unferes M. forgfamen Bormund, brachte bie Minand son. wenn es gar nicht mehr bamit fort Wollie wieber in Dronung und forgte auch bafür; baff bet Ungug nicht gang abfiel. Dr. erfannte bes ebrlichen Miten Gutmeinen bantbar an, ließ fich immer eins mat recht berb von ibm bie Gniftel lefen und baitt wieber anftanbig ausftaffiren, lachte berglich, befant Ach wohl unter bes alten Geren Dobut und ließ ibn getroft walten. In traulichem Berbalinis Cand Mi. 18 Balle

befonders mit dem wurdigen Prof. Klugel, bem er auch bei beffen "mathem. Lericon" fleißige halfe leistete, und mit dem sehr achtungswerthen Prof. Konopak, der mit ihm gemeinschaftlich den mathematischen und physicalischen Unterricht in den ersten Classen des Padagogiums besorgte. Beide Manner verricthen mit grundlicher Gelehrsamkeit jenes einsache, ehrliche, paradelose Wesen, wodurch inch M. sich auszeichnete und was ihn zu benen, bei

welchen er gleichfalls vorherrichte, bingog.

Da M. gewohnlich in feinem bochft abitracie Denten ben außern Dingen entrudt mar, fo brachte biefes manche feltfame Erfcheinungen berbor. Wenn man fill neben ibm ber ging, um ibn eben einmal nicht zu ftoren und er bann nach einer Beile aus falligerweife jur Geite blidte und entweber bes Begleiters ober auch mohl feinen eignen Schatten an einer Mauer ploblich anfichtig murbe, fo pralite er erfdroden und fouchtern gurud, befann fich aber bald wieber und lachte berglich. - Gines Morgens aber, mo er, ba eine Unterrichtsffunbe ibn erwartete, erft gar nicht jum Borfchein tommen wollte, ging ich ju ibm, um gu feben, mas bie Urfache feines Musbleibens fen. Da fand ich ibn aufrecht Botte figen, einen Strabbalin autifden ben Babe and for vor fich binfchauen. Er batte fich nit in feine Speculation vertieft, baß er fich t wieber berant batte arbeiten tonnen. Geine leete, wer dergefialt gebunden, daß fie nicht genng witteft batte gewinnen tonnen au bem Befchluft; Auffieben aus bem Bette au bewirten. Duns Tal finde er mir verfichente) hatte es ihm mohl vorgebt. er muffe auftiden, und er war auch mattid, geworben, bas en micht gefchabe; aber biefe Borfenungen und Befühle feven mur traumabnlich. effen. 100 : 46. daht ihn, Julest gar eine i Beforge

nis angewandelt, ob er nicht etwa übergeschnappt habe. Er dankte mir berglich, das ich ihm aus biefer hochst peinlichen Lage berausgeholfen habe, lies nun den Strobhalm fallen und machte sich so freudig hervor, wie Einer, der aus einem Basserswiedel hervorgezogen worden.

Bon ben früheren Schickfalen Mollweibe's find mir aus bessen gelegentlichen Erzählungen nur schwache und unsichere Erinnerungen übrig geblieben. Und nur als folche theile ich fie hier mit. Ich habe zwar versucht, mir genauere und bestimmtere Rachrichten zu verschaffen, aber es hat mir bamit nicht nach Wunsche glucken wollen. Was mir indessen noch, aber nur bunkel, wie eine Sage, im

Gebadtniffe fcwebt, mag bier folgen.

Bollweibe's Bater war Unteroffizier bei bem Bramfdweig. Gefchiewefen \*) und auch er felbft trat bier ein, ba es ibm an Wermogen fehlte, big Bahn ber gelehrten Studien, welche er auf ber Bolo fenbuttler Schule mit Glud und Beifall betreten hatte, weiter bis jur Univerfitat ju verfolgen. Seine Seele aber mar fortbauernd mehr bei ben fcmeras lich gurudgelaffenen Biffenschaften, als bei ben Ras nonen, und fo pflegte er benn alle Stunden und Augenblide ber Dluße ben alten Freunden, ben Rlaffitern, ju wibmen. Muf biefe Beife traf es fich, bag ber Bergog (Carl Bill. Ferbinand) ibn eines Zages an ber Bache in einem Buch vertieft überraschte und fich nicht wenig verwunderte. als fein junger Conftabler ben Birgil vorzeigte. Der Bergog erfuhr nun, bag Dollweibe bis gu ben bobern Glaffen ber Schule vorgebrungen fep, und Professor Leifte bezeigte, bag ber Jungling mit ungemeiner Rabigkeit besonders für die mathes

<sup>\*)</sup> Registrator ift. er wahrscheinlich erft später-gewonn ben. b. b.

matischen Biffenschaften begabt sey. Hierauf ordnete ber Berzog, ein warmer Freund und eifriger Beforderer ber Wissenschaften und Kunste, unter desfen Pflege schon mancher guter Kopf zu hober Ausbildung gelangt war, sogleich an, daß M. seine
unterbrochenen Studien von Neuem sortsetzen sollte
und sorgte nachmals auch für bessen Unterricht auf
ber Alabemie zu helmstädt. hier benutte M., was
die Mathematik anbelangt, hauptsachlich den Unters
richt Pfaff's und die Philologie betreffend, Biebeburg's. Letzterer stellte ihn dann auch als Lehrer beim helmstädtschen Pabagogium an. Bon da
ward er nachmals, wie bereits erzählt worden ist,
aus Empfehlung bes herzogs, an das bedeutendere

Pabagogium zu Salle berufen.

Bur ben Ropf mar es ibm nun fo .im Baters lanbe allerdings recht ermunicht ergangen, nicht aber - für bas Berg. Er batte ein ungemein icones und noch ftarter grade ibn burch bochft ergobliche Munterfeit angiebendes Frauengimmer dabeim ten= men gelernt, aber alle garten Bewerbungen um ber Schonen Gunft waren ihm, bem Unscheinbaren und Schweigsamen, mißlungen, was ihm, noch lange nachber, manche trube Stunde bereitete. Nachmals aber bat DR. nicht weiter Urfache gehabt, ben Berluft jener Landsmannin zu beklagen, ba er bie fanfte, ber bochften Achtung und innigften Liebe murbige Bittme feines Borgangers ju Leipzig gur Gattin erhielt, bie ihm ben legten Abschnitt feines Lebens ungemein etheiterte, freilich aber auch mohl burch ibr au frubes Sinfcheiben ibm felbft eine Urfache geworben ift, in furger Beit nachaufolgen. babe noch die Freude genoffen, DR. in feiner glucklichen Sauslichkeit zu Leipzig zu feben. Sein ebes bem glangenb fcmarges Saar hatte fich nun allges mad - mabrent 16 Jahre verschwunden maren -

in Schnes verwandelt; aber bas ehrliche, freundliche Antith blubte noch immer und die dunkeln Augen ftrahlten noch, wie ehebem, Seift und Freundschaft. Die gute, freundliche, sanfte, forgsame Sattin stand ihm zur Seite und ich nahm, als.ich ihn so (was ich bamals nicht furchtete) zum lehten Male geseben hatte, die frohe Leberzeugung mit mir, daß er sich wohl und gludlich befinde was er mir dem anch vechtuberzlich bethenert hatter Have pia anima!

8. A. C. Th.

Seine Schriften finb: 33. 3. G. Rarften, Lehrbegriff ber gefammten Dathematit , 7r Theil, nen herausgegeben (Beipzig 1818). Pr. Adversus gravissimos chrouologiae misticae auctores et astronomiae patronos (ibid. 1821). Mor. v. Praffe, Logarithmifche Safeln fur Die Bablen, Ginus und Zangenten; neu geordnet und vermehrt. (Gbend. 1821). Pr. Formularum valorem praesentem peusionum annua-rum comprutaudi recognito et dispunctio (ibid. 1823). Much mar er ein fleifiger Ditarbeiter an bes Freiben. D. Bach's monatt. Correspondeng und an Gilberte Innalen ber Phytit und redigirte nach beffen Ableben bie Letten hefte Diefes Journale bis jum Anfange bes 3.
1825, wo Poggenborf bie berausgabe übernahm. Er beforgte Gutlib's feche erfte Bucher ber geometrifchen Anfangeger jum Gebr. b. Schulen: a. b. Griech, überf. von 30b. Friedr. Coreng. Ste verb, Musg. Salle 1809. 8. Prüfung b. Farbent. b. Grn. v. Gothe u. Bertbeib. bes Newtonschen Suft. gegen benf. ebb. 1810. 8. Dar-ftellung b. optif. Jerthumer in b. ben. v. Gothe Far-benl. u. Wiberlegung feiner Cinwurfe geg. b Newtons. Abeprie. ebb. 1811. 8. De pisce, quem occidens ven: jus fugit, Commentatio philol. astronomica explicinell nom loci pro difficillimo habiti in Virgilii Georgico Mi 231 - 235 sistens, Lips, 1811 4.\*), Progr. Demons.

<sup>\*)</sup> Diefe Abhandl, ftand zuerft in v. Bach's mr Die Correfp. B. 5. S. 416 sq. u. ward nachher in den beiter mentationibus mathematico-philologicis (1818) umg, tet. Rachtrage dazu befinden fich in v. Lindenau g.

nova propositionis, quae theoriae colorum Newtoni fundamenti loco est, ibid. eod, 4. Commentationes mathematico-philologicae tres, sistentes explicationem duorum locorum difficiliorum alterius Virgilius, alterius Platonis, itemque examinationem duorum mensurarum praeceptorum Columellae. Adjecta est epistola ad V. cl. I. G. Schneider, de Excerptis Geometriae Epaphroditi et Vitruvii Rufi scripta. Lips. 1813. gr. 8. m. Apf. (Die 2te u. Bte Abbandl. war ber Gotting, Goc. b. 28. jugefchicht worden u. fteht auszugsweife in b. Gotting. gel. Ung. 1805. St. 124. G. 1233 folg. u. 1807 St 74. G. 729). Erlauterung einer in ben Scriptoribuerei agrariae p. 176 u. 177. edit. Goefii gegeb. Borfdrift, aus brei beobachteten ungleichen Schattenlangen b. Dittagelinie gu finden. Gotha 1813. gr. 8. m. 1 Rupfer (ftanb verher in v. Bach's monatt. Correfp. fur Grou. Dimmelseunde.) De quadratis magicis, Commentat. L. 2. Lips. 1816. 8. Rurgef. Befchr. der tunftl, Erb= u. himmelstugel, nebft Ertlar ihres Gebrauchs, ebb. 1818. S. Progr. Multiplex et continua serierum transformatio exemplo quodam luculento illustratur, ibid. 1820. 4. — Theorie ber Ubweichung u. Reigung ber Magnetnabel; in &. 28. Gilberts Annal. D. Popl. 20. 29. (Cpg. 1808) St. 7. Heber Die Farbengerftreuung im menfchl. Muge; ebb. Bb. 30, Gt. 10. Rene Melbabe. Die brechenden Rrafte ber Rorper vermittelft prismatif. Refferionen gu erforfchen, von D. Bolnfton, bargeftellt bonu. f. w.; ebb. Bb, 31. St. 3. — Rachtibt e. bem durch Barthol. Pitiscus in dem Canton des Abbitiens gemachten Berbefferungen; in der hall. Eit, 819. 1810. 6. 484 - 488. - Formeln gur Beredmung ber tange u. Breite eines Orte; in v. Lindenau's u. Bebondirger's Beitfchr: f. Aftron. Bb. S. (1817) 3an. Girenrettung Replere gegen Leute, Die ibn vie gelefen. Dr. April. — Er mar Mitrebacteur ber Leip, Lit. Ite.

unge Zach's monatt. Corresponding 3, 16, 17, 18, 19, 20, gewo Gilberts Annolen der habe hnenbergers Zeitscht lichen 16, 1817.)

mach enberger's Beiti

## XXI. Friedrich Leopold v. Kircheisen,

tonigl. Preuß. Geheimer Staats und Juftigminifter , Des fcwarzen und bes rothen Ablerordens erfter Classe Mitter, Großtreuz des Ordens vom goldnen towen , Mitglied der Atademie nüglicher Wiffenschaften zu Erfurt, Präfibent ber Preuß. hauptbibelgesellschaft, Borfteber des Bargerrettungsinstituts zu Berlin.

geb. ben 28. Junius 1749. geft. ben 18. Mary 1885. \*)

Dein Bater, Carl David Rircheifen, wat Prafibent bes Magiftrats und Polizeibirector ju Berlin, ein Mann, ausgezeichnet burch Geift und Berg und berühmt burch feine fraftvolle Bermaltund ber Polizei ber Sauptftabt unter ben fcwierigften Berhaltniffen und unter ben Augen Friedrichs. Bu ben Liebenswurdigften ihres Gefchlechts gehorte uns fers Rirdeifen's Mutter, eine geborne Lauer, von ihm innigft geliebt und verehrt. Seine Ergiebung und fein Unterricht marb anfanglich Privatlebrern anvertraut; von feinem 18. Jahre an bes fucte er bas Symnafium bes grauen Rlofters und bie letten amei Sabre vor ber Universitat bas Joadimsthaliche Onmnafium. Rircheisen genoß alle Bortheile ber offentlichen Erziehung, verbunden mit einem fortgefetten Privatunterricht; feine Adbigfeis ten murben ausgebilbet und fein Charafter gewann Reftigfeit. Aber im Sittlichen hatte er manchen Rampf zu bestehen. Es war bie Beit bes fieben= jahrigen Rrieges, große Begebenheiten folgten fcnell auf einander, jebe Rlaffe bes Bolts und jebes Atter ward bavon ergriffen. Gein vaterliches Saus war ber Mittelpunkt aller flabtifchen Greigniffe, bie Radrichten bes Tages murben von hier aus weiter

<sup>\*)</sup> Aus der Berl. Dande u. Spenerschen Beitung.

verbreitet; bie verschiebenartigften Denfchen: trafen bier jufammen, Empfindungen und Bunfche murben gegen einander ausgetaufcht. Der rafche Sunaling fab fic entbunben von ber unmittelbaren Leis tung feines vielbeschaftigten Baters, und bie liebende Mutter tonnte nur bitten, rathen und warnen. Go whrbe Rird eifen ben Gefahren jener Beit untergelegen baben, wenn ibn nicht ein bobes Chraefabl pon feiner Rindheit an begleitet und ihn zu jeder Abweichung von ber Babn bes Rechts und ber Doralitat unfahig gemacht batte. Die Bestimmine eines Juriften batte fur ibn icon als Schuler eis nen gang befondern Reig; mit bem bochften Intereffe nahm er an bem in ber erften Rlaffe bes Joadimsthalfchen Gomnaffums bamale eingeführten Unterricht über bas Raturrecht und die Inflitutionen Theil, und er erhielt von feinem achtzigjabrigen Lehrer, bem Reftor Dr. Beinius, bei einer of= fentlichen Cenfur bas Beugniß: "ein guter Ropf, konnte fleißiger febn, aber ein guter Jurift wird er bereinft werben." Im Jahr 1767 bezog er bie Universität Salle. Geine Lehrer maren Rettelbladt und Mabibn, bamals Antipoben in ber Rechtswiffenschaft, non benen er bem lettern, wie er oft außerte, alles Gute verbantte, was er im Richteramte auszuuben fo reichliche Gelegenheit gebabt bat.

Rach beenbigtem akademischen Studium und bestandener Prufung trat Kirch eisen als Referensbarius in das Geschäftsleben ein. Der unmittelbar barauf erfolgte Lob seines Baters und die beschränkten Bermögensumstände seiner Mutter forderten ihn bringend auf, für sich felbst zu sorgen und mit gemissendater Unstrengung seinem Biele entgegen zu geben. Sehr balb zog er die Ausmerksamkeit des Graffanziers v. Furst auf sich, nach dessen Bor-

Milage er, 28 Jahr alt, und im großen Eratuen thetig befunden, im Jahr 1778 augleich mit feinen Breunden, iben Grafen v. Reug und v. Rinfene Rein und ben furglich verftorbenen Ransleben \*) sem Rammergerichterath ernannt warb. Seine liebe fien Buniche fab er befriedigt; ihm mar ein ehrene nelles Michteramt zu Theil geworden, bas feinem thatigen Geifte, Die reichlichfte Rabrung verforach. feine Lebensbeburfniffe waren gefichert, er genoß bie Thung feiner Borgefesten und Ditarbeiter und et buefte nicht aus einem gefelligen Rreife fcbeiben, für ben grand der für ibn geschaffen war. Im Jahr 1775 ward er in ben zweiten Genat bes Cammers gerichte verfest und bas Sabr barauf erhielt er gus deich gine Affefforftelle im Dherrevifionseollegium. Sm Sabr 1777 folig ibn bas Generalbirectae rium an bie Stelle bes Geb. Raths Schuler gum Web. Dberrevisionsrath por und Konia Friedrich genehmigte biefen Antrag burch bas Margineles "wenn er fein Formalift ift, gut." Soviel Urfachen Rirdrifen batte, mit feinem Schicfale gurieben au fenn, fo follte boch auch fein Weg nicht gang ohne Dornen bleiben. Der leibenschaftliche Gifet bes großen Friedrich für eine unparteiliche Rechtss pflege batte ben Machtspruch in ber Miller Arnolds ichen Sache berbeigeführt. Rircheifen marb bevon auf eine boppelt fcmergliche Beife betroffen. Er batte felbft an dem Ertenninife bes Rammers gerichts, welches ber Ronig fur ungerecht ertiderte, Ebeil genommen und gegen ben Ruller fein Botum abgegeben und er mußte es erfahren, bag brei feis ner Kollegen und nabern Freunde Diefes richterlis den Ausspruchs wegen beftraft murben. Erfreulis der maren für ibn die erften Jahre ber Regierung Ronig Friedrich Bilbelms bes 3weiten. 3m Jahr 1787 marb er gum Mitgliebe ber Gefettoms

<sup>\*)</sup> Man fuche ihn im Regifter.

### ur Eteletifent

miffion, in bemfelben Sabr jum Rammergerichtsbis reftor ernannt; im Sabr 1788 warb ihm und bem bamaligen Rammergerichts =, nachherigen Gebeimen Dbertribunalrath Daper, Die bochft fcmierige Regulirung bes Nachlaffes bes Markarafen Friebrich Beinrich zu Schwedt übertragen. In bem Beit= raum vom Sabre 1785 bis 1787 fallt Rircheifens erfte Theilnahme an ben Borarbeiten gu ber bon Rriebrich befchloffenen und von feinem Rachfolger ausgeführten neuen Gefengebung. Richt allein hatte er einen großen Theil ber von bem Rammergericht eingereichten Erinnerungen gegen bie einzelnen Theile bes entworfenen Gefetbuchs ausgearbeitet, fonbern er warb auch bemnachft von bem Groffangler von Carmer gu ben Berathungen über ben neuen Ents wurf jugezogen, wobei er in Gegenwart Guares und Rleins ben Bortrag batte. Die Direftion ber Criminalbeputation bes Rammergerichts blieb inbeffen fein eigentliches und liebftes Beschaft. Dies war ber Boben, auf bem er mit nie ermubenber Thatigfeit facte und ber ihm bie fconften Fruchte getragen bat. Dit welcher Gemiffenhaftigfeit er bier bie Pflichten feines Umtes erfullte, wie er Strenge und humanitat vereinigte, mit welcher Sorgfalt er bas Faktum aufflarte, mit welchem Scharffinne er bas Gefet anwendete, wie er es verftanb, ben Gifer feiner Mitarbeiter, bas Intereffe ber feiner Leitung anvertrauten jungen Danner gu weden und zu erhalten, - bas wird allen benen unvergeflich bleiben, benen es vergonnt mar, in biefer Beit mit ibm und unter ihm gu arbeiten. Die Erzeugniffe biefer gemeinfamen Thatigteit verbreite= ten burch ihren innern Berth ben Rubm bes Ge= richtsbofes, von bem fie ausgingen und trugen nicht wenig bagu bei, ber Griminalrechtswiffenschaft wie= ber ben Plat au fichern, ber ihr gebuhrt und ben

Wingerhe im High robert au

fie burch frühere Bernachlässigung fast ganz eingen bust hatte. Die in Rircheifens Schule gebile beten Manner wirten noch jeht in seinem Geiste fort und segnen bas Anbenten ihres väterlichen Lehr rers und Freundes.

. 3m Dara 1792 beehrten bes fest regierenbem Ronigs Dajeftat als Kronpring bes Rammergericht mit Ihrem Besuche. Bei biefer: Gelegenheit biels Rircheifen eine Unrebe, in welcher er uber ben Berth und die Bedeutung ber Preußischen Rechten Pflege fprach und bie Bunfche und hoffnungen ausbrudte, bie feitbem fo vollftanbig und fo glane gend in Erfüllung gegangen find \*). In bem name lichen Sahre warb feine Bufriebenheit wieber ges fibrt burch ben ungunftigen Ginbrud, welchen bin Entscheidung bes Kammergerichts wider ben bes Reologie angetlagten Prebiger Souls ju Gielde Dorff auf ben Ronig Friedrich Bilbelm ben Zweiten gemacht batte und burch bie unangenebe men Berfügungen; welche bavon bie Folge maren. Rircheifen bewies babei eben fo viel Freimuthigs feit, als Dagigung. Ihm ftand murbig gur Geite ber bamalige Prafibent bes Kammergerichts, nachs berige Rangler bes Ronigreichs Preugen, Freiberg b. Schrotter. Roch in bem namlichen Sabre (1792) ward ihm ber Untrag gemacht, bie Stelle Des Austitiarius beim Generalbirectorium ju übers nehmen, er lebnte ibn aus Liebe gu feinen bisberie gen Geschaften ab. Bebeutenber war ein Untrag. ber pon einer anbern Seite an ibn erging. Conig Friedrich Bilbelm ber 3meite munichte bas wichtige Amt eines Berlinischen Stadtprafibenten

<sup>\*)</sup> Diefe treffliche Rebe findet fich abgebruckt in bem Rleinschen Annalen ber Gefengebung und Rechtsgelehrs samfeit in den Prenpischen Staaten, im 9. 2006. G. 301.

und Bolliebilletout bein thebtigften Manne angus vertrauen und er gleichte biefen in mehr als in einen Sinfict in Riech biffen gefunden ju beben. Die Minforderung: was fan. ben gnabigften Ausbrucken abgefaßt. Kircheisen tannte fich inbeffen au ant. mit ver allem Goffiblefeines Berthes nicht bavon abergeugt zu feren, buf er bie Unsprüche nicht wasbe Befriebigen thimen wible an ben Doligeichef in einen aroften volfreitien Stadt gemaibt, merben muffen. Das ausgezeichnete Zalentu: meldes fein Bater, in Diefem Amte entwickelt batte, war auf ben Cobn. nitht übergegangen 2 weninftens hatte bei biefen. Die lange Ausibung i bes Blichteramts, indem fie andere Redfte berverbebi bie Rabigfeit, in ben abg Beiniffrativen Dollie ben Dlas auszufullen. abn Abwatht. Er bat ben Ronig, ihn in feiner Lau babn ju laffen und wieberbolte biefe. Bitte, als hat Antrag erneuert warb. Der damalige Kammen rithtsrath Cifenberg ward bierauf zu jenem: Der ften berufen. Im Jahre 1896, erbielt Rischeifang melder jum Bigeprafibenten bes Kammergerichth, emannt worben mar, von bem bamaligen birigie renden Minifter in ben Künkenthumern Ansba und Bayreuth, bem nachberigen Staatstangler Bing fen bon barbenberg ben ehrenvollen Auftrage Die Proufische Juftis in diefen neu erworbenen Devolngen einzuführen. Dag er auch in Diefone. wichtigen Geschaft ben Erwartungen entsprochen werben- bie Einwohner in jenen Provingen und infonberheit bie Beamten bezeugen tonnen, welcher ibn bamals zu Berbachten Gelegenheit hatten. Ihn Wibfi ward ber Aufenthalt in Reanten und bie The knupfung fo mancher freundschaftlichen Berbindune gett git einer reiden Quelle ber angenehmften Erittnertingen. Deffenungeachtet tonnte er fich nicht. entfchitefen bem Hufe zu einer bauernben Tufte

## XXI. Friedrich Leopold v. Rircheifen,

Lonigl. Preuß. Geheimer Stuats: und Juftigminifter, bes fchwarzen und bes rothen Ablerorbeus erfter Claffe Rits ter, Großfrenz bes Orbens vom goldnen towen. Mitglied ber Afademie nüglicher Biffenschaften zu Erfurt, Prafibent ber Preuß. hauptbibelgesellschaft, Borfteber bes Burgerrettungsinftituts zu Berlin.

> geb. ben 28. Junius 1749. geft. ben 18. Mirg 1805. ")

Dein Bater, Carl Davib Rircheifen, war Prafibent bes Dagiftrats und Polizeibirector gu Berlin, ein Mann, ausgezeichnet burd Geift unb Berg und berühmt burch feine fraftvolle Bermaltung ber Polizei ber Sauptfabt unter ben fcwierigften Berhaltniffen und unter ben Mugen Friedrichs. Bu ben Liebenswurdigften ihres Beichlechts geborte un fers Rircheifen's Mutter, eine geborne Lauer, von ibm innigft geliebt und verebrt. Geine Ergies bung und fein Unterricht warb anfanglich Privats lebrern anvertraut; von feinem 13. Jahre an befuchte er bas Gymnafium bes grauen Rlofters und bie letten zwei Sahre vor ber Universität bas Joadimsthalfche Gymnafium. Rirch eifen genoß alle Bortheile ber offentlichen Erziehung, verbunden mit einem fortgefetten Privatunterricht; feine Sabigfeis ten murben ausgebilbet und fein Charafter gewann Seftigteit. Aber im Sittlichen batte er manchen Rampf gu befteben. Es mar bie Beit bes fiebenjabrigen Krieges, große Begebenheiten folgten fchnell auf einander, jebe Rlaffe bes Botts und jebes MI ter marb bavon ergriffen. Gein vaterliches Saus war ber Mittelpunft aller flabtifchen Greigniffe, Die Radrichten bes Zages murben von bier aus weiter

<sup>\*)</sup> Mus ber Berl. Saube u. Spenerfchen Beitung.

lerorbens. im Januar 1810, wurde er Ritter ber britten Rlaffe biefes Orbens. Aber noch follte fein Biel nicht erreicht fevn. 3m Juni 1810 übertrugen ihm Se. Dajeftat bas Juftigbepartement und ernannten ihn gum Juftigminifter. Diesem neuen großen Berufe widmete fich Rircheisen mit bem Reuer eines Junglings; feinem icharfen Blide entaingen bie Gebrechen ber Rechtspflege nicht, er bewirfte Berbefferungen im Gingelnen und im Ganzen: bie Mitglieber ber Landesjuftigcollegien vers banken ihm eine erbobete Einnahme; viele gefets= liche Anordnungen, fowohl im materiellen Recht. als in ben Formen bes Berfahrens, find von ihm ausgegangen, manche Sinberniffe eines regelmäßigen Geschäftsganges von ibm befeitigt. Die berrlichen Nage unferer Wiebergeburt entschäbigten ibn reich= lich für alle Leiben ber Bergangenheit. Er eilte. ben Provinzen, die ein ungludliches Schidfal fieben Sabre lang von une getrennt batte, bas gute Deutsche Recht wieber zu verschaffen. Das Sabr 1814 brachte ibm aus ber Sauptstadt Frankreichs bie Infignien bes rothen Ablerordens erfter Rlaffe, als einen Beweis ber Bufriebenheit feines Ronigs mit feiner ministeriellen Birtfamteit. Im Jahr 1815 nahm ihn die Afabemie ber nuslichen Bis fenschaften in Erfurt zu ihrem Mitgliede auf. Det von feinen Freunden und Berehrern in Berlin veranstalteten Feier feiner 50jabrigen Umtsführung, am 30sten Januar 1821, entzog er feine perfonliche Gegenwart aus Bescheibenheit und aus Beforgnis, baß bas Uebermaß feiner Gefühle ihm bie Kraft rauben konnte, ben ihm bevorstehenden Unftrengungen bie Spige zu bieten. Aber bie gablreichen Be weise bes Wohlwollens, ber Freundschaft und In banglichkeit, die von nabe und fern auf ibn ber beiftromten, thaten feinem Berzen wohl und liefen

ihn auf ben langen Weg, ben er zurückgelegt hatte, mit Freude und Dant gegen bie Borfebung gurude bliden. Die Gnabe bes Ronigs feste biefem Refte Die Krone auf; ber Jubelgreis empfing mit einem bulbreichen Schreiben feines Monarchen ben erften Drben bes Reichs. Dem fo Gefeierten blieb nun nichts zu munschen übrig, als daß ihm vergonnt werben moge, bis an's Enbe feiner Tage bie Pflich: ten feines Amts zu erfullen. Und auch biefer Bunfc follte ihm gewährt werben. Er fette feine Geschafte mit gleichmäßiger Thatigfeit fort, und menn gleich bie Beschwerben bes Alters fich eins fanden und insbesondere eine Schwache bes Bes bors ibn verhinderte, an großen Berfammlungen Theil zu nehmen, fo fonnte boch nichts feinem Triebe nach Beschäftigung Ginhalt thun. 3m April 1822 begrußte er feinen murbigen Freund, ben wirklichen Geheimen Rath und Rammergerichts-Drafibenten Bolbermann, am Zage feiner funfs sigjabrigen Dienftjubelfeier, mit einer berglichen Uns rebe und nahm an bem Sefte bes Tages gur Freube aller Unwesenden Theil. 3m Jahr 1823 übertrug ihm ber Ronig die Prufung bes Font'ichen Progeffes, und auf bem burch rechtliche Grunde unters ftusten Begnabigungs: ober Bestätigungerechte bes Ronigs beruhte Die Freisprechung Font's burch bie königliche Rabinetsordre vom ,28. Juli 1823. — Bom Rurfürsten von Beffen erhielt er 1824 bas Groffreug bes Orbens vom goldnen Lowen. 3m letten Jahre feines Lebens nahmen feine torverlis chen Rrafte fichtbar ab; eine Schwache ber guße perhinderte bie ibm fo nothwendige und gum Bes burfniß geworbene Bewegung bes Gebens. noch feste er bie Leitung ber Geschafte ununterbros chen fort, bis am 16. Mary 1826 feine Thatigs Zeit ein Devenschlag aufhielt, beffen Folgen am 18. beffetben Monats, nach Gin Uhr Mittags, feinem Leben im 76ften Sabre feines Alters, nach einer Dienftzeit von 54 Sahren, ein Ende machten. Gin Sabr fruber mar ibm feine Gattin, eine Tochter bes Rriegerathe von Fifcher, nach langen forperli= chen Leiben vorangegangen. Tief fcmerate ibn biefer Berluft nach einer fieben und vierzigjabrigen überaus gludlichen Che. Bon acht Rinbern baben ibn nur brei überlebt, ein Cobn und zwei Zochter. Der Gobn, Juftigrath, arbeitet als Erpedient im Juftigminifterium; von ben Tochtern ift bie altefte an Den Gebeimen Rechnungsrath Better, Die jungfte an ben Sauptmann im Generalftabe, von Schenkendorff, verheirathet. Rinder und Rinbestinder trauern um einen liebreichen Bater. Gein Nachfolger im Juftigminifterium murbe ber Prafi: bent bes Dberlandesgerichts zu Glogau, Graf von Dandelmann.

Der vorftebenbe furge Ubrig ftellt nur ein fcmaches Bild bes vortrefflichen Mannes auf. Roch mogen einige ber hervorftechenbften Buge feis nes Charafters und Beiftes fur Beitgenoffen und Rachtommen bier ihren Plat finben. band mobl ein Staatsmann folche Festigfeit mit folder Milbe. Geinem Borte fonnte man trauen, mas er verfprochen batte, bas bielt er, aber er verfprach nicht viel und leiftete lieber ohne Berfpres chen. Bas er verweigern zu muffen glaubte, ver: weigerte er ohne Rudhalt und mit Meußerungen bes Diffallens, wenn bas Gefuchte ibm ungerecht ober unbillig fcbien. Bewilligen, wo er fonnte und burfte, mar feine Freude, die er oft burch bie que portommenbe Urt ber Befanntmachung noch ju er boben fuchte. Rechtschaffenbeit galt bei ibm für fein Berbienft; er forberte fie unbedingt und mat unerbittlich, wenn es barauf antam, eine fcblechte

Handlung zu ahnden. Die Rehler bes Bluts, bes Leichtfinns, ber Unbefonnenheit überfah er gern. In feinem Umte mar er beftimmt und ficber. bas Bewußtsenn, bas Gute zu wollen und feine Schule Digteit gethan zu haben, begleitete ihn überall und fette ibn über ichiefe Urtheile hinmeg. Jeber Rleis niateitetramerei und Sylbenstecherei abholb, hatte er in feinem Amte nur immer ben 3wed vor Mugen, leicht nachgebend über bie Bege, bie babin führten. Wahrheit ging ihm über alles; Wahrheit gegen Freund und Feind, gegen Sobe und Ries bere; er gab fie, er verlangte fie aber auch. Seine Meinung fprach er ohne Menschenfurcht aus, fe mochte mit ber Meinung Anbeter übereinftimmen ober nicht. Dem Ronige, feinem Berrn, war et mit unverbruchlicher Treue und mit ber innigften Unbanglichteit ergeben; aufrichtig liebte er fein Baterland, aber Beibe, Konig und Baterland mareir ihm Gins, eine Trennung war ihm nicht bent bar. Satte er gegen beabfichtigte neue Ginrichtungen ober Gefete Bedenten, fo außerte er fie vollftanbig und freimuthig. Bar bie Anordnung einmal erfolgt, fo war er ber Erfte und Gifrigfte, bet fie zur Ausführung brachte; er geftattete babei tel nen weiteren Widerspruch. In ben Grundfagen ber Monarchie auferzogen und über ihre beilfamen Birtungen burch eine lange Erfahrung belebtes mar er ftreng gegen jeben Ungriff auf biefelbe. Res formen in ber Juftig, Die bas Befentliche unferet Rechtes und Gerichtsverfaffung betrafen, liebte et nicht; er hielt fich lieber an bas Beftebenbe unt mar ein eifriger Freund und Bertheibiger ber Cars mer=Guaregithen Gefetgebung. Fur Mobifitationen und Berbefferungen verfcolog er inden teis nesmege fein Dhr; vielmehr hielt er fich von beren Nothwendigfeit übetzeugt. Er flagte gumeilen

bariber, baß er in ber ftreng-wiffenschaftlichen Bilbung nicht biejenigen Wortfcritte gemacht babe, bie er nach feinen Talenten batte machen tonnen, boch befand er fich im Befit ber mannichfaltigften Kennts niffe, Die er burch Bucher und burch ben Umgang mit Gelehrten ftets zu ermeitern fuchte. Unter ben Dichtern ftellte er Schiller oben an und bie "Ibeale" maren ibm bas Gebicht, beffen Berth er nicht genug preifen fonnte. Die Religion mar uns ferm Rircheisen Sache bes Bergens; er mar evangelischer Chrift im achten Sinne bes Borts. Rur bie Schwache feines Gebors hielt ibn in fpatorn Jahren von bem Befuche bes offentlichen Gots tesbienftes ab. Früher hatte Spalbing burch feine Rangelreben ibn angezogen. Bich er auch in man= den Puntten von ben religiofen Ansichten Anderer ab, fo mar er bod weit bavon entfernt, bieruber abaufprechen und ben Richter zu fpielen. -Arbeit war ihm Beburfniß, Gefchaftslofigfeit ber Tob. Birtfam gu fenn, fo weit feine Rrafte reichten, glaubte er fich und feinen Rebenmenfchen foulbig ju fenn. Deshalb beschrantte fich feine Thatiateit nicht auf die Grengen feines Umtes. Er war Prafibent ber Saupt-Bibelgefellschaft, Borfteber Des Burger = Rettungeinstituts und Ditglied ber Armenspeisungsanftalt, und in allen biefen Berbalts miffen war er redlich und eifrig bemubt, gur Ers reichung bes 3weds ber Bereinigung bas Geinige beiautragen.

An seinen Freunden bing Kircheisen mit ganzer Geele. Aber er genoß auch bas Glud, von ganzer Geele wieder geliebt zu werden. Geselliges Talent besaß er in hohem Grade, seine Laune war die unbefangenste und unschuldigste, und aus dem reichen Borrathe seiner Ersahrungen theilte er gem wit, was ihm sein nie geschwächtes Erinnerungs

1.

bermogen von ben mertwarbigen Ereigniffen früsberer Beiten barbot. — Gelnen Untergebenen war er ein vaterlich gesinnter Borgefegter, immer bereit zu belfen, zu rathen, aufzumuntern, zu belehren und zu verzeihen.

Go war unfer Entschlafener eine prangenbe

Blume im Krange ebler Preugischer Manner!

Eine Blume auf bem betrangten Grabe

Ein Geweihter ging ein in bie Gefilde bes Friebend! Rircheisen ftarb! Wer fühlt nicht bie Schwere bes Wort's,

Aber wer gonnte ihm nicht , bem raftlos That'gen, bie Rube,

Die fein erhabener Geift, ach ! 'nur gu felten bier fanb.

Großes hat er gewirft und vieles Dunkel erhellet, Und mit Giganten gekampft; bas erkennet bie

Doch was Er Sutes gethan, es bringt ihm bort lohnende Fruchte,

Denn für fein reiches Gemuth war biefer Boben zu arm.

\* XXII. Ferdinand, Freiherr bon Eunind,

Fürftbischof von Munfter und Corvey.

geb. zu Coln ben 15. Febr. 1755. geft. zu Corven ben 19. März 1896.

Er war entsproffen aus ber altablichen, freiherrlichen Familie von Lunind zu Glegt bei Koln und

fest Bahlcommisseins Grafen von Beschalen, aben ibie ordnungemäsige Bahl Bericht erkattet war. Am 6. Septde: 1795 wurde Ferbinand zum

Bifchof confecrirt.

Chi Seine Regierung war tury, aber für feine Unterthanen begludenb. Als Bifchof führte er einen mufterhaften, teligiblen Lebensmanbel, las oft in Der Boche bie beilige Deffe in feiner Stifts unb Planeliche und mobile bem Pfarramte und ber Pretigt, mabrent feiner Anwefenbeit in Corver, Am allen Sonntagen mit der Gemeinde bei. Er bewieß bie größte Lolerang gegen feine nicht tatholis fchen Unterthanen, namentlich gegen bie, meiftens nur von Lutheranern bewohnte Stadt Borter, Die ebebem mit ben corvenischen : Tebten in flete Streis tigfeiten verwickelt gewesen war. Dabei zeichneten Gerechtigfeit, Thatigfeit und ftrenge Ordnungsliebe feint Regierung aus. Gein Privatleben war flets rein und tabellos, im Umgang war er beiter, ans fprudsios und hochft wohlwollend, theilnehmend für alles Gute, empfänglich für jebe Bilbung bes Beiftes. Befonbers thatig nahm er fich bes Schulwefens an.

Seine Regierung endigte fich mit bem Jahre 1802, wo auch fein Land, gleich andern, ber Sacularifation unterworfen wurde und an ben damas maligen Prinzen von Dranien, jehigen Konig ber Riebertande, überging. Er benühm fich babei mit eben

fo vielem Gleichmuthe als Barbe.

Um aber ben wehnuttigen Errinnerungen, bie fich an die alte landesberrliche Residenz knupften, zu entgehen, brachte der Betstorbene den größten Theil des Jahres in Munster zu. hier war er von Soben und Riedern gleich sehr geliebt und geschtet, und Manner von Einstuß, an denen es das muss im Munster nicht fehlte, mochten wohl bereits

beten Anspruchen zurückelest fab, fceint ihn bes finunt. zu haben, spaterhin seine Entlassung zu nehmen. Er suchte flatt bessen bei seinem Fürsten; ber zugleich Fürstbischof zu Münster war, um eine Münsterische Domprabenbe nach, die ihm auch 1791 conferirt wurde.

Mittlerweile war er mit bem bamaligen Fürste Abte zu Corvey in Berbindung getreten. Dieser schätzte ihn, seiner Talente wegen, hoch, und schenkte ihm in vollem Maße sein Bertrauen, welches er dadurch an den Tag legte, daß er Luninck, der mit einem angenehmen Meußern viele Weltkenntniß und Sewandtheit besaß, im Jahr 1794 beauftragte, beim pabstlichen und kaiserlichen Hofe für die Abtei Corspop um den Rang eines Domkapitels und für den Fürst-Abt um die fürstbischösliche Würde nachzussuchen.

Er entledigte fich binnen Rurgem biefes Auf= trages, gur volltommenen Bufriebenheit feines Coma mittenten, und gur Belohnung feiner Dienfte murbe in bem neuerrichteten Domfopitel ihm eine Dras benbe verliehen. Bei der vorgenommenen Theilung ber abtenlichen Buter zwischen bem Furftbischofe und bem Domkapitel, wurde vorzugeweise Lunind au Rathe gezogen und feiner Unficht gefolgt. Durch feinen Betrieb waren fcon fruber Die Diocefenftreis tigkeiten mit bem Bifchof von Daberborn beigelegt worden. Bald barauf farb ber Furft. Er batte Lunind jum Coabjutor bes nunmehrigen Sochfifs tes erfeben; nur ber Tob binberte ibn an ber Musfubrung biefes Planes. Inbeffen ging auch nach feinem Tode fein Bunfch in Erfullung. wurde vom Domfapitel, burch gesehmaßige Dehrbeit ber Stimmen, ju feinem Rachfolger erwählt. Pius VI. bestätigte feine Babl, und vom Kaifer Frang empfing er bie Regalien, nachdem von befe fen Bahlcommissarius, Grafen von Westphalen, über die ordnungsmäßige Wahl Bericht erstattet war. Im 6. Septht. 1795 wurde Ferdinand zum

Bifchof confecrirt.

Seine Regierung war turz, aber fur feine Unterthanen begludenb. Als Bifchof führte er einen mufterhaften, teligibsen Lebensmanbel, las oft in ber Boche bie beilige Deffe in feiner Stifts- und Pfarrfirche und wohnte bem Pfarramte und ber Predigt, mabrend feiner Anwesenheit in Corver, an allen Sonntagen mit ber Gemeinde bei. Er bewieß bie größte Lolerang gegen seine nicht tatholis fchen Unterthanen, namentlich gegen bie, meiftens nur von Lutheranern bewohnte Stadt Sorter. Die ehebem mit ben corvenischen :Mebten in ftete Streitigkeiten verwickelt gewesen mar. Dabei zeichneten Gerechtigkeit, Thatigkeit und ftrenge Ordnungeliebe feine Regierung aus. Gein Privatleben mar ftets rein und tabellos, im Umgang war er heiter, ans fpruchelos und bochft wohlwollend, theilnehmenb für alles Gute, empfanglich für jebe Bilbung bes Beiftes. Befonbere thatig nahm er fich bes Schulmesens an.

Seine Regierung endigte fich mit bem Jahre 1802, wo auch fein Land, gleich andern, ber Sascularifation unterworfen wurde und an ben bamas maligen Prinzen von Oranien, jehigen Konig ber Niederlande, überging. Er benahm fich babei mit eben

fo vielem Gleichmuthe als Burbe.

Um aber ben wehmuthigen Errinnerungen, bie fich an bie alte landesherrliche Residenz knupften, zu entgehen, brachte ber Verstorbene ben größten Theil bes Jahres in Munster zu. Hier war er von Sohen und Niebern gleich sehr geliebt und geachtet, und Manner von Einfluß, an benen es bamals in Munster nicht fehlte, mochten wohl bereits

ihr Augenmere auf ibn gerichtet und ihn viellefo schon bamals ale wurbigen Oberhirten ber Dide Runfter bezeichnet haben. Doch bie nun einte tende Fremdherrschaft vereitelte so viele Bunfc und Soffnungen, und im Sabre 1807 wurde aud Corvey zum damaligen Konigreiche Bestiphalen ge-Schlagen, welches ben Rachtheil fur ihn hatte, bas feine Entschädigungspenfion, vermittelft eines Des cretes vom Februar 1808, auf bie Balfte berabges fest wurde. Bugleich warb er genothigt, feine Denfion im Ronigreiche Befiphalen gu verzehren. Er berließ bemnach Munfter und begab fich nach Cors beb aurud.

Dier lebte er rubig und eingezogen, fuchte in gutem Ginverstandniß mit allen Beborben gu bleis ben, wich als Bifchof allem aus, was nur irgenb Collisionen zwischen ber weltlichen und geistlichen mer Dibcese so viel Ungemach, als möglich, abzus wenden und vermied abfichtlich bie Refibenz Gaffel und alle Berbindung mit bem bafigem Sofe, um nicht borthin gezogen zu werben.

ĺ

Wirklich ichien ber Surftbifchof gang in Bergeffenheit gerathen zu fenn, als im Jahre 1812 ber Bufall ben Konig auf einer Erholungsreife nach Corvey führte. Kaum bafelbft angelangt, bestimmte er, auf ben Borfcblag feines Finangminifters, Cors pep zu einem Sagbichloffe, und ersuchte zugleich ben Surftbifchof nach Sofe gu fommen, und mit Schmer, und filler Ergebung mußte er fich biefem, ibm fo widrigen Rufe fugen.

Raum in Raffel erfchienen, murbe ber Bifchof, ohne etwas bavon geahnet zu haben, fogleich in ber ersten Aubieng gum Grand-aumonier de la Couronne, mit Beibehaltung feiner Penfion, ernannt. Gine folche Ernennung ließ fich unter ben

nech bent ibm fo theuern Corvey und befolog hier

ben traben Abend feines Lebens.

Er farb an einer Auszehrung, welche Folge einer unvollkommen ausgebilbeten Samorrhoidals Frantbeit und ber mit biefem Buftant gewöhnlich verbundenen fcweren Sypocondrie mar. Mengel an Bewegung und unausgefettes Arbeiten, fo wie ganglides Bergichten auf alle Erhohlungsftunden bei einem im vorgerudten Alter ploblich veranberten Deschaftsleben und ungewohnter Lebensweise, waren wohl hauptgrund ber Krantheit. Babrlich, ein ebler Gifer, ein unaufhorliches Arbeiten und Birten der bie geliebte Beerbe, bat ben frommen Birten getbotet! Die Geiftesgegenwart aber bat ben Kran= ten bis in Die letten Lebensmomente nie verlaffen. \*) Seine irbifche Bulle wurde in ber beiligen Erbe Corvep's, neben ber Gruft feiner geliebten Dutter, am 22. Mary beigefest.

Er war ber lette Bifchof und Furft von Corven, ber 65fte, ber bie taufenbiahrige Reibe ber Borfteber jener beruhmten Stiftung, beren Aufbe-

<sup>\*)</sup> Der, mit einer solchen Krantheit verbundene Gemüthözustand, hatte ihn aber schon lange der Welt entsfremdet und die bei seinem Leichenbegängniß versammelte Menge hatte billig erwarten können, daß an des geistlichen Oberhauptes Grade, das so viel Stoff zu Betracht tungen gab, nicht nur formellen Pflichten der Kirche wäre Genüge gethan, sondern auch mit der Kraft der Rede zum Geist etwas Bernhigendes und Ardstliches gesagt worden, damit die Erinnerung der bestern Tage des Berskorbenen ware ausgefrischt, die erkaltete Abeilnahme an seinem Schicksale erweckt und die Umstehenden, denen der leste Zustand desselben mit seinen Folgen ein Rathselwar, durch religiöse Betrachtungen wären getröstet, derus higt und versöhnt worden. Wir wollen damit aber desnen, die dem Fürstbischof zunächst kanden, keinen Borswurf machen, indem wir zu gut wissen, wie sehr sie selbst von Schmerz und Anstrengung ergriffen waren.

ginnt ber Anfang ber Leiben, bie ben thatigen bes rufstreuen Dberhirten nach breijahrigem Rrantenlas ger bis an bas Grab begleiteten. Richt alle Umftanbe, die ihm bas Schidfal bereitete, tonnen bier aufgebedt werben; wenn aber offentliche Blattet im Beginn ber Rrantheit fich rugend barüber aus Berten, als ob bie boben Staatsbehorben bem thas tigen Bifchof Sinberniffe in ben Weg gelegt und ibn im freien Wirken fur feinen Sprengel befchrantt hatten, fo muß auch jest noch biefer Angabe ats wahrheitswidrig und falfch widerfprochen, vielmehr es aberall anerkannt werben, daß bie hohen und bochften Staatsbehorben, mit benen ber Abgelebte in Geschafteverhaltniß ftand, feinen frommen Bunfchen willig und mit großer Achtung fur feine Ders fonlichteit entgegen gekommen find und ihm feine Amtewirffamteit moglichft erleichtert haben. \*)

Im October 1821 mußte ber Bischof, weit feine Gesundheitsumstande fich täglich verschlimmersten, auf Anrathen ber Aerzte sich aller Geschäftstschrung entschlagen und er begab sich auf das Gut Ahsen, in der Nähe von Soest, zum Kammerherrn v. Dolffs, seinem Schwager, um im Schoose der Familie desselben Erhohlung von den angestrengtesten Geschäften zu suchen. Bald darauf reiste er

<sup>\*)</sup> Dies bezengt und bittet, sich auf ihn, als den gusverlässigen Beugen seiner handlungen, zu berufen, sein geistlicher Rath, der dr. Domkapitular Bracht, der als keter Begleiter, treuer Sehulfe und redlicher Freund den bochseligen unausgeset beobachtet und die heil. Pflichten, die ihm auferlegt waren, gegen ihn die zu dem lezeten Augenblick seines Lebens mit großer Aufopferung erafült hat. Wir verdanken ihm die meisten Data dieses Rekrologs und glanden, wenn wir so aus der reinsten Duelle geschöpft, auch die Pflicht gegen unsere Leser erafült zu haben.

nach bem ihm fo theuern Corvey und befchloß bier

ben truben Abend feines Lebens.

Er farb an einer Muszehrung, welche Folge einer unpolltommen ausgebilbeten Samorrboidals Frankbeit und ber mit biefem Buftant gewohnlich verbundenen schweren Sprochondrie mar. an Bewegung und unausgefettes Arbeiten, fo wie gangliches Bergichten auf alle Erhohlungsftunden bei einem im porgeruckten Alter plotlich veranberten Geschäftsleben und ungewohnter Lebensweise, waren wohl hauptgrund ber Krankheit. Wahrlich, ein ebler Gifer, ein unaufhorliches Arbeiten und Birten für die geliebte Beerde, bat ben frommen birten getobtet! Die Geiftesgegenwart aber hat ben Rranten bis in die letten Lebensmomente nie verlaffen. \*) Seine irbifche Bulle murbe in ber beiligen Erbe Corpen's, neben ber Gruft feiner geliebten Mutter. am 22. Marz beigefett.

Er war ber lette Bischof und Furft von Corven, ber 65fte, ber bie taufenbjahrige Reihe ber Borfteber jener beruhmten Stiftung, beren Aufbe-

<sup>\*)</sup> Der, mit einer solchen Krankheit verbundene Gemuthözustand, hatte ihn aber schon lange der Welt entsfremdet und die bei seinem Leichenbegangnis versammelte Menge hatte billig erwarten können, daß an des geifklischen Oberhauptes Grabe, daß so viel Stoff zu Betrachtungen gab, nicht nur formellen Pflichten der Kirche ware Genüge gethan, sondern auch mit der Kraft der Rede zum Geift etwas Beruhigendes und Aröstliches gesagt worden, damit die Erinnerung der bessers florbenen wäre ausgefrischt, die erkaltete Theilnahme an seinem Schicksale erweckt und die Umstehenden, denen der leste Bustand desselben mit seinen Folgen ein Rathsel war, durch religiose Betrachtungen wären getröstet, berus higt und versöhnt worden. Wir wollen damit aber des nen, die dem Fürstbischof zunächt standen, keinen Berwurf machen, indem wir zu gut wissen, wie sehr sie selbst von Schmerz und Anstrengung ergriffen waren.

bung er erlebte, schließt, benn bie Dioces Corpey ift nun mit ber Paderbornischen vereinigt worden; bie Corveyische Kathebralkirche ist jest eine Pfartskirche und die ehemaligen fürstbischöslichen Residenzs gebäude sind zu einem landgräslich Dessen burgischen Schlosse eingerichtet.

 $\mathbf{Dr.}\ \mathbf{tt} - \mathbf{r}.$ 

## XXIII. Zatob Abers,

· Kaufmann und Director ber Rheinisch : Weftindischen Compagnie zu Elberfelb,

geb. zu Elberfelb am 26. Juli 1786, gest. ebendas. am 22. Marz 1825. \*)

Abers gehort zu ber Bahl berjenigen ausgezeich= neten Menfchen, bie bas, wodurch fie biefes masten, meift burch fich felbst wurden. Er hatte ber Erziehung und bem Unterrichte weiter nichts gur verdanken, als fur bie Characterbilbung ein feftes, fittlich = religiofes Fundament, bas ibn fowohl in feinem Privatleben, als bei ben Planen, die er für bas allgemeine Befte entwarf, belebte, leitete, und burch alle Wiberfpruche und Sinberniffe rubig und fiegreich hindurch fuhrte - und fur ben Geift eine gewiffe prattifche Logit und Confequeng im Dens ten und Urtheilen, welche zwar nicht in ber Schule, bie er besuchte, gelehrt wurde, fich aber von felbit burch bie Korm und ben flaffifchen Stoff bes Unterrichts in ihm ausbildete und mit in bas Gefchafts= leben überging, mabrend bie alten Sprachen und mas er fonft in Berbinbung mit benfelben in ber

<sup>\*)</sup> Rach ben Berhandlungen bes Berliner Bereins für Gewerbfieif v. 1825, und nach Originalnachrichten,

Somnaffalfdule feiner Baterftabt getrieben, langft von ihm vergeffen waren. Gleich nach beenbigten Schuljahren murbe er bei einem Sandlungsbaufe in Bremen in die Lehre gegeben, wo er fur Mues, was Punktlichkeit und Ordnung betrifft, eine gute Schule fand, aber ba jenes Saus fich nur mit inlandischem- Abfat beschäftigte, nicht mit jener größern Sphare ber taufmannischen Thatigfeit befannt murbe, in welcher er fpater mit fo viel Gin= ficht als Rubm und Erfolg gewirft hat. Nach voll= endeten Lehrjahren fehrte er fogleich in bas Baterhaus jurud und fand ben Geschaften beffelben, die fich hauptfachlich auf bie Rabritation von leinenen und baumwollenen Bengen bezogen, bie 1793 vor. In Diefem Jahre lernte er Die Tochter bes mit feis. nem vaterlichen Saufe befreundeten, Diefelben Geschafte treibenben Raufmanns S. S. Brint tennen, und, ehe bas Sahr verfloß, murbe unter bemt Segen ber Meltern eine Berbindung zwischen beiben geschloffen, bie man zu ben gludlichsten Chen reche nen tann. Abers trat nun als Theilhaber in bas Geschäft feines Schwiegervaters über, und balb wurde er burch bie verhangnigvolle Beit genothigt, feine Rrafte zu entwickeln und in Thatigkeit zu fepen. Geit einer langen Reihe von Jahren hatte' fich ber Fabrifgmeig, ber fein Saus beschaftigte. in ficherem Gleife immer gleichformig fortbewegt, aber jest verftopfte bie eben ausgebrochene, fich immer weiter verbreitende Frangofifche Revolution ben Saupt = Abfattanal nach Solland, wodurch fammteliche Fabritanten in Berlegenheit gefett, ja manche! gu. Grunde gerichtet wirrden. Abers aber fand mit' feinem weitsehenden Blide und feiner befonnenen: Combinationsgabe bald neue Abfabmege für feine . Fabrifate, und eben fo bald gelang es ihm, eine Menge Erzeugniffe ber auslandischen Induftrie eine

heimisch zu machen. Da er welt entfernt von kleinlicher: Exheimthuerei und engherziger Geschäfts & Clafersucht war und gern jedem Standesgenossen Rach und Zuskunft gab, so trug er in jener Periode wesentlich zu den zeitgemäßen Berändsrungen im Rabrikations und Handelsspftem seiner Baterstadt bei.

Bis jest war Abers nur Kaufmann gemofen. aber im Sabre 1799 nahmen feine Mitburger feine Thatigfeit für die Angelegenheiten! feiner Baterfindt in Unfornd und ermablten ibn, ibm gang unerwartet, in feinem St. Jehre jum Burgermeiftet, was er jeboch erft nach langem Biberftreben ans nahm. Dies Umt war in jener Belt, wo bie Rrans gofffchen Armeen bas Land befest hielten, eines ber beschwerlichsten, aber als er es einmal übernoms men. Kand er ihm auch mit ber avößten Thatias feit und Theilnabme bor. Er begnügte fich nicht, ber Burgerichaft bie unvermeiblichen gaffen ibes Rriegs burch Orbnung und :: Gerechtigfeit in ber Bertheilung berfelben, so viel als inbalich an one leichtern ; fonbenn er erwarb fich nuch burch Stiftung, ber allgemeinen Armengnftalt ein anfierois bentliches Berdienst um Elberfeld no bis jest the Strafenbettelei nicht nur tolerirt, fonbern formitch privilegirt war.... Noch iehe bas Jahr feiner Umtsführung verflaffen, hatte er burch feinen raftlafen Gifte bie Unfalt vollig begrundet und bas Beer ber Stea-Benbettler war verschwunden. Im folgenden Jahre befleibete er Die::Richterstelle. und frater war : Beifiger ober Schoffe bes Berichts, welches, Unit er auch bis aur neuen Deganifation bet Geeinte unter Frangofischer Berrichaft bebiett. Den Genwinfinn, ben Abers unter feinen: Mitburgern bei wet Errichtung :ber. Armenanstalt: erregt hatte, wußte et 1808 'au einem anbern nicht minder wichtigen 3med au benuten. Er bewog namlich einige feie

in biefer Stadt gehoren. Erzogen wurde er das, selbst im ablichen Convicte und im ehemaligen Bestutercollegio, dem jegigen Lyceo, wo die Schüler unter strenger Aussicht beisammen wohnten und in mehrsachen Wissenschaften und vornamlich in den glassischen Sprachen des Alterthums unterwiesen wurden.

Im vorgerudten Junglingsalter wurde er Ebelknabe am durcolnischen hofe zu Bonn, wo seine Pauter) eine geborne Gaugreben, eine Dame von Geist und ausgezeichneten Eigenschaften, in großem Anschen stand; bier genoß er zugleich serneren Unsterricht im Pageninstitute. Seine höheren Studien betrieb er späterbin in Göttingen, wo er sich bessonbers bem Studium ber Rechtswissenschaft hingab. Praktisch diese Wissenschaft auszunden und sich als Geschäftsmann zu verwollkammnen, begaber sich nach Beendigung seiner academischen Laufbahn und Wetlar, bem damaligen Size bes Reichstammergerichts.

So vorbereitet wurde Lunind im Jahre 1779 vom Churfurften zu Coln, Marimilian Friedrich, als wirklicher Hof- und Regierungsrath in Bonn mit Gehalt angestellt und ihm zugleich bie Lam-

merherrnwurde übertragen.

Nachdem der Nachfolger Marimilians, ber Erzherzog Marimilian Franz, das dem Churfürsten perliebene Privilegium de non appellanda aus für sich geltend gemacht und in Aussubrung gebracht hatte, wurde Liebend mit dem Titel eines wirklichen Geheimenraths, zum Mitgliede des neu errichteten Oberappellationsgerichts erwählte

Eine Spannung, worein er mit einem feiner Collegen gerathen war, und vermuthlich bie gestaufchte hoffnung, jum Prafibenten bes Gericht enging ju werben, worauf er fich bei wohlbegrum

beten Anforuchen ausuchgesete fab, fcbeint: ibn ber fiment. an baben, fpaterbin feine Entlaffung an nehmen. Er fuchte fatt beffen bei feinem Rurften, ber zugleich Furftbifchof zu Munfter mar, um gine Munfterifche Domprabende nach, die ihm auch 1791 conferirt murbe.

Mittlerweile mar er mit bem bamaligen Rarte Abte au Corvey in Berbindung getreten. Diefet fchatte ibn, feiner Talente wegen, boch, und fchentte ibm in vollem : Mage fein Bertrauen, meldes :et baburch an ben Zag legte, bag er gunind, ber mis einem angenehmen Meugern viele Beltfenntnig und Bewandtheit befag, im Sabr 1794 beauftragte, beim mabstlichen und faiferlichen Sofe fur die Abtei Corven um ben Rang eines Domfavitels und fur ben Furfielbt um bie fürstbischofliche Burbe nachaus lucen.

Er entledigte fich binnen Rurgem biefes Muftrages, zur volltommenen Bufriedenheit feines Committenten, und gur Belohnung feiner Dienfte murbe in bem neuerrichteten Domfapitel ibm eine Dras bende verlieben. Bei der vorgenommenen Theilung ber abtenlichen Guter zwischen bem Furftbischofe und bem Domfapitel, murbe vorzugeweife guninct au Rathe gezogen und feiner Unficht gefolgt. Durch feinen Betrieb waren fcon fruber die Diocefenftreis tigfeiten mit bem Bifchof von Paderborn beigelegt worben. Bald barauf ftarb ber Furft. Er batte Punind jum Coadjutor bes nunmehrigen Sochfiftes erfeben; nur ber Tob binberte ibn an ber Musfubrung biefes Planes. Inbeffen ging auch nach feinem Tode fein Bunfch in Erfüllung. wurde vom Domfapitel, burch gesehmäßige Debr= beit der Stimmen, zu seinem Rachfolger erwählt. Plus VI. bestätigte feine Bahl, und vom Kaifer Erang empfing er bie Regalien, nachbem von bef-

fen Bahlcommiffarius, Grafen von Bestphalen, über bie ordnungsmäßige Bahl Bericht erstattet 394 war. Um 6. Geptbr. 1795 murbe Ferbinand jum

Seine Regierung war furg, aber für feine Uns Bifchof confecrirt. 2018 Bifchof führte er einen mufterhaften, religiofen Lebensmanbel, las oft in terthanen begludenb. ber Boche bie heilige Meffe in feiner Stifts= und Pfarrfirche und wohnte bem Pfarramte und ber Predigt, mabrend feiner Unwefenheit in Corvey, an allen Sonntagen mit ber Gemeinde bei. Er bes wieß die größte Tolerang gegen feine nicht tatholis fcen Unterthanen, namentlich gegen bie, meiftens nur von Lutheranern bewohnte Stadt Sorter, Die ehebem mit ben corvenischen :Mebten in fiete Streitigfeiten verwickelt gewesen mar. Dabei zeichneten Gerechtigfeit, Thatigfeit und ftrenge Ordnungsliebe feine Regierung aus. Sein Privatleben war ftets rein und tabellos, im Umgang mar er beiter, ans windelos und bochft wohlwollend, theilnehmenb fine alles Gute, empfanglich für febe Bilbuing bes Befonbere thatig nahm er fich bes Schube mefens an.

Seine Regierung enbigte fic mit bem Sabet 1802, wo auch fein Land, gleich anbern, ber Ga cularifation unterworfen wurde und an ben bama maligen Prinzen von Dranien, jegigen König bet Riebertanbe, überging. Ef benahm fic babei mit eten

Um aber ben wehmithigen Errinnerungen, bie fic an bie alte landesberrliche Residenz Entipften, au entgeben, brachte ber Berftorbene ben größten Theil bes Jahres in Munfter gu. Sier mar et von Hoben und Riebern gleich fehr geliebt und geschtet, und Manuer von Einfluß, an benen es bon Minfter nicht fehlte, mochten wohl bereif ienem Sabre alle aus England gefommenen Basren und Stoffe, welche bie Douanen in bem von ben Krangofen noch befetten Theile von Deutich. land auffanden, ohne Rudficht auf Erwerb und Befittitel, für gute Drife erflart und aber ben Shein gefchafft. Diefer Raub toftete Etberfelb und Barmen mehr als zwei Dillionen Kranten, und bed Sand Brint und Comp. war fier eigene und frembe Rechnung am bebeutenbfen bebei bethels ligt. Dalb hernach erloid bei Leipzig Repoleons Derrichaft über Deutschland, bie Berbhubeten famen an ben Mhein, und mit ihrer Aufunft ging und über Elberfelt bie Morgemitte einer bellen Beit auf. Wers nebm als Menth und Burger en biefer glickiden Benbung ben wienffen Latheil und verichmernte um fo leichter ben Berlat. ben fine bie Frangolien noch in ben letter Zogen hoer Bacht jagefingt hatten.

In Jaires 1314 wache er jam Stabtrath emannt, und beriete auf biefen Standpoulte dennit iede Beigenbet. un fir bad allaemene Belle par fuorier. In 2 1915, als Work B' be der mit finnen gewe ten von Elha gurlingelohe: ten Manulaton propertition fruits, wickiebe in Chora Margentonerer net Freihilfen Hellfiere med been Kuffrenge just Holour on The and Ans efficienten Gregeriffe in Golden ge m: Section Let Hogestunes minute 7th port Marie unt true de stillage ple dettern M Imereffe ar ber Balier bei Conforten .... Bernett att be Lastill be genegelen ber me mit det Bout frat: lastayet per -: hrtime Paulinamalite Everetikous to ... ... Tite. De itele alfentille Cuima nem gerries met manure beler: Saulandlife tom: 15 des por. ٤,

puls gab, bag bie gange bebeutenbe Unleihe inners balb zweier Tage zu Stanbe fam.

Unter ben Entichabigungs = Forberungen, bie man beim zweiten Friebensvertrag mit Franfreich geltenb zu machen fuchte, mar auch bie ber Raufleute aus ben Rheinprovingen, an benen ber oben ermabnte Douanenraub begangen morben mar. Sie batten beshalb ben ehemaligen Frangof. Staats= anmalb Rrill nach Paris gefenbet, mo er biefe Sache mit bem größten Gifer, aber vergebens, bes trieb. Schon ftand Rrill im Begriff, Paris gu ver= laffen, als ein gufälliges Bufammentreffen mit bem Preug. Geb. Dber = Kinangrath Grull ber Gache eine gunftige Wendung gab. Es war namlich bers felbe ber ale Abgeordneter bes Furften Bluder jene Unleibe in Elberfeld unterhandelt hatte. Er ermabnt bes Patriotismus ber Elberfelber, und nur erinnert fich Rrill, bag er Briefe von Mbers an ben Fürffen Blucher erhalten und noch nicht übergeben habe. Er übergab fie fogleich, und noch in berfelben Racht ließ ber gurft burch ben Grafen bon Gneifenau biefe Ungelegenheit bem Preufi= fchen Minifter portragen, und am folgenben Zage - fo mirtfam mar bes großen Relbheren Kurmort und fo nahe ber lette entscheibenbe Augenblid wurde mit bem Friedens Document auch bie vollige Bergutung jenes Raubes unterzeichnet.

Als im Unfange bes Jahrs 1816 bie verbert, liche Bitterung eintrat, welche bieses Jahr auf so unglückliche Weise ausgezeichnet hat, außerte Abers schon früh im Kreise ber Freunde seine Furcht vor den Folgen berselben, und als später die Regens gusse immer stärker und anhaltender wurden, sprach er sein Vorgesühl des drohenden Mangels und die Nothwendigkeit vordengender Maßregelu so eindrins gend aus, daß es ihm gesang, einen Berein zu

bilben, beffen Plan er tanak im Stillen entworten batte. Muf feine Aufforderung im Monat Juli une terzeichneten 153 Burger ein Ravital von 100.000 Thalern. wovon jeboth nur 60,000 Thater bemute und bamit binnen Jahresfrift ein Umfchiag won 400.000 Thalern in Getreibe får Elberfelb: gemacht wurde. Die Bufuhren maren fo regelmaftig ausrbe net, baf nur einmal burd plagliches Anfehvellen bes Rheins Roth brobete, ba gab Aberd, für befå fen baus turg vorber eine bebentenbe Labung ans getommen war, biefelbe bem Berein men tuffenben Preife , ben großen Gewinn aufopfennb, ben er in einem folden Augenblid baraus batte gieben tonnen. Der Bortheil, ben Elberfelb., abgefeben wom bem Schuge vor Mangel, burch wohlfellere Brotpreife, im Bergleich ju benen ben benachbarten Pries binnen jenen 13 Monaten gehabt be trug über 50,000 Abaler. Die won bi ein gewonnenen 10,500 Thater werben wich theilt, fonbern von ben Glieben bes Bereins ber Stabt gum Bau eines Burger : Rrantenbaufes gen Mentt:

Um auf ben schimmsten Fall vorbereitet zu fepn, hatte man Versuche mit Brod aus gemahles nem Moos und Baumrinden angestellt, und, obsgleich man nicht nothig hatte, zu diesem Aushelses mittel seine Justucht zu nehmen, so genoß Abers doch jeden Mittag aus eigenem Antriede ein Stück von diesem Brode, um zu zeigen, daß man sich auch bei noch entfernter Noth auf dieselde vorbes reiten musse.

Rach bem Aufhören bes Kornvereins fchien Abers in bem Gemeinwesen seiner Baterstadt kein nen ihm genügenben Stoff für seine gemeinnütige Birkfamkeit sinden zu konnen. Es trat baber eine andere, in einem weitern Sinn gemeinnütige Ibee feinem Leben naber. Schon feit Jahren mar es ein Eleblinnsaegenstand mundlicher und schriftlicher Unterhaltung mit feinen Rreunden gewesen baraus thun: ber Blaube an die Ueberlegenbeit ber englis fchen Bedaftete fer nichts als Aberglaube ober Unwiffenheit und gerabe Englands gepriefenes Bollfpfiem fet ein Sauptvunkt, wodurch es zum bentfcom Mewerbfleiß im Nachtheil ftande. Es fen be= ber, abgeseben von ber Unaussubrbarfeit beffelben auf bem gerfindelten Continent, eine verfehrte Ibee, bem beutschen Kunfifleife burch Aufftellung eines abnlichen Drobibilitiofpftems aufhelfen gu wollen, aber bas Muffichen und Menugen ber außerseuros vaifchen Werte und Abftelanale fen fur Dentichland bas ficherfie Mittel. England erzwings alles burch bie Mereinfauna ber Rrafte Gingelner au eis nem , Gangeng :: und : biefelben . Mittel au benfelben Amedientitanben and Deutschland zu Gebote.

19 Diese Breen waren Das Abema mehrerer Aufs fate, Die er in ben Sahren 1818, 19 unb 20 in venschiebenen beutschen Blattern abbrucken lies. Mis im I. 1820 von amei Kaufleuten in Samburg au aleider Beit verfcbiebene Plane ju einer beutschen Erportations : Gefellichaft erfchienen, und Abers in einem ber Berfaffer feinen langidbrigen, im großen Belthanbel viel erfahrnen Freund Becher erfannte, so trat er auch mit seinem Plane bervor und fors berte Bedern zu einer Reife nach Elberfelb auf. Da beibe über ben 3med ihrer Plane icon einig maren, ebe fie einander fprachen, fo wurden fie es auch balb über bie Mittel, und Becher folog fic ber Unternehmung feines Freundes an. Die fo rafc von Statten ging, bag bis gum Darg 1821 bie erforberliche Angabl Aftien unterzeichnet mer und die erfte Berfammlung gehalten werben tonnte. Benig Monate nachter gingen mit ben erften

Soiffelabungen nuch icon bie Agenten ab, welche bestimmt waren, an mehreren Puntten ber neuen Belt Rieberlaffungen für bie Gefellfchaft ju grune ben und zu leiten. Go fab Abers ein Unternebs men erfolgreich fortichreiten, wozu er bie 3ber Jahre lang in feinem Geifte ftill genahrt und ge pflegt hatte, und hatte bie Freude, bas Lieblingstinb feines Geiftes, wie er bies Inftitut gern naunte, mit einer Achtung und einem Bertrauen pom Batertanbe aufgenommen zu feben, bie feine befdeibenen Erwartungen bei weitem überfliegen. Indes war es auch bie bochfte Beit, bag ibm bies fer Lohn zu Shell wurde, benn er hatte ben vie-len, mit ber Ausführung jener Ibee verbundenen Arbeiten und Anftrengungen aller Art bie letten Rrafte feiner icon lange mantenben Gefunbbeit geopfert. Bereits in frubern Jahren batte er burch au anhaltenbes Giben und vieles Copfarbeiten ben Grund gu Uebeln gelegt, bie nur burch gangliches, Burudgieben von feinen gewohnten Gefchaften batten gehoben werben tonnen, aber bas wollte ober tonate er nach feiner Individualitat nicht. Gin Spaziergang bei fconem Better in einen Garten. ben er mit einem Jugenbfreunde gemeinschaftlich befag, und wegen feiner herrlichen Musficht über bas Bupperthal besonders liebte, mar die einzige Erholung, bie er fich gonnte. Im Sommer genoß er oft bier fein Arubstud, und ba immer biefe Stunde feine Erbauungsftunde gewesen mar, fo mar es auch bier feine Bibel, mit ber er ben Zag begann. Aber biefe Spaziergange, fo viel Genuß fie ibm auch gewährten, tonnten bas immer forts foreitenbe Ginten feiner Rrafte nicht aufhalten, ba er von ihnen ftets zu feinem Schreibtifche gurud's tebrte. 3m Sommer 1824 ließ er fich ju einer Babetur bereden, bie au neuen hoffnungen berecht

tigte, aber nur für sehr kurze Zeit, Mit bem Winster wurden die Symptome immer hebenklicher, die Abnahme seiner Kräste immer sichtbarer. An einem der ersten schonen Tage des März 1825 machte er noch einmal seinen Lieblingsspaziergang nach dem oben erwähnten Garten; es war sein letzter Gang in die schone Ratur, deren Wiederausschen er mit stiller Wehmuth betrachtete und empfand. Den Freunden, die hier ihre hoffnungen zu seiner Wiederherstellung aussprachen, erwiederte er innig beswegt, aber ruhig und gefaßt: "Mit mir gebts impmer weiter bergab." Wenige Tage nachber überssiel ihn ein hestiges Brustsieber, das den Rest seis

ner Rraft fchnell verzehrte.

Um 14. Mary bielten bie Theilhaber ber Rheis nisch = Bestindischen Compagnie ihre dritte Generals Berfammlung. Gine Deputation murbe an Abers abgefandt, um ihm zu fagen, mit welcher allgemeinen Erauer Die Berfammelten feine Gegenwart vermißten. Er empfing fie mit fichtbarer Rubrung auf feinem Rrantenbette und bat fie, ber Berfammlung in feinem Ramen zu verfichern, bag en gern fortfabren werbe, bas begonnene Bert mit Rath und That zu unterftugen, fo lange feine Rrafte es ihm gestatten murben; boch biese ver-ließen ihn icon, indem er fprach. In ben folgens ben Tagen war fein Buftanb abmechfelnb, aber fcon am 21. ftellten fich bie unvertennbaren Bors boten des Todes ein, und am 22. Marz, um 2 Uhr Nachmittags, gerbrach ber bis gum letten Zage thatig gebliebene Geift feine Sulle.

Bweimal beschenkte bie Gnabe bes Konigs von Preußen ben Berewigten mit ben Beweisen ber Anerkennung seiner Berbienste um bas Gemeinswohl: einmal mit bem allgemeinen Chrenzeichen erster, und bas andere Mal mit bem rothen Ablers

orben britter Cloffe. Er fchafte und verebete biefe Beiden toniglider Bulb nach ihrem ganzeu Berthe. aber nur bet febr außerorbentlichen Belegenbelfen erlaubte ibm feine Gefinnung, fie gu tragen.

Sein Character vereinigte alle Gigenschaften. bie auf Achtung und Liebe Anspruch geben. Ernft in Geschaften, mar er freundlich und milb im Rreife ber Seinigen und feiner Freunde; er überlegte forge fam, ebe er begann, aber, mar es einmal begons nen, fo fühtte er es ansp ohne fich burch Binberniffe ober Schwierigkeiten abichreden ober aufhals ten zu laffen. Der frube Morgen und ber fpate Abend fanden ihn am Schreibtische; benn alle Urbeiten für offentliche 3wede und einen ausgebehnten freundschaftlichen Briefmechfel beforgte er in Diefen Stunden aund verfaumte barum feine feiner Berufsarbeiten, beren er fich nur zu viele anfgelaben batte. Schlicht und einfach ging er einber, aber groß und unternehment mar fein Geift. Dbaleich ihm ber Sahre wenige beschieben maren, fo Lebte er boch lange; durch Berdienste und Tugens ben bat er fich ein ewiges Leben erworben, und er Lebt fort im Bergen aller Redlichen, Die ihn tanns Weimar. G. Leng. ten.

## \* xxiv. Karl Lubwig,

Fark zu hohenlohe - Langenburg, Gefchlechtsältefter bes fürftlichen Saufes Sobenlohe, Erbreichsmarschall bes Rönigreichs Wittemberg, Großtrenz bes königl. Witzetembergifchen Orbens der Arone und Ritter des kaiferl. Auffischen St. Alexander-Rewskynzbens.

geh. ben 10. Gept. 1762, geft. ben 4. April 1825.

Die Geftbichte bes alten ehrwurbigen Stommes ber Berren von Sobenlobe entbalt mehrere Ramen, bie in ben Unnalen unfres Bolfes, als Belben in Rath und in ber That glangend hervorragen und nicht minder das ferne Ausland, als die Beimath mit ihrem Rubm erfüllen. Diefes Rubins theilbaftig zu werben, fehlte es bem Fürften Sarl L'ud wig weber an Tuchtigkeit, noch an Kraft bes Cherafters und bas fturmifche Leben feiner Beit bot auch Aufforberungen und Beranlaffungen genug bar, um nach ihm ju freben. Aber auf ber einen Seite bas Schickfal, bas ibm feinen Birtungetreis in ber Berwaltung ber altvaterlichen Befigungen anwies und auf ber andern feine rein fittliche, bem Chrgeize, ber bie auf bem Beltschaus plate mirtenben Figuren bewegt, unzugangliche Gefinnung, fuhrte ihn auf eine gerauschlofere und weniger glanzende Bahn, auf der ihm jedoch ein Maag acht humaner Bilbung und Beredlung und ein Reichthum an achtenswerthen, ohne allen zweis beutigen Schein erworbenen Berdiensten zu Theil wurde, fur bie er ben Ruhm ber ausgezeichneten geschichtlichen Namen wohl entbebren konnte.

Er wurde am 10. Septbr. 1762 auf bem Schloffe zu Langenburg geboren, ber erfte Sohn bes Fürften Christian Albrecht Lubwig und

Bewahlin Saffelben Carviine; einer giboriini Pringeffin von Stollberga Gebern. : Das Bor bilb bes Baters', ber wegen feiner mannigfaltigen und tiefen Einfichten, feines mannlichen Charatters und feiner ftrengen Rechtschaffenbeit in feinem Rreife noch allgemein im verehrten Andenten flebe. Die forgenbe Liebe ber eblen Mutter und ein trefflicher Erzieher, ber vor einigen Jahren als Burtembers gifder Gefchaftetrager in Ruruberg verftorbene Geheime Rath von Braun, und beine eigenen ante gezeichneten intellectuellen und fittlichen Anlagen wurburgten bem Meiße, ber auf fane Blibung verwandt wurde, ben beften Erfotg. Bis in fein ffe-Bengehntes Jahr verweilte er in bem elterlichen haufe; bann aber bezog er bie Univerfitat gu Erlangen, wo er, mabrent eines brittbalbiabris den Aufenthalts, bie baberen, befonbers biftorifden und rechtlichen Stubien betrieb und ben ihm offen ftebenbene Butritt au bem Sofe ber verwitweten Martarafin von Branbenburg : Bairenth, fo wie ben Umgang mit mehreren angefebenen Ras millen ber Stadt und ber Rachbarschaft für feine Bilbung fruchtbar benutte.

Seitbem ber Graf Philipp von Sohenstohes Reueustein, ber Schwiegersohn bes Fürssten Wilhelm von Oranien und der Graf Phistipp Ernst, der Stifter der Langenburgischen Line, ihre Ramen im ebeln Kannpse für die Grünsdung und Erhaltung der niederländischen Freisdeit verewigt haben, ist es unter den hohenlohisschen Prinzen zu einer Art von Familiengebrauch geworden, die militärische Kanstohn in dem Dienste der vereinigten Provinzen einzuschlagen. Denselben Weg betraf auch der Prinz Carl Ladwig, als er im Jahre 1781 von seinem Kater, der gleichfalls den Grad eines Generalnaiors der Generalskaten

heffeibete, math Halland: gefichet innebei inv er als Bouwimann in reine ben Regimenter bes Rurften von Balbred eintrat, bas bie Befahung auf ber Infel Goerge bilbete. Er verlebte acht Jahre in biefem Dinfte, ber ihm eine Schule ber Belt = und Manschenkenninis wurde; feinen Blid in bie mannigfaltigen Berhattniffe bee Lebens icharfte und feine fittlithe Reinbeit unter ben Bersuchungen, bie Die Jugend in ben militarifchen Bestimmung felten übermindet, bemehrte und befeftigte. In biefen Beit erfolgte ber Aufkand ber Patrioten gegen ben Erbffatthalter und bie Unterbrudung beffelben burch Das Preuflische : Deer, Das unter ber Unführung bes Gergogs von Braunschweig in bie Republik einbrach. "Diefe. Bewegungen gemabrten bem Dringen ein intereffontes, umb lebreiches , Schaufpiele übrigens nahm er in ibnen, twie et einem Enteb bes Grafen Philipp Ernft von Sobenlobe geziemte, die Partie von Dranien.

Im Sannar 1789 vernählte er sich zu Klitsteber in Schlessen mit. Amalie Senrbette Sharlotte, altesten mit. Amalie Senrbette Sharlotte, altesten Tother bes Grafen Jos hann Christian zu SolmssBaruth, aber inne wenige Monate, nachdem er die edle Gemahlin in das elterliche Haus eingesührt hatte, wurde bas neue Familiengluck durch den unerwarteten Tod seis nes Valers schmerzhaft gestört. Dieß hatte die Folge, daß er, als der Erstgeborne unter den drei Prinzen des Bollendeten, die Regierung der zu dem Stammtheile Langendurg gehörigen fürstlich Hostenlohischen und gräflich Gleichischen Landestheile übernahm und deshalb aus dem hollandischen Miständienste austwat.

Sein Regentenberuf war ihm in teinem febr ausgebehnten Rreife angewiefen; aber er bot ihm Raum genug bar, um unter benjenigen, bie feiner Borgs anvertrant waren, bestärliche bist feachtsoll au wirten, und biefe Birffamteit verferatuitmile Tobnendere Erfulge. ba ibm ber Rirft. fein Baten bas Land im blirbenbften Wollkinnte unb alle Bert baltniffe bes fürftlichen Saufet in ber beften Drei mung binterlaffen batte. Die Cimfict. Liebe und lebenbigem Gefühle feiner: Pfilcht erftillte er inbeit mm on; was ihm jum Beinfe feines Lebenstiges morben mer forthauend auf ben Grunte, ben bet Regierungsvorfabret: gelegt sand weevelltominnad and verebelnbiewanier begommen Satte :: Imbemier anit Milbe tenb Krnft Gerechtigfeit ninb Attlibile Dronung puftecht erhielt, bie Goulen verbefferte und bie Befoldungen ber Beitigt erhobte: ben Res ligioneunterricht und ben offentlichen Gultus bes lebte ; und, perebelte , i ben Armen: Sulfe unb : Bes Schaftigung barboty bie Landwirth fchaft bie Biebe aucht und ben Gewerbfleis beforberte: alle Ronts fcbritte ber Beit, in fo fern fit ficht auf Gebohung bes Bolfamobikantes bezogeningin manniafaltimet oft trefflich gelingenben. Berfuchen benutte . und uberell felbit fab, forfchte und banbelte, - brachte er allen Gegen bes patriarchaliften Regiments --ber in großen Staaten nothwendige in ber Strenge ber Rormen verschwinden mitg. .... über bie Gement und unter ben Beinern Deutschen Rurftengebieten mar bas feinige eins ber gludlichten. En filler Unbemerttheit fand, in: ihm alles: Gute in befrbeis bener Bluthe unb man mat bes gebeibenben 3ns ftanbes ficher ... ba ibm bie Sugend fies Wurften und die bantbare Treue bes Botte bie feftaffent Burgichaften gewährten. Der Sob ibes Rurften pon Sabenlobe: Renenftein:in: Debringen, ber im Sabre 1805 erfolgte, gab feinem Birtungsfreise eine bebeutende Erweiterung, inbem er, nacht bem ber Streit :iben :: bie Erbfolge auf bem Bogo

Sie bet Ebat genoff auch ber Kurft, vermoge feiner an fich feften Conflitution und ber Dagianna mit der et mit feinem Borneulidien Rraften bausbielt. meifterib einer guten. Gefunbheit, unb fals biefelbe ing beit fritern Jahren zuweilen burch Rtampfe und Schmerzen auf ber Bruft unterbrochen murbe. beffeate Enthaltsomfeit umb Runft immer : leicht Diefe Uebel. Aber fie maren bie Borbnten feines Adbes. Es war am Br Moril bes Sabres 1824. als er noch ber bffentlichen Gottesverehtung beis whhate und Aberids fut Rreife feiner Lieben fich in ibte Freuden theilter Griter fcbied er von ihneid Aber moch in berfelben Ramt befiel ibn ein Stells Bug, und mit bem Bubruche bes folgenben Ment erhabific fein Beift at folter boberen Beftimmung Riebes Mreue, und Dantbarfeit umgaben. mit die fem Schmerze bie Arennung fühlend , bie Bich bes Bollenbeten : obernbie Erinnerung an fein-Leben ; und ber Glanbe, an bie Berbertichter. be er burch baffelbe murbig geworben , liefen bie Bermaifeten nicht troftios. Mit: ben Thranen ber Se tern mifchten, fich ibie:iber fürftlichen Diener intel Girundholden und ber Armen , jeboch gemilbert b burch, bag fie ben Sinn bes Baters in bem Gabne fortleben faben. Alle Butte !! an Gin Leben, mie. biefes, bas burch Thaten fic beurfundet, bebarfe teiner darafteriftifchen Schid benung; boch mag gestattet seng bastibier be mertt merbe, doie ein Mann von Ginficht und Gi fiehl, ber eine Reibe bon: Jahren an ber Geite bes Kurfien aubrachte; die Grundzige feines inneth Bithes ausgeprägt, gefehen ibat, in "einer Größe ber Seele, bie fich, geftust auf festen Glauben & Gott.rund . Tugend, burch. temen .. außern Sturm meberbeugen ließ; - einer ebeln Refignation, bie and ber liebergengung bervorging, bas Intereffe till

Einzelnen muffe bem bes Bangen weichen, unb mas für bas Sange gut fen, muffe es am Enbe auch für bie Indibibuen werben, - ginem Ginne fot Genechtigfeit, ber fich felbft auch nicht bie minitefte Abweichung von ber Morm bes Rechts geftattete, mabrend er im Urtheil uber Unbere, ihre Strenge burch Berudfichtigung ber Umftanbe milberte, einer ebeln Sumanitat, Die burch Wohlmollen, Freundlichkeit und Unfpruchlofigfeit, im Umgange mit Soben und Riebern, im Rreife ber Ramilie und in fremben Girteln, ibm alle empfangliche Bers gen gumanbte, - einer Bilbung bes Getftes, bie burch bas grundliche Studium ber Geschichte und Staatsmiffenschaft, fo wie burch einen feinen Ginn fur bas Schone und Barmonifche, wieder bilbend für feine Umgebungen wurde und feinem Leben bie ebelften Genuffe bereitete, - einer Religiofitat, bie fich im Innern wie im Meußern gleich lebenbig zeigte, bas Bedurfnig fühlte, alles von Gott abzus leiten und auf Gott jurud ju führen und biefes Bedurfnis auch burch regelmäßige und gerührte Theilnahme an ben offentlichen Uebungen ber Res ligion ankundigte, - endlich in einer fich immer gleich bleibenben Seiterkeit, ber Frucht eines nuch: ternen Lebens und bes innern froben Bewußtfenns. pflichtmäßiger und fculblofer Thatigfeit." - Und wenn berfelbe Beuge jugleich bemerkt, "er babe nie Sobeit bes Stanbes mit Ebelmuth bes Bergens, feine Bilbung ber Gitte mit ftrenger Moralitat, Bartliche Elternliebe mit ber forgfaltigften Bucht, Findliche Butraulichfeit mit ber berglichften Chra Durcht fo fcon gepaart gefunden , als in biefem Surftenhaufe," - fo mag dieg alles gum Beweife Dienen, bag bas Recht biefes unvergeglich Bollens Defen auf einen ausgezeichneten Chrenplas in ben Zefrologen ber Deutschen noch weit murbiger bes M. Retrolog. 3r Jahrg.

grunbet ift, als in bem Namen bes Gefchlechtes, bem er angehörte, und in bem Stanbe, in ben bie Borfebung ihn gefest hat.

Vichberg.

pabl.

\* XXV. Louise, Herzogin von Rassau, geb. Prinzessin von Sachsen-hildburghausen.

ged. ben 28. Januar 1794. geft. ben 6. April 1825.

Ein einfach flilles Leben, geschmudt mit ben schonften weiblichen Augenden und mit jeder unschuldigen Freude, soll hier mit wenigen Worten dem Leser dargeftellt werden, der, unter den Denkmahlern von florbener ausgezeichneter Manner und Frauen, oder an der hand der Geschichte wandelnd, die wahrt Lebensweisheit noch lieber sammelt, als in dem Drange einer thatenreichen Gegenwart; und wem in dem Innern des Betrachtenden das Bild ein ner schonen Geele aufgeht: so hat der Engahler seine ihm gewordene Aufgabe erfullt.

Die herzogin von Rassau, Louise, war in hilburghausen, der damaligen Residenz des jehiget herzogs von S. Altendurg, geboren, und hat in der Kause die Namen: Charlotte, Louise, Friederste Amalie, Alexandrine erhalten. Sie ist die 3te und jüngste Lochter des allgemein verehrten regiereibes herzogs Friedrich und seiner, ihm und den Udiesthauen nur allzusrüh entrissenen Gemahlin, Charlotte, einer geb. Prinzessin von Recklendurg : Streist u. b. Schwester der hochsel. Königin Louise v. Preuses.

Die Stunde ihrer Geburt war für ihre gladitichen Eltern, für alle die Ihrigen und für alle ganzes Land, bas mehr als irgend eines auch all ben Ewigniffen und immern Berhaltniffen seines

frenhauses Antheil nimmt, eine neue und ununters brochene fließende Quelle der größten und beiterffen Freuden, die zum erften Male durch ihren Sob

getrubt worden ift.

Bon Rindheit genoß bie Pringeffin größtentheils einer guten Gesundheit; und obgleich ihre torner= Hiche Conftitution eine ber garteften mar, fo batte Be boch manche schwere Rrantheiten, und fogar ein Rervenfieber (in ihrem bten Lebensjahre), ohne weis sere Folgen überftanben. Mus ben feinen regelmafigen Gefichtszügen und bem flaren Auge leuchtete Daber Die frifchefte Lebensfulle. Diefes blubenbe Musteben wurde noch burch bie gange übrige Geftalt geboben, über welche bie Grazie ber Unmuth in eis nem fettenen Daage ausgegoffen mar. Alle Unters Banen freuten fich ber lieblichen Aurftentochter und Begten fon frub Erwartungen, bie fpater bas Schicffal auf's Bolltommenfte erfullte. Bie folkte nicht billmehr bas frohlichfte Gebeiben bie gartlichften Eltern beglüden!

Diese außere Anmuth, die sich in allen ihren Bewegungen, am meisten aber in ihren freundlichen und immer heitern Gesichtszügen, aussprach, war micht Alos Sache bes Korpers, oder der kunstlichen Bedung, sondern noch vielmehr in dem Geiste der Prinzesin gegründet, der sich allem Schonen, Holzben, Gefälligen und heiterem varzugsweise zuwandte was dadurch acht weiblich erschien. Der Leser grauster nach dieser Behauptung schon von selbst, das Wernicht von ausgezeichnet glanzenden Geistesvorzigen die Rede sepn werde; diese gehören im eizstelichen Sinne dem Manne. Aber alle die Seeswählichen Sinne dem Manne. Aber alle die Seeswählichen in einer so schonen harmonie mit einstelle, daß ihr bei einer sorgsältigen Erziehung ein kande ben Bidung, die sich schon durch ihre

fpatere Borliebe für bie Geschichte, biefe ernfte

Lebrerin, beurfundete, eigen werden mußte.

Diefe iconen Geiftesbluthen entfalteten fich une ter ben allergunftigften Umftanben. Gute Erziebes rinnen, gefchicte Lehrer und fonft vieles bergleichen. vereinigt fich mobl leicht in einem Furftenhaufe. Auch haben fürftliche Rinber baburch immer viel voraus, daß fie häufig genug in den Umgang mit ben gebilbetften und geiftreichften Dannern und Frauen kommen, und daß fie mehr burch bie mundliche lebenbige Rebe, vorzüglich bas erregende und belehrende Gefprach, als burch tobte Bucher und absichtlichen Unterricht lernen. Gelbft die Lebret fürftlicher Rinder bilben fich eben baburch noch ungleich mehr und werben, wie an fich immer tuchtiger, fo auch bes Lehrgeschafts fabiger. Mues bies war auch ber Kall bei ber Erziehung, an welcher bie Pringeffin Louise Antheil hatte.

Aber es tam auch außer biefem Allen noch Manches am Sofe zu hilbburghaufen bingu, was nicht an jebem anbern Sofe, wenigstens felten auf

biefe Beife, zu finden fenn burfte.

Dahin gehort schon, daß dieser hof im Ber gleich mit vielen andern minder glangend und groß war und daher auch mehr Ungestörtheit des Unterrichts, ober mehr hauslichen Sinn erlaubte. In Burde, und Allem, was wahrhaft Fürstlich beisen kann, stand er indeß keinem nach, that es Wielen, weit größern zuvor. Und es war Hauptgrundst bei der Erziehung an diesem Hose, daß die stiellt den Kinder ihrem hohem Stande vollkommen ge maß erzogen werden sollten. Dahin gehört seme bag auf eine besonders strenge Wahl bei den aus stellenden Erziehern und Lehrern gesehen wurder

Doch auch barauf und auf Tehnliches wells wir tein besonderes Gewicht legen, bagegen gebo

ken wir lieber sogleich bes Hauptumstandes, ber besonders die Fürstentöchter zu dem machte, wosür sie allgemein anerkannt werden, wir meinen die schon obengenannte treffliche Mutter berselben, eine der geist: und gemüthreichsten Frauen ihrer Beit. Der Leser, der sie nicht näher gekannt haben sollte und der mehr von ihr zu wissen wünschte, kann leider nur auf Beders Deutsche Zeitung 1788, S. 145; dessen Vorlesungen über die Psichten und Rechte des Menschen, 2r Theil, S. 229; die muste kalische Zeitung 1818; vorzüglich aber die allgemeine Deutsche Frauenzeitung 1818, Nro. 76, 77, 84, 85 verwiesen werden.

An ber Seite biefer Mutter und in ihrem Umsgange wuchfen die Prinzessinnen am hilbburghaufer Sofe auf. Wie sollten biese in folder Rabe nicht jebe foone Bluthe bes Geistes und herzens getries

ben baben!

Die Prinzessin Louise eignete sich von biesem Borbilbe die Liebe zur Musik, noch mehr aber die holbe Leutseligkeit zu, die ihrem guten Herzen, das über die gewöhnlichen Borurtheile ihres hoben Stanzbes erhaben war, ganz eigenthumlich zusagte. Despalb wird es keinem Leser unerwartet klingen, wenn wir hinzusehen, daß sie in dieser Tugend ihr Mus

fer noch übertraf.

Es last sich nicht mit der Feber beschreiben, man mußte selbst Zeuge gewesen seyn, wie herabs lassend und freundlich die Prinzessin sich namentlich auf ihren kleinen Spatiergangen, besonders gegen Kinder aus dem Handwerks; und Bauernstande, benahm. Sie konnte vor keinem einzigen dieser Kinsber vorbeigehen, und ware es auch noch so drmlich gekleibet und noch so verschämt gewesen, ohne sich mit ihm in ein Gespräch eingelassen zu haben, das matchmal halbe Biertelstunden und länger dauerte.

Meibete, nach Halland geführt wurde; wo er als auptmann in eine ber Regimenter bes Burften on Balbed eintrat, bas bie Besahung auf ber infel Goerge bilbete. Er verlebte acht Sabre in piesem Dienste, ber ihm eine Schule ber Welt: und Menschenkenntniß wurde, feinen Blid in Die mannigfaltigen Berhaltniffe bes Lebens icharfte und feine fittliche Reinheit unter ben Berfuchungen, Die Die Jugend in ber militarifden Bestimmung felten überwindet, bewährte und befestigte. In biefer Beit erfolgte ber Aufftanb ber Patrioten gegen ben Grbffatibalter und die Unterbrudung beffelben burch Das Preufifche Beer, Das unter ber Anführung Des Bergogs von Braunschweig in bie Republik einbrach. Diese Bewegungen gewährten bem Prinz gen ein intereffantes und lehrreiches Schauspiel; ibrigens nahm er in ihnen, wie es einem Enfet bes Grafen Philipp Ernft von Sohenlohe

obs

heg

båll

TOUT

Id

121

100

88

10

Ş

geziemte, bie Partie von Dranien Im Sanuar 1789 vermablte er fich ju Ritfd= borf in Schlesien mit Amalie Benriette Charlotte, ätteften Tochter bes Grafen 30= hann Chriftian ju Golms-Baruth, aber nur wenige Monate nachdem er bie eble Gemablin in bas etterliche Saus eingeführt hatte, wurde bas neue Familienglud burch ben unerwarteten Tob feis nes Baters fchmerghaft geffort. Dieß hatte bie Folge, baß er, als ber Erfigeborne unter ben bet Pringen bes Bollenbeten, Die Regierung ber gu bem Stammtheile Langenburg geborigen fürflich 5000 benlohischen und graflich Gleichischen Lanbesthalle übernahm und beshalb aus bem hollandischen Die

Gein Regentenberuf war ihm in feinem febe ausgebehnten Kreise angewiesen; aber er bot ibes Litarbienfte austrat. praip Raum genug bar, um unter benjenigen, bie feine gleichfam von jenen Personen zurudwerfend, eine Heiterkeit zu verbreiten, die ihrer Rabe, ihren Unsterredungen und felbst ihren Wohlthaten einen selstenen Reiz verliehen. Alles wandte sich immer zuserst an sie, und während die vielen umgebenden Personen mit der unverkennbarsten Zuneigung und Borsliebe an ihr hingen, war und blieb sie bie Unbes

fangenheit und Bescheibenheit felbft.

Ein Semuth, bas von ben Buftanben ber frembesten Menschen so leicht und so tief berührt und bewegt werben konnte, mußte sich mit ungleich größerer Kraft an die Personen anschließen und ihe nen Freude zu bereiten unaushörlich beschäftigt senn, die ihr in jeder hinsicht nahe ftanden und die nache sten waren. Was sie ihren theuern Eltern war, bedarf barum keines einzigen Wortes; aber von dem Berhaltnisse der Prinzessin zu ihren Geschwistern

mag bier Giniges angebeutet merben.

Sie batte 6 Geschwifter, 2 Schweftern und 4 Bruber. Dit ber nachmaligen Konigin von Baiern. Therefie, theilte fie biefelben Erzieherinnen, biefelben Lebrer, auch fogar biefelben Bimmer im bergoglichen Soloffe. Die übrigen fürftlichen Rinder genoffen einer anbern Aufficht und hatten wieder andere Lebs rer. Go fam es, bag biefe mit immer gleicher Bartlichkeit an einander hangenden Geschwifter res gelmaßig fich erft Mittag 1 Uhr an bem fogenanns ten fürftlichen Rinbertifch faben, an bem fich auch ber Bergog immer gern und mit ber größten Beis Auch bei ben barauf folgenben terfeit einfand. Spatiergangen und Spatierfahrten blieben fie beis fammen, bis bie befonbern Lehrftunben fie wieber auseinander führten. Der Thee vereinigte gegen Abend alle Glieder ber fürftlichen gamilie, nebft bem bienfttbuenben Sofpersonale und ben Ergiebes einnen, jum Theil auch Lebrern, und wer bie grobs

bes Bergleiche beigelegt morben war, in Gemeinfchaft: mit bem Saufe Sobenlobe Rirchberg, zu bem Befite ber beiben Rentanter Beiters heim unb Kangetsau unb ber ganzen obern

Graffchaft Gleichen gelangte.

Die Stheme, welche mit bem Ausbruche ber Arangbfischen Revolution fich über Europa zu verbreiten begennen und bann vorwiglich über bas Deutiche Baterland fich ausleerten, erregten auf gleide Beife bas geiftige Intereffe bes Aurften und feine naterliche Borge fur feine Befigungen und ibre Bewohner. Inbem er mit gespannter Aufs merkfamteit, bent rafc babin mallenben, gerfichrens ben Strome ber Beit folute und ermog und berechnete, wie und mo feine Aluthen fich brechen birrften war er umermubet; bie Berftbrung von fels nen Unterthanen abzumenben, ihnen bie unvermeibe lichen Burben att erleichbert, inbem er fich mit ibe nen in fie theilte. Bobl ware auch balb auf beis ben Seiten alles verschmerzt worben , was bie ans bolbe Beit gebrecht, menn nicht bie Retaftrorbe pon 1806 bas alte innige Band awischen bem Wes genten und bem ganbe getrennt und auf bas Bebot ber flegenden Gemalt, bas lettre frember Derri fchaft botmäßig gemacht batte. Go empfinblich es bem Fürften fiel, feine Unterthanen auf foice Beife bon feinem Bergen geriffen und bie meiften feiner Santen gerftort gu feben , und fo fconungs Los gerabe bier bie Dacht walkog, was ihr gegen bie wehrloft Schwäche gestattet warb. - fo we trua ter both trit mannlicher Stanbhaftigfelt unb Besonnenheit bas Untermeiblithe, ohne ber Gewalt feig au fdmeicheln, ober burch Eros fie au reigen, und rettete, mas amter biefen Umftanben allein noch: au reiten war, bie Chre ber Confequeng im Ganbeln, und ber Birbe im Unglad. So be

malitete: er fich, in ben verschiebenen Berbaltufflur. in bie die neue volitifche Stellung ibn fichte. # mentlich als Stimmführer feines Daufes in ben Landfidnbifchen Berfammlungen von 1815 bis 1817e fein Charafter fand aber auch allgemein bie verbiente Anerkennung, bie ibm fein Souveran, ber Sonia von Burtemberg, auf eine ausgezeichnete Beife erprobte, inbem er ihm., im Anfange bes 3. 1825, aus eigner Bewegung bas Groffreus bes Debend ber Wurtembergischen Arone verliete Ein alle Unbilben ber Beit aber, fo wie fier bie Beidwerben und Sorgen, bie ibm auf ban Diabe ber Geschäfte und für bie Zauschungen ; Die then. im Bertebr mit Menfchen gu Theil geworben, fanb er bie reichlichke Entschädigung in bem berelichen Gamillentreise, ber ihn umgab. Es waren nebn Richer (3 Prinzen: und 7 Prinzeffinnen) und vierzehn Entel, blubend und reifend, bie ben Abend feines Bebens erheiterten burch ausgezeichnete geiftige und torperliche Borgige, bie weife Gorge falt, mit ber er ihre Ergiebung betrieben hatte, tobnten und ihn taglich inne werben ließen, bag es: boch noch ein von allen Bechfeln dufferer Ums Kanbe unabhangiges und gegen alle ihre Tude entichabigenbes Erbenglud gabe. Die fconften Doffmungen gewährend und erfullent, erwuchs uns ter ben berrlichen Befchwiftern ber Erftgeborne der Sohne, der nunmehrige Fürft Ernst Chris Sian Rarl, ber Erbe aller paterlichen Zugenben meb Berbienfte; burch bie Bermahlung ber vier alteften Pringeffinnen aber ging ber Segen, ber auf biefer gludlichen Familie rubte, auf Die Saufer Beffen-Rheinfels-Rothenburg, Sobenlohe-Schillingsurk, Caftell und Sobenlobe Ingelfingen über. ...

Gewiß war ein fo ebel angewandtes und fo parbig belohntes Leben, ben langiten Dauer werth.

elheltichen Ausfchlage und bem fortbestande berfelb ben bas Ihrige britragen muffen, fo ift es boch porzuglich bie lettere, welche bas Femilienleben gu bem machen tann, was es fenn tann, ju bem freundlichsten Lebensloofe. Die Gattin ift von ben Ratur fcon bestimmt, einzig und allein far ben Mann au leben. Abet in ber Liebe fur ben Gatten und um feinetwillen liebt fie nun erft ibre Eltern. Befdwifter und Freunde wieber. Die Liebe für biefe ehrwurdigen Bande verliert baburch nichts von ibrer Innigteit ober Starte. Daß eine Rurftentochter, wie wir bier fcbilbern, ihrem Gemabl Mla les from, baf fie nur fur ibn leben und in ibm Alles, was ibn anging, baber auch feine funftigen Unterthanen mit einer fich gang bingebenben Liebe umfaffen whobe, bas wat bem Aunbigen bas Gewiffer.

Die Bermahlung geschah ben 24. Jun. 1818 in ber einige Jahrzehnbe früher neu erbauten Stadtzliche zu hildburghausen, in welcher noch keine stressen der Die Kirche sein großer, lichtvoller Tempel, war dazu mit Festins und Basen geziert, der Altar weiß drapirt und mit Rosenguirlanden umschlungen, über dem Altarkreise ein großer schwebender Aranz von Myrsthen und Kosen, unten ein dunter sammtner Jußeterpich, welcher dem ganzen Raum bedecke. In dieser Stelle, die nach eine Glorie von Abendsons menstrahlen verberrlichte, segnete das hohe Brautzwar der ehrwärdige Lehrer des fürstlichen Jungslings, Generalswerintendent Dr. Sieße, unter den Rembuntkrungs vieler Lansenbentben von Menschen ein.

Eine Reihe finniger Feste folgte bem schonen Lage, die den 46. Inl. der Log eintrat, an wels dem die Menvermählte vom vaterlichen Saufa, von den Weschwistern und einem ihr mit ewiger unfäglicher Liebe anhängenden gande fich trennen mußte.

Und hier ift es, wo ber feitherige Erzähler feine Feber nieberlegt, um fie erft fpater wieden aufzunehmen. Bas die Lefer jest weiter finden, ift ihm zum Behufe diefer Lebensbefchreibung von

febr fcabbarer Sand mitgetheilt worben:

"Nach ihrer Bermablung am 24. Jun. 1813 murbe fie in Beilburg, wohin aus ben entlegenften Memtern bes Bergogth. Naffau Personen jeden Standes und jeben Alters fich begeben batten, mit ber frobeften Theilnahme unter Feierlichkeiten, bie mehrere Tage mabrten, empfangen. Gie wohnte in Beils burg in bem Rreife ber fürftlichen Familie, bie fie ftets mit ber garteften Liebe und Aufmertfamteit behandelte. Am 13. April 1814 wurde ihr eine Pringeffin geboren, bie aber fcon am 3. Detober beffelben Jahres ftarb. Um 17. April 1815 wurbe bie zweite Pringeffin geboren, welche noch lebt und ben Berluft ber guten Mutter tief betrauerte. Um 9. Jan. 1816 fuccebirte Geine Durchlaucht ber jett regierenbe Bergog feinem Berrn Bater und ermablte balb nach bem, einige Monate fpater erfolgten Tobe bes Bergogs Friedrich August, Biebrich ju feiner Refibeng. Um 24. Jul. 1817 murbe bafelbft ant größten Freude ber Durchl. Eltern und bes gangen Lanbes ber Erbpring geboren, Abolph Bilbelm Carl August Kriedrich. 3hm folgten spater noch brei Pringen und zwei Pringeffinnen. Allein noch ameimal follte bie gartlichfte Mutter ben Schmerg ber Trennung von geliebten Rindern haben, benen fie mit feltener Treue lebte. Sie bewies babei eine Seelenftarte und Aufrichtung, bie von ihrem relis giblen Glauben und Bertrauen bas vollgultigfte Beugniß gab. Dabei war fie fern von jeber empfinbelnben Schwache, bie ben Anblid bes Schmerses flieht; nur auf kurze Beit entfernte fie sich, wenn es die Pflicht der Selbsterhaltung forderte, von dem Krankenbette der Lieblinge. In ihren letzken Stunden noch, wo ihr die Sprache fehlte, denstete sie wiederholt auf einen Ring, den sie ohne Wissen ihres Durcht. Gemahls am Finger trug und worauf die Namen der beiden zuletzt in einem Zeitzaum von 11 Monaten verstorbenen Kinder einge-

graben waren.

Ihre Lebensweise mar bochft einfach. Dit Lecs ture und Runftubungen (befonders Dufit und Beichs nen) wechselten Sanbarbeiten ab, womit fie entweber einem Gliebe ber Ramilie eine Freude bereiten, ober Arme befchenten wollte. Ihre Lecture mar mit vorzüglichem Geschmad ausgewählt und mehr auf grundliche Belehrung und Beredlung, als auf bloße Unterhaltung fur ben Augenblid berechnet. Gern fprach fie uber biefe Lecture und theilte eben fo offen und unbefangen ibre Urtheile baruber mit. als fie freundlich und wohlwollend jedes fremde Urtheil aufnahm. Erweiterung ihrer Renntniffe und Fertigfeiten blieb ber ebeln Surftin ftete Inliegen. Noch in ben letten Sahren ihres Lebens widmete fie bem Italienischen manche Stunde und borte Bortrage über Geschichte. Die Beit, wo fie am frobesten thatig mar, maren ftets bie Bochen, bie bem Chriftfefte ober auch bem Geburtstage eines ihrer Kinder vorangingen. Dit einer bewundernes wurdigen Reinheit wußte fie bann immer Jedem auszuwahlen, mas ihm Freude machte, und an ben tleis . nen Seften, bie folche Tage berbeiführten, nahmen fast alle Rinber, bie mit ber berzoglichen Familie in Berührung waren, Antheil. Dann fab Beber mann bie liebende Mutter in einer Berklarung, bie ihren Unblid lieblicher machte, als bas toftbarfte Gefchmeibe. Auch ber Armen murbe babei nicht

١

bergeffen. In bem Winter von 1822 auf 2f übergab fie bem Referenten 8 bis 12 vollstänbige mob lene Anguge gur Austheilung an Arme, bie fie mit ihren hofbamen bochfteigenbanbig geftrict batti. Der fehr hebeutenben Gelbunterftugungen, bie bon ihr in alle Theile bes Bergogthums ausgingen und die fie nur barum in folder Ausbehnung geben Connte, weil fie fur fich felbft nur wenige Berunf miffe batte, foll bier nicht weiter ermabnt werbeit. Befonders fühlte fie fich ju Sindern bingezogen. Mebrere lief fie auf ihre Coften gang ergieben und bebielt babei mit einer mabrhaft mutterlichen Caras falt auch bas Rleinfte, mas auf ihren Buffand Gins fluß haben tonnte, im Auge. In Biebrich batte fle feit mehreren Sahren mit nicht unbebeutenben Opfern eine Unftalt gegrundet, in welcher Sinber (meift von Sofbienern, viele barunter gang anf ibe - Roften) unterrichtet wurden. Sie Gloft führte: barüber leine gewiffe Aufficht, und Bef erinnert fic mit mabrer Bochachtung, gegen bie Bollenbete: bar Stunden, mo fie ben Prufungen felbft beimabnte. Die Boblbestandenen lobend ermunterte und in ben freundlichsten Worten jebem Rinde einen Beweis ibres Bohlwollens gurud ließ.

Ihren Durchl. Bater liebte fie mit finbliche Bartlichkeit auch in ber Rerne, wie ibre fürftlichen Befchwifter, und fprach faft nie obne tiefe Empfite bung pon bem ganbe, bas bie meift febr freundlis den Erinnerungen ihres Sugendlebens bewahrt. Einft außerte fie bem Ref. Dag beute ber Geburte tag ibres Durchl, Baters fep. Bei ber Bemertung. baß es febr gemifchte Empfindungen feven, mit bet nen man bei zunehmenben Jahren ber Eltern folche Tage feiere, fprach fie: "Ja wohl gemischte Empfindungen", und ihr Auge fullte fich mit 

branen.

Ihrem Gemahl war sie mit solcher g fen Liebe zugethan, baß sie mit ber größt tigkeit in allen Studen seinen Willen zu 1 gen machen konnte. Selbst in einzelnen renden Punkten der Erziehung, wo die vielleicht augenblickweise verschieden senn unterwarf sie ihre Ansicht den Wünschen ihres mit einer Sewissenhaftigkeit und Consequenz, Ausnerksamen, der ihr weiches herzkannte, 1 tungswurdiger erscheinen mußte. Diese ge Liebe, dieses Bertrauen, diese nie gestörte des hohen Paares mußte auf die Kinder, Jeden, der ihm nahe stand, wohlthatig wi das Geschl der Liebe und Ehrsurcht erhöhe

Mit ihren Lindern lebte fie in der en meinschaft. Bahrend bes ganzen Lages, toen der Aafel ausgenommen, waren sie Mutter, die ihren Spielen zusah oder sie tete. Der Unterricht der Kinder lag ihr herzen. Den ersten Unterrichtsstunden dassifin wohnte sie mit der größten Theilne und versuchte dann das Lesen, nach Pereinaupt der beite beiten berhaupt hatte sie für Alles, was auf Cund Unterricht ging, das lebhasteste Intere

Shre Karperconstitution war gart. I Mieberkunft, am 29. Januar 1825, war sehr glucklich. Doch balb entwickelte sich bem sie am 6. April, nach einem herben Tod unterlag. Ihr Gemahl kam in ben letzter saft nie von ihrer Seite, und seine, bes im tiebten, Anwesenheit schien sehr wohlthuenl zu wirken, weshalb sie oft seinen Namen au Auch ihrem Durchl. Bater rief sie mehrme die Beklemmungen zunahmen. Ihr Bersch ber Frühe des öten Aprils war ruhig un

wie ber Geift ihres Lebens und Wirtens. Sie fcheint von ber Zeit ihrer Auflosung eine gewiffte Borahnung gehabt zu haben, inbem fie Zags vother nach ber Uht fragte und gerade biefe Stume bezeichnete.

Der Rorper wurde unter angemeffenen Traners feierlichkeiten und tiefgefühlten Empfindungen bes Schmerzes nach Beilburg gebracht, wo et in ber

bergoglichen Zamiliengruft rubt.

Ihren Namen tragt eine Straße von Blesbaben, die Louisenstraße, und eine Stiftung, die Louisenstiftung, die der landwirthschaftliche Berein des herzogthums zur Verhesserung des weiblichen Sesindes machte. Aber bleidender ist ihr Name in die herzen vieler Tausende, die ste tannten, eingegraben.

Bo weit bie Mittheilung aus ber Feber eines Mannes, ber felbst von ber bochfifel. Berzogin seint geschäft wurde. Wir fügen nur noch hingu, bas bem Andenken ber Unvergestichen mehrere gedruckte Ptedigten gewidmet worden sind, worunter die vom Brn. Generalsuper. Dr. Muller und die vom Brn. Pfarrer Wilhelmi zu Wiesbaben eine allgemeine Berbreitung, letztere besonders wegen ber treffichen Charakteristis ihres Gegenstandes, verbienten.

\*XXVI. Priebrich Eraugott Ehierbach,

Prediger an der Domfirche 3m Meiffen. geb. ben 18. August 1791. geft. den 11. April 1895.

Sein Bater, Johann Gottfeieb Thierbach, 1766 in Bebau bet Weißenfeld geboren, war 12 Sabre lichkeit in ihrer unschulbigften und lieblichften Geftalt feben wollte, ber durfte nur biefem Geschwis fterfranze naber zu kommen bas Glud haben.

Ungetrubt floffen bie Tage und Sahre biefer gludlichen Jugend babin. - - Babrend befonbers im Sahr 1806 banges Schweigen iber alle politifche Berhaltniffe, wie bie Stille por einem 211les gerftorenben Sturme, auch am Silbburgbaufer Bofe einfrat; mabrent befonbers bie Bergogin im Stillen uber bas Schidfal Dreugens und feiner ebeln Ronigin, ihrer Schwefter, Die beigeften Ehranen vergoß, blieb alles Traurige und Drobende ben fürftlichen Rinbern moglichft verborgen. Much bie ein Sabr vorber erfolgte Erennung von einer gelieb: ten Schwefter, ber bamaligen Pringeffin Charlotte, welche am 28. Geptember 1805 mit bem foniglichen Dringen Daul von Burtemberg vermablt murbe, fand in ber freudigften Theilnahme an ihrem fchos nen Loofe ein großes Gegengewicht bei ben lieben= ben Gefdwiftern. In landlicher Ginfachbeit feierten fie jenen Zag gu Geibingftabt.

Fünf Jahre bes gludlichsten Familienlebens waren abermals verschwunden, als ber bamalige Kronprinz von Baiern, jeht ber burch seine ersten Regierungshandlungen die Bewunderung des ganzen gebildeten Europa auf sich ziehende König Ludwig die, nur 2 Jahre altere, Schwester, die Prinzessin Theresie zu seiner Gemahlin erwählte. Die Bermählung erfolgte den 12. October 1810 und wurde von den Geschwistern der erhabenen Braut, von dem has bestätzt geseiert, von den erstern namentlich mit einem Schauspiele: Gumal und Lina, nach kossing, welches bei Perthes zu Gotha im Deut

erschienen ift.

Sor mar ibie bamals 15jahrige Pringeffi

Beuife bon ben Schweffern allein ber beffen Mutten geblieben. Datte bie forgfältigfte Erziehung noch verboppelt werden konnen, so wurde es jest gefchei ben fenn, wo die gludlichen Eltern in ber noch einzigen anwesenden Tochter die abwesenden zugleich mitliebten.

In viese Zeit fallt vorzüglich ihre nahere Borbereitung zu ber feierlichen Ablegung ihres evangelisch protestantischen Glaubensbetenntnisses. Sanz
ihrer Liebe zu dem Einfachen und Prunklosen; so
mie überhaupt ihrem stillen Charakter gemäß, war
ihr Bunsch, dies nicht wie sonst gewöhnlich in der Hoskitche der Residenz, sondern in der kleinen Dorfkieche zu Seidingstadt thun zu durfen, der denn
auch erfüllt wurde. Mit heiliger tiefer Rührung
weihte sie sich derselben Treue, womit ihre Borahnen, ihre frommen Eltern und Geschwister dem
protestantischen Glauben angehangen hatten und noch
anhangen.

Test ftand bie holbe Jungfrau in ihrer gangen Anmuth ba, als Wilhelm von Raffau um ihr Berg

und ibre Sand warb.

Schoner, so bunkte es Allen, die fich fur bie mit allen Menschen es auf das Innigste wohlmeisnende Prinzessin interessiren, oder sie gar als ihre bulfreichste Wohlthaterin ansahen, schoner hatte das Schidfal das gutigste, menschenfreundlichste und reinste Herz nicht belohnen konnen, als auf diese Weise. Und daß diese She eine der glücklichsten senn wurde, unterlag bei denen, die wenigstens auch nur einige Blide in das Gemuth der erhabenen Braut — benn das wurde sie bald — gethan hatzen, keinem Zweifel.

Wenn gleich beibe Theile, bie eine fo innige und maufloblich feyn follende Berbindung schließen, ses die Che ift, der Gatte und die Sattin, zu dem naher bekannt, ber ihm bie Aufficht über zwei Kostganger übertrug, bie bei Krause wohnten. Bis das
bin hatte er ihm ziemlich fern gestanden, jest, wo
Krause ihn naher kennen lernte, ihm sein Zutrauen
schenkte, war er oft auf Krause's Zimmer, benutzte
seinen Rath, vernahm seine väterlichen Mahnungen und Winke, die er ihm zur Beachtung gab bei
bem Umgange mit den Zöglingen. Auf den Spaziergangen war Krause besonders herzlich, freunds
lich und belehrend. Er dictirte Thierbachen seine
Predigten zum Druck und zeichnete ihn durch ein
besonderes Bertrauen aus. Thierbach schrieb 1822
Kolgendes in einem Briefe über Krause:

3d fann nie an ibn ohne innige große Beentenen it We'war din bochff ausgezeiche beitiaer Eifer fir alles Gute, flere Meer Berhaltniffe " under benen etwas 34 mir bet Umflåsbe, wie fie indummgen eintreten fonnten, mgsgabe, welfte Gingeben fri leinenam: and Mage: Benthung ihres L'Mibo im Urtbeil über Andere. be gegen Anberer Schwaspierung, wo es bie e aakt -- alles dies sambute ben ebrooi transfe. Go ettannte ich ihn gleich bann um thu tebte, jebuch alles biefes ift in der lgezeit beutlicher und beller in meiner Seele beretroten. Go oft ich fein Bilb im Rupferflid mint, went es cinmal bei mir tribe w , boiterer, freierer Geift in mich; an ihn, wie er unter einer garten, bod Rorperhalle, bei ber er nicht le funben Lag haben mochte, boch fo flete, und eine liebenswarbige Frentebich 

fo l'ange ich um ibn war, fo großes Batranen schenkte, baburch fühite ich mich schon bannals sehr ausgereichnet. Unter meinen Mitfchulern mar viels leicht mancher, ber in wiffenschaftlicher Diefficht weit über mir ftant und ber folther Ausgeichulung wurdiger gewefen mare, boch preife it bett Derru und bante es meinem Sott, bag mir burch bie Sugung ber Umftanbe biefe Muszeichnung zu Theil pereinben ift. 218 ich in Rraufe tam und fein Manulus wurbe, fag ich noch in ber Sten Claffe. Es war etwas gang Ungewöhntiches, bag ein Gecundamer folder Chre eines Samulus theilhaftig wurde. Seboch war ich ihm auch recht ergeben und that far ibn, was ich tonnte. Bie lieb ich ihn hatte, und - barf ich es bingufegen - wie lieb er mich hatte, Prach fich 1810, bei feinem Weggunge von Raumburg nach Königeberg, M 3th hatte ibm babin folgen: Banen, wenn ich wollte. Bon Ronigsberg aus batte er fich immer noch fut mid intereffirt, einige Dale mir gefdrieben, mid gu oftern grufen taffen, and bei meiner Bewerbund unt bas Domvicariat in Deigen, mar er fogat noch burch einen Empfehlungsbrief wirkfam. - In Sabre 1819 febrte er in feln Materland, nach Weimar, als Dberhofprebiger und Generalfuverintenbone surfid: boch nur ein Jahr, und bas taum, ! war er bafelbft. Dit ber Bruftwafferfucht tam ich von Ronigsberg. Die Reife; Die gu großen Anftreit aungen im neuen Birtingetreife gu Beimar, bath ten ibn au febr angegriffen: Im 31. Mars 1820, am Charfreitage, fatt ber Cole, bem ich mande Shrane bei ber Bobesnachricht geweint habe. Im Angust 1821 wifte ich bon Meißen in meine Det math und von be nach Weimar, um Gernburd bort zu befuchen aber namentlich, um im Arass-fo's Grabe neifi Enbfchiloftingen fire mein Leben 28 \*

au faffen. An einem schönen Sonntagsmargen faß ich ganz allein an seinem Grabe, weinte und betete — und pfläckte mir von feinem Grabesbügel einige Blumen, die ich noch besige. Ruhe sanft, Ebler, Burbiger! Deine Werke leben unter uns!

Mie schon spricht sich Liebe und Dankbarkeit und das herz unsers Thierbach in diesem Briese über seinen geseierten Lehrer, den uns Allen so uns wergestichen Krause aus, dem wir durch Thier-backs Worte hier ein Denkmal errichten, das er sich durch sein Leben und Wirken errungen hat. Der Nefrolog der Deutschen hat seiner noch nicht Erwähnung ihnn können, da er erst im Jahre 4828 an die Stelle des untergegangenen Schlichstegrol'schen, wieder ins Leben trat.

Mis Kraufe Dftern 1810 nach Ronigsberg ging , wurden feine beiben Roftganger, Soffmann aus Burgen und von Boblit aus Beichau, ju Gernbard gebracht, mo bas Berhaltnif biefer Bei= ben zu Thierbach, bis gu ihrem Abgang 1811, forts bestand. Un Rraufe's Stelle fam M. Soppe, bas maliger Pfarrer gu Biefenburg bei Bittenberg . jest Guperintenbent in Freiburg bei Daumburg. Shm trat Thierbach ju Unfang bes Jahres 1811 stwos naber, wo er ibn gum Geburtstag feiner als tellen Tochter Clara, mit mehreren Drimanern eins gelaben batte. Doch in biefem Sahre murbe Thiers bach Famulus bei Soppe. Un bem jungen Gra= fen Albert Bigthum von Edftabt befam Soppe eis nen Roftganger, und mit biefem trat bei Thierbach bas Berhaltnig wie bei Rraufe ein.

"Fehlte es auf ber Domfchule auch nicht an wissenschaftlichem Geiste," schreibt Thierbach an einnem andern Orte, "so war er boch nicht in so reis dem Maaße zu hause. Freilich habe ich als Maaße fab die liebe benachbarte Schulpforte im Sinne,

wo wiffenstabilliches Beiten: feine Beimath: hat. Min !! fere Bebret maren junge, thatige, gelehrte: Manner si Ramie an ihrer Spiges jebach fie waren michen im Blande, bund blofes Lebren, burch eingelne Traft ruifungen Beim Unterrichte, allen einzelnen Schier lem: Beele bingubauchen. Auf Stadifchilen ma bie Schitter gerffreut bermmwohnen, und modulfes ben Leftrftunden jeber fich felbft:aberlaffer ift. dann: ebian Berfaumniffen und Befflumungen nicht fahrt lene w. Bei alle bem jeboch gingen von ben Demai fchulemadere innge Leutenaufe: bie Univerfitatu bier Pfettnem nichts nechanben. De ich burck nebere Berbindung mit Gernbard und nachber mit Rraufe. unt Doore frub icon unter Auflicht tam. fo if. bieß fir mein wiffenschaftliches Leben vielleicht in mancher Sinficht gebeiblich gewelen: Ga fahl mir mie an Anregungen. De lange meine Briben. Carl noch in Pforte mar, iging ich oft babin, unbis miemals: tehrte ich von ba jurich ohne gute Bate? I fate recon ber Anblid, von Pforte war fur midn ermenternd und die Einbrude flanden immer nach. Rraufe bat zuweilen Collaboratoren; auch Schulet: au fic und ba mar id immer babei. Manches tom bar jur Sprache, movon wir fouft nichts born? ten und immer war ber Gewinn auf meiner Geite. Die alten Sprachen, Griechisch und Latein., wurden bei und mit großem Gifer getrieben. : Deinen bant mer dernte ich mit vieler Beichtigkeit lefen, auch konnte ich mich im Plato und Plutarch aut mer recht finden. Lateinische Sprachubungen, batten: wir febr viele. Bernsborf, ber liebe, anspruchlofe Bernsborf, fprach ein gewandtes und gierliches Las tein und von ihm ließ fich viel lernen. Bu jeben : Beit batte er immer einige unter ben Primagernic mit benen er zuweilen fpatieren ging und ba les teinisch fprach. Bu meiner Beit waren es Rubigerge:

Brode and ich. (Erfierer ift jeht Rector in Freis bera Idon als Schiler burd mufterbaften Mleif und bielfeitige: Kenntniffe ausgezeichnet 3 Brode fturd durch eigene Sand als Student, auch tenntnifteich und berrlichen Charafters.) Krause gab im Bebrilichen Unterricht, und nach ibm Doppe. Sefcicite wurde von Wernsborf febr gut vorges tragen : Phyfit vom D. Mefferschmibt : ber jesige Begierungerath Beig in Merfeburg, bamals in Raumburg Director ber Burgerfcule, erwarb fich um mehrere und auch um mich baburch ein großes Berbienft, bag er tiber. Philosophie las. Boe allem war ber Religionsunterricht ausgezeichnet. Der vortreffliche Rrause bat bei biefem Unterrichte fegendreich auf Biele gewirtt. Licht und Barme gingen ba immer Banb'in Banb; bie Lehrftunben waren ba immer auch Erbauungsftunben. 3u bem einem balben Sabre bielt, er fogar Bortrag über Matthans. Bie ging mir fcon bamale über fer manche Stelle ein Licht auf, was ich fpater bon Riemand beller befommen babe, und baneben fo viele Anwendungen aufs Leben überall.

Als die Beit meines Abgangs von der Doms schule immer naber kam, wurde nun ernstlicher über legt, welche Universität zu wählen sey, welcher Jascultät ich mich anheim geben wolle und wie ich mir meinen Unterhalt auf der Universität verschassen könne. Für Wittenberg war mein Bater nicht eingenommen, wegen der zu großen Entsernung und auch, weil der Umstand, daß mein Bruder Carl dort seinen Tod gesunden hatte, traurige Ersinnerungen gewährte. So wurde demnach Leipzäg auserkohren, als die Stadt, wo ich meine Stusdien sortsetzen und für meinen kunstigen Beruf mich vordereiten sollte. Früher schon war ich für das theologische Studium bestimmt; daber batte ich

auch Debraifc mitgetrieben; jeboch ungefähr ein Sabe vor meinem Weggange von ber Soule wurde ich femantent, ob Theologie ober Mebigin auf ber Universität der Gegenstand meines Strebens werben folle. Argt wollte ich auch gern werben, und bil Reigung zum mebizinifchen Studium nabm be mir zu, fo wie ich mertte, baf mein Rorpet, no mentlich meine Bruft, für bas Prebigerleben in fomach fenn burfte. Um meine Bruft zu vrufen wollte ich, ebe es in biefer Binficht gu einer Euf fceibung fame, bas Prebigen felbft einmal verfit den. Begleitet bon einigen Betannten, prebigte ich baber, als angeblicher Stubent, & Jahr vor meinem Abgange, in Wethau, einem Dorfe bei Raumburg. Dein guter Bater borte mich auch. Da ich in aller Ruftigfeit auf- und abtrat und and nicht bie allergeringften Folgen verfpurte, fo wit ber Entfcbluß gefaßt, Theologie gu ftubiren. Das Predigen hatte ich auf ber Sthule fehr guite Borbereitungen, zufällig mehr, als viele Anbere. 36 mußte einmal eine Leichenrebe am Grabe eis nes Lebrers balten, mußte bann mebrere Dale bei bem fogenannten Bucherfeste auftreten; auch bei Erause's Abgang nach Ronigeberg, bei bes Cons rector Mullers Einführung (ber an Gernharb's Stelle fam), und fonft noch batte ich offentlich gu reben, nicht blos vor meinen Ditfchulern, fonbern immer vor größerer, bagu gelabener Berfammlung. Da ich ein ganges Jahr Primus in ber erften Rlaffe war, fo geborten folche Reben gewiffermagen git meiner Funttion. Offen geftebe ich es, bag ich biefen Rebeubungen febr Bieles verbante.

Im Februar 1812 murbe ich nebft sieben ans bern in Gegenwart bes ganzen Schulcollegiums eraminirt, ob wir für bie Universität tauglich was ren. Rebft noch einem, Ramens Brode, war ich

dich. Die gefte Confire in erhalten und bagu ubuif. öffentlich abgeben ju burfen. Die Zag, wo ich meinen Lebrern und Mitichulern Lebemobl fante, war ber 17. April 1812; que fleich war es ber Beburtstag bes trefflichen Doms predigers Soppe fjest Superintendent in Freiburg bei Raumburg). Der Mbfdiebstag mar fur mich ein ergreifenber Tag. Bar es mir in meinem Schulleben mitunter auch recht fcblecht ergangen, hatte ich manche trube Erfahrung fo frub fcon gemacht, fur bie ein fpateres Miter oft noch nicht reif genug ift, batte ich auch einen Theil meiner Gefundbeit jugefest (burch feinen anhaltenben Rleiß wurben icon bamale bie Beiben feiner Unterleibes befcomerben porbereitet und begrundet, bie in Leipe dig tiefere Wurget folugen) - bar mo ich 266: bieb nebmen follte, ging ce mir boch nabe genug. 30 freuete mich auf bas freie Studentenleben; aber bachte ich baran, bag ich aus einem forglofen Leben, in ein forgenvolles werbe eintreten muffen ?" Die lesten Jahre auf ber Domfchule maren in fi= gieller Sinficht febr ergiebig fun ibn . benn fein fonnte, nach bem Tobe feines altern Bruber in Wittenberg ertrant, ibn beffer unterund burch Privatftunben fam ibm fein uns ber Ermerb gu). gur dau , met bale bem erften Sabre borte er gu Leipzig pors Gefchichte und Philosophie; auch mobnte fologifden Collegien bei Bed und Bermann bater Mitglieb bes philologifchen 10" Seminars. Er nabm Theil an ber in Bede Beifenn ben Prima: eı

nern l nasschule ertbeilt wurde. Aleber Dis bull ein Borlesungen. Im Predigen übte er i ande und in der Stadt und trat bei bes Dr. Enke bei, wo acht Mitalkor die Mitimodisflikusediaten in der Mis colaetheche beforgten. Diefer Bufammenthutte bei Ente empabnte er oft mit vielem Berandger. Das feiner Drebigerbilbung mebe, ale alles anbere ifine tich mar: mari bie Beliede tet Drebidfent bok Einzeinen in ber Stabt. Die ihm gemige habeit, find Zuchimer, Bolf, Rubel und Bauer. in o'l prebigte Damals felten, aber fur Thierbard wat es ein mabres Relig menneter medigte. Bei ibm tand en febel viel Rabrung : Rabme ibn auch bietlebb baftigfell und ber Aingifeiner Dhantafie etwas git weit mibifort; branaten fic auch wohl bie Bitbet gumeifen win menig, for fand er boch anbere Pats thion: big: manthaft erhebent, und erquicent water. und Diete Stellen flangen in Thierbachs' Betreit tange fort. Er gablte bie Stunden, die er in BBHs Almgenge verlebte; immer gut feinen genugreichften Zaldeiner : batte bamale aut felten au brebidel mur. D wft ihn bie Reihe uis theologischer Diefel for traf. Das lette Sabt won Thierbache Anfehl balt in Leipzig (1815), wurde Agfchiener erft Die conus und dann Superintenbent. Thierbuch vet faufite nie feine Prebieten; bie bamale tunftreime maren, jest einfacher umb: popularer finb. 150 Poille Bei D. Bauer batte et 1815 eit privatisef moren practicum, unb. war: Uebungen in Wolf bigtaußarbeitungen und Prebigeberetheilungen. Batte wurde burch bie Art, wie er bas Gange lettete und bas Gingelne anordnets, Allen febrinuslicher Es mar ein Geiff ber Maffigung und Schongra, und bord babei ein Beift ber Strenge und Benaulgtitt wie er in folden Gefelbichaften nicht immes! Beaft finben maa. 4.0 Kines tragischen Greianiffes muß ich gebeile Fen. bas auf Thierbach, wahrenb feines Aufents halts in Leipzig, tiefen Ginbend machter ier be-

fuchte gumeilen einen Freund feines Baters , ben Schulmeifter . . . in E. . . bei Leipzig, ben er als Knabe ichon tennen gelernt batte und ein Mann von vieler Bilbung mar. Diefer Freund feines Baters mar verheirathet, batte eine Rrau und ein Rind; bier bis funf Rinber maren bers forben. Raturlich galt bies Gine fur bie einzige Freude bes Baters und ber Mutter. Dies Rinb ftarb ploglich, ohne lange Borgeichen. Die Dutter gerieth barüber in einen Buftand ber Berrudt= beit, mo fie geffanb, baf fie por ibrer Berbeis rathung ein Rinb bon fich fcon umgebracht habe, und bag fie ben Tob ihrer Rinber in ber Che als Strafe bes Simmels anfebe. 3hr Dann, ben bieß febr überrafchen mochte, weil er von bem Berges ben feiner Frau feine Uhnung gehabt hatte, gerieth barüber in Bergweiflung und legte - Sant an fich felbft. Thierbach begleitete ibn einige Tage barauf, Abends in ber Stille, ju feinem Grabe. Die Frau wurde nach Leipzig in's Errenbaus ges bracht. Go war in Rurgem bas Glud einer gans gen Kamilie gertrummert! Muf bem Gefichte ber Frau maren, nach Thierbachs Meinung, Die Buge eines gebeimen Grams fruber immer fichtbar gemefen; fie hatte viel Boblwollenbes; Ullem, mas fie that, fab man es an, fie babe etwas gut ju machen. Dit einer befonbern Aufopferung, mobel eine Art von Leibenschaftlichteit nicht zu vertens nen mar, balf und unterftuste fie, mo fie fonnte. Muf feinen Predigerberuf hatte bies Greigniß

Auf seinen Predigerberuf hatte bies Ereignis wichtigen Einfluß, benn er sah, wie ber Fall ber Tugend und Unschuld bie schredlichsten Folgen nach siche, und ber Mensch bas Sochste, ein reines Gewissen, die Unschuld feines herzens bewahren muffe, um auf Erben gludlich zu seyn.

Bu Anfang bes Sabres 1816 befam Thiers

bach eines Kuf als Subrector mach Geritz und als Collaborator nach Meißen; allein er zog die ihm angetragene Posmeisterstelle beim Prosessen Arrysig in Neisen vor, wail er Theolog bleiben wollte, Arrysig ein gelehrter Prinzipal war, durch ben er mit der Schule in Verdindung zu kommen und seine phisologische Bildung zu kördern hossen durste, anch weil er damit einem frühern Ausspruche Wort hielt, daß, wenn er je einmal Haudiahren werden sollte, er dieß inne in der Meisener und Raumburger Segend verden, wurde.

Am 4. Marz 1816 kam er in Meisen heine Professor Compsig. an, wo er zwei Jahre, bis Offern 1818, blieb und eine offen gewordene Collaborators stelle un ber Schule St. Afra in Meisen annahm. Das Collaboratorleben war ihm eigentlich nie als beneidenswert erschienen; die Wahl besselben stank ihm schon 1816 frei. Auf einen langen Ausenden halt zu St. Afra war es nicht abgesehen und er demente die Gelegenheit, um die durch Wisner kais gewordene Domvicariatsstelle in Meisen anzuhalten.

Boon Michaelis 1818 marb er als Canbibet in Dresben eraminirt. Am 81. Januar 1819 hielt er in ber Domkirche eine Gaftprebigt, und nach Oftern wurde er vom Domcapitel besignirt, Bu Pfingsten ging er von der Schuls ab und machte eine Beimath, um, sicht von, manchen Strapazen zu erholen; ben 14. Juli wurde er ver binirt und constrmirt und ben 1. Aug. 1819 biels er in ber Domkirche seine Anzugspredigt. Damit begann für ihn ein freieres, unabhängigeres Leben;

Oftern 1828 wurde er burch ben Tob beg Superintenbenten Donner \*) mehr an feine Stelle als Domvicar gebunden, die er mit einer Anstellung in Freiberg zu vertauschen aufgesorbert wurde; boch

. . . (.

<sup>\*)</sup> Deffen Beben; Reuer Reffelog L. 2. jag. 811.

In biefer, fur ibn neuen. Belt fand fein reger Beift Stoff gu ben mannichfaltigften Beobachtungen an Lebrern und Mitschulern fowohl, als an ben Gegenftanden bes Unterrichts; boch nur bas Deue, Ungewohnte und Geltfame jog ihn vorzuglich ang felbit in ben beiligen Schriften hatten Charaktere, Stellen und Musbrude, Die vom Gewohnlichen abwichen, ben meiften Reig fur ibn. Daber forfchte er auch im literarischen Sache mit besonderem Gis fer nach bem, mas weniger bekannt und felten war. Arbeit und Nachtwachen fosteten ibm nichts. Mit großer Begierbe lernte er Englisch, und balb bernach auch Stalienifch, und mit ungewöhnlicher Thatigfeit feste er baneben feine Studien fort; alte und neue Sprachen murben mit emfigem Fleige betrieben und bas Beichnen nicht verfaumt. Mues, mas Gebachtniß und Einbilbungsfraft fart beichafs tigt, ging ibm mit leichter Dlube ein, mas binges gen rubigen Ernft und gefehte Befonnenbeit erfors, bert, was die Ginbildungsfraft in Schranfen halt und zugelt, wie Mathematit und Philosophie, war nicht nach feinem Geschmad. Richardsons Romane und Rouffeau's Berte verschlang er mit Beighuns ger, und fing, in Berbindung mit einigen anbern Feuerfopfen, an, fich mit Entwurfen gur Staates verbefferung ju beschäftigen. Much auf feine theos logischen Studien batte fein Streben nach dem Glanzenben, Neuen und Ungewöhnlichen ben große ten Ginfluß. Seine erften Berfuche im Prebigen fielen in eine Beit, wo man bes frubern, wenig anfprechenden Sons mube, fich in neuen Formen versuchte, und balb burch Klopftoksche Phrasen, bald burch rednerischen Prunk, nach bem Muster ber Frangofischen hofprediger, mehr, als bisber, gir wirten versuchte. Auch Fuefili verfiel in biefen Zon, womit er fich teinen fonderlichen Beifall et

nati: Diefee: Bernignbien er gille fen, pilten Bater. ib meine Sefdwifter Babe ich noch einmal gefes p. babe noch einmal am Grabe meiner Mutter fanben und meine Lieblingsplate aufgefucht, mo als Knabe gefpielt, und überhaupt mir bas ilb meiner Seimath noch einmal tief eingebrudt; B ich nun fur meine Ginbilbungefraft Beichafjung genug habe bis ju meinem Tobe. In Leipbatte ich, fo wie in meiner Beimath, frobe Za= immer nur brangte fich bei mir in jebes Frobfuhl, bas fich regen wollte, ber Gebante, ich werbe to geben muffen. Diefer Gebante verläßt mich ch jest nicht. Dein fortwahrenber Suften, bet eibeutige Muswurf, bem fich manchmal Blut beis fellt, Die fortgebende Abmagerung meiner Glieber, 2 Abnahme meiner Krafte, Die vollige Abspan= ing nach jeber fleinen Unftrengung, mein faft uns iterbrochener Schmers auf ber Bruft ober im Unleibe, bie jest fcon feit 16 Tagen bauernbe iarrhoe — bies alles lagt, auf eine balbige Auf-ung fchliegen. Ein Gebet babe ich nur immer r allen andern, daß ber Simmel, meiner nachften ngebung gur Laft, mich nicht gu lange aufs Rran= lager merfe."

Sein Gebet warb erhort — nur wenige Wos in braibte er auf bem Krankenlager zu. Er flarb n 11. April 1825, im 34. Jahre feines mus

rhaften Lebens.

| Leinzig,                   | Dr. Kimmann.                   |
|----------------------------|--------------------------------|
|                            |                                |
| in his distributed and the | and with Value parties         |
| inal "" aum o " !!         | $A_{1}$ and $B_{2}$ by $A_{2}$ |
| 1mt .6 .m . 2 . 2 . 3      | the Manager of the state of    |

## AXVII. Johann Heinrich Fuehli,

geh. 1766.

Der Bater unsers Kunstlers, J. G. Fuesti, hatte bie Malerei in Zurich erlernt und lebte dann in Bien, in Rastadt, in Ludwigsburg, in Nurnberg, wo er sich überalt als Landschafts und Portrait-Maler gut nährte. Er kehrte endlich nach Zürich gutück, wo er sich verheirathete und brei Sohne zeugte. Rubolph, ber als Buchhandler in Wien lebte, Heinrich, von dem wir hier sprechen, und Caspar, der bekannte Entomolog, der sehr jung starb. Zu Fuesti's, des Baters, Freunden, gehörzten Mengs, v. Kleist, Klopstok, Wieland, Bodzmer und Breitinger. Er trat auch als Schriftsteller auf mit einer Vorrede zu Mengs Abhandlung über das Schöne und mit den Biographien seiner besten Freunde, der Künstler Kupesky und Rusgendas.

heinrich Frestlt gehörte zu ben Personen, die das Jähr ihrer Geburt angeben; nach ber Bha graphie, welche die Schweizerische Kunftletgefellsschaft herausgegeben hat, ist er 1742 geboren; seine nabern Bekannten in London glauben 1785 der 1739. Nach seinen eigenen Leußerungen war et ein wunderliches eigensinniges Kind, das wegen seiner Rachläsigkeit in ben Lehrstunden beinahe tag-lich mit Recht gestraft wurde, Außerhald ber Schule, wo er sich selbst übertaffen war, lernte er dagegen mit Eifer und Leichtigkeit. Seine Mutter war eine ausgezeichnete Krau: sie leate den Grund zu seine

<sup>\*)</sup> Rach dem Aunstblatte 1826. Br. 28. u. d. Annual obituary 1825.

427

Bilbung, und fein ganges Leben binburch fprach er mit ber größten Uchtung und Bartlichfeit von ihr. Bon Jugend auf zeigte er Unlage jum Da= len, aber fein Bater hatte ibn gur theologischen Laufbahn bestimmt, und wendete Alles an, um bas auffeimenbe funftlerifche Streben in bem Sohne zu vernichten. Eben bas Berbot aber erhohete ben Reig; Beinrich widmete jebe Minute, Die er feinen Arbeiten abmußigen fonnte, ber Runft, und ents wendete oft Lichtfiumpfchen aus ber Ruche, um beimlich bei ber Racht zeichnen zu fonnen. In bie= fer Periobe mar Dichael Ungelo fein Borbilb; et topirte wieberholt, mas er bon ben Berten biefes Meifters in ber Sammlung feines Baters fand, boch begnügte er fich nicht blos mit fnechtischer Rachahmung, er erfand auch, und zwar icon bamale in bem phantaftifchen Gefdmad, ber fich oft noch in feinen fpatern Berten bemerfen lief. Er verfaufte mehrere von feinen Beichnungen an feine Mitschuler und sammelte fich baburch eine fleine Summe, bie er jum Untauf eines Stucks feuer-farbenen Seibenzeuges verwendete. 218 er in biefem glangenben Gewand erfchien, lachten ihn feine Sugenbfreunde fo aus, bag er, innerlich ergrimmt, es mit Beftigfeit gerriß, und feit jener Beit nie wieber lebhafte Farben trug. In feinem funfgehna ten Sabre fam er auf bas atabemifche Gymnafium, beffen ausgezeichnetfte Lehrer bie Freunde feines Baters, Bobmer und Breitinger, maren. und fleißig besuchte er bie Lehrftunben, und balb folog er fich benjenigen feiner Alteregenoffen an, bie fich burch Geift und Talent auszeichneten; bier entfpann fich feine Freundschaft mit Lavater, mit bem er bis an beffen Sob in ben vertrauteften Bers baltniffen fant, und bann bie Gefühle, bie er fur ben Bater gehegt batte, auf ben Gobn übertrug.

44

In biefer, fur ihn neuen, Belt fanb fein reger Beift Stoff gu ben mannichfaltigffen Beobachtungen an Lehrern und Mitfchulern fowohl, als an den Begenftanben bes Unterrichts; boch nur bas Deue, Ungewohnte und Geltfame jog ihn vorzüglich ant felbit in ben heiligen Schriften hatten Charaftere, Stellen und Ausbrucke, Die vom Gewohnlichen abwichen, ben meiften Reis fur ibn. Daber forfchte er auch im literarifchen Sache mit befonderem Gis fer nach bem, mas weniger bekannt und felten war. Arbeit und Nachtmachen fofteten ibm nichts. Mit großer Begierbe lernte er Englisch, und balb bernach auch Stalienifd, und mit ungewöhnlicher Thatigfeit fente er baneben feine Stubien fort; alte und neue Sprachen murben mit emfigem Fleife betrieben und bas Beichnen nicht verfaumt. Mues, was Gebachtnig und Ginbilbungefraft fart befchafs tigt, ging ibm mit leichter Mube ein, mas bingegen rubigen Ernft und gelegte Befonnenheit erfors bert, mas bie Ginbitbungsfraft in Schranfen balt und zügelt, wie Mathematik und Philosophie, war nicht nach feinem Geschmad. Richardsons Romane und Rouffeau's Berfe berfchlang er mit Beighuns ger, und fing, in Berbindung mit einigen andern Feuertopfen, an, fich mit Entwurfen gur Staats: verbefferung gu befchaftigen. Auch auf feine theos logischen Studien batte fein Streben nach bem Glanzenben, Neuen und Ungewöhnlichen ben groß-ten Ginfluß. Geine erffen Berfuche im Prebigen fielen in eine Beit, mo man bes frubern, wenig anfprechenden Tons mube, fich in neuen Formen versuchte, und balb burch Rlopftokiche Phrasen, bald burch rednerischen Prunt, nach bem Mafter ber Frangofischen Sofprediger, mehr, ale bieber, git wirken versuchte. Much Tuefli verfiel in Diefen Ion, womit er fich feinen fonberlichen Beifall erdelle , ... baber, fo mie er fich von feliber Mi abriteboont batte, mit ber rechten Band au fchte beer und mit ber linten mi zeichnen, er auch fo amifchen bem, geiftlichen, und gelehrten Bernfe en bet einen, und ber Rimfter Laufbabn auf ber ail bern Seite zu fcwanten begann. Um biefe Bit entwicklite fich bie charafteriffifche Energie Auefilis burth einen eigenen Borfall. Er und Lavater bal ten biel von ben Ungerechtigkeiten eines angefebes nem Staatsbeamten in Burich gebort; in ihrem im nenblichen Keuereifer fchrieben fie ihm auerft einen madentofen Brief, ber eine Lifte feiner Thaten ents bielt; nebft ber Drohung einer offentlichen In Mage: wenn er nicht in turger Beit alles Unwecht wieben mernuten wurbe. Als er teine Rotig von biefedt Briefe nahm, ichrieben bie beiben Areunbe eine Bofdure: "Der ungerechte Magiftras; wort Eingen eines Patrioten," Die gebruitt und unter bie Mitglieber ber Regierung vertheilt wurbe: Der bobe Bath forberte die Berfaffer biefer Schrift auf, fin au felleu. Fuefli und Cavater erschienen, und hatter. Die Freude, jenen Staatsbeamten gur Unlastrading gezogen und bestraft zu seben. Ards Belot Eriumphes faben fich beide genothigt : einige latifbre Baterftabt gu verlaffen, um ben Berfolungen ibrer Keinbe zu entgeben. Der berabmet imlger, ber gerabe bamals auf Besuch in ber Beis oth war, nahm beibe junge Danner mit fich Berlin und führte fie bem bereits in großer bening flebenben Spalbing pur, ber bamala un imebisch = Vommern lebte. Das Ruefili; fcon. biefer Retfe fich mehr gur Runft, als gnr Bifdaft neigte, beweifen bie von ihm an Jugendabe gefchriebenen Briefe. Zus Augsburg giebt Bachrichten von bortigen: Kirchengemalben : und ift, fich in ungemeffene Bobipruche über bei bei Retrolog. &r Jabrg. 29

450

loffelen Erzengel Michael an bem bortigen Benabaufe, und eben fo rebet er von Defer in Leinzig und ben Runftfachen, Die er bei biefem fab. Doch besuchte er bort auch einige Gelehrte, wie Ernefti, Gellert, Beife, theilt aber in feinen Briefen nur Dhoffognomifche Bemertungen über fie mit. In Berlin verfertigte er Beichnungen zu ben Rupferflichen, mit welchen eine neue Ausgabe von Bobs mers Roacide, bie Gulger beforgte, ausgefattet werben follte. Go murben bie finftern Schreches falten einer untergebenden Belt gur Aufgabe fix feine Runft und erfüllten feine Phantafie mit Ries senaebilben, Die aus einem umnachteten Simmel bervordammern. Gelbit Die lieblichen patriarchalis fchen Scenen, die in ber Roachibe vortommen. verwandelten fich unter feiner Sand in bas Uebertriebene und Ueppige. Durch Guigers Bermittes lung war guefli in Befanntichaft mit einigen angefebenen Englandern gerathen, befonbers mit Sit Robert Smith, bem Englischen Gefanten am Preugifden Sofe, für ben er mehrere Bemalbe eus Macbeth und bein Ronig Lear verfertigtei Durch bas Bureben biefes Mannes, ber fich febr far ibn intereffirte, faßte er enblich ben Entichling. fich gang ber Malerel zu widmen und einen jener Britten nach England gu begleiten. Lavater gab ibm beim Abfcbiebe ein Blatt Papier, zierlich uns ter Glas und Rahmen gefaßt und mit ben Bow ten beschrieben: "Leifte nur ben gehnten Theil ben bem, was Du leiften kannft;" er fügte bingu: " bange bies Blatt in Deiner Schlaftammer auf, geliebter Freund, bann ift es nicht umfonft gefcbrieben. "

Sm Jahre 1762 tam er gang fremb in Lowbon an, und bies unheimliche Alleinstehen ergriff ibn fa, bag er bie erften Stunden nach feiner In

funft in Ebranen gubrachte; balb aber tant burd feine Empfehlungsbriefe mit mehrem Derfo nen in Berbindung, abernahm bie Stelle eines Erziebers in einem angesebenen Saufe unb iber fette mehrere fleine Schriften von Bintelmung in's Englische, fo bag er im Stande mar, bie Une terftugungen eines Bobmer, Gulger und anberet Freunde entbehren gu tonnen. Unter ben bertibme ten Dannern, bei welchen gueffi eingeführt murbe. war auch Joina Rennolds, ber Prafibent ber Das Jerakademie zu London, bem bie Arbeiten bes jungen Künftlers fo wohl gefielen, bag er ibn fragte, wie lange er Stalien verlaffen babe, und als et erfuhr, baf Fuefili nie in Stalien gewesen mar, Dingufagtes "Bunger Mann, wenn ich biefe Beich ditingen gemacht batte, und man bote mir ein ting fenbichriges Leben, wenn ich bie Runftlerlaufbabi Richt betfolate, fo wurde ich einen folden Borfolag mit Berachtung gurudweifen. 3m Jahre 1766 begleitete er einen feiner Bon Tinge fach Franfreich, von wo aus er bitere un feine Burcher Freunde. fchrieb, und gwar meiftens bettbeibigungemeife, ba fie, wie es fcheint, bie tob en Streicht, die fein Bogling beging, gum Abeil me Rechnung bes Rubrers fcreiben wollten. ebete wieber nach England gurud, und blieb in ondon bis 1772, wo er mit feinem Freunde Trms rong nach Rom ging, bort befonders noch Dis set-Angelo ftubirte, burch feine Arbeiten Auffes w erregte und mehrere Bestellungen von Reifen-L'erbielt. Er besuchte auch die andern Sampts bte Staliens und benutte aberall bie Runftibe, aber nicht, nach ber gewöhnlichen Beife ger Maler, burch mubfames Sopiren, fondern r. inbem er an ienen Reifterwerten feine Beerung entflommte, und burd felbfigefchefft

Arbeiten bewies, welchen Gewinn ihm ber Aufenthalt in Italien gebracht habe. Gein Pinfel wurde jest fo fest und breit, daß ber beruhmte Piranesi, als er ihn eines Tages malen fah, ausrief: "Das

ift nicht gemalt, bas ift gebaut!"

3m Jahre 1778 verließ er Stalien, ging nach Burich, mo er 6 Monate bei feinen Bermanbten aubrachte, und 1779 ging er nach England gurud, wo er, mit Musnahme einer 1802 nach Paris gemachten Reife, bis an fein Lebensende blieb. Sier theilte er bald mit Rennolds und Beft ben Rubm ber erften Daler ihrer Beit, übertraf aber beibe an Rubnheit und Tiefe ber Erfindung, an finnvoller und funftgerechter Unordnung und an Gi= derheit und Feffigfeit ber Beidnung. Im Colorit bagegen bat er fich nie ausgezeichnet, weil es ibm, wenn auch nicht an Gefühl fir garbe, boch an Gebulb und Rleiß in ber Musführung mangelte. Da feine Arbeiten bei ben Conboner Runftausftels lungen großes Muffeben erregten, und er befonders auch burch bie Babl ber Gegenftanbe, meiftens aus ben größten Englischen Dichtern, ober aus ber Befchichte biefes Bolte, bem alles Deue, Rubne, und felbft bas Schauerliche liebenben Beift ber Nation aufagte, fo murbe er 1790 gum Mitgliebe ber Utabemie ermablt und 1799 als Professor ans gestellt, in welcher Gigenschaft er Borlefungen über Die Malerei hielt, welche bie feines Borgangers, Rennolds, an Gehalt und Tiefe, fo wie an Starte und Schonheit ber Sprache weit übertrafen. Gie find von Efchenburg (1803), jeboch nicht gang gludlich , in's Deutsche überfest worden.

Rach bes berühmten Beft's Tode versah Fuefli eine Beit lang die Stelle eines Prafidenten ber Akademie und wurbe nachher Inspector ber Schulen berselben, in welcher Stelle er so beliebt war,

bas ihn bie Bodlinge mit einer febt fconen filbend nen Bafe beschenften. 3m 3. 1768 vermablte er: Sich mit Combie Ramlins ; bie ihn überlebte unb Erbin feinest gangen Rachlaffes ift. " Bu Fuegli's vertrauten Freunden geborte Dorace Balpole, Roscoe, ber Biceabmiral Moore sent überhaupt viele ber erften Danner feiner Beite er:mar einer ber beliebteften Gafte bes Buchbanbe leve Johnfon, bei bem er einige 80 Jahre binburch wochentlich einmal zu Mittage af und wo er mit bem Dr. Mitin, mit S. Davo, ber Dig Bolftos nefraft, bem Dr. Bollcott und mehrern intereffan-In biefem Girtel ten Derfonenichefannt murbe. war er wegen feiner rafchen witigen Untworten: febr beliebt; langbauernbe Bortftreite führte er uns gern, befonbere minn et einfah, bag er Unrecht better gewohnlich machte er bann burch irgend ein nen Scher ber Sache ein Enbe. Richts mar ibm muangenehmer, als Gemeinplage; er befand fich: einest: Zages in einer Gefellichaft, wo man fich: ther eine Stunde vom Better und abnlichen inweffanten Gegenftanben unterhielt; ploglich unterbrach er bas Gesprach mit ben Worten : "Bir affen einmal Schweinefleisch zu Mittag. " Als ibn alle verwundert anfaben und fragten, was er bas, mitifagen molle, entgegnete er: in Mun, es ift men nigftens eben fo intereffant, als mas Ibr bie ganze: Beit über befprochen habt. "...

Er war ein sehr tuchtiger Lateiner und schriebbiese Sprache mit vieler Elegenze auch ber Griedischen Sprache war er vollkommen machtig. Als Cowper seine Uebersehung ber Iliabe ausarbeitete, wurde der Prospectus an Johnsons Tische vorges lesen, und Justi machte einige so treffende Ans merkungen, daß Cowper, dem sie mitgetheilt wurs den, ihn ersuchte, das gange Manuscript kritisch benchzugehen. Oft machte er Griechische Berfe aus bem Stegreife, und zwar so vortreffliche, daß selbst ber gelehrte Porson sie fur acht hielt und sich vers gebens bemühete, ben Berfasser unter ben Griechischen Classiftern aufzusinden. Auch die neuern Sprachen kannte er genau; Deutsch, Franzosisch, Englisch, Italienisch und Hollandisch sprach und schrieb er gleich gut. Sein Gedachtnis war ausgezeichnet, er konnte jederzeit bei einer eitirten Stelle genau den Berfasser und den Theil des Werts ausgeben. Unter den Dichtern waren Shakespeare,

Milton und Dante feine Lieblinge.

3m 3. 1817 erhielt er bas Diplom ber erften Claffe ber Atabemie St. Lucas zu Rom. Er malte noch in ben letten Tagen feines Lebens und binterließ einige 60 Gemalbe, Die größtentheils volle enbet find; bie übrigen find mehr ober wenier vorgerudt, benn es mar feine Gewohnteit, feine Arbeiten nicht in einem Buge ju vollenben; er fellte fie bei Seite und erft nach einiger Beit nahm er fie wieber vor. Bon feinen größten Gemalben befinden fich zwei in feiner Baterftabt, von benen bas eine ben Bund ber Stifter ber Schweizerischen Freiheit vorftellt und auf dem Buricher Rathbaufe aufbewahrt wird: in bem andern bat ber Rinftler fich felbst im Gesprach mit feinem Lebrer Bobmer bargeftellt. Beibe konnen als Beweife feines bants baren Andenkens ber Beimath betrachtet werben. Benn Juefles Runftverdienfte mit wenigen Bor ten ausgesprochen werben follten, fo mochte man fagen, baf er in Erfindung, Tieffinn, Driginalis tat und Rtaft de Runftler aus ber zweiten balle bes porigen Sahrhunderts weit übertroffen babe bingegen burch fein Streben, gu überrafchen, ju blenden, ja burch gespenfterhafte Darftellungen erfcreden, und Dinge, bie fich nur in poetifchet

Bilbern ausbruden laffen, in Gestalt und Farbe vor die Augen zu bringen, über das wahre Bick, ber bilbenden Kunste hinausgekommen sep. Bei alle bem verdient ein von der Natur so reich bes gabter und unermudet schaffender Geist unsere Achstung und seine durch rühmlichen Jugendsleiß ersworbene mannichfaltige Gelehrsamkeit unsere Bes

wunderung.

Er erfreute fich fein ganges Leben binburch eis ner trefflichen Gesundheit; in ben letten Sabren Plagte er zuweilen über Baffer in ber Bruft, wos von ihn die Anwendung der Digitalis befreite. Er faate felbft: "Ich bin ein glucklicher Dann, ich habe mich immer wohl befunden und mich nur mit bem beschäftigt, mas mir jufagte." Er ftarb in Dutner bill bei London bei der Grafin Guilbford, Die er besucht hatte. Seine Rrantheit bauerte nur funf Lage, mabrend welcher er von ber Grafin und ihren beiden Sochtern aufe gartlichfte genflegt und von mehreren geschickten Meraten behandelt wurde. Die Beiterteit feines Geiftes behielt er bis auf ben letten Augenblick und er unterhielt fich bis zu feiner Tobesftunde mit feinen Rreuns ben, bie ihn taglich besuchten. - Um 25. April wurde feine Leiche mit allem Domp in ber Ganct Daulstirche in London beigefest. Er binterlagt plete Manufcripte, von benen mehrere vollenbet find, 3. B. acht Borlefungen über die Malerei und 300 Aphorismen über bie Runft; eine Gefchichte ber neuern Runft ift leiber anvollendet, fie geht mur bis Dichael Angelo; ferner ein beutsches Gebicht über die Runft, bas er felbft für feine befte Arbeit erklarte, und eine Menge Fragmente über Runft und Runftler.

Weimar.

6. Leng.

## \* XXVIII. Heinrich Ernst,

Graf von Schönburg = Rocheburg, Graf und herr von' Glanchau und Balbenburg, der niedern Graffchaft' Dartenftein und der herrich. Lichtenftein mit Stein ze.

geb. ben 29. April 1760. geft. ben 19. April 1825.

Schönen Glanz zurudstrahlend erlosch die grafe liche Schöndurg = Rochsburgische Linie, deren Colslateral = Aeste und Zweige noch fraftig fortbluben; mit diesem Ranne von segensreicher Wirkamteit, und, wodurch seinem Namen ein bleibendes Denka mal zu Theil wird, von ausgezeichnetem Ruse burch seine großen Verdienste um die Landwirthsschaft.

Graf heinrich Ernst war der vierte und jungste Sohn des Grafen von Schöndurg Rochsburg gleis chen Namens und der Grafin Magdalene Louise, geb. Freiin von Schiern. Bu bellem Berstandess blide und gesunder Urtheilstraft, Erhstüden vom Bater, gesellten sich in ihm ein trefsliches Gedacht nis und so gludliche Geistesanlagen, daß er ledigz lich durch den Privatunterricht eines hosmeisters, bes nachmaligen Dberpfarrers Wimmer in Burgstädt, vollkommen vorbereitet, 1778 die Universität zu Leipzig beziehen konnte.

in Dier betrieb er ohne mubselige Anstrengung und selavischen Fleiß, aber in Stunden des Eisers mit kräftigem Willen das Versaumte nachholend, die Rechtes Disciplinen mit solchem Ersolge, daß nach seinem zu Oftern des Jahrs 1782 bestandenen Examen der damalige Ordinarius der Juristenses kultat, Hofrath von Winkler, in einem Briefe an die Mutter des Grasen (der Bater war schon im Jahre 1777 gestorben), derselben Glud wünschte zu einem solchen Sohne, der alle ihm vorgelegte

Fragen so treffend und grundlich beantwortet habe, daß er (v. Winkler) bedaure, demselben außer der wohlverdienten ersten Genfur, nicht noch eine bessondere Auszeichnung dabei ertheilen zu können.

Der Poften eines Churf. Cachf. Regierungs-Affeffore, welchen ber Graf Beinrich befleibete, bes forantte feine geiftige Thatigfeit auf einen gu ens gen Raum und zeigte bie Musficht zu einem gros fern Birtungefreife erft in folder Entfernung, bag es ibm leicht murbe, bie Staatslaufbabn aufzuges ben und Dreeben zu verlaffen, ale ein neuer Weg fich barbot, bem regen Beifte eine veranberte Rich= tung gab und ein neues freies Relb fur ichopferifches Birten eröffnete. Es mar Diefes bie Ginlabung feines nachften Brubers, bes Grafen Beinrich Bilbelm Ernft , mit ibm gemeinschaftlich bie Stamm= Berrichaft Rochsburg ju übernehmen, welcher feit bem Tobe bes Baters ihre murbige, fromme, mobl= thatige, mit mannlichem Beift und Muth ausgeruftete Mutter vorgeftanben batte. Der altefte bet vier Bruder, Graf Friedrich Ernft, ein geiftreicher Singling, war fcon im S. 1771 geftorben, und ber zweite, Ludwig Ernft, im Preufischen Mili-tairbienfte angestellt, batte burch einen Bergleich feinem Rechte entfagt, fo bag bie beiben jungften Bruber im Sabre 1786 bas Regiment aus ben Sanben ber Mutter übernehmen fonnten.

Bon nun an machte Graf Ernst bie Landwirthschaft im weitesten Sinne zum Hauptgegenftande seines Studiums und seiner scharssinnig berechneten, oft gewagten und großartigen Unternehmungen, beren Gluden und Mistingen ber Wissenschaft reiche Ausbeute gewährte. Wie sein Geist im Aussassin das Naturprodukt von dem ersten Entstehen bis zur obersten Stufe der Beredlung und technischer Bearbeitung versolgte, so wollte er biefen Weg auch praktisch geben, bis zum vollenbeten Artesact und stand ber Landwirthschaft bis zum industrieller Ausbildung führen. Au wohl später veränderten Grundsamanche Unternehmung und seine zweigte deonomische Einrichtung. Thätigkeit sich auf alle Fächer der ausdehnte, so wurden doch insbesomühungen um die Schafzucht mit Erfolge und verdientem Ruse gekrö. 1792 legte der Graf den Grund zu welche man später, wie es geschehe Welt nennen durfte.

Da bie ausschrliche Geschicht rei, so wie überhaupt bie Darftellu in feiner landwirthschaftlichen un Wirksamkeit, mithin bas Hauptmor graphischen Umriffes, weiter unten aus ber Feber bes Herrn Professo in Breslau gestoffen, welcher, wie biese Schilderung geben konnte, so b noch voran zu schiefen, was bort nie

Das außere Leben unsers Graf giebendes, mit allen Tonen einer schi lität geschmucktes Bild bar, bessen Muhe bestand, nicht in dem grellen stets wechselnder Berhaltnisse. Se sphäre entzog ihn nur selten eine Badereise und bas Schloß Rochsburg lichen Mulbenthale, durch ihn die Fre lichkeit, geselliger Freuden und hau war und blieb sein liebster, beständige Seine erste theure Gemahlin,

Wilhelmine, geb. Fürstin von Caro farb 1795 kinderlos; drei Jahre nac

lung und im Dai 1798 folgte ihr bie allverebrte Schwiegermutter, Grafin Dagbalene, welche bei bem Untritt bes 79. Jahres vom Simmel gur Rube abgerufen murbe. Die Sage eines beglicenben Ras milienlebens fehrten bem Grafen bauernd gurud in feiner zweiten Che mit ber Grafin Erneffine Bilbelmine, geb. Fraulein von Robler, feiner treuen Lebensgefahrtin, welche, nur fur ibn bebacht, mit forglichem Ginn bem leifeften Bunfche begegnete, nur in feiner Freude frob mar, nur befummert, wenn ihn Unangenehmes traf, bie Mles mit ibm theilfe, nur ben Unmuth nicht, welchem fie bulbungeffart mis berftanb, um ben bes Gatten verfcheuchen zu tonnen. Diefes ebeliche Glud murbe noch erhobt burch eine Zochter, ben gemeinschaftlichen Gegenftand ber als terlichen Liebe und Gorgfalt und Die bochfte Freude bes Baters, beffen Berg mit ben marmften Gefub-Ien an bem Rinbe bing, welches, unter ber Leitung ber trefflichen Mutter erzogen, bas icone Beugniff bom Bater erhielt, ihm niemals auch nur einen Mu= genblid feines Lebens getrubt zu baben.

Ein feltenes Beifpiel bruberlicher Liebe und Bersträglichkeit gewährte bas, burch keine Spannung je gestörte Berhaltniß zwischen ben gemeinschaftlich bas Regiment führenben herren, so vielfach auch bas gegenseitige Interesse fich feindlich berührte und so verschieben die beiben Charaktere waren. Selbst nach bes altern Brubers, Grafen heinrichs, Tobe, welcher am 17. Januar 1816 erfolgte, ehrte ber nunmehr alleinige herr ber herrschaft Rochsburg und Senior bes ganzen hohen Schönburgschen hauses, bas Unbenken bes Berewigten burch Anordnungen, wie er sie früher bem Bebenben zu Liebe getroffen hatte.

Diefes Alles und bie Fulle von Boblfahrt, Bu-Giebenbeit und haustichem Ginit, welche unter ber Daifdaft bes murbiden Mannet-überall bervorttat, lung und im Dai 1798 folgte ihr bie alle Schwiegermutter, Graffin Magbatene, welche bem Untritt bes 79. Sabres vom Simmel aus Ra abgerufen murbe. Die Zage eines begliedenben Bamilienlebens fehrten bem Grafen bauerne gurbe. feiner zweiten Che mit ber Grafin Genefting belmine, geb. Fraulein von Robler, feiner den Lebensgefahrtin, welche, nur fur ibn bebant, m forglichem Ginn bem leifeften Bunfag beginte nur in feiner Freude frob mar, nur befilmmert, wen ibn Unangenehmes traf, bie Mles mit ibm theil nur ben Unmuth nicht, welchem fie bulbung bleit berftanb, um ben bes Gatten verfcheuchen gu tonn Diefes eheliche Glud wurbe noch erhobt burd e Tochter, ben gemeinschaftlichen Gegenfanb ber : terlichen Liebe und Gorgfalt und bie bochte grei bes Baters , beffen Berg mit ben marmfin Ien an bem Rinbe bing, welches, unter ber Es ber trefflichen Mutter erzogen, bas fcome Ben bom Bater erhielt, ihm niemals auch nur einen genblich feines Lebens getrubt zu haben.

Ein seltenes Beispiel bruderlicher Liebe und Bersträglichkeit gewährte bas, burch keine Spannung je gestörte Berbaltniß zwischen ben gemeinschaftlich bas Regiment führenben Berren, so vielsach auch bas gegenseitige Interesse sich feindlich berührte und sow verschieden die beiden Charaktere waren. Selbst wach bes altern Bruders, Grafen Beinrichs, Lobe; welcher am 17. Januar 1816 erfolgte, ehrte ber nunmehr alleinige Berr ber Berrschaft Rochsburg und Senior bes gangen hohen Schönburgschen Saufes, das Ansbenken bes Berewigten burch Anordnungen, wie er sie früher bem Lebenden zu Liebe getroffen hatte.

Diefes Alles und die Fulle von Boblfahrt, Bus Giebenheit und handlichem Gind, welche unter ber Detfchaft bes wurdigen Mannet überall hervortrat, Biefen Beg auch praktich geben, ben roben Stoff bis jum vollenbeten Artesact und jeden Gegensstand ber Landwirthschaft bis jum höchsten Grade industrieller Ausbildung subren. Aus diesem, wies wohl spater veränderten Grundsate erklart sich manche Unternehmung und seine ganze vielberzweigte donomische Einrichtung. Obgleich seine Abatigsest sich auf alle Fächer der Landwirthschaft ausdehnte, so wurden doch insbesondere seine Besmuhungen um die Schafzucht mit dem reichsten Ersolge und verbientem Ause gericht. Im Jahre 1792 legte der Graf den Grund zu der Schäferes, welche man später, wie es geschehen, die erste der Welt nennen durste.

Da die ausschhrliche Geschichte blefer Schafes rei, so wie überhaupt die Darstellung bes Grafen in festier lassowirthschaftlichen und industrieuen Birksamteit, mithin bas Sauptmoment biefes biographischen Umrisses, weiter unten folgt, wie ge aus ber Feber bes herrn Professors Dr. Bebet in Breslau gestoffen, welcher, wie tein Anderer, biese Schilderung geben tonnte, so bleibt nur übeig, noch voran zu schicken, was bort nicht bingeborte.

Das außere Leben unsers Grafen bot ein ansiehendes, mit allen Tonen einer schonen Individuatient geschmucktes Bild bar, bessen Reiz in heiteren Ruhe beständ, nicht in bein grellen Farbengemische stets wechselnder Berhältnisse. Seiner Wirkungssphare entzog ihn nur selten eine Geschäfts ober Badereise und bas Schloß Rochsburg über dem sertlichen Mulbenthale, durch ihn die Freistätte ber Sichlickeit, geselliger Freuden und häuslichen Gifch, war und blieb sein liebster, beständiger Bohnsis.

Bilhelmine, geb, Fürstin von Carolat = Schoneich, Rarb 1795 tinderlos ; brei Jahre nach ber Bernath

lang and im Mei 1798 folgte ibr bie allverebtte Schwiegermutter, Grafin Dagbalene, welche bek bem Antritt bes 79. Jahres vom himmel gur Bube abgerufen wurbe. Die Tage eines begludenben Ramilienlebens fehrten bem Grafen bauernd gurud in feiner zweiten Che mit ber Grafin Geneftine Bit belmine, geb. Araulein von Robler, feiner treuen Lebensgefahrtin, welche, nur fut ihn bebacht. mit forglichem Sinn bem leifesten Bunice begegnete, nur in feiner Freude frob mar; nur befummert, wenn ibn Unangenehmes traf, bie Alles mit ibm theilfe, nur ben Unmuth nicht, welchem fie bulbungsfart wis berftanb. um ben bes Satten verfcheuchen zu tonnen. Diefes deliche Glud murbe noch erhobt burch eine Sochter, ben gemeinschaftlichen Gegenftand ber dis terlichen Liebe und Gorgfalt und bie bochfte Freube bes Baters , beffen Berg mit ben warmften Gefuh ben an bem Rinde bing, welches, unter ber Leitung ber trefflichen Mutter erzogen, bas fcone Bengnis vom Bater erhielt, ihm niemals auch nur einen Imgenblict feines Lebens getrübt zu baben.

Ein seltenes Beispiel brüderlicher Liebe und Bersteiglichkeit gewährte bas, durch keine Spannung je gekörte Berhaltniß zwischen ben gemeinschaftlich bas Regiment subrenben Berren, so vielsach auch bas gegenseitige Interesse sich feindlich berührte und so verschieben die beiden Charaktere waren. Selbst nach bes altern Bruders, Grafen heinrichs, Lobe, welscher am 17. Januar 1816 erfolgte, ehrte ber nunmehr alleinige herr ber herrschaft Rochsburg und Senior des gungen hohen Schonburgschen hauses, wie er sie früher dem Lebenden zu Liebe getroffen hatte.

Diefes Alles und bie Fulle von Bohlfahrt, Bufriebenheit und haustichem Glad, welche unter ber Berichaft bes wurdigen Mannes überall hervorttat,

entfprang nicht aus fchlaffer Gutmuthigfeit, bequee mer Friedensliebe und abnlichen paffiven Alltagstus genben, bie mit feiner tuchtigen Befinnung im Bi= berfpruche fanben. - Bu folder Geftaltung gebort fchopferifcher Beift und ein gleich fraftiges und ebles Gemuth. Der Bille, biefer Strahlenfocus bes innern Menfchen, ber bie Geele abfpiegelt und ben Charatter verschließt, zeigt uns ben Grafen rafch, energifch. felbft ungedulbig und gereigt, aber ein fartes Gegen= gewicht von Befonnenheit, ein fcones Gefühl für Recht und Billigfeit und ein reicher Schat von Den= fchenliebe erhielten ben ftarten Billen rein, frei fur bas Große und Gute. Die Boblfahrt ber Geinigen war nicht vergallt burch berrifden Drud und feine Gunft fein ungewiffes, an ben Wechfel ber Laune gefnupftes Gut, fonbern zwiefach begludenb burch bie Gewißheit ber Dauer, fo wie feine Gaben nicht Preife fur bas Bergeffen eigener Erniebrigung und frember Rrantung burch bespotische Billfuhr maren, fonbern boppelt erfreuten burch bie Urt bes Gebens. Er fonnte bem Bergeben gurnen, aber mit gerechtem Borne, und verlaugnete Die eblere Ratur nie fo febr. baß er feine Dadht gur Rache ober gum Muthfühlen an bem Schwachern gemigbraucht hatte. Satte er im gereigten Buftanbe einen Entichlug gefaßt ober ein Schreiben gefertigt, fo pflegte er biefes ber ftete fur friedliche Beilegung ftimmenben Gemahlin mitzu-theilen und ließ auf ihre Bitte bie Sache gang ober bis zu einem rubigern Mugenblide liegen.

Diese Gemuthomilbe und Kraft zeigte ber Berewigte in großmutbigem Ueberseben fleinlicher Angriffe auf ihn, in ber Geneigtheit zum Bergeben und in ber Bereitwilligkeit, mit welcher er die vernunftige Prufung und Wiberlegung feiner Meinung aufnahm, benn ihm war der Troß enger Bergen fremd, welche, sim nur zu friumphiren, Triumphe ber Unverminft giber bie Bernunft feiern.

... Rur in bem letten Lebensjahre burch fonell auf einander folgende Unfalle und insbefondere durch tor perliche Rranklichkeit empfindlicher geftimmt, tonnte ber Graf auf die Angriffe bes nunmehr gleichfalls new ftorbenen Rudolph Andre, Birthichafts Director in Bobmen, fich in jene literarifche Rebbe einlaffen, bie nicht obne perfonliche Erbitterung geführt murbe. & Rit eben fo viel Sinn als Kalent für bas gefel lige Leben ausgerüftet, verdand der Graf eine bobe Beffalt mit wundervoller Galtung, und Geift. Les benbigfeit, Unmuth und Boblwollen fprach aus feb nen eblen Gefichtszügen. Gewandt im Ausbrud ber Rebe, ben jebesmaligen Ton ficher treffenb, war feine Unterhaltung geistreich und angiebend burch gludlis chen Dumor und leichten Big, welcher nur Jelten in Die Scharfe ber Fronie überging. Geine Boflichteit mar nicht brudenbes Geremoniel, bas auf Buder ausleiht, fondern ungeschmintter Ausbrud ber Achtung und eines freundlichen Boblmollens. Gelbft bes tagliche Umgang fcwachte ben Reis feiner Unterbale tung nicht, welche entweber aus ber jebesmaligen Lecture geschöpft mar, ober Creigniffe bes Tages bes traf, ober über miffenschaftliche Gegenftanbe fich ver breitete. Gelten tam ein abgenuttes Thema an bie Reibe, als etwa bas von ben großalterlichen Sitten und Gebrauchen, mit bem babei gewöhnlichen Stereotypfpaß, ein Lieblingeftoff bloger Gebachtnigmenfchen, und noch feltener brachte unfer Graf Reminiscenzen aus dem eigenen Leben, in benen bas 36 felbfts gefällig gur Schau aufgestellt zu werben pflegt, benn je bober von Geift und je reicher an felbftfuchtefreier Liebe ber Menfch ift, befto weniger tragt er von biefer Rudutenatur an fich. Aber ein gerechtes Gelbfte gefühl mußte in ber eblen Geele, ber Quelle fo vieles.

ال شامين زي

Die Lebensweise bes Grafen wich in manchen Studen von ber natutgemaßen Ordnung ab, welche insbesondere burch feine überwiegende Geiftebregfamfeit jum Rachtheil bes Rorpers geftort murbe. Die Stunde ber Mittaes : fo wie bie der Abendmablzeit war bestimmt, und mit ihrem Schlage verfammelten fic bie grafliche Ramilie und bie nachftftebenben Unteraebenen. Benn nicht bie Gegenwart von Rremben bie Tafel verlangerte, fo murbe fie in weniger als einer halben Stunde aufgehoben. Um neun Uhr bfleate Graf" Ernft fich niebergulegen, und bie brei Stunden bis Ditternucht maren feine einzigen meel indfligen Schlafftunden, benn oft fcon vor 1 Abt begann er ben fruben Zag. Das Rieberfchreiben:ges wonnener Erfahrungen, bas Ausarbeiten eigenet Ibeen, bie Prufung neuer Entwurfe, bie Lecture:uns ter ftetem Ercerpiren, Anordnungen für ben Sag bas Beantworten eingegangener Berichte, Briefichreiben 14. f. w. hielten ihn ben langen Morgen bis etwazeine Stunde vor Mittag an bas Schreibepult gefeffelt. Bes mobnlich unterbrach ein leichter Schlummer. Erfas bes fo gefürzten Schlafes, auf etwa eine Stunde biefe Morgen = Beichaftigungen, welche alsbann mit ne ftartten Rraften fortgefest murben. Der Rachmit tag war zu freier Berfügung übrig- und meift ben Genuß ber freien Luft und Unterhaltung gewibmet Bei ber mabthaft homerischen Gaftfreunbschaft bes Grafen war fein Schloß felten leer von Gaften, meb den er nach einer oft glanzenben, immer genugreichen Mittagemahlzeit bie zweite Salfte bes Tages wibmete, burch feine Gegenwart und Anordnungen ihr Bobb befinden erhobend. Die Bergnugungen ber Zefel und eine beitere Stimmung an berfelben batte # gern, aber gebrannte und gegobrene Getrante to men felten über feine Lippen, und gwar weniger aus bidtetifcher Rudficht, als aus Gleichaultiglie

ten biefe fluffigen Geifter, welche mit ben Sabren eine mahre Ibiofpnfrafie ausartete. Der Rafwar fein Lieblingstrant; er genoß ihn fowohl ch ber Mahlzeit, als auch nach jeder Unterbreing feines fragmentarischen Schlafes. Mit feis m altern Bruber, einem leibenfchaftlichen Baibs inne, theilte er bie Sagbluft nicht, vielleicht aus be zu den Thieren, benn er konnte keinen chmetterling leiben feben; bagegen nabrte er eine 1 fo größere Reigung zur Tonkunft, wiewohl n, nach feinem eigenen, aus richtiger Gelbfichas ng hervorgebenben Urtheile, Salent für ben mus alischen Bortrag abging, und mit aller burch uns aubliche Ausbauer und Anftrengung erworbenen rtigfeit im Alotenfviel ber Dangel an rhothmi= jem Gefühl nicht zu erfeten mar. Aber fein trefs nbes Urtheil über Dufit verrieth Geschmad und efe Empfanglichkeit für Diefelbe und fein innerer inn feffelte ibn an die Runft, welche ber Seele ie Sprace und jedem Gefühl eine Stimme leis t; er versammelte Runftler und Runftfreunde um b und blieb ihr treu ergeben, bis im 3. 1815 8 Land ber Tone fur ihn fich gang verschloß. er übermäßige Gebrauch ber beißen Baber in wlis führten eine unbeilbare gahmung ber Ge= ranerven berbei.

Ueber diesen traurigen Berlust klagte ber Graf mals und blieb Allen bas, mas er vorber ge= fen war, felbit bie Seele ber Unterhaltung in . Gesellschaft, wiewohl bas Gesprach zum Theil

riftlich geführt werben mußte.

Die Gefundheit feines fraftigen Rorpers murbe on feit einer langen Reibe von Sabren burch ftige Gichtanfalle erschuttert, gegen welche er bie mellen von Karlsbad und Toplit oft und jeders t mit gutem Erfolge gebraucht hatte. Im Soms 80 Mr. Refrolog. 3r Jahra.

mer bes Jahres 1824 befuchte ber Graf beibe Bas beorte gum letten Dale, aber die fonft gewohnliche gunftige Rachwirfung trat nicht ein, und bie Spanns traft feines Rorpers lief nadf, ohne felbft burch ben wieder erwachenben Frühling bes Jahres 1825 erhobt ju werben. Much die Gemuthöftimmung perrieth großere Relabarfeit, allein ber Geift feine Erschlaffung, benn noch im Monat Marz, ba ber Raifer Alerander bas ichmeichelhafte Gefuch um genaue Mittheilungen über bes Grafen Schaferei. "welche man die erfte ber Belt nenne", an ihn felbft ergeben lief, arbeitete biefer bie gange Racht binburch und verfaßte einen freimutbigen und ause führlichen Bericht, um fogleich mit ber am anbern Morgen abgebenben Doft benfelben abfenben an fonnen.

Doch wahrend ber Geift noch frei und trafe tig wirfte, erlag ber Rorper ben Rolgen einer gerfibrenben Gicht, welche fich in ben großern Gefags ffammen ale Berknocherung und in einer bebeus tenben Desorganisation bes uropootischen Suftems dufferte, wobei julegt noch ein branbiger guruntel bervortrat. Eine bumpfe Betaubung benahm bem Leibenben bie Empfindung und fanft und fcmenlos entschlummerte betfelbe in ber Racht bom 18. jum 19. April im faft vollenbeten 65ften Lebenst fahre. Um 24. beff. Mon. fand bie Beifegung ber entfeelten Sulle in ber graflichen Erbgruft auf bem Schloffe Rochsburg unter Feierlichkeiten Statt, wie fie des hoben Beremigten murbig maren.

Der Segen feiner Werte wird lange ned fortleben, und taufendfaltig ift fein Dentmal in ben Bergen aller berer aufgerichtet, bie er biente

1

£

ben begludte.

Moge bie innige Behmuth, mit welcher wit bas Ende eines bentwurdigen Mannes betrachtes in ein heiteres Gefühl sich auflosen, wenn wir ben Blick von bem Rubenben abwenben und auf sein Bilb richten, bas ihn in ber vollen Kraft bes Lesbens und Wirkens barftellt.

Es ift schon oben bemertt, bag ber Dant für ben nachfolgenben Auffag bem herrn Prof. Dr.

Beber in Breslau gebührt.

p.

S. 6.

Benn ich nach bem Bunfche und auf Erfuchen bes Berfaffere biefer Biographie bes herrn Grafen Beinrich Ernft von Schonburg : Rochsburg, meines unvergeglichen, von mir innigft und tief verehrten Lebrers, vaterlichen Freundes und boben Gonners, es unternahm, eine furge Schilderung beffelben als Landwirth , eine Darftellung beffelben in feiner gros Gen und rubmwurbigen landwirthfchaftlichen Thas tigfeit und Birtfamfeit zu entwerfen, fo bedaure fc babei gar feft, bag mir nur eine fo furze Beit bagu gegeben war, bie mir es unmöglich machte, mebr, als nur eine fluchtige, leichte Stigge bavon aufzustellen, bie nur gang im Allgemeinen ibn als Landwirth zeichnen, teineswegs aber feine einzelnen bebeutenbften und vorzuglichsten landwirthschaftlichen Leiftungen und Unternehmungen genau verfolgen und ausführlicher beschreiben und erortern tann. Bielleicht, ober hoffentlich, ift es mir aber zu einer anbern Beit moglich, eine eigentliche und forafaltige Sefdicte ber berühmten Rochsburgifden Birthichafs ten auszugrbeiten, ba es allerbings ber mehrmals mundlich und schriftlich gegen mich bon bem treffs. lichen Grunder berfelben felbft geaußerte Bunfc war, bag ich feine, nach feinem Tobe mir gu ubers gebenben, otonomischen Papiere baju benugen mochte. 80 \*

Diefe find mir auch burch bie Gute ber vermittmes ten Frau Grafin von Schonburg bereits wirklich augekommen und aus bem mir ichon fruber übers fandten Bergeichniffe ber 123 Rummern, welche bie periciebenen, in benfelben vorfindlichen Auffabe auss machen, erfebe ich bereits im Allgemeinen, bag fie bes reichsten, mannichfaltigften und intereffanteffen Inhalts find und zum Theil allgemeinere, jum Theil specielle Begenftanbe ber Landwirthschaft betteffen: inwiefern ich aber daburch in ben Stand werbe aes fest werben, eine eigentliche Gefchichte ber Roches burgifchen Candwirthichaft ju ichreiben, fann ich noch nicht, fonbern nur erft nach forgfältigerer Durchs ficht biefer Papiere beurtheilen, bie mir bieber noch nicht moglich gewesen ift. Bobl fommt mir babet febr gu fatten, bag ich nicht nur 24 Jahr, namlich vom Krubjahr 1796 bis babin 1797 und vom grube jahr 1798 bis Dichaeli 1799 ununterbrochen in Rocheburg felbft, im tagliden Umgange mit bem veremigten herrn Grafen gelebt, fondern auch nach= ber, fo lange ich in Leipzig mar, b. b. bis Dftern 1802, jedes Salbjahr, und mahrend meines Mufenthalts in Frankfurt a. b. D., von 1802 - 1811 boch jebes Sahr, in ber Beit meines biefigen Mufenthalts in Breslau aber wenigstens boch aller & Jahre, fo oft ich nur nach Sachsen, meinem Baterlande, fam, jedesmal bas mir fo theure und fo bochft intereffante und lebrreiche Rochsburg auf mehrere Tage wieder befucht und außerbem fortmabrend in einem oft febr fleißigen Briefwechfel mit beffen verebrtem Befiger gestanden habe, ber, wenn et. auch wohl über viele andre Dinge fich in feinen Briefen ausließ, boch niemals die merkwurdiaften otonomischen Motigen aus feiner Birthschaft mir mitzutheilen verfaumte und noch in bem letten Schreiben, welches ich von ihm unter bem 1. Jan-

1825 erhalten babe, namentlich über feine Schaafs aucht, febr intereffante, obwohl megen ber babef eben von ihm erfahrnen Unannehmlichkeiten und Berbrifflichkeiten, von benen er mir fchrieb, mir eben nicht erfreuliche Nachrichten mittbeilte. meines dauernden erften ober nur mehrtagigen fpa= tern Aufenthalts in Rochsburg war es naturlich mein fast einziges Gefchaft und meine fast einzige und liebfte Unterhaltung, ben Berrn Grafen auf feinen ofonomischen Wegen und Gangen (bie er alle au Ruse machte, indem er bas Reiten ichon in ber erften Beit meines bortigen Aufenthalts nur zu fursen Spatierritten liebte und nachher gang und gar aufgab) gu Unordnung ber landwirthschaftlichen Urs beiten im Relde. Walbe, ober auf ben Wiefen und au Beauflichtigung ber angeordneten Geschafte, ins gleichen in bie Stalle und Scheuern und auf bie Boben an begleiten, wo benn immer vorzuglich nur iber ofonomische Gegenftanbe felbft gefprochen und' in ber erften Beit meines Aufenthalts mir von meis nem ehrwurdigen Rubrer ein formlicher Unterricht uber fie, wie fie eben in ber Birthichaft fich zeige ten und vorfamen, ertheilt wurde, fo bag ich bems felben in ber That, als meinen theuern und trefflichen Lehrer, meine gange praktifch sokonomische Bilbung verbante; ber aber auch in ber theoretifden mein gubrer war, indem er mir bie beften ofonos mifchen Werke zu lesen gab und felbft biefelben las und fich nachher uber bas von ihm und mir Geles fene mit mir auf bas Lebrreichfte unterhielt.

So viel mußte ich zu ber Rechtfertigung meis 12es Unternehmens, eine Schilberung bes Berewigten 11s Landwirth, felbst voraussenben.

Um nun hierbei nach einer gewiffen Orbnung

tu verfahren, wollen wir ihn querft

1) ganz turz als theoretischen Landwirth,

in Rudficht bes Umfanges und Gehalts feiner thees retischen und wissenschaftlichen Kenntnisse von ber gandwirthschaft, bann aber auch vornehmlich

2) als prattifchen ober in feinem wirklichen

prattifden Birfen und Leben tennen lernen.

Als ich im Mai 1796 nach Rochsburg tam, mar berfelbe ichon feit mehrern Sahren bem Stubium ber Detonomie febr ergeben und grundliche wiffenschaftliche Renntniffe bavon burch die fleiftige und forgfaltige Lecture ber beiten Deutschen und auch mehrerer auslandischen ofonomischen Goriften fich au verschaffen bemabt gemefen; worin ihm eine febr gute und forgfaltige Elementar- und allgemein wiffenschaftliche Bilbung, bie er in feiner Jugend und auf ber Universitat in Leipzig erlangt batte, febr nuglich, fein vortrefflicher Ropf aber, fein richtiges Urtheil, fein beller Berftand und fein gutes Bedachtnig porzuglich bulfreich fenn mußten. Schriften unter ben altern Schriften vorzuglich ben Bausvater von Munchbaufen und von Germerss haufen, Leopolds Candmirthschaft, bie Leinziger otos nomischen Rachrichten und Schubarts von Riees felde Schriften, biefe besonders in Bezug auf Riee bau und Stallfutterung, war aber überhaupt mit ben besten bamaligen bfonomischen Schriftstellern allen febr befannt und las auch zuweilen bie alten Scriptores rei rusticae. Mit ben Sulfstenntniffen Der Dekonomie mar er binlanglich verfeben, in ber Mathematif febr gut bemanbert und mit bem ber maligen Buftande ber Naturwiffenschaft febr befannt. Und immer und unausgesett bemubt, fich mit ben Reueften und Wichtigften, mas im Gebiete bet Landwirthschaft entbedt, beobachtet, bemertt und erfahren worden war, befannt zu machen, las er auch fortbauernd, bis in bie letten Lage feines Lebens alle irgend bebeutenbe neuere denomifcht

Schriften und fast alle denomische Journale und benutte vorzuglich auch die Schwerzischen und Thaes erichen Berte, namentlich die Ginleitung gur Kennt. niß ber Englischen Landwirthschaft und bie Grunds fabe des rationellen Aderbaues von Thaer, Die er besonbers in ber Lehre vom Relbbau, ben Relbspftes men namentlich und ber Relbbearbeitung und auch in ber Lehre vom Butterbau auf's Sochfte fcatte. Unter feinen Papieren finde ich einen Auffas von 23 Bogen über Diefes erftere Bert Thgers.

In der Schaafzucht war früher Daubenton ihm fehr lehrreich gewesen und von ben neuern Schriften bat er mir Rubolph Anbre's Anleitung gur Beredlung ber Schaafzucht mehrmals febr ges lobt. Ich tann aber wohl fagen, bag überhaupt gewiß teine irgend mertwurdige ofonom. Schrift, vorzüglich in ber Deutschen Literatur, zu irgend einer Beit feiner Aufmerkfamkeit gang entgangen fen, und feine eigne okonomische Bibliothet mar baber reich

ausgestattet.

Dag er auch gar nicht abgeneigt war, fich felbft literarisch mit ber Detonomie gu beschäftigen, zeigt die große Maffe von Auffagen, die er binterlaffen hat, welche mehr als 1000 Bogen betragen sind unter benen fich besonders auch ein, 1799 ans gefangenes, aber nicht alle Sahre, fondern nur bis 1808 und bann fur 1814 u. 15 fortgefettes ofos nomisches Tagebuch und vornehmlich fehr Bieles und Ausführliches über Schaafzucht und Relbwirths fcaft im Allgemeinen, bann auch Manches über Dungung und Bachsthum ber Pflanzen befindet. Rur wollte er bei Lebzeiten nicht als Schriftsteller erscheinen, und so gewiß er mir auch versprochen batte, bas 4te Sauptftud meines Sandbuchs ber aroffern Biebaucht, Bb. II., Leipzig 1811, gr. 8., welches von der Schaafzucht handelt, mit erlauterns

ben Anmerkungen zu begleiten, fo schlug er mir es boch kulent noch ab und begnügte fich bamit, bas Manufcript por bem Drucke burchauseben und mir feine Bufriebenbeit bamit ju ertennen ju geben. Blos einen außerst lehrreichen und wichtigen Auffat: über ben Rartoffelbau im Großen auf ben graffich Schonburgifden Gutern zu Rochsburg erlaubte er mir, aus feinen eignen handschriftlichen Rachrichten, im 92. St. meines bfonomischen Samm= lers im 3. 1804 mitzutheilen und nachher bat et auweilen unter ben Namen feiner Infpektoren, ober Anderer, kleine Auffate und Erklarungen über feine Schaafzucht in Undre's ofonomischen Reuigkeiten und in die landwirthschaftliche Beitung einruden laffen und auch bie fleine Schrift: Ginige Bemertungen eines praftischen gandwirthe uber bas Ganze ber Schaafzucht bes E. Petri, Leipzig 1817, bei 3. B. Aleischer 8., ift von ihm geschrieben.

Doch gang vorzüglich zeigte fich feine große und treffliche theoretische landwirthschaftliche Bildung und Renntnig in feinem großen und berrlichen praftifden ofonomischen Wirken und Sanbeln, und er war eben barum ein großer, achter, mabret Prattiter in ber vollften Bedeutung biefes Borts. weil er in allen feinen ofonomifchen Unternehmuns gen immer ben Grunbfaten einer richtigen und ge= funden Theorie folgte und biefe eben nur auf bie eigentliche Fuhrung und Bermaltung feiner Births schaften anwendete: und fo hat er fich unftreitig einen ber erften Plate in ber Reibe ber Deutschen acht praftischen gandwirthe erworben; und nicht nur fein Baterland Gachfen (wenn auch beffen Regies rung ibm bei feineni Leben auf teine Beife irgend eine, feine hohen Berbienfte um die gandwirthicaft anerkennende, Auszeichnung gemahrt bat), fondern auch viele ganber und Gegenden bes Auslandes.

mobin die große Babl feiner Freunde und bie Bemunberer ber Rochsburger Birthichaftseinrichtungen. Die biefe, und vornehmlich feine bochberubmte Schat ferei, bei ihren nach Rochsburg gemachten Reifen und bort angestellten Besuchen befichtiget und ibn felbst fennen gelernt und fich mit ibm uber ofonos mifche Gegenstande unterhalten, ober in ber fpatern Beit, mo bie gegenfeitige Mittheilung burch bie Zaubbeit bes Berewigten fast unmöglich, ober boch fehr schwierig wurde, von ibm barüber gemiß: febn lehrreiche Acuferungen und Bemertungen, ba er, fe gern über Detonomie fprach, gebort baben, -: biefe Lander und Gegenden, fage ich, wohin bie groffe Babl feiner Freunde und Bewunderer biefe von ibm gewonnenen Unfichten, Urtheile und Erfahrungen uber landwirthschaftliche Gegenstande verpflangt bat; wurden ichon jest feinen Rubm als prattifcher-Landwirth für jede Beit erhalten und verbreiten.

Soviel ich weiß, mar es am Schluß ber 80ger Sabre bes vorigen Sabrbunberte, mo ber Beremigte feine praftische ofonomische Laufbahn begann, und indem er zugleich mit feinem, mehrere Sabre altern Berrn Bruder, bem Grafen Beinrich von Schone burg. - ber, außer einer furgen militarifchen Laufbabn im tonigl. Preug. Dienft, fich immer ber ausübenden Landwirthschaft gewidmet hatte und ein ebenfalls recht eifriger und tuchtiger, aber mehr em; pprifc, als eigentlich praktisch gebildeter Landwirth mar - bie Berrichaft Rochsburg übernahm und fich in beren Bewirthschaftung mit bemfelben theilte, Benigstens fand ich diefe Theilung ihon vor, als ich im Sahr 1796 nach Rochsbur Kam. Im Jahr 1792 taufte ber Beremigte bat Anter Rocheburgs Berrichaft felbit als Bafallengur gehorenbe Rittergut Bertholbeborf, welches gang nabe bei Roches burg liegt und nur burch ben Rulbenftrom getrennt

ift. hier war es, wo er ben Grund au ber fo bes rubmten Schaferei legte. Er fchaffte bas Rindvieb bafelbft ab, und wußte fich, burch betrachtliche Aufspferungen, einen gang reinen Stamm von ber Ess eunatrace ju verschaffen, brachte es auch burch pros greffive Beredlung in fich felbft, trop aller Schwies sigfeiten (benn er verlor einmal in einem Sabre, Durch Umporfichtigfeit bes Schafers, ben größten Theil ber Cammer) jur größten Bolltommenbeit. Spaterbin baute berfelbe einen Schaafstall in Roches burg, nicht weit vom Schloffe, um feinen Lieblingen immer nabe au fenn. Gein Gifer, feine unermubete Thatigeeit und firenge Aufficht erhielten biefen Stamm immer rein, und, fein Andenten ehrend, wird derfelbe auch ferner in feiner ausgezeichneten Befchaffenheit erhalten werben. Der Git ber Coas ferei ift jest wieber Bertholdsborf, ba bie Lebns= berricaft Rochsburg in Ermangelung mannlicher Rachfommen an bie nachften Agenten gefallen ift. Durch die Theilung ber Relber und Biefengrunds ftude mit feinem altern Berrn Bruber, war er in ben Stand gefett, ungeftort bamit ju Gunften feis ner Schaferei biefelben zu benuten und überlief bas gegen bemfelben bas nabe beim Schlof befindliche Borwert, wo eine bedeutende Angahl Rindvieh unterhalten murbe. Die fruber bei ber Berrichaft bes findliche Schaferei, nabe bei bem Stadtchen gunge nau, fo wie auch die Balbungen und bie übrigen Ertrage und Ginnahmequellen, batten beibe Brus ber gemeinschaftlich, und in ber Direction und Beis tung aller allgemeinen, bie Abministration ber gans gen Berrichaft und bie Ramilienrechtsverhaltniffe bes graffic Schonburgifden Baufes, welches, als folches und als ehemaliger Bohmischer Reichsafters lebusvafall, besondere Borrechte und Prarogative im

Ronigreich Sachsen genfest, angehenden Angelegens beiten wechselten fie fich monatlich ab.

Da nun Graf Beinrich mehr ber altern, ems pprifchen, aber boch icon beffern, auch bie neuern. foon binlanglich bewährten Ginrichtungen, ben Rlees bau und die Stallfutterung, ben Rartoffelban ze. nicht überfebenben und vernachläffigenben und bes fonbers einer guten und forgfaltigen Relbbeftellung fich befleißigenben, Detonomie anbing und folgte, Graf Ernft bingegen ben neuen wiffenschaftlichen Rortfdritten und großen praftifchen Bereicherungen und Bervolltommnungen ber acht praftischen Detos nomie bulbigte, ber eine mehr ber Rindvieh: ber ans bere mehr ber Schaafzucht fich befleißigte, fo war es in ber That bochft lebrreich und intereffant. bie periciedenen Resultate ber Bemubungen und Uns olonungen beiber, in einer und berfelben Gegenb, ia auf einem und bemfelben glede, auf ben, oft nur burch ben fcmalen Buhrmeg getrennten beiberfeitigen Felbern beobachten gu tonnen; unb allerbinas maren bie bobern Ertrage ber Reiber bes Grafen Ernft, Die beffer gedungt, noch forgfamer beftellt, in Rudficht ber Commerfruchte, nach bes alten Umtmanns Leopolb aus Gorau gepriefener Manier, nur im Berbft gepflugt, im Frubjahr aber nur mit ber Egge eingebrochen und gleich befaet wurden, fo daß die gange barin enthaltene Binterfeuchtigkeit ben Fruchten in ber trodnen Beit bes Rrubiabre febr zu Gute tam und bie Saaten zeitia genug fo heraufwuchfen, bas fie bas bort febr baus fig aufwachsenbe Untraut, namentlich ben Beberich, leicht verbrangen konnten — gang unläug = und uns Daf aber auch bie feine Schaafzucht perfennbar. bes lettern es von jeber ber fonft recht guten Rind: piebaucht bes erftern febr guvortbat, mar teine Frage und am Ende gewann berfeibe felbft auch febr große

Reigung zu ben Schaafen. Dabei mar es auch wieder Graf Ernft, beffen raftlofer Gifer fur die Landwirthschaft bie Balfte ber Rochsburgif. Birthichaft mit bem Rittergute Bertholdsborf ju flein mar, und daber kaufte er nachher noch eine Unzahl jum Theil bedeutender Bauerngrundstude in Berte holdsdorf und in ben ebenfalls zur Berrschaft ges borigen Dorfern Mobsborf und Beleborf gusammen und begrundete fo eine nun febr bedeutende Lands wirthschaft, die doch gegen 6-700 Morgen Feld= land, an Wiesen jedoch nur wenig enthielt (welchem Mangel man indeg bald burch febr ausgebehnten Autterbau auf ben Felbern, einen ftarten Rlee-, Biden =, Erbfen = und Gemenge = und vornehmlich auch einen febr großen Kartoffelbau abzuhelfen mufte) und auf ber bann an 2000 Stud hochfeine Schaafe theils im Stall, großentheils nachher auch auf niebergelegter Beibe gehalten murben. energisch ber Graf Die Mittel gur Erreichung gros Ber benomifcher 3mede ergriff, tann man baraus feben. daß er auf das von ibm erkaufte Ritteraut Gosba bei Spremberg in ber Laufit, ju beffen Be= fit er indeg, ba über ben Rauf ein Proceg ents ffand, nicht gelangte, gleich fur 1000 Rthir. Rlees faamen verschickte.

Ueberzeugt nun, baß ein hoher Ertrag bes Felbbaues nur burch eine forgsame Bestellung ber Felber und vornehmlich burch eine tuchtige, fraftige Bedungung berselben zu erhalten sen, hatte Graf Ernst von Saus aus sich entschlossen, nur Schaafe zu halten und biese auf bem Stalle zu futtern, wenn auch vielleicht ber Borsat, gleich nur seinwollige Schaase zu ziehen, ihn bazu mit barum bestimmt haben mochte, baß er ben gewöhnlichen Beibegang für bieselben für zu gefährlich hielt; obgleich ich nie von ihm die Ibee außern gehort habe, als mußten

bie Merinos, als eine for venantelle Schaufraqu nothwenbig wie frantliche Rinber gehalten werbe Und unftreitig hebt fich mun bier bas grofte "un Dauptverdienft bes Grafen um bie praftifche Mien fcaft hervor, bie volltommenfte und gludlichfte eff fund ber btomomifchen Frage und Aufgabe, nami licht ob eine Stallfutterung bet Schaafe aud im Commer im Großen moglich und nastio fev? TOWN HARRISON . Befanntlich waren ibm Schubert von Ricefelbi Bolghausen umb Anbere fcon witt Belivielen Bill gmat: vorangegangen; allein biefe waren weber fle arog unb. : bedeutenb gewefen ; noch batten fie fid erhalten's ber erfte, bie Stallfutterung ber Schanft im Großen und fortbauerab Duechgefest und fort geführt: habende Landwirth ift und bleibt ber Ged Ernft von Schonburg! In ben Jahren 1801 b 1806 wurben fogar bie fammtlichen Schaafbette bon 2000 Stud in ben gwei net erbauten Giff len, bem fleinern ju Rocheburg und bem groß au Mobsborf auch im Commer gefüttert; allein-U biefer lettere, ber febr leicht gebaut und etwas bod gelegen mar, bald vom Binbe eingeriffen morte war und man teinen neuen fo großen Schaff ftall wieber bauen wollte, fo wurden die bier gel ftandenen Schaafe nach Bertholbeborf und Des borf auf bie Bauerhofe verthefit und nun auf il nem Theile ber Relber, ber bieferhalb gur Beill niebergelegt und liegen gelaffen murbe, ben Gon mer über burch Shiten trefflich ernabrt, ba fich ball ber iconfte und gefundefte Graswuchs bier zeigte. Dag außerdem aber biefe feine Schaafzuce auch an fich bald eine ber erften und berühmteftete in Sachsen, ja, in Binficht auf moglichfte Zitel gleichung ber Bolle auf bemi'gungen Sthaafe, bes

größter Zeinheit und auf Grage und trefflichen Ban

und auch auf Bollreichtbum ber Thiere bie erfte und berühmtefte genannt ju werben verbient, ift befannt und von mir anderwarts naber bargethan worben. 3war bat man ihr auch in ber neuern Beit der vielerlei Rachtheiliges nachgefagt, vornehms lich ibr ibre au betrachtliche Lange und ben Man gel an Dichtheit bes Stapels, auch eine Beitlang ben gezwirnten Buchs vorgeworfen, allein theils lag nur Diggunft und Reib babei jum Grunde, theils urtheilte man gu oft nur nach ben, oft nicht aut gehaltenen, ober burch ju farte Lammergucht au febr angeftrengten und gefdwachten, Gremplaten Rocheburgifder Schaafe, Die man getauft und anherwarts bingebracht hatte, theils war allerbings nicht bie gange Beerbe bas, mas bie Rochsburger Stemmbeerbe war, und tonnte es nicht fem, be mebrere 1000 Stud Schaafe niemals von gam gleicher bober Qualitat feon tonnen und merben. Dag inbeg bas Publifum im Allgemeinen ben behen und gebiegenen Berth bes Rochsburger Schanfe wiebes au wurdigen wußte, geigte ber fiete enorme Indrang von Raufern aus allen Gegenben, bie befanntlich um fehr bedeutende Preife daffelbe gent Lauften. Der niebrigfte Preis ter Schaafe marb 20 - 25 Riblr. und ber ber Stabre 60 Rible. boch wurden auch Eremplare für 100 und 200 Athir, vertauft, und zwar fo, bag zu & Schaefen immer ein Stabt genommen merben mufte. fenungeachtet mußten jabrlich für viele 1000 Rtbir. Beftellungen abgeschlagen werben; und es werben bies auch mehrere ber beften Ochafereien Schleftens und anderer ganber, bie ibre Rochsburger Stamme auf's Bochfte balten und ichagen, gern betunben. Zuch nach bem Tobe bes Grafen, ber gulegt 2 Sabre auvor tein Muttervieb mehr vertaufte, fonbent feine gesammten Deerben baburch mehr auszu-

iden suchte, und so eine Schaafzucht von 8000 ud binterließ, wie er fie im Bangen noch mie fo fammen gehabt hatte, find fehr bebeutende Berife bavon gemacht worben, obwohl auch noch t viel bavon zum Bertauf ftebt. Dan verlaufte t Schaafe fur 10 Stud Friedrichsb'or und bare r. Stabre bas Stud an 20 Friedrichsb'or, und ift biefe munbervolle Beerde jest weber gen ger ut, noch zu fehr geringen Preifen verfanft, wie Möglinschen Annalen Bb. XVII. St. 1. fagen. efe ausgezeichnete Beschaffenheit und Borrhaliche t feiner Schaafe war nun allerdings gang bas nt feiner Arbeit und Induftrie. Sein erftet amm beftanb aus Stolpeiden Stabren und Dutichaafen, zu benen er bann spater noch mehrere I ben foniglichen Schafereien taufte und nur burch mucht und forgfältige Bartung und Pflege biefe se sone eigenthumliche, bochebfe und feine Schaple e and ihnen erzeugte und bervorbrachte. Belebe eme Rugung biefe feine Schaaftucht ibm-burch ttauf ber Bolle und bes Dargviebes gewährte. it ich an anbern Orten mehrmals angeführt und A mich barauf bier berufen. Gein Zufwand guf felbe war dabei nicht ber größte. Alles Bieb the awar Jahr aus Jahr ein vortrefflich gefute t, erhielt aber fpaterbin nur febr wenig Baten ift nur Beu, Strob und Kartoffeln, bie lonten ne neuerlichft weniger. Er batte felten gelernie bafer, fondern meift nur Lobnschafer, bie er fich oft berangezogen batte. - Geinen Berfuch ; bas tterigmerben ber Bolle burch Befleibung ber beafe mit leinwandenen Rappen im Binter an buten, babe ich zwei Jahre lang beobachtets et ang volltommen, wurde aber boch mehrerer, ans marte von mir angegebener Uzfechen willen, und il auch die bochst einfachen Machenger Schaoli

baufen fcon' bas Rothige bagegen leifteten, wieber abgeftellt.

unftreitig war bie Schaafzucht ihm bie liebste inter allen Branchen ber Candwirthschaft, und wie oft babe ich mahrend meines bauernden Aufenthalts gange Stunden mit ihm im Schaafftalle gugebracht. Auch in ber letten Beit bat er ftete taglich geraume Beit im Schaafstalle fich aufgehalten, fich auch oft ausgeiteichnete Stabre und Schaafe auf bie Stube bringen laffen. Die Auswahl ber Bode und Duts tern, bie er miteinanber fich begatten lieft, machte er ftete fetbft und forgte überhaupt auf alle Beife

auf's Gifrigfte fur feine Ochaafe.

Zuch ber eblen Pferbezucht widmete er inbef einige Sabre lang große Gorgfalt und menbete viel Gelb barauf, indem er nicht nur einen fconen Bengft aus bem Lettenfchen Geftut fur 500 Rtbir. erffand, fonbern auch nachber einen noch fconer, achten Blutragebengft fur 900 Rthir. aus England erbielt und außerbem 16 - 18 St. fcone Deds Tenburgifche Stuten, Stud für Stud au 38 - 40 und einige 40 Friedrichsb'or gu Reit :, Bagens und Birthichaftspferben anschaffte und von ihnen anfanglich mit foldem Glud Soblen jog, bag et bon 14 Stud belegten Stuten 11 munbericone Fohlen im erften Sahr gewann: allein burch mantherlei Unfalle und grobe Betrugereien ber babei angeftellten Leute miflang bies gange Unternehmen fo, daß er mit einem Dale fich entschloß, Pferbe ju vertaufen und mehrere Jahre lang in feis nen Stallen nicht ein einziges Pferd, außer einem Reitpferd fur ben Detonomieinspettor, bulbete, inbem er fur bie Bugarbeit nur Dchfen gebrauchte. Dit ber Rindviehzucht hat er feit bem Sabre 1820 einen Berfuch mit 6 Stud guten, mildreis

den Banbfüben gemacht; aber, wie er balb nache

wieß, feinen bebeutenben reinen Ertrag babon ges winnen tonnen; baber er benfelben balb wieber gang aufgab. Bergl. Sahrbuch ber Landw., Bb. IHa St. I. Reues Sabrbuch, Bb. I. St. I. Rachft ber Schaafzucht bob fich unter ben verschiebenen 3meigen feiner Wirthschaft bann besonders bie Relbwirthschaft hervor, und er bat allerbings and barit ein bobes Mufter und ausgezeichnetes Beis fpiel aufgestellt! Der Boben in Rochsburg und auf ben anbern Gutern ift ein nicht zu ffarren und fester, aber auch nicht leichter Lehmboden, ber nun aber burch gute Cultur und Dungung gu eiz nem ber fruchtbarften gemacht murbe und baber ausgezeichnete Ertrage gab; obwohl zuweilen Froft und Daffe in biefer ichon etwas gebirgigten Ges gent, ober auch Schneden- und Maufefrag ands Ren Schaben thaten. Der Raffe murbe inben burch: eine febr koftbare, aber bochft nusliche Trodenles. aung ber Meder mittelft Abtragung ber boben: Beetwande, Unlage von Aderfontanellen u. bgl. febr abgeholfen.

Die Bestellung ber Felber war jeberzeit bie forgfaltigfte, fleißigfte und regelmäßigfte, und murbe immer von bem Grafen felbst angeordnet. führte nach und nach bas tiefere Pflugen eine fchaffte bie bortigen gang, fchmat gewolbten Beete. gang ab und legte, wo er konnte, gang breite, obergmo er bies nicht burfte, boch maßig schmale, mes nia gewölbte Beete ang er bungte febr fart, wozu ibn feine Schaferei, Die enormen Dunger bergab, in bent Stand feste, und hat fpatethin auch viel Ralt ge braucht; fur ben Rlee murbe immer viel Gins und für die gur Beibe und heunugung nieberges legten Bauerfelber, viel Afche angewendet, welches fich Alles vortrefflich bewahrte. In Adergerathe schaften batte man nichts als ben bortigen guten

Pflug, blos holgerne, schwere 2spannige und leiche tere einspannige Eggen; orbinare Walzen und ben gewöhnlichen Sachsischen Gultivator zum Unhausfeln ber Kartoffeln, und spater hat man noch ben

Geper, ober Krummer angewendet.

Das Kelbinftem, welches in ben Rochsburger Birthichaften befolgt warb, war zuerft eine gute verbefferte Dreifelber-Birthschaft, neigte fich 'aber fpåter mebr zu einer fehr zwedmäßigen Bechfels wirthschaft bin; und unter ben Unbauumgen von Fruchten, bie man mablte, zeichnete fich vorzüglich ein fehr hoch und weit getriebener Raps ober vielmebr Rubienanbau und eine, ebenfalls im größten Umfang ausgebehnte Kartoffelcultur aus. 80-100 Diorgen wurden eine lange Reibe von Sabren jahrlich blos mit Winterrubfen. weniger mit Raps beftellt, und oft enorme Ertrage, im Durchschnitt von 12 einmal, aber auch bis gu 18 Dresoner Scheffeln vom Gachf. Ader à 300 DR. gewonnen; und an Rartoffeln rechnete man burchs fonittlich vom Gachf. Ader 120-50 Gade à 142 Pf. und gewann im Jahr 1809 fogar 200 Cade. Die Rartoffeln wurben theils verfuttert, theils batt vertauft, theils fpaterhin befonders zu Branbtwein verbrannt. Bon bem Rubfenbau ging man ned einiger Beit wieber ab, tehrte auch einmal wieber au ihm gurud, baute aber nachher mehr Boiben

Auch in ben Getreidefrüchten war der Extrag sehr bedeutend. Bom Safer war das 18—146e Korn etatsmäßig gerechnet und im Jahr 1819 geben sammtliche, gekalchte Roggenfelder 13 Scholl Aerndte vom Sachs. Acker a 1½ Peniger Scholle Ausbrusch ober 34½ Dresdner Scheffel. Der Kleeb dau war auch sehr ausgedehnt, litt aber gar haus sig durch den Frost und die Mause, oder auch durch die Durre und wurde dann durch einen stattern Ge

483

ingbau ersett. Vorzüglich wurde anfangs auch i Rieebeu, spaterbin aber mehr haferbeu, (ber ifer wurde vor ober in dem Körneransat geuen und zu heu gemacht und gab enorm vieles b schönes Futter. Ich fand bieß im I. 1817 d auf den Gutern des Ministers von Kretschum bei Schweinfurt) und sehr viel Feldheu von g liegengelassenen Feldstuden gewonnen.

So wurde der gange Feldban mit großer Engri, großem personlichem Gifer, Sorgfalt und Rieig nicht auf eine nichts weniger als gewöhnliche t und Weife, aber auch wie schon gesagt mit eine sehr bedeutenden Erfolge betrieben, bei beim nnoch bie Felder stets in voller Kraft blieben.

Der Wiesen waren eben nicht viele ba, aber i weifigen die vorhanden waren, wurden gut besässer, suweilen, so wie besonders die oben erstenten heuselber, mit Asche gebüngt und gaben ber auch einen enormen Ertrag, dessen ich auch berwärts oft gedacht habe. Die Grasgärten wurst gesaucht und trugen auch sehr reichlich Gras. wieden war der Graf auch nicht wenig insessifiet, und wenn schon seuher vor ihm ein schösse Baumgarten in Rochsburg eristirte, der immer die gehalten wurde, so legte er auch selbst noch ihne Wordborger Aepsels und Kirschpflanzungen bie oft sehr viel trugen.

Die herrschaftlichen Schlofigatten verbefferte und tede vornehmlich auf ben, romantische Mulbe umgebenbeit waldigen Berk wird um bas Schloß berum einen herrlichen wet an, ber eine Menge Reifenbe bahin zog. Und seinem, mehrere Jahre vor feinem Lobe

Auf feinem, mehrere Sahre bor feinem Lobe getauften Rittergute Mittelfrohna bei Chemnig in Bertholosborf betrieb er nachher auch febr wet bie Branntweinbrennerei — auch batuber

finde ich einige Auffage unter feinen Papieren aus ber neuesten Beit — und am ersteren Orte wurde auch unter feinem Besige ferner fort ein vortreff-

liches Bier gebraut.

Bie er mehrere Jahre lang auch in Bertholbs: borf eine Tuchfabrit angelegt hatte und unterhielt, Die blos die feinfte Bolle feiner Schaferei vererbeitete und bavon Tucher lieferte, die durch ihre Leichtigkeit, Milbe und feibenartigen Glang bie Bewunderung Aller auf fich zogen, jedoch weniger burch ein gutes, feftes Gewebe fich empfahlen, ift nicht unermabnt zu laffen und pielleicht nur meniger befannt. Er hatte babei unendliche Plage, Sorgen und Terger, und ba er noch bagu burch einen ungetreuen Factor einen febr argen Betrug erlitt, fo bat fich bies Unternehmen, welches an fic nicht für einen Landwirth und vornehmlich nicht für einen vornehmen Landwirth taugt, auf teinen Rall belohnt, und wurde baber auch balb aufgegeben ; es wurde die Wolle mehrere Jahre unmittelbar burch ein Leipziger Baus nach London geschiett, womit man inbeg boch auch nicht immer aufrieben zu fenn fchien.

Ichten Jahre nichts, ba ber Graf mir darüber wer ber mündlich, noch schriftlich Etwas mitgetheilt hat: so viel aber weiß ich, daß 1) die Rocke burger Wolle schon im Jahre 1801 — (ober 1804) mit 40 Athle pro Stein ohne Auswahl bezehlt werden sollte, welches indeß, wegen Bedenklichklicher bas bazu sich erbietende Haus, nicht zu Stande kam, daher sie wieder wie einige Jahre vorher mit 34 ober 35 Reichsthaler verkauft wurde, 2) daß sie späterhin mehrmals mit 40, 41 und 42 Athle, ja einmal noch viel höher bezahlt worden ist und also die höchsten Preise erhalten hat, die je eines

Bolle zu Theil murben, und zwar immer ohne als

les Sortiment und in gangen Pelgen!

So war Schaffen und Wirken im großen Sesbiefe ber eblen Landwirthschaft sein ganzes Leben, und alle Kraft und Lust, alles Streben seines stets regen, unermüdlichen, thatigen Seistes wandte er biesem schonen Ziele zu, und wie glücklich war er dabei, wenn ihm gelang, was er unternahm und wenn theilnehmende Freunde, unter denen ich wahrs lich nie der letzte war, seine Freude, seinen Geznuß theilten! Er war innig von Cicero's bekannsten Ausspruch durchbrungen und hat diesen selbst durch sein ganzes edles, schones und thatiges Leben bewährt:

Omnium autem rerum, ex quibus aliquid adquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil libero homine di-

gnius!

**Breslau** im Juli 1826.

D. Weber, Prof.

## XXIX. Antonio Salieri.

faiferlich Destreichischer erfter hoffapellmeister, Mitglied ber Atademien ber Kunfte zu Paris, Stockholm 2c., Bitter ber Ehrenlegion 2c.

geb. ben 29. August 1750. gest. ben 7. Mai 1825.\*)

Entonio Salieri war zu Legnago im Benetianis foen in einem angesehenen, reichen Saufe geboren und

<sup>\*)</sup> Aus der Leipz. musikalischen Beitung 1825, Ro. 24. Mehrere Rachrichten über ihn find nachzulesen in Gerbers Aontunftl. Lexicon, in der Wiener Beitschrift für Kunft 1825, Ro. 102. von Weidmann.

genoß bemgemäß bon früher Knabenzeit an, einer möglichft guten Erziehung für die Wiffenschaften und bas Leben, In bem Cursus feiner Ausbilbung, ber er befonders auf ber lateinischen Schule feis ner Baterftabt oblag, mar bei fruh ermachtem Tolent und lebhafter Reigung zur Dufit, Diefe zwar mit aufgenommen, boch nur nebenbei, als gum Bangen geborig und als Mittel, ibn felbft und bie Geinigen ju erfreuen. In feinem 11. Sabre nahm er ben erften mufitalischen Unterricht auf bem Blugel. Aber fein Bater, ein Raufmann, ließ fich in große, gefahrliche Geehandlungegeschafte ein und biefe misgludten. Er verlor bei weitem ben große ten Theil feines Bermogens; Unredlichtelt einiger Sandlungsgefellschafter brachte ihn fast um ben gangen Reft; Gram baruber und Ungewohnheit ber neuen, nothwendig geworbenen Lebensweise, fturgten ibn ine Grab ale Antonio 15 Sabr alt war und bie gablreichen binterlaffenen Rinde: mußs ten fich bemuben, ihr Fortfommen felbft gu fuchen. Antonio spielte fcon gut Rlavier und fang vortrefflich Sopran; er murbe unter ber Protection bes Patriziers Mocenigo in eine ber vorzüglichften Rlofterschulen Benedigs aufgenommen, wo er bas fur, baß er bei ber Rirchenmufit als, erfter Gopras nist eintrat, Wohnung, Roft, Unterricht und auch weitere Ausbildung in ber Dufik erhielt, wobei Joh. Pescetti, Ravellmeister an der Domtirche gu St. Marcus und nach beffen fruhem Ableben Des ter Paffini feine Lebrer maren. Diefer Runft befolog er nun fein ganges Leben zu weihen, und ba ein ausgezeichnetes Zalent bafür ichon jest nicht gu vertennen und feine Liebe, fein Gifer, fein Fleiß barin brennend mar, fo batte Niemand etwas bagegen. Best fandte ber Biener Bof feinen Kapells

meifter Sagmann, biefen als Menfchen und Rome voniften trefflichen Mann, beffen Rubm nur barute uberall, auch jest noch nicht verbreitet ift, weil er faft ausschließend fur bie Rirche fcbrieb und jung ftarb - biefen fandte man nach Stalien, Ditglieber zu einer neu zu errichtenben Over zu werben. Sagmann borte Antonio in ber Rirche fingen, war freudig befrembet, ertunbigte fich nach ihm, nahm ibn qu fich und brachte ibn, nach vollenbeter itae lientfcher Reife, 1756 nach Bien, wo er ibn bem Raifer Bofenb vorftellte. Diefer fand Gefallen. nicht nur am Gefange, forbern auch am fittigen, befdeibenen, boch zugleich beiter-unbefangenen Befen bes liebensmurbigen Anaben und übergab ibn Gagmann in fein Saus, für ihn gu forgen und feine bobere Ausbilbung gur Rufit fortaufeten. Intonio fang in der Soffapelle und war in ber Gnabe feines Raifers, in ber Liebe feines Lebe rers, in feiner Runft und forgenlofen Bugend, ubets aus gludlich.

Aber er war im 16. Lebensjahre nach Bien getommen: nicht lange, fo fing bie reizenbe Sopranftimme an ju wanten, bann gu brechen. Dies und die lebendigste Reigung, die fic aus der Fulle bes Talents entwickelte, bewog Untonio, fich unter Sagmanns Leitung, ber Composition zu widmen. Er machte ftrenge Schule - nach ber frubern, wohlbegrunbeten Beife, junachft fur bie Rirche, und nach Jahren erft fur bie Dper, obne bag bas gum, und bas gleichfalls mit Recht, ihm verftattet wurde, was er bervorgebracht, jest fcon vor bas Publifum zu bringen. Run farb Gagmann und ber Ritter Glud, ber, mit Rubm gefront, aus Frantreich gurudgefehrt mar und fill fur fich lebte, that an Antonio, was jener bisber an ibm gethan hatte. Mebrere feiner Arbeiten murben jest bem Raifer und auch auf Bollreichthum ber Thiere bie erfte und berühmtefte genennt ju werben verbient, if befannt und von mir anderwarts naber bargethat worben. 3mar bat man ihr auch in ber neuern Beit aar vielerlei Rachtheiliges nachgefagt, vornehme lich ibr ibre au betrachtliche Lange und ben Dans ael an Dichtheit ;bes Stapels, auch eine Beitlang ben gezwirnten Buchs vorgeworfen, allein theils lag nur Diggunft und Reib babei gum Grunde, theils urtheilte man ju oft nur nach ben, oft nicht gut gehaltenen, ober burd ju farte Lammeraudt ju febr angeftrengten und gefdwachten, Gremplatet Rochsburgifder Schaafe, Die man getauft und an-Dermarts bingebracht batte, theils war allerbings nicht bie gange Beerbe bas, was bie Rochsburget Stemmbeerbe may, und tonnte es nicht ferm, be mebrere 1900 Stud Schaafe niemals von gam gleicher bober Qualitat fenn tonnen und werben. Dag indes bas Dublifum im Allgemeinen ben bes ben und gebiegenen Berth bes Rochsburger Schanfe viebes ju wurdigen wußte, geigte ber flete enorme Andrang von Raufern aus allen Gegenben, bie befanntlich um febr bebeutenbe Preife baffelbe gent Lauften. Der niebrigfte Dreis ter Schaafe marb 20 - 25 Ribir. und ber ber Stahre 60 Ribir. boch wurden auch Eremplare für 100 und 200 Athle. verlauft, und zwar fo, bag zu & Schaefen immer ein Stahr genommen merben mußte. Def fenungeachtet mußten jahrlich für viele 1000 Rtalt. Beftellungen abgeschlagen werben; und es werben bies auch mehrere ber beften Ochafereien Schlefiens and anberer Canber, bie ihre Rocheburger Stamme auf's Dochte halten und fchagen, gern betunben. Zuch nach bem Tobe bes Grafen, ber gulett 2 Sobre auvor tein Ruttervieh mehr vertaufte, fonbent feine gefammten Deerben baburch mehr auszuleichen suchte, und so eine Schacfpucht von 8000 Stud hinterließ, wie er fie im Gangen noch mie fo rifammen gehabt batte, find febr bebeutenbe Berlufe bavon gemacht worden, obwohl auch noch st viel bavon gum Bertauf ftebt. Dam vertaufte at Schaafe fur 10 Stud Friedrichsb'or und bare ber, Stabre bas Stud ju 20 Friedricheb'or, und ift biefe munbervolle Deerbe jest meber gem gem rent, noch zu febr geringen Preifen verfanft, mie e Moglinschen Annalen Bb. XVII. St. 1. fagen. Mife ausgezeichnete Beschaffenheit und Borghalich. it feiner Schaafe war nun allerdings gang bes Bert feiner Arbeit und Induftrie. Cein erter Mamme bestand aus Stolpeschen Stabren und Mutpfchaafen, ju benen er bann fpater noch mehrere us ben toniglichen Schafereien taufte und pur burch munde und forgfaltige Bartung und Pflege biefe ine gang eigenthumliche, bocheble und feine Schanfe sce and ihnen erzeugte und bervorbrachte. Belde weme Runung biefe feine Schachucht ibm burch tertauf ber Bolle und bes Dargviebes gemabrte. abe ich an anbern Orten mehrmals angeführt und mich barauf hier berufen. Gein Zufwand auf efelbe mar babei nicht ber größte. Alles Dieb werbe gwar Jahr aus Jahr ein vortrefflich geffite mt, erhielt aber fpaterbin nur febr wenig Dafen wift nur heu, Strob und Kartoffein, bie letten ber neuerlichft weniger. Er batte felten gelern Schafer, fondern meift nur Lohnfchafer, bie er fic tof berangezogen batte. - Geinen Berfuch ; bal Interiomerben ber Bolle burch Befleibung ber Schaafe mit leinwandenen Rappen im Binter gu erhaten, babe ich zwei Jahre lang beobachtet; et elang volltommen, wurde aber bod mehrerer, ans emarts von mir angegebenen Urfachen willen mab reil auch die bochft einfachen Rachaburger Scha

von militendi midmiliden Ishren an, bis in fein hobes Alter, einfedent besten, was ihm seide im seine Ihme Ihmet Ingendenten, basenden besteng und Beistand, jugendlichen Schngern und Beistand, jugendlichen Ichngenst und Bangerinnen eine habere und vollenbetere Ausbildung gab, womit es ihm, dem kenntniss und es fahrungsreichen, eifrigen, heitern Meister, bennt and nicht selten auf das tressischen Meister, bennt auch nicht selten auf das tressischen Meister und die hinterlassenen Löchter des achtbaren Branftst, Mad. Geibeler in Berlin und Mad. Kraus in Weien, seine legsten Schülerinnen.

Herr Anfelm Suttenbrenner, ber auf bie Empfehlung bes Grafen Morig von Fries im Jahre 1815 von Salieri als Schaler in ber Composition angenommen wurde, berichtet als Beitrag gu boffen Biographie unter anbern Folgenbes:

"Glud hielt er für ben gröften Operncomponisten; er allein, sagte er, habe bie Charactere in Abnur am richtigken gezeichnet und mit wenig Noten idle größte Wirkung hervorgebracht, während man in neuerer Beit der zu freigedigen Anwendung wegen, duich die ungeheuersten Lonmassen nicht netht ergrissen werde. Son Mozatt prach er stest mit ausnehmender Jochachtung. Er, der Unüber tressiche kum oft zu Galieri mit den Worten: Lies der Papa, geden Sie mir einige alte Partiturus aus der Postibiliethet; ich will sie dei Ihnen durch bildtern; wobei er manchmal das Mittagbrod verfünnten Gines Lages ersuchte ich Galieri, mir des Parts zu zeigen, wo Mozatt starb, worauf er mich in die Kaubensteingasse starte und es mir wieß. m-Galiert hatte Mozart noch am Lage von seinem Tobe besucht: und war einer von ben Benigen, bie

feiner Leiche folgten." -

"Im Sofcapellbienfte mar Galieri auferft eife ria und in Spaterer Beit fogar oft gum Rachtheil feiner Befundbeit. Er icherate gern und fang mit feinen Schulern bei landlichen Ausflügen am liebs fen Canons, tomifden Inhalts, beren er immer febr viele nebit Budergebad in ber Safche führte. Mis Rind wurde er luftiger Streiche balber gumeilen an Baffer und Brot verurtheilt. Der fleine Toni litt aber zu Jebermanns Bermunberung feine Strafe immer willig, bis es endlich heraustam, bag er fich pon bem Buder nabre, ben er fur Sungerfalle porfices tig in feiner verborgenen gabe ju fammeln pflegte. Seine erfte Doer fcbrieb er obne Borwiffen feines Reifters Gagman. Er lachte noch in feinen alten Zagen oft baruber, bag er am Zage, als man fie gunt erftenmale aufführte, an alle Thore und Straffeneden ber Stadt lief, um feinen Ramen auf ben Unschlagszetteln gebruckt zu lefen. - Um 8. Ruli 1822 fubr Galieri mit mir und noch eis nem Schuler nach Beidlingen, wo wir im romantifchen Garten bes Furften Dietrichstein lange luftmanbelten. Als wir auf bie Anbobe bes Parts gelangt maren, fangen wir ein Tergett, beffen Inhalt bie Berrlichkeit ber Schopfung pries. Da wurde ber gute Meifter ungemein gerührt und auf bes Abends Connengewolf feinen Blid richtenb, fprach er: "ich fuhle, bag bas Enbe meiner Tage berannabet, bie Ginne verlaffen mich; meine Luft und Rraft, Lieber zu ichaffen, ift babin; ber einft von balb Europa Geehrte ift nun vergeffen; Ans bere find getommen und werben bewundert; Giner muß bem Unbern Plat machen. Richts bleibt mir als ber Glaube an Gott und bie hoffnung eines ungetrubten Dafenns im Banbe bes Friedens." -

Seit jenem Abend, mis biefem heiligen Moment, ber ber Schilberung eines Jean Pauls wohl werth gewesen war, sab ich ben Meister. Salieri nicht wieder."

Das Alter ichien lange feine Rechte auf ibn aufgegeben zu baben. Lebhaft, beiter, thatig, befcheiben, theilnehmend an allem, was feine Runft ober feine Rreunde betraf, milb in feinen Urtbeilen. einfach in ber Ordnung feines Lebens, gewiffenhaft und anbachtig — boch ohne jede Unwandlung von Bigotterie ober fangtischem Gifer - in ber Ues bung feiner kirchlichen Pflichten, wohlthatig mehr im Geheim als vor ber Belt, vertraulich, in aesellschaftlichen Sitten forgsam, fein und wohlgefallig, fo fab ich ibn noch im Commer 1822, in feis nem 72. Lebensjahre in Wien und werbe ber mit ihm verlebten angenehmen und:wahrlich nicht leichts bin verplauderten Stunden lebenslang nicht vergeffen. Bald barauf überfiel aber bas Alter ibn mit aller Macht und um fo laftenber, ba es feine Anforderungen alle jugleich geltend machte. Sein Gebor ward fdmach, feine Gebanten vermirrten fich nicht felten, alle geiftigen und torperlichen Rrafte fanten ploblich und eine gangliche Wuthlofigfeit, wechselnd mit buftern, grundlofen Brubeleien, bemachtigte fich feiner. Man mufite ibn feines Amte, ale Director ber Rirchenmusit ber Doftapelle, entbinben; man that es mit aller Schos nung, auch ohne ibm bie Bortheile biefes Umtes au entziehen, aber bie Geschaftelofigfeit vermehrte mur feinen betrubten Buftand; feine Gebanten verwirrten fich ofter, er verlor fich tiefer in jene fcmarzen Bilber feiner machen Eraume - tiefer und bis zur ganglichen Bewußtlofigfeit, fo bag er fich auch einmal, unbewacht, fast bis zum Lobe verleute, andere Dale fich Schredlicher Berbrechen

anklagte, beren ihn auch nur fahig zu benken, gewiß felbst keinem seiner Feinde eingefallen war, und Fo ward endlich milbe Auslösung, aller seiner Freunde und in besseren Stunden auch sein für diese Welt einziger Wunsch. Am 7. Mai 1825 ging dieser Wunsch in seinem 74. Jahre in Ersüllung, nachs dem man ihn schon früher einmal todt gesagt hatte.

Bon feinem und feiner Berte Runftcharatter und Runftwerth ift nicht nothig, viele Borte gut Lettere find noch in frifchem Undenten; bie Urtheile ber achtungsmurbigften Renner allet für Musit vorzüglich gebilbeten Nationen über fie find es auch, und im Befentlichen ftimmen alle überein. Bon feinen Opern, (beren er 52 fcbrieb) bat man bekanntlich ben geift- und feelenvollen Zarare, nach Beaumarchais Dichtung fur Paris geichrieben, ober wie er nach ber Umarbeitung für ben Raifer Bofeph beifit. Axur. Re d'O'rmus (mosfür ibm Joseph II. 200 Ducaten und eine lebense langliche Penfion von 300 Ducaten jabrlich bewils ligte), allerwarts mit bem glanzenbften Beifall aufgenommen, und noch jest, in einem, fur eine Dver bochft felten erreichten Greisenalter, macht biefer Arur in Deutschland und Frankreich gut gegeben, vieles und eben bie Art von Glud, woran bem Meifter vorzüglich gelegen fenn mußte. Bon ben anbern Opern bat man befonders ausgezeichnet: jene Danaiden, il Talismano, la Grotta di Frofonio, la Ciffra, Palmira und Cesare in Far-Alle diese find in Uebersepungen auch für bie Deutschen Theater gebracht worben.

Seine Kirchencompositionen sind, ba er fie blos für seines Kaisers Hoffapelle geschrieben, aus ger Wien gar nicht bekannt, und verdienten boch sehr es zu senn. Sie lassen sich, bem Geiste und ber Schreibart nach, wohl am nachsten mit beneat Joseph Handns, aus bessen früherer Zeit, vergleischen; boch sind sie, ba das Lokale jener Rapelle klein ift und die Besehung nur schwach senn kann, weniger reich instrumentirt, sie sind auch weniger kunstvoll, hinsichtlich auf Fuge und Contrapunkt überhaupt, ausgearbeitet, haben aber dagegen einen noch schöneren, dem Ausbrucke nach über das Ganze entscheidendern Gesang. Ich kenne mehrere Stücke berselben, die ich in dieser einfach edeln, frommen, milden, doch aber begeisterten Gattung unter das Trefflichste zählen muß, was aus meiner Zeit irs

gend vorhanden ift. -

Wenn Galieris Tob jest fein Auffeben macht: vielleicht auch nur von benen ichmerglich empfunben wirb, die ibm perfonlich nabe fanben : fo liegt bieß feineswegs an ber Art feiner Borgune und Berbienfte - als maren fie, nur fur ben Mugenblick geeignet, mit bem Augenblid verflogen ; auch nicht an Ungerechs. tigteit ber Beitgenoffen - als hatten fie biefe Borginge nicht anerkannt ober pergeffen : fonbern es liegt an Ber: baltniffen, wie fie theils ein bobes Lebensolter. wenn auch unter verschiebenen Geftalten, faft einem. ieben auführt, theils unfern Entschlafenen in feiner inatern Unthatigfeit ben Mugen ber großen Beit' entrogen. Er vermochte namlich icon langft nicht mehr feinen großen Ruf ju mehren, und Ruf, mie jebes Gludehut, bas nicht vermehrt wirb, wirb verminbert; er hatte fich auch fcon lanaft und zwar aus Urfachen, Die in gleichem Daage fur feine Bebachtfamteit, wie fur feine rubmlichen Ges finnungen zeugen, von benjenigen Berten feinet Runft gurudgezogen, welche am leichteften; am weis teften fich verbreiten, und auch am glangenbften bas Anbenten auffrischen: von theatralischen namlic. hierzu tam, bag er bie letten 2 Jahre auch fur Die Abatiafeit, welcher er bis babin treu geblieben — ja für jebe nach Außen gehende — schon voll

ig erftorben mar.

Benn wir ihn einen ber Unferen nannten, fo verechtigt uns bierzu zwar nicht feine Abstammung ind fruhefte Jugend, aber fein fast fechezigjabriger Aufenthalt in Deutschland und, mas über ihn als Runftler noch mehr entscheibet, ber Geift, ber Ginn ind auch die Beife, worin er die beften feiner gabl= eichen Werte fdrieb. Diese maren, mas bie Dper etrifft, mit wenigen nicht eben bedeutenben Musiahmen, gwar nicht über Deutsche Texte geschrieben, ondern über Stalienische und Frangofische, aber im Beift, Sinn und Behandlungeart waren fie wirks ich Deutsch, und daß er ihnen, in einer ihm gang igenthumlichen Urt, bie Unmuth, Saglichkeit und Bierlichkeit ber Staliener ber vorlegten Periode beis umifchen mußte, bas gibt ihnen zwar eigenthums ich Reig und Individualitat, macht fie aber gu nichts Anderm. Und mas feine Rirchencompositios, ien anlangt, fo find biefe fo gang und unvermifcht Deutsch, bag auch nicht einmal folch eine Befchrans ung bingugufegen ift. (Fur Inftrumente bat er nur n fruberer Beit einige gefällige Rleinigkeiten gedrieben).

Satieri foll einen Schat von Beobachtungen nb eigenhandig niedergeschriebenen Notizen, welche ie Zonkunst und sein Leben betreffen, hinterlassen aben, die nebst seiner aussubstlichen Biographie, ie ein geachteter Wiener Schriftfeller bearbeitet, vie der Berliner Gesellschafter, 1825 No. 90. versichert, bald erscheinen und besonders für die musselische Welt vom größten Interesse son durften.

Mit Ausnahme einiger Einschaltungen von Rochlitz.

## xxx. Sigismund Freiherr von Rumling,

Intenbant ber toniglichen hoffupelle gu Dunchen.

.. geb 1747.

geft. ben 7. Mai 1825. \*)

Sigismund Freiherr von Rumling stammte aus einer alten hessischen, auch im Elsaß einst begüterzten Kamilie, von welcher wir nichts weiter anzugeben wissen, als daß mahrscheinlich die zerstörende Französische Revolution auch ihren Besit verschlungen hat. Er kam zu Ende des 5. Decenniums vorigen Jahrhunderts an den Münchner Hof und ward Edelknabe, dann Kammerjunker (ober wie man diese damals nannte: Kammerpage) des Churs

fürsten Maximilian Joseph II.

Der Buftand ber Dufit war bamale etwa folgenber in Minchen : Gine gut geordnete Rapelle mit ihrem Meifter Bernasconi, ber, wie feine nable reichen Compositionen zeigen, feine Rraft ihr wibmete, - eine mahrend bes Karnevals eroffnete italienische Oper, gewöhnlich von einem fremben bemahrten Deifter componirt und von berühmten Gangern , woruntet gu ihrer Beit felbft Rarinelli und Guadagni glangten, bargeftellt, mit freiem Gins tritt für Gebildete und Runftfreunde, welche aus Rloftern, Stiftern und Landftabten berbeiffromten, um Gebanten für ihre Tonarbeiten bes nachften Jahres zu fammeln, - haufige Hofakabemien mit wenig Ausnahmen taglich Rammermufiten, worin ber Churfurft , felbft erfahren im Spiele bet Wiola ba pompa und geachteter Dilettant in ber

<sup>\*)</sup> Mus ber Beipg. mufit. Beitung, No. 1. 1826.

Sonfestunft \*), feine Wenbmufe gubrachte. Der Deutschen Melpomene war noch tein Tempel ans gewiesen; ber von Gotticheb verbannte Bansmurft ergoste bier noch lange, abwechselnd mit Paffiones fpielen, auf einer in bem hinterhof eines Braubaus fes angebrachten Bubne, auf berbe Art fein Dublis tum, welchem auch bobere Stanbe fich anschloffen : menn nicht etwa eine von bem Bofe berufene Befellichaft Frangofischer Schauspieler in einem Saale ber Refibena ober auf bem altern Operntbeater ihre Baire und ihren Tartuffe erscheinen ließ. Auch ber pantomimifchen Ballets bes bamals berühmten Grit. Coftang muß Erwahnung gethan werben, ba in fpaterer Beit baufig Unbere bas als ihre Probutte gaben, mas ber brave Mann fur fich erfonnen batte. Dazu tamen in ben größern Tempeln bet Stadt Rufifen mancher Art, bei ben Jefuiten mit allem Prunt ber bamals üblichen Inftrumente, im bebren, imponirenden Tone ber Trompete und Pantes in, mehr bescheibener, ber innern Gemuthefammlung mehr entsprechender Beife bei ben Muguftinern, mabrend ber Kaftengeit Mebitationen und Dratos gien, barunter Metastasios Passione, von ber Coms position des ernsten Jomelli und bes gefälligen Mislimized. Dieg war in jenen Jahren ber Bus fand ber Munchner Zontunft; bieß maren bie Bins Litute berfelben. In ihnen entwidelte fich bie mas turliche Anlage unfers Rammerpagen, burch fie flartte fich fein Runftfinn, und nach einematunen Anmeifung in ber Lehre bes Generalbaffes mere fucte er fich in mancher Arbeit, fcbrieb Spmpbes nien für bie Dofatabemie, Ballets, Conaten Exions Rirchenmufit fchrieb ber befcheibene junge Confeue

<sup>--)</sup> Man febe Lipowsti. Baierfches Mufitlerikon, p. On Clabra 82

R. Retrolog. Sr Jabra.

nicht, in ber Meinung, bie er in fbateren Jahren nicht obne Grunde, boch etwas schuchtern aussprach. bas es bagu einer bobern Beibe, eines, von profaner Dufit nicht angeftedten Ginnes, bag es ber Biffenfchaft und einer nicht oberflächlichen Kennts nif ber Rirchensprache bedurfe, um fich mit autem Gewiffen an biefelbe zu wagen. Gein Streben mer and allgemein anertannt und Beifalt lobnte ibn. Der frandliche Churfurft, erfreut, bag ein, an feinem Sofe berangezogener Ebelmann, auf die gewöhnlis den Unterhaltungen verzichte und fich mit Ebleren beschäftige, ermunterte ibn und bezeigte ibm fein Boblgefallen; man wunschte und fuchte fur ibn einen angemeffeneren Birtungstreis. Aber bie für ibn : geeigneten Stellen maren mit noch lebensfrie fchen Mannern befest und ließen teine nabe Erie bigung erwarten. Rumling wurde mahricheinlich pon feiner Sunftliebe nach und nach berabaetome men fenn und fich unter bem Alltaglichen verles ren baben, batte nicht fein Geschick auf anbere Beife für ibn geforgt.

Es war in dem Jahre 1775 oder 1776, als ber renierende Gerzog Carl von Zweidrüden fich auf einige Zeit an dem Münchner hofe zum Ber suche aushielt, den jungen Tonfeger konnen keinte und ihm eine Anstellung in seinen Diensten anstrug: Ungern wollte er sich von der Hulb seines striftlichen Gönners trennen; doch da dieser wohl selbst wänschen mußte, seinen Zögling zu Höhrenm was er selbst jest nicht verleihen konnte, sortschreiten je sehen; und ihm die Aussicht zur Wicklebe dei genischen Aussauf ihm angedotenn Anstellung an und sogst

ibm nach feinem Sofe.

In fener Epoche gablte man, befonbers in ben gefegneten Gegenben bes Rheins, taum einen Atel

ftenhof, ber nicht feine eigene Rapelle bielt. Daing, Trier, Bonn, bas blubenbe Dannheim find ber Deutschen Runftgeschichte unvergeflich. Bie mancher ausgezeichnete Tonfunftler bat bort gelebt unb gewirft, und als bie Stunde ber Berftorung und Berftreuung gekommen, burch feinen Ruf anberwarts ehrenvolle Mufnahme gefunden! Much bas fleinere Bweibruden, wenn gleich ohne eigentliche Gefangtapelle, beren ihre Rirche nicht bedurfte, bes faß einen Berein gefchickter Confunftler, ein trefflis ches Orchester und unter feinen Mitgliebern: Dan-ner, Lachnith, Lenoble, Gohr, Die brei Bruber Belfch, Schinon, Staberl, heroult, Richard, Popp, melder lettere noch jest als Dufiflebrer ber tos niglichen Pringeffinnen allgemein geachtet unter uns lebt. Dort, unter und mit biefen Runftlern wirfte nun ber neue, von Gifer glubenbe Intenbant, fchrieb, orbnete und leitete, und manbte fich auch nun gur Befangcomposition, um ber auf bem Carlsberge unter Bouchers Direction beffebenben Frangofischen Comobie, welche auch Ballette hatte und Die bamale beruhmten Operetteben von Mofigny, Defaibes und Gretry aufführte, Compositionen gu Liefern.

Seine Studien gelangen. Es zeichneten sich unter so manchen Arbeiten dieser Art vortheilhaft aus: Polibore, aufgeführt auf dem Carlsberg 1785, mit Zueignung an seine Durchlauchtigste Gonnerin, die Frau Gerzogin von Zweidrucktigste Gonnerin, die Frau Gerzogin von Zweidrucktigste Gonnerin, die Frau Gerzogin von Zweidrucktigste Gonnerin, die Frau Gerzogin von Zweidrucktig es sehnbers aber Romeo et lusiette, mit welcher Arbeit er nach Paris ging, wo sie auch auf die Buhne gebracht wurde. Näheres kann jedoch aus Mangel an gleichzeitigen Nachrichten über diese Composition, welche der Sammler dieser Lebenszüge vor mehreren Jahren durchgesehen, und worin er eine Bochst reine Behandlung der Worte, so wie manche

**32 \*** 

icone, ben Ginn berfelben treffende Melobie, ents bedt zu baben glaubte, - fur jest nicht angegeben werben. Much mare es mohl überfluffig, lans ger babei gu vermeilen, ba feither Begriffe und Gefchmad febr geandert find und eine neue Zons welt fich unfern Dhren geoffnet bat. Gie bat, wie fo vieles Undere, mas von ihm fam, gu ihrer Beit gewirft und bemiefen , bag er feiner Stelle volls

fommen wurdig gewesen fen.

Mit Rubm fehrte er nun gu feinem Bergoge gurid, fubr fort, ber ibm anvertrauten Unftalt por aufteben, fchrieb noch Lieber, Symphonien, Zange und organifirte die Dufit ber militarifchen Corps, welche bald eine Pflangfdule fur andere murben. Biele feiner Arbeiten murben geftochen, gingen aber, fo wie vieles andere von ihm unter ; er felbit batte bas Deifte bavon gerftort, und molite befonbers in ber legten Beit nicht, baß fein Rame uns

fer ben Tonfegern genannt wurbe.

Indes überschritt Dapoleon die Grenze Frants reiche; nur mit Dube tonnte ber Bergog vor Ges fangenichaft fich retten. Benige ber ihm Ergebes nen folgten ibm. Wie in jenen unbeilvollen Beis ten eble gurften oft herumirren und die Entbebruns gen mit ihrem Gefolge theilen mußten, ift Diemanben unbefannt. Bergog Maximilian Sofenh übernahm 1795 ben übrig gebliebenen Sofftaat feines berblichenen Brubers Carl, er marb Churfurft und trat bie Regierung Baierns 1799 an; feine Ingeborigen folgten ihm babin, und unter ihnen mar Rumling. Der hofftaat bes Bergogs mar an ben Churfurften getommen, Graf Gecau, bisberiger Sofmufitintenbant in Dunchen, mar geftorben und Rumling murbe nach Recht und Berfommen fein Nachfolger; es murbe ihm eine angenehme Bob. nung in bem bergoglichen Garten angemiefen, ein

nftanbiger: Behalt gagelplochen, able gu: feiner lefticzung wer bie gubrung bes Runftinftitutes toft, Die Beitung bes Amtes, mabrend feiner tunm:Abwefenheit icon an einen Andern übertragen ordend Einige Jahre Phater erhielt er eine Dat refescommenbe. Sie lag in einer, ungenehmen Sie ind bes Lambes, und er wat eben im Begriff; fich. m fein unthatig geworbenes Leben zu beiten auf efelbe gurudgugleben, als Bas Drbensaut kinges gen und er mit ben tibitenrieritein mit einer bellden! Penfion antickablet: wurde. . : So fab er antent auf fich felbft gurlidgewiefen. I Immet ers vien geri am Bofe und bas Butrauen felteer balb im Konig erhobenen herrn, ward ihm nie entjos My felten fehlte : er ininbem : Theater : unb' bem encertfale. Man borte wohl mandmak treffende pepeile von ihm, allein fie gingen aft, wie er felbis, thements an und vorüber. Dan ift nicht geneint, mi elivas augutraneis, welchein in ber burgerlie en , Befellichaft tein eigenelicher Birtungetreis bes medicariff...... in the month of the war that io Cablid warb ibm ieboch was er ifchen in früs net Reit mit Recht etwarten tonnite. " Ber: Mitte eintenbant trat 1818 in bie Stelle bes wirtlichen: d nur fur bie Leitung bet toniglichen Rapelle, bem bie Bermaltung: ber Bubne fcon mit Uns na ber neuen Renferung (1799), von berfelben fibieben und bem in ber fitergrifchen und bras mifchen Belt: ruhmlichft befannten Ben. v. Babs ertragen worben mar. Aber bie Jahre waren fommen . unb! mer fich bem Greifenalter mabest. ttelt woht nicht gerne mebr an Sebrauchen. wels e burch Gewohnheit fanctionirt find, maren es Mifibrauche, befonders wenn fie von Cigens in und Einfbruchen mancherlei Art. feftgebalten erben. Dit Thatigfeit, aber nicht felten auch mit

störsigem Beharren unf feiner Meinung, und einsredenden: Borfiellungen nicht sehr bold, verwaltete er das: ihm. so: spat zu Abeil gewordene Amt, mit dem Glauben, immer nur Gutes zu wollen, immer nur dutes zu wollen, immer nur das, Rechte zu förbern. Die Abnahme der Arafte etrat, ein, und nach einem kurzen Arankenslager schiedt er von uns am 7. Mai 1825, 78 Babr: mit.

Er hatte fich felbst überlebt und wurde halb ganz vergeffen seyn, hatte er nicht noch kurze Zeit wor seinem Tabe burch eine handlung voll Ebelmuth und ber reinsten Gesinnungen sein Andenken jebem Lupft- und Menschenfreunde achtungswerth erbalten.

Nicht unbekannt mit : bem Areiben ber Menfchen , ibrem , wie er es wahl felbft erfahren, rud-Achtelofen Drangen nach Memtern, und feineswegs trauend einem noch fo bolben Scheine ber Gegenwart, bachte er, bie Rachfolge in feinem Amte fo gu fichern, bag fie erfreulich fur bas Juftitut, immer nur zu Größerem und Soberem, binfaben tonne. Im Bertrauen auf bie Bulb feines toniglichen Bonners that er, bei vollfter Gefundbeit, obne augere Beranlaffung, mit freiem Borbebecht ben feltenen Schritt und erbat fich zu feinem Rade folger ben verbienftvollen, murdigen und tenntis weichen, burd feine gablreichen mufital. Berte rabm lichft bekannten Freiherrn Johann Nepomut von Poift, wie ibn bie offentliche Stimme felbft mirbe gemablt baben, und nicht bloß gum Abinnet fon bern fo. bag auch er jum wirklichen Intenbanten ernannt murbe, und lebte und wirfte mit biefem ge gen 2 Jahre in ungeftorter Rube, und fo wenig er auch feinem Anfeben und feiner Erfahrung etwes wollte vergeben wiffen, im ichonften Berein. 

## XXXI. Gotthilf Samuel Hecker,

Prorector Des Symnafiums qu Stargarb, .

geb. ben 17. Februar 1758. geft. ben 9. Mai 1825.

Deder gehort unftreitig gu ben feltenen Rans nern, nicht nur feiner Baterflabt Stargarb, fom bern auch ber gangen Proving, in ber er in einent Beitraume, ber bie gewöhnliche gange eines Mens fcenlebens überfcreitet, gur Bilbung ber lebenben Generation fraftig gewirft bat. Er bat Zaufenbe von Schulern aus ber Rabe und gerne in feinem Unrerricht und in feiner nabern Aufficht gehabt; er war ein Dufter frommer Umtstreue, eines ftils Ien, anspruchlofen Wirtens in feinem Berufe, und befaß babei grundliche Renntniffe und eine treffs lice Lehrmethobe. Das tonigliche Confiftorium gu Stettin hielt fich baber überzeugt, "baß eine einfache, treue Schilberung feines Charatters, feines Lebens und feiner Berbienfte', bas Bilb eines mabren Bebrers, in welchem Leben und Lebren, Biffen und Thun gufammen flimmen, um ein batmonisches Ganges gu bilben, aufftellen, und baß biefe Darftellung ein murbiges Dentmal bes Bers forbenen, und ermunternb und belehrend befons bers für angebende Lehrer werben wurbe." Diefes Dentmal bem verehrten Manne gu fegen, wmbe ber Schulrath galbe ju Stargarb, Rector und Prof. des bafigen Gymnafiums, von bem tonigl. Confiftorium aufgefordert, und aus bem von Kalbe berausgegebenen Leben und Birten Deder's theis len wir bas Befentlichfte mit, ba bas Leben eines Gelehrten und Schulmannes an außerorbentlichen Begebenheiten gewöhnlich arm ift und bie Belt um To weniger von ihm weiß, je treuer er feinem Amte und feinen Pflichten lebt; aber man wird bennoch

ben Mann in ihm erkennen, ber, treu in seinem Amte bis zur größten Gewissenhaftigkeit, ausharzrete unter Schwierigkeiten mancher Art, getrosten Muthes unter wenig ausmunternben Umständen, bei kärglichem Lohn für schwere Pslichten, mit immer gleicher Freudigkeit und Unverdrossenheit blieb, wo es darauf ankam, etwas Gutes zu wirken. So war er das Borbild seiner jüngern Amtsgenossen, so überraschte ihn der Lod noch viel zu früh auf seiner schönen Laufbahn, auf der er dis zum letzten Augenblicke seines Lebens unablässig dem Biele entgegenstrebte, das er sich vorgestedt batte.

Er war ber Gobn frommer Aeltern und gu Stargard geboren. Sein Bater, Andreas Petrus Beder, aus Berben an ber Ruhr in Befiphas len, von mo er 1788 als Abjunct bes Archibiacomus Jobocus Andreas hiltebrandt nach Stargarb berufen wurde, verwaltete in ber Folge fein Imt als Diaconus und Archibiaconus an ber St. Mas rienkirche und lebte bis jum Sahre 1770, wo er als Prapositus abjunctus ftarb. Seine erfte grau war die Tochter bes Archibiaconus hiltebrandt, bie aweite, bie Mutter unfere Bedere, eine Tochter bes Prebigers hamann zu Blankenburg bei Prenglau. Unter 13 Kindern seiner Aeltern war er bas fechste. Er wuchs auf in ernfter Rindheit und ftrenger Jugend, und burch beibes entstand ber ernfte, gewissenhafte, ftete thatige Dann. Wenn gleich er nicht, wie Abbison von fich erzählt, icon in den ersten Monaten bie Kinderklapper von fich marf, fo zeigte boch fein ganzes Befen in ber Kolge, wie vortheilhaft eine mabrhaft driftliche Ers giebung auf ihn eingewirkt batte, um ihn burch Lebre und Beispiel zu einem mahrhaft frommen, und burch Frommigfeit gu bem tuchtigen Danne gu bilben, ben man in ihm gefeben bat. Sein religiofer Sinn

wurde geweckt burch bie. Erbauungsflunden, welche in dem Gaale der Realfchule von feinem Bater wes balten und fo haufig befucht wurden. Dort fant man ben fleinen Beder nicht felten unter ben Gen machsenen. Dieser Geift ber Frommigfeit beerfchte auch in ber von feinem Bater geleiteten, unb. nach einer Stiftung bes Rriegsrathe Bangerom ben ibm im Sabre 1759 angelegten Realicule, in wels der neu laegranbeten Schule unfer Detter eines ber erfien Chuler, mar, und unter vaterlicher Aufe ficht und Bucht in berfelben aufwuchs bis an feie nem funfrehnten Jahre, wo er im Stanbe mar, if bas Groningsche Collegium im 3. 1768 überzuges ben. Die Koften feines Stubirens auf einer ause wartigen Schule, befonbers auf ber Berliner Real fcule, wohin er fich febnte, tonnten feine Meltere nicht aufbringen. Im Groningschen Collegio fine birte er bis jum Jahre 1771 ; unter ben Drofeffen zen Rather, Bollner, Tieffenfee, Jege und Ruche Ler. Bar gleich bamals biefe Anftalt nicht eben in ihrem blubenbften Buftanbe, ba bie Partheien bes beiben Sauptlebrer Tieffenfee und Rebe auf bas Sanze nachtheilig einwirkten, fa wußte boch Bedeb bes Gute von feinen Lebrern, bem tuchtigen Sprache forscher Tieffensee und feinem: Mival Bese ; einest gewandten, vielfeitig gebilbeten Mann, aus benus sen, wie er benn griechische Ertration gezeigt buel Die er unter ihrer Leitung ausgeatbeitet. - In Den lateinischen Sprache machte er besonbers gliedliche Mortichritte, und bereitete fich für fie baburch an einem thebtigen Lebrer vor. In biefer Beit ftarb fein Bater, und er gab nun, unter ber Leitung feines als tern Brubers, als Collegiaft zwei Jahre Unterricht in ber Realfdule. Er zeichnete fich burch ein ite feinem Alter feltenes gefettes Befen und einen mit Rreundlichkeit verbundenen Ernft aus. Dbaleite wie

wegen feines Berhaltens und Fleifes vorzügliches Lob erhielt. fo bemertte man boch nie, bag er fich etwas barauf einbildete, vielmehr mar und blieb er auch in ber Rolge von allem Dunkel weit entfernt. fo bag er nur zu bemuthig von fich bachte, und feinen Rabigfeiten, feinen erworbenen Renntniffen immer weniger gutraute, als er leiften tonnte und wirklich leiftete. hierauf besuchte er 8 Sahre bie Univerfitat zu Salle, von 1771 bis 74. Es mas ren nur wenige Unterflützungen, die ibm von feis ner Mutter zu Theil werben tonnten, taum 70 Thaler jahrlich, wonnt er fich, gerabe gu ber Beit, wo eine große Theurung berrichte, fummerlich burche belfen mußte, und ba auch feine Mutter schon im 3. 1772 ftarb, fo war es nur die Berbindung mit bem Balleschen Baifenhaufe, burch welche er fich erbalten tonnte. Er befam anfangs eine Stube mit einigen zwanzig Baifentnaben. Da ibm bies bei feiner bamaligen Schwachlichteit zu laftig murbe, fo übertrug ibm ber Director eine Schilerftube, wo er über vier junge Leute bie Aufficht ju fubren hatte, babei mußte er täglich zwei Stunden tates detischen Unterricht geben, worauf er fich forafaltig vorbereitete. Diese für fo viele andere brudenbe Lage tobtete in ihm nicht die Rraft feines feften Willens und bas Streben nach Renntnissen. Er arbeitete fich um fo fraftiger empor und wurde bert über feine außern beschrantten Umftanbe: Bur ibn waren bie Stubentenjahre nicht bie Beit bes Leichts finnes und ber Unbefonnenbeit. Go ernft, wie bie Beit war, fo ernft war auch fein Wille, um bie Bruchte vorzubereiten, die er in ber Folge fo reichs lich eingearntet hat. Die Richtung, welche feine Studien nahmen , erftredte fich vorzuglich auf bie Theologie. Er faßte ben ernften Borfag, bie Babes beiten ber Religion nicht blos zu findiren, fondern

auch ju fiben, um nicht fünftin anbern ju benbie gen und babei felbft bermerflich au werben. Diet trua bazu ber ihm unvergefliche, rührenbe Abichieb uon feiner frommien Mutter bei, bie ibn mit bies ten Abranen gebeten batte, bafter gu forgen, bal fie ibn im Simmel bereinft wieber finbe, be fie ion in biefem Leben nicht wieber feben werbe. Gie Barb aud, nut 46 Sabre alt, mabrent feines erften Universitatbiebred. Die Borlefungen ber Dros fefforen Roffelt, Gouls und Freilingshaufen bes fucte er fleifig, trieb dabei die philosophischen Biffenfchaften nebft ben alten Sprachen fo emfig, baff men bem feinem Bleif bie beften Erwartungen für Die Bufunft beben tonnte. Michaelis 1774 febrte er nach Stargerb gurud, um eine Lebrerftelle bei ber Realichille gu übernehmen, welche bamals non feinem alteften Brider, Anbreas Jacob Beder . Det augieich Abjupctus bes geistichen Miniferiums war; birigirt wurde. "Richt außere Bortheile," fo dufe fest er fich beriber felbft, j. jegen mich nach Stars garb jurud; biefe tonnte ich nur in anbern, 1988 Abell michtigen Untragen finden, wie fie theils ber Graf von Wernigerade mir machte, ber mich auf feiner Reise burch Salle gu fich tommen ließ, um mir eine Stelle als Erziehen foiner Rinber anges bieten, weil er felbft, von einem meiner naben Anperwandten gebilbet, eine große Borliebe für une fere Familie zeigte. Auch wunschte ber Director bes Salleschen Baifenhaufes mich bei biefer Aus ftalt zu erhalten. Es war baber eine vorzügliche Liebe zu meiner Baterftabt, ber ich als Lebrer nich lich au werben munfchte, und gege bei einer Ane ftalt, worin ich felbft ebebem ben Grund gu ben Bissenschaften gelegt batte und worin ich in Berbindung mit meinem Bruber gefeht wurde, ben ich vorziglich lichte. Liebe , imige Liebe jur Cinte

garbicen Jugend, bie unr mit fo vielem Bertraben Intgegen tam, Ifeg mich alle Befchwerben bes Schuls amtes vergeffen, und mein beigefter Bunfc und mein rafilbfes Streben ging babin, unter bem Beis ftande Gottes nicht umfonft zu wirken. Und wie wurde ich burch ihre Folgfamteit, burch ihre Forts foritte und burd bie Bufriebenbeit ber Xeltern und meiner Borgefetten aufgemuntert! Als baber meine Bruber im 3. 1780 nach Berlin als Inspector ber tonigl. Realicule und bes bamit verbundenen Das bagogiums berufen wurde und ich zugleich ben Untrag erhielt, ihn als Lehrer am Pabagogium borts bin gu begleiten', toftete es mir vielen Kampf, che ich mich bagu entschließen konnte, mich von meis nen bisberigen Berbindungen gu tremmen. Es ges fcah inbessen aus mehrern wichtigen Ursachen, wos bet ich jeboch immer bie angenehme Soffnung, unterbielt, nach einiger Beit wieber mit Stargarb vers einigt zu werben.44

Was heder, ein junger, tüftiger Lehrer, im Stargard geleistet, wie er sich damals zu dem vorzäuglichen Lehrer ausgebildet habe, das bezeugen seine dumaligen Zeitgenossen; was er aber in Berlin gezleistet, davon glebt der Umstand einen Beweis, daß bei seinem Abgange von bort es schwer hielt, einem Lehrer der Hebraischen Sprache zu sinden, der es wagen wollte, sein Nachfolger zu werden. Er verzlebte in Berlin drei sehr angenehme Jahre, in welschen er mit seinen Collegen, besonders den nachhezigen Inspectoren hiltebrand, herzberg, Koch und Sander in den freindschaftlichsten Verhältnissen stand. Auf welche Art er wieder nach Stargard gekommen, erzählt er selbst auf folgende Art:

"Biber Bermuthen wurde mein Bunfch ers fullt. Rachbem ich 3 F Jahre in ber Berliner Uns fall mit vielem Bergnugen gearbeitet hatte, wurde

ich aufgeforbert, einem meiner Onfel in Borpoms mern im Prebigtamte abjungirt gu merben. Bu bers felben Beit aber fuchte auch ber bamalige General-Superintendent Gehring ju Stettin mich babin gu bewegen, die vacant geworbene Inspection, Direction und erfte Lebrerftelle an ber biefigen Reals foule, (mit welcher burch feine Bemubung bie von Guntersbergiche Armen = und Baifenbausichule bers einigt worden) und bas Predigtamt im biefigen Buchtbaufe gu übernehmen. Debrere Monate unschlufs fig, welchem Rufe ich folgen follte, nahm ich mir por, biejenige Stelle anzunehmen, mobei querft alle Schwierigfeiten, bie noch bei beiben Memtern obs malteten, gehoben fenn murben. Dies mar in Stargard ber Sall, und im feften Bertrauen auf Gott befchloß ich baber, alle übrigen Untrage abgulehnen und in meine Baterftabt wieber gurud gu tebren. Go trat ich mit bem Unfange bes Jahres 1784, bon ber fonigl. Regierung in Stettin berus fen, mein neues boppeltes Umt an. Benn in meis ner ehemaligen Stelle bie Schuler ber erften Claffe ber Realfchule nach geboriger Reife in bas Gros ningiche Collegium verfest werben tonnten, fo war nunmehr von bem tonigt. Confiftorio bie zwedmafige Ginrichtung getroffen worben, bag bie Reals foule folche Schuler, Die jum Stubiren bestimmt maren, nur fur bie obere Claffe ber bamaligen bies figen Rathefchule gur weitern Musbilbung gubereis ten und die Unftalt mehr in eine bobere Burgers fchule verwandelt werben follte. Rach biefem Biele au ftreben und bie Schule fo viel als moglich ibs rem 3wed nahe ju bringen, ift, fo viele Sahre binburch in einer bebrangten Lage, mein und fo mander meiner treuen Mitarbeiter eifriges Bemus ben gemefen, bie bei farglichem Behalt ihrer Pflicht treu blieben und die Bichtigfeit eines Schulamtes

Rets im Ange bebielten. Bas to mit ihnen Gus tes geftiftet babe ; bleibt bem bobern Urtheile Gots tes, bem fur alles Gute allein Lob gebührt, überlaffen ; aber Freude und Beruhigung wirb es mir boch immer gewähren, baß ein fo großer Theil pon ben vielen Zaufenben, Die auch meinen Unters tiet genoffen haben, mit Bergnugen an bie Sabre guelidventt, Die ich mit ihnen verlebt habe. Bie viel mehr Gutes tonnte gestiftet werben, wenn bie befebrankten außern Umftanbe ber Anstalt foldes augelaffen batten und biefelbe fich einer bobetn Une terftugung batte erfreuen tonnen. Rie batte ich im Jahre 1784, als ich mein Schulamt biefelbft aufs neue übernahm, geglaubt, bag bie Realfcule fich fo lange murbe erhalten tonnen. Leer von Schalern und Schalerinnen fant ich bie Claffen. und die Lebrer tonnten ihre Gebalte nicht benieben. Aber in turger Beit gewann bie Schule meht Anfebn und Reftigeeit, fo baß ofters weit über 300 Rinder barin unterrichtet wurden. Und fo bat fie fich ohite anbere Unterflugung blos burd bas Bets trauen bes Publifums und burch neue Bermachte niffe über 50 Jahre erhalten."

In diesen Zeitraum, von 1784 bis 1812, fest ber wichtigke Theil von heders Leben. Es waren die Jahre, wo er in voller mannlicher Kraft und mit ganzer Liebe sich dem Geschässe des Lehrens und Erziehens widmete. Mit seinen Kenntnissen hätte er an jeder Gelehrtenschule geglanze; er zog es sor, in einer Prodinzialstadt eine versallene Bargerschule zu leiten, und seine Wirsamselt gerade dam zu beschwänken, wo sie am nürzichsten hätte werden können. Doch war der Umsang seines Wirskiel auch nicht so gering, vielmehr konnte er in dieser Lage viel weiter hinaus thätig seon, als in mancher andern; er glaubte daher, gerade bier an

feiner rechten Stelle zu feyn, und lehnte beshalb mehrere Antrage ju beffern Berforgungen ab. Er hat in biefer Beit fast bie gange noch lebenbe Genera tion diefer Stadt gebildet, er hat einen großen Theil feiner Schuler grundlich gum Befuch ber Symnafien vorbereitet; er bat außerbem unaufbors lich bis an feinen Tob eine große Angabl, junger Leute in naberer Aufficht gehabt und fie vorbereitet au wichtigen Gefchaften bes Lebens. Bis 1796. so lange er unverbeiratbet war, führte ibm eine feiner Schweftern bie Birthichaft, und als biefe burch eine Beirath von ihm getrennt wurde, fabrte ibm bas Glud fo wunderbar bie Sattin gu, welche gegenwartig feinen Tob betrauert; bie Lochter bes an Areusbarf bei Potsbam verftorbenen Prebigers Somidt. In einer bochft gludlichen Che murbe er Bater von fieben Rindern, die alle, bis auf eins, nach feinem Zobe unverforgt blieben. Geraufcblos floß fein Leben in biefer Beit babin, nur feinem Amte lebend, fannte ibn bie Bett, ja biefe Stedt felbe nur mehr aus feinen Goulern, aber burch biefe auch befto vortbeilbafter. Die Beiten bes Rries ges berührten auch ihn, abne jeboch feine Thatige feit zu bemmen.

Aus der Bereinigung des bisberigen Grönings sichen Collegiums und der damit schon in Berdinsdand gestandenen Rathsschule mit der Realschule entskand das gegenwärtige. Gynnassum zu Stargend als eine Anstalt, welche allen Zwerken des höherts Schulunterrichts genügen sollte, dum die welchiche Ingend, die bisber in der Realschule gemeinschaft lich mit den Anaden und in einem und dempellen Zimmer unterrichtet war, abzuswern, wurde eins besondere Nöchterschule interimissisch; auf die Austeingerichtet, das der Unterricht im verselben in den deiner ersten Chassen von einigen Lebrenn den Grund

naffunds ertbeilt wurde, woburch aber biefes leiben mufte, ba nun bie Lectionen nicht vollftanbig befest werben tonnten. Es blieb bies ein wefentlis der Mangel, bag bie beiben Claffen ber Tochterfoule nicht ihre eigenen Lehrer gleich anfangs erbalten tonnten; ber Unterricht in berfelben blieb baber auch unvollständige Die Elementarfculen, Die fonft auch einen Theil ber Realschule bilbeten. wurden gleichfalls abgesondert und erhielten ihre eigenen Lehrer. In ben mittlern und untern Clas-Ten bes Gymnasiums mar nun bie bisberige Reals fcule enthalten, und fie tounten in biefer Gestalt nicht nur eben bas, fonbern noch mehr, als bie Realfchule, leiften, weil jest mehr Lebrer vorbans ben waren. Ran batte jeboch gur Ausführung bes Ganzen nicht hinlangliche Mittel erhalten. Die Realschule brachte gu bem Fond bes Gomnaffums nur einen jahrlichen Bufchuf von 150 Thie, und aus Staats = und Provinzialkaffen war bamals faum ein Beitrag von 1000 Thir. ju erhalten. Ran rechtiete baber vorzuglich auf Beitrage von ber Stabt, ba es besonders ben Classen galt, bie vorber bie Realfchule gehilbet, hatten, Dag man bei biefer Bereinigung ben Ramen ber Realfchule. ber bod an eine wohlthatige Stiftung erinnerte, gang batte eingeben laffen, fonnte freilich ungerecht gegen bie Stifter jener Anffalt erscheinen; er ließ fich jeboch, wie bie Sache bamals fant, nicht aut mit bem Somnafium vereinigen.

Die Stellung, welche heder an bem neuen Symnafium erhielt, war seiner bisherigen angemessen. Er wurde, unter bem Titel eines Prorectots, Gehülse bes Schulraths, Prof. Falbe, im Nectos tat, so baß er bie speciellere Aufsicht über die uns tern Classen, über die Tochterschule und sammtliche Glementarschulen erhielt. Ungern awar, boch aus

Roth mußte er bie Stiftung seines Baters, die er selbst nachber am meisten aufrecht erhalten hatte, aufgeben, und in eine, ihm zwar gar nicht fremde, aber doch durch die Lange der Zeit fast fremd gesmordene Lage kommen. Er hatte zwar in der Realsschule den Unterricht im Lateinischen, Griechischen, Französischen und Deutschen in der ersten Classe besorgt, und brachte in diesen Kenninissen seine Schuler so weit, daß sie in der zweiten Classe eisnes Chunnasiums sortkommen konnten; es wurden ihm jedoch noch andere Lectionen, besonders der Unterricht im Hebraischen in den beiden odern

Claffen gu Theil.

In seinem 59. Jahre hatte er schon mit mancherlet körperlichen Beschwerben, besonders mit Berstopfungen, au kämpsen, denen er gewöhnlich mit ans
greifenden Mitteln zu begegnen suchte. Dessen umgeachtet hat er dis ein Jahr vor seinem Tode wie
mit dölliger Jugendkraft gearbeitet. Er hatte die
Geschicklichkeit, in allen Elassen des Grunnasiums
und in der untersten Elementarschule mit gleichem
Kanen zu unterrichten. In der glicklichsten Eintracht
liede er mit allen Lehrern. Bis zum Jahre 1821
vorwaltete er neben seiner Schulstelle auch das Predigtamt an dem vormatigen Zuchthause; welches
abet, da es mit der Strafe und Besserungsäuskalt
in Raugardten vereinigt wurde, aushörte, wodurch
er eine große Erleichterung erhielt.

Immer nur seinen Geschaften obliegend, schien unfer Beder tein anderes Bergnugen zu kennen, als was ihm durch das Bewußtsenn des daburch gestisteten Guten erwuchs; auch hatte er zu wer nig Zeit selbst zu den unschuldigsten Erholungen. Kam er aus feinen Lehrstunden, so warteten schon undere zum Privatunterricht. Satte er diesen gesendiget, so blieb ihm die Beschäftigung ber seines

meciellen Zufficht anvertrauten, bei ibm mobnens ben jungen Leute. Diefen Geschäften widmete er ben Zag bis jum fpaten Abend, und bann erft. menn andere fich forglos ihrer Rube überlaffen fonnten, fuchte er Beit au gewinnen, fich befonbers auf feine bebraifden Lectionen vorzubereiten. Bei biefen ibn faft nieberbrudenben Geschaften, benen er fich jum Beften feiner Ramilie unterzieben mufite. barrie er aus bis an fem Enbe, und ermibete nicht. Benn feine theuern auswartigen Bermanb ten ibn bisweilen in ben Ferien ju gerftreuen fuchs ten, erfannte er bies mit bem aufrichtigften Dant. und war recht frob in ihrer Mitte; boch eilte er auch eben fo vergnugt zu feinen gewohnten Gefchaften gurud. Es find in feinem blidbrigen Amtsleben wohl nur brei Ereigniffe, welche, micht gu feinen Geschaften geborig, ibm Erleichterung as wahrten. Das erfte ift bie Babl feiner ihn ient Betruuednben Gattin, die bie Borfebung, nach feimer rigenen Meußerung, ibm fo wunderhar auffibrie. und bie fo reblich mit ibm Freube und, Beib getheilt bat. Das zweite, bie vor vier Sahren integetroffene Reier ber filbernen Sochzeit mit biefer feiner Gattin, eine Beier, Die er jedoch feibft nicht verdniaften pher auf fraend eine Art porbeneiteis. Die vielmehr feine hiefigen Freunde mider fein Bif fen in ber Wohnung bes Beren Superintenbenten und Sofpredigers Sturm veranftalteten unbisibe ramit wahrhaft überraschten. Schon bamals zeigte Acht bie aufrichtige Achtung und Liebe feiner Sche lerinnen und Schuler, ba fie es hauptfachlich was ren. bie nach einem furgen berglich gefprechenen Bott bes herrn ic. Sturm, ihm ihre Dantbarten auf eine ebenfalls ganz aus bem herren gekoms mene Art barlegten. Roch größer war aber bie alle gemeine Theilnabme an bem Tage feines 50jabri

gen Amtolubetfeffed, ben 24, Sepife, 1824, ber Reter nabm Mues, Jung und Mit, aus allen Stanben, fo viel es moglich war, Antheil. Am Barabenbe bes fefflichen Lages erfcbienen bie Bums natiaften ber beiben obern Ataffen in einem glangenben Andelguge mit Duffe begleitet par ber Gtab. nung bes Jubelgreifes ouf bem geraumigen Plat Gomnaffame und aberreichten bem allverebe ten Mann ein auf einem reichgeflidten Riffen ge tragenes Gericht, welches bie Empfinbungen lugent ausfprach, nebft einem Gefchent an Bag Diefgerübrt und mit gewohnter Gifte unb reunblichfeit empfing ber Grein Die Gilufwünfche ber Jugend, in welche bie fcon gabfreich verfame melten Areienbe, Wermanble, auf ber Mabe unb ne, to berglich einftimmten, Im Worgen bes enben Zages begab fich eine Deputation bes Magifteata, bor Stabtvovorbneren und bie fammte tiden Lebree bes Gomnaffums ju bem Aubelgrette, überreichten bemfelben ein Gibdwanfdungefebreiben bes foniglichen Montifferiums, eine gebrudte fateinifibe Abbanblung nebft vorgefenter epiatula geatulatoria und eine fcon gearbeitete Gingubr, lete auf wurben von ben gablreichen vormaligen Gob tern bem gefeterten Dann noch anbere Befchent wan Merth überreicht, unter anbern gwel golbn Dafen und ein filberner Leuchter. Begen ber fel einiger Beit febon mertlich gefchmachten Gefunbhei Stubelgreifes mußte bie ffie ton beftimmte of fentliche Weier im Chomnaftune nach bem Marbe fe mer Rerate unterbleiben, um auf bas fief anger tene Wemath beffelben nicht allgufebr eingur Ruch hatte man bie haffnung feben gang aufgegeben , ibn bei bem ju feiner Ebre berauftalleten mirtagomable ju feben; boch erichien ge ju

Freude auf turge Beit unter Aufficht fefter Merate. und war frob im Rreife feiner bantaren Schiler, feiner vielen Berehrer und Freunde. Bu biefen be-Tannte fic auch offentlich Ge. Ercellens ber tonis aliche Generallieutnant von Borte, melder ben Dlas au feiner Rechten einnahm und über ber Tofel querft Gr. Majeftat, unferm allergnabigften Die nig, ein Lebehoch ausbrachte, worquf Gerr Burger meifter Beier im Ramen ber Stadt bie Gefühle aussprach , von benen Alles ergriffen war und auf bas Bobl und Leben bes theuren Subelareifes an trinten aufforberte. Einige Bochen nachber murbe ber verehrte Mann auf Befehl Gr. toniglichen Mas jestat auch noch mit bem allgemeinen Ehrenzeichen erfter Rlaffe von bem biefigen Berru Guberintenbenten Sturm in Gegenwart fammtlicher Lebrer und Schuler bes Gomnafiums belleibet.

Dbgleich. felbft bei ber Reier , mit Brogriden Leiben fampfend, fprach er boch fo anhaltend bei ben fich bargebotenen Gelegenheiten, bes er mir mit Mube von ju großen Unftrengungen guruch it halten war. Bie lebhaft bas Gange auf ibn ich wirft babe, fieht man baraus, bag es ibm noch in feinen letten Stunden in ber Fieberhite porfchweit. in ber er noch feinem jungften Gohn ein Latein fches Dantfagungefchreiben megen biefer Reier bie tirte und barin die geringften Fehler bed Somi benben bemertte. Geit feiner Jubelfeier gerfiet a merflich. Gein bisher bolles und beiteres Enfets berlor fich, fein Blid wurde ernfter, feine Banget fielen ein. Er raffte fich inbeg moglichft auf me minirte noch bie Abiturienten im Bebraifden und verfah in bem balben Sabre, bon Dichael bis Ditern, noch alle feine Gefchafte, wenn gleich & oftere bazwifchen erfrankte. Gein Beift mar im mer noch ftart, wenigstens feinen meiften Beide

ten gewachfen : ber Rorper wollte aber nicht wiele den Schritt balten. Bon einer Erleichterung feiner Arbeiten wollte er abet noch nichts miffen. Es mas ren außer feinen offentlichen Lebuftunden noch mebrere Drivatfunden, bie er theile ermachfenen Toche term mehreter Familien, theils ben Schulern bes, Comnafiums gab. Dazu tam bie Beschaftigung: mit ben feiner fpeciellen Aufficht anvertrauten Denfionairen. Diefe und fo manche anbere Gefchafte' nahmen ben Lag ein , und fpat in die Racht ars: beitete er auch ist noch, um fich auf seine Lectios nen worzubereiten. Seit Oftern 1825 murbe fein Buftand bebentlicher, feine gange außere Geftalt mar perandert. er mantte bin ju feinen Befchaften, von: benen er fic burchaus nicht wollte abhalten laffen. Mittwoch ben 4. Mai 1825 gab er feine letten Lebrftunden von 11-12 in Secunda im Bebrais Rach beren Beenbigung war er fo anges griffen, bag feine Gattin bei feinem Unblick ers: chrat und ibm ffartende Mittel barbot. Er ge-Band feinen franthaften Buftanb ein, ben er gemobnlich mabrend ber Anftrengung bes Lehrens nur vereif. Dennoch bielt er an biefem Tage Nachmittags um 2 Uhr noch feine Privatstunden mit ben Tertianern. Dies maren aber auch feine letten; er legte fich und ftand nicht wieder auf. In ber arosten Fieberhige fprach er von nichts als feinen Geschäften, die im Rebengimmer versammelten Freunbe borten ihn gang beutlich nach gewöhnlicher Art fich mit feinen Schulern, bie er vor fich ju feben glaubte, unterhalten. Go ftarb: er wahrhaft in feinem Bes rnf ben 9. Mai Abende halb 11 Ubr. Gein Tod mar lebrreich wie fein Leben.

Obgleich in ben eben angeführten Saupters eigniffen aus Seders Leben von ihm als Schuls mann icon binlanglich, bie Rebe gewesen zu fenn

fceint, fo ift es bei einem folchen Lehrer noths. wendig, noch einmal babin zurückukommen, um ibn gerabe in feinem Sauntgefcaft naber zu beobache Dan tann von ibm in Babrbeit fagen: er war in ber That gum Schulmann geboren. Unter einem wohlerworbenen Borrath grundlicher Rennts. niffe mar es besonders die Debraifde Sprache, in welcher er es bis gur Deifterschaft gebracht batte. Rachft biefer zeigte er vorzügliche Kenntniß ber Lateinischen Oprache, in ber er fich eben fo leicht in Profa als in Berfen ausbrudte. Wenn gleich tein gebrudtes Bert, gu beffen Abfaffung es ibm an Rube und Beit mangelte, bavon die offentlichen Bemeife enthalt; fo gab er beren befto mehrere in feinen Lehrstunden , in welchen er feine Schiller grundlich in der Grammatif biefer Sprache und in bem Profobifden und Metrifden unterwies und in letter hinficht ofters bie gewöhnlichen Bersarten übte und ihnen felbst Muster von eigener Band barin borlegte. Er war auch bier mit ben neuen und neuesten Sulfsmitteln verfeben , findirte bie neueften Grammatiken, befonders die Bumptifche, mit bem großten Gifer, und noch nach feinem Sterbetage erhielt er Die neue Ausgabe bes Srafts fcen Deutsche Lateinischen Lerikons. Bon feinen metrifchen Berfuchen im Lateinischen geben auch bie Diftiden auf Groning einen Beweis, welche fich über bem Gingange zu feiner bisherigen Bob nung im Symnafium befinden, wie er benn bei mehreren Belegenheiten Lateinische Chronobiftiche, Anagramme und abnliche kleinere Gebichte anfer Eben fo grundlich mar feine grammatifche Renntniß ber Deutschen Sprache, in welcher tom ebenfalls auch metrifche Berfuche im Berameter und andern Sylbenmaaßen gelangen. Den Unterricht im praktischen Rechnen batte er in ber Realschuk

viele Jahre gehabt, er erbot fich bagu auch ter Symnasium und gwar in ber 3., 4. und 5ten Rlaffe beffelben. Sier fchien er fich jeboch in ben gablreichen Rlaffen Die Sache zu erschweren, inbem er an viel Abtheilungen unter ben Schulern annahm, blos in ber Abficht, um teinen Theil gu verfaumen, ober in ichnelleren Rorticbritten aufaus balten. Bon biefer Lection minfchte er baber auch in ber letten Beit befreit ju werben. Den Unterricht in der Religion fur die oberen Rlaffen bes Somnafiums, welcher ihm boberen Orts übertras gen werden follte, wagte er nicht zu übernehmen, wohl erkennend die Schwierigkeiten gerade biefes Unterrichts und in biesen Klassen, mo es nicht barauf ankommt, Dogmatit ober Rirchengeschichte ober einen andern Theil ber theologischen Wiffenschafs ten, wie er auf Universitaten gelehrt worben, wieber vorzutragen, wo es vielmehr barauf ankommt, einen großen Theil ber jum Stubiren bestimmten Bunglinge, fur welche biefes ber lette Unterricht bleibt, ju begeiftern fur bas Gottliche und ibm fur Die Religion eine Achtung fur bas ganze kunftige Leben einzuflogen, um fich gleich weit entfernt zu balten von einem frommelnben Dofticismus und von einem zulett auf reinem Unglauben binführenben Rationalismus. Beder traute fich bier felbft nicht die nothigen Renntniffe gu, ba er unter fo vielen andern Schularbeiten bem Stubium ber Theologie, nach ben Beranderungen, die es in neuern Beiten erlitten batte, nicht gleiche Aufmertfams feit und Fleiß batte widmen tonnen. Er wollte alfo etwas nicht übernehmen, wo er ben Unfors berungen nicht genügen zu tonnen fürchten mußte. Bu biefen Renntniffen gefellte fich bei Beder ein empfehlendes Meußeres, ein regelmäßig gebil; beter, großer Rorper, in beffen Beficht fich eben fo

Rets im Zwae bebielten. 2Bas ich mit ihnen Gus tes gestiftet babe; bleibt bem bobern Urtheile Gots tes, bem für alles Gute allein Lob gebührt, überlaffen ; aber Freude und Beruhigung wird es mir boch immer gewähren, bag ein fo großet Theil von ben vielen Zausenden, Die auch meinen Unters tiet genoffen haben, mit Bergnugen an bie Jahre gueliebentt, Die ich mit ihnen verlebt babe. Bie viel mehr Sutes konnte gestiftet werben, wenn bie befehrantten außern Umftanbe ber Unftalt foldes augelaffen batten und biefelbe fich einer bobern Unterftugung batte erfreuen tonnen. Rie batte ich im Sabre 1784, als ich mein Schulamt biefelbft aufs neue übernahm, geglaubt, bag bie Realfchule fich To lange wurde erbalten tonnen. Leer von Schulern und Schulerinnen fand ich die Claffen, und die Lebrer tonnten ihre Gehalte nicht beziehen. Aber in kurzer Beit gewann bie Schule meht Abfebn und Reftigleit, fo bag ofters weit ther 300 Rinber Varin unterrichtet wurden. Und fo bat fie Red obite andere Unterflugung blos burd bas Bets trauen bes Publikums und burch neue Bermacht niffe über 50 Jahre erhalten."

In biefen Jeitraum, von 1784 bis 1812, fallt ber wichtigke Theil von heders Leben. Es waren die Jahre, wo er in voller mannlicher Araft und mit ganger Liebe sich dem Geschässe des Behrens und Erziehens widmete, Mit seinen Kenntnissen hatte er an jeder Gelehrtenschule geglangt; er zig es vor, in einer Prodingialfladt eine verfallente Bargerschule zu leiten, und seine Wirfamtelt gerade Dann zu beschwanten, wo sie am nurflichsten hatte werden können. Doch war der Umfang seines Wirfenst auch nicht so gering, vielmehr konnte er in dieser Linge viel weitet hinaus thatig seyn, als in mancher andern er glandte daher, gerade hier an

wurde ich bies nicht annehmen: es tann mir nichts angeboten, werben, beffen Preis ich eber verbienen wollte, als mich bon biefen meinen Lieblingsbez Schaftigungen zu trennen. Daber treibe ich fie aus inniger Reigung, ba mir fonft bas Leben gar teis nen Berth haben murbe." Diefes Leben mit und unter feinen Schulern mar ihm bas mabre Leben. barin fand er fein Glud und vergaß mabrend bes. Unterrichts fo oft bie Leiben bes Rorpers und widrige Ereignisse. Die bat er baber auch über Laft und Beschwerben feines Amts geflagt. mer war er bereit, wenn andere, viel jungere Lebs ver fehlten, ihre Geschafte mit zu verfeben, welches er noch zwei Bochen vor feinem Tobe that; boch fublte er felbft, bag er bier zu viel gethan, verließ bleich und entstellt die Rlaffe und als er einen feis. ner Collegen erblicte, erheiterte fich fein Geficht, und auf ben Unterleib bingeigenb, fagte er: nun fann ich nicht mehr, bier muthet es wie ber Sob. nun muß ich mich legen. Das Lehren wurde ihm leicht, weil er es gern that und fur jeben feiner Schuler die Methode auffand, wodurch er ibm am nuslichsten murbe. Bas er lebrte, bas lebrte er fo, bag es ihm felten einer gleich thun wirb. geigte, bag es moglich fen, vollig herr feines Ges genftanbes ju fenn, benfelben Jahr aus Jahr ein porzutragen, mit bemfelben Gifer als gefchabe es gum erftenmal, ohne felbft gu ermuben und ber Jugend ftets neu zu bleiben. Es war baber auch ein Bergnugen, ibm bei offentlichen und anbern Prufungen zuzuhoren. Gegen feine Amtegenoffen war er immer ber gutmutbige, freundliche Mann, ber teinen beleidigte, auch mo er ihm aus Pflicht etwas fagen mußte. Done fich jeboch je etwas zu pergeben, blieb er fets in Aller Achtung und Liebe. So febr er nun aber auch Schulmann mar

und fine feinem Umt und feinen Bflichten lebte. fo wenig hatte er boch bie bem Schulftanbe fonft porgeworfenen Rebler. Er entfernte fich nie fo pour ber übrigen Belt, bag er ihr fremb geworben mare. In feinem Benehmen war nichts Debantisches, Abflogenbes und Lacherliches. Ein jeber fab und borte ihn gern, auch mar er ber heitern, froben Gefellichaft fo wenig abgeneigt, bag er auch an feinem Subelfefte gern bei bem ibm ju Gbren ans geftellten Dable erschien und Theil nahm an ber Areube. Er mar ein Dann, ber feinen Berth felbft nicht tannte und eben baburch boben Berth erhielt; ohne Anmagung, ohne Rechthaberei, ohne gelehrten Duntel ertrug er freundlich bie, bie tief unter ihm ftanben, in bem was grundliches Bifs fen und mabre Ginficht betraf, und fich bisweilen aber ibn erheben wollten; boch mußte er auch gegen Jebermann feine Burbe gu behaupten. bem langen Beitraum feines Lebens und Wirfens in biefer Stadt, mar ibm mancher in außerer Chre guvargekommen, ohne bag bies im geringften Ginbrud auf ihn machte. Er felbft verschmabte es, auf einem Doften ju fteben, ben er nicht gang ausfullen tonnte, und begnugte fic mit ber Achtung, bie feine Borgefetten ibm foulbig maren.

Als Menich und Familienvater zeigte er ben Ernft und die Wurde, die man auch schon von seinem Amt erwarten konnte. Das leben war ihm oft sehr ernst; aber man sah ihn immer mit Ruhe und Fassung, nie kleinmuthig verzagen, so sehr er auch in den letten Jahren durch den Verlust mehrerer Geschwister und naber Verwandten geprüst wurde, so sehr auch der Blick auf seine Familie, die er ohne Versorger zu hinterlassen surchten mußte, ihn zum Mismuth stimmen konnte. Er vertraute Gott, da er seinerseits in einer rastlosen Thatgkeit

alles gethan hatte, was er konnte. hart wurde er freilich bis an feinen Tod gepruft burch die Leisben seiner Kinder, beren er sechs unversorgt zurucks laffen mußte, von benen der alteste Sohn, der sonst im Stande senn wurde, eine Stuge seiner Gesschwister zu werden, an den Folgen seines letzten Kriegsdienstes so leidet, daß er durchaus zur Ansnehmung eines offentlichen Amtes sich nicht ents

foliegen barf.

So schwer es sonft ift, Allen zu gefallen, und fo fehr es bei ben meiften, bie barnach ftreben, ein Beweis von Flachheit und Gemeinheit fenn mag, fic burch geschmeidige und einschmeichelnbe Rugfamteit in Gunft zu fegen, fo leicht und ungefucht wurde bies unferm Beder gu Theil, ohne bag fein reines, ebles Gemuth irgend etwas aufopfern burfte. Er war jedem Guten befreundet, er wollte Allen wohl und hat Taufenden wohlgethan, darum konnte teiner ihm abgeneigt fenn. Die allgemeine Theilnahme, die fein Tob bei allen Standen und bei jebem Alter erregte, ging icon aus bem gablreis den Gefolge bervor, bas ihn unaufgeforbert zu feiner Ruheftabte begleitete und aus ben Thranen, bie bei feinem Sarge floffen. Bie aber feine porgefette Beborbe, bas tonigliche Konfiftorium feinen Berth Schatte, geht aus ber Unzeige feines Tobes in bem Amtsblatt Mr. 27. bervor, wo es beißt:

"Das Gymnasium zu Stargard hat am 9. "d. M. einen seiner altesten und trefflichsten Leh"rer, den Prorector Heder, durch den Tod verlo"ren. Daß ein in Mube und Arbeit vollbrachtes,
"vorwurffreies Leben, ein stilles, anspruchloses Wirs
"ten bei tüchtiger Gesinnung und gründlichen Kennt"nissen noch immer die allgemeinste und bankbarste
"Anerkennung sindet, das bewies auf eine erfreu"liche Beise die Kojährige Indass

men im vorigen Jahre, und bavon gab die Theilnahme, die sein Tod und Begrähnis in allen
"Ständen und bei jedem Alter erregte, ein rührenndes Zeugnis. Auch wir trauern über den Berlust
neines Mannes, der für die Bildung einer zahlreinchen Jugend bis an das Ende seiner Tage mit
nungeschwächter Kraft und Liebe und im Segen
narbeitete, und in welchem das Bild eines
nwahren Lehrers gegeben war. Friede mit ihm,
ndem nunmehr der schöne Lohn, sur welchen er
nhier wachte, dulbete, forgte und arbeitete, zu Theil
ngeworden ist, und Heil jedem Lehrer, der ihn genwinnt und treu bewahrt!" Steftin den 28.
Rai 1825.

Konigliches Konfistorium und Schulcollegium von Pommern.

Auch zu feiner Amtsjubelfeier hatte bas tonis gliche Konfistorium bem wurdigen Mann folgenbes

Bludmunichungefcreiben überreichen laffen:

"Gie feiern heute Ihr 50jabriges Amtsjubis laum im Bewußtfeyn treuerfullter Pflicht, Befit ber hohen Achtung Aller, welche Ihnen als Beugen Ihrer raftlofen Thatigfeit und Ihrer gefegneten Birffamteit nabe fteben: und im froben Genuß ber Liebe und Dantbarfeit Ihrer gabireis den ehemaligen und jegigen Schuler und Boge linge. Empfangen Sie bei biefer feltnen, fconen Reier zu ben vielen Beweisen berglicher und aufrichtiger Theilnahme auch unfern innigen Gluck wunsch und die erneuerte Berficherung, daß wir Ibr ftilles, mabres Berbienft um bie Bilbung und Erziehung ber Jugend, fo wie ben in Shrem Predigtamt bewiesenen frommen Eifer kennen und fcaken und mit Ihren Freunden ben Bunfc theilen, bag Gott Sie Ihrem Wirfungsfreise und Ihrer Familie bis an bas spateste Ziet menschlicher Jahre erhalten möge, bamit Sie noch lange bas Muster und Worbild bes Lehrstandes in unserer Proving Deiben und für die heranreisende Mensch

beit bes Guten noch viel fiften."

"Benn wir uns gleich überzeugt halten, baß Ihnen bei dem Rudblid auf die lange Reihe von Jahren, welche Sie der Schule und Kirche mit uneigennühiger Liebe geweiht haben, der Beifall Gottes und Ihres Gewiffens genügt, so wollen wir Ihnen doch bei dieser Gelegenheit als Beichen umseirer dankbaren Anerkennung eine namhafte jähreliche Gehaltszulage, hinsichtlich welcher wir Ihnen das Rahere des balbigsten bekannt machen werden, bierdurch im voraus zusichern."

Stettin ben 10. Septbr. 1824.

Souldithes Sonfiftorlum und Schulcollegium von

... Konigl Rirchen- und Schulcommiffion.

Bei Uebitreichung bes allgemeinen Strengelschens erfter Rlaffe burch herrn Konfistorialaffeffer und Superinkenbenten Stufent wurde zugleich folgendes Schreiben bes königlichen Konfistoriums

Dem Jubelgreife übergeben:

"Auch des Königs Majestät, unfer alleignabigster Gerr, hat mit Bobigefallen Kenntris genommen von dem froben Amisjubelfeste, welches
Sie, wurdiger Beteran det Pommer'schen Schulsmanner, vor Aurzem in dem Areise Ihrer Familie,
Bhrer Freunde und Berehrer begangen haben, und
es haben daber des Königs Majestät Allerhöchstero Theilnahme an diefen feltenen Feste mit lanbesväterlicher Salb baburch bethätigen wollen, daß
Allerhöchstiefelben Ihnen als Anerkenntnis Ihrer
Berdienstlichbeit in einem bem Schulamte mit so

fegenitisidem Erfolge gewidmeten Leben; das alls gemeine Chrenzeichen erster Rasse zu bewilligen gernhet haben, bessen Decorationen wir Ihner hiemit im Austrage das hoben Ministerii des Seiflichens Unterrichts und Medicimalangelegenheiten überreichen laffen.

"Indem wir Ihnen ju biefer ehrenvollen Aufigeichnung untern aufflichtigen Gudwunsch barbrite gen, erneuern mis: die Werficherung der Ihnen gonvidmeten haben: Wertschiftbatung und bitten. Gott, ibas. et den Abend Ideel Erdens, an welchem Gie auf ein frommen Bertrauen auf den Beistand ibre Allerhöchsten zurütigelegtes nebevolles, aber gestignetes Tagewark gurucklicken bürfen, durch den Genuß einer dauerhaften Gesundhiet erheiten mege."

Stettin ben-26. Deteber 1824,

Ronigl : Preuf Confiferium und Schulcollegium von Pommern.

En bie Billive bes verftorbenen Mannes murbe bon Geiten bes tonigt. Konfiftoriums noch Fols

genbes erlaffen:

"Die erhaltene Nachricht von bem für seine Familie und Schulen noch immer zu früh erfolgten Tode Ihres würdigen Mannes hat uns mit tieser Trauer erfüllt. Unsere Theilnahme an Ihrem großen Verluste ist um so herzlicher und aufrichtiger, da uns nicht unbekannt geblieben ist, was ber Berstorbene während seiner Sojährigen Amtsführung für die Bildung und Erziehung ber Jugend geleistet und durch welche Gesinnungen und Ausgenden er sich in allen Verhältnissen ausgezeichnet bat. Was er hier für das Reich des Wahren und Guten mit stillem, treuem Sinn und Geiste gewirft hat, kann nicht untergehen, und der Segen, den er hier den Seinen hinterlassen bat, wird

ftets auf ihnen ruben als fein theuerftes Bermacht-

niß. "

"Wir wunschen, daß diese fromme Zuversicht Ihr Arost in dem Kummer, welchen Sie bei ber Erinnerung an den geliebten Todten und bei dem Gedanken an Ihre vaterlosen Kinder empfinden, sepn möge. Was von unserer Seite geschehen kann, um Ihnen die Sorge für die Zukunst zu erleichtern, wird mit freudiger Bereitwilligkeit geschehen, und es sind bereits hierzu von und die notthigen Einleitungen getroffen worden. Von dem Erfolg werden wir Sie zu seiner Zeit in Kenntniß sehen." Stettin den 31. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Confistorium und Schule collegium von Dommern.

Segen seinem Andenken, bas lange noch leben wird in ben Bergen seiner Schuler und Freunde, so wie in ber Geschichte bes Stargarbichen Schule wesens.

## RAMI. Sohann Gabriel Marquid von

Talfeil. Difficeifficer Feldzengnieifter, Commandeur des Enifert. Deft. Teopoldsorbent, Erfellen des finigt. Garbin. Et. Maieig a und bis parulorvent, Inhader ber Aprilie goldnen Aupferticht medaille, E. f. wirtlicher Geb. Rath, Kammerer, Illipater des Juf. Meg. New. 22, Grennieglied der Abstelle des fabile Rhifte und Wiffenschaften gut Baile der fabile Aftingscommandant bafelbft.

geb. ben 32. Sainer 1958.

Cit.: geft. ben 10. Wat 1985. Er flammte ests einer Geitenlinie bes bergoglich Rothringifchen Gefchlechts, welche, laut feierlicher Anerfennung bet Berolbstammer git Dechein, in Theoborich bem Meufel (Thierry le Diable), mit bem regierenben Deftr. Raiferbaufe, mit ben Guifen. Mereveurs, Baubemonts und Elboeufs ben gleiches Ursprung bat. Er wurde auf dem Schlosse Mule blais im Bennegau geboren, beffen Großmarichall feis Bater war (feine Mutter war eine geb. Grafin Thure' beim) und erhielt feine erfte Bilbung in ber berühms ten Anfalt zu Pontsas Mouffon, bie fpatere in ber Biener Ingenieur-Atabemie. Im funfzehnten Sahre. feines Alters trat er in ben Deftreichischen Rriegs bienft und machte unter bem Pringen be Ligne ben Baierfchen Erbfolgefrieg wiber Preugen mit. ben barauf gefolgten Friedensjahren biente er im Geniecorps, und zeichnete fich bei bem Bau bet von Joseph angeordneten Reftungen Sofephitabt und Therefienftabt ungemein aus, eben fo bei verfchiebes

<sup>&</sup>quot;) Mit Benugung bes Conv. Lexicons u. b. Beitgenoffen, 66 Deft.

nen Bauen in Ungarn. Er fptach alle Spracent ber Deftreichischen Monarchie und fein andret General bat diefelbe fo bereifet und war barin fo oriens tirt. In eben jenen Friedensjahren machte er and feine bewundernswurdigen Studien in ber Geichichte Raturfunde, Rriegewiffenschaft und vorzaglit Briege baufunft. 3m Eurfenfriege biente et bei bem Corne in Croatien; fein Belbenmuth, womit er 1789 und ter Laubons Mugen, obgleich mehrmals bermenbet. Die Brefche von Rovi erftieg, brachte ibni bas Ele reffenfreux. Et murbe Major im Geniecorps. und leuchtete bei ber Belagerung von Belgrab, bei beit Sturm ber Borftabte, befonbers berver. Babrent ber Rieberlandischen Unruhen gab er bie größten Beweife feiner Unbanglichfeit an bas Raifetbaus. Beim Ausbruch bes Frangofifchen Revolutionstries ges mar feine erfte glangenbe Baffenthat, wie er Das mehrere Sahre borber ganglich gefchleifte elenbe Chlog von Ramur, beffen Brefchen nur mit Ras fcbinen bergeftellt maren, 1792 burch volle viergebn Lage gegen eine große Uebermacht ber Frangofen bielt. Er fehlte bei teiner großen Shat bes baran fo fruchtbaren Sahres 1798; - man braucht nur bie Ramen Merwinden, Famare, Balenciennes. Marchiennes, Avesnes, Maubeuge zu nennen! In einem Gefechte bei Avednes, wo ihn fein turget Geficht mitten unter eine feindliche Infanterietrupbe bineinführte, erhielt er acht Bajonettstiche. Relbauge von 1794 that er fich in ben muthenben Schlachten bei Charlerop und Tournay ungemein Bervor: und gewann bas vorzügliche Butrauen bes Relbmarfchalle Clerfait, wie er benn auch in ber mechfelvollen Campagne von 1795 biefes Butrauen am Sartenberge vor Maing und am Rieberrbein chef bas Glanzenbfte rechtfertigte, und alle Belt ibm ben überraschend gunftigen Andichlag bes Sturmes

ber Mainzer Linien aufchrieb. 1796 und 1797 beburfte man eben fo febr feiner biplomatischen Gemanbtheit, als jener militarifchen Talente in Dolen, beffen britte und lette Theilung fo eben vollbracht mar: Er arbeitete fofort in Diefem Geschäfte in Metersburg mit bem Deftreichischen Botschafter Gre fon pon Cobengl. 1797 nach bem Frieben von Campo Rormio war er Bevollmachtigter gur Ueber nahme und Demarcation der neu erworbenen Bepetianischen Provingen. Gein glanzenbftes Sabe war 1799, wo er, burch bas ganz besondere 3us trauen bes Ministers, Baron Thugut, Generals quartiermeifter ber vereinigten Ruffifc Deftreicifden Urmee in Stalien war, welche Relbmarichall Got Sumarow = Rimningfp und burch Chafteler belt auch Stalinety befehligen follte und Die jest web bem Tobe bes hoffnungereichen Pringen von De nien interimiffifch ber &. D. E. Baron Kray com manbirte. - Unvergeflich machen bie Zage nen Magnano, bon ber Abba und Trebbia Chaftelet Damen in ben Sahrbuchern ber Deftreichischen Rried geschichte. Der fubne fur unmöglich gehaltene Te bergang über bie Abba bef Caftel bi Tregga en fdieb bie Gefangennehmung von Gerruriers Com und ben fcnellften Gingug in Dailanb. Chafteler bas Commanbeurfreng bes Therefienorbent Un ber Trebbia, wo bie Urmee von Reapel unter Macbonalb vernichtet murbe, that Chafteler in ben fcwierigften Augenbliden Bunber ber Tapferfeit. Die Urt, wie er Gumarow zu nehmen und gu geminnen mußte, ehrt eben fo febr fein Berg und feine Gelbitverleugnung im Dienft, als feine tinge Gewandtheit und Denfchenkenntnig. In ben Laufe araben vor Lortona erhielt er feine breigebnte und lette Bunde burch eine Kartatschentugel in bie Bruft. Sie schien tobtlich. Obrift Bach lofete ibn

als Generalquartiermeister und blieb es bis zur chtacht von Marengo. Im Frubjahr 1800, von ner fcweren Bermunbung taum geheilt, senbete 2 Baron Thugut gur Rheinarmee, beren Com= enda nach bem Abgange bes Erzberzogs Carl bet Atalien fiegreiche Rrap unter übeln Borbebeus ngen und nach diefem ber Ergbergog Johann fibers ihm. Chafteler erhielt eine Brigade bei bem Corps Enrol, wo er fich ungemein beliebt machte und se Fraundschaft mit bem Freiheren von Bormapr. maliaen Bauptmann und Major ber Tyroler nborbt antnupfte, welche fpater auf bie Ereigbon 1809 in biefem Gebirgelande fo enticheis nden Ginfluß gehabt bat. Als ber nach ber blacht von Sobenlinden wieder gum Dbercoms ando berufene Erzbergog Carl den Baffenftillftanb sa: Stebt Stever folog, wurde Tprol geraumt. mur von Frangofischen und Deftreichischen Saus parben in gleicher Ungahl befett. Chafteler comanbirte bie Deftreicher, Ranfouty und Demont bie mnasten. In biefer Rubezeit entwarf Chafteler utwiffliche Plane fur ble Fortification Tyrole, für Drganisation ber Landwehr und bes Landfturms felbft, und fur Erzielung eines friegerifchen Beis unter ber Nation. 1802 ging er nach Paris, m: feine Musftreichung von ber Rieberlanbiften midrantenliste und die Rudgabe ober Ablofung ines Bermogens zu bewirten. Bonaparte nabin m in St. Cloub mit Muszeichnung auf, machte m bie größten Complimente über ben Staffenischen elbaug von 1799 und ließ ibn leiblicher als aes Shnlich aus feinen Angelegenheiten in den Rieberinden Scheiben. Chafteler fubr mit feinen Arbeiten I Aprol fort. Er erhielt bas neu errichtete 3as erregiment, und beim Ausbruche bes Krieges von 806 ein Commando. Das Gefecht am Dag Strus

mit ber Baietichen Dibifion Deron, ber Darich gegen Salzburg, Die Bertreibung Marmonts ans Gras waren allerdings bazu gemacht; feinen alten Rubm zu erboben. - 1806 und 1807 bereifete er mehrere Gegenden ber Monarchie, infonberheit 60 ligien und die Rarpathen. 1808 murde ibm bie Befestigung von Romorn übertragen. Die er mit feiner gewöhnlichen Thatigteit betrieb. Er erhiett bas Commanbeurfreng bes neu gestifteten taiferlich Deftreichischen Leopolborbens, bas Commanto bes achten Armeecorps, welches ju ber vom Erabenon Johann commanbirten Armee von Inneroftreid geborte und bei Biffact und Rlagenfurt aufgeftellt war. Bum Theil mar es nach Tyrol beftimmt, und obwohl nur jum fleineren Theile, befahl bennoch ber Erzbergog Johann, bag Chafteler wegen feiner Localtunde biefe Erpedition perfonlich fibre. Chafteler und hormapr maren nun bie Geele ber Infurrection Tyrols und aller bamit gufammenbangenben politisch = militarischen Berftanbniffe unb Berbindungen, die fchnell ju ben gunftigften Refultaten führten. Um 9. April 1809 rudten fie nach Epest por; ber Mufftand brach aus. . Schon am 13. Amil war bas gange nordliche und mittlere Eprol en obert, 8000 Feinde mit Ranonen, Bagage und Trophaen genommen, bem Reind bie Berbinbung amifchen, Italien und Deutschland abgefchnitten Run vertrieb Chafteler auch Baraquan b'billiers aus Trient, schlug ihn am 24. bei Bolano, am 25. April war auch Welfchtprol erobert und bis Berbindung mit bem Beere bes Ergbergogs Johann bergeftellt. - Ingwischen war bas Unglud bei Regensburg geschehen. Chafteler mußte fich nach bent nordlichen Tyrol wenden. Bonaparte, über bie Capitulation ber 8000 Frangofen und Baiern in Spiprud ergrimmt, um foimebr ergrimmt, als fic < 22

burch gang Deutschland Spuien ber bebenflichsten. Gabrung zeigten, wollte eine außerorbentliche Rache nehmen und gab ju Enns einen Tagesbefehl, wo= burch er einen gemiffen Chafteler, angeblich Genes ral in Destreichischen Diensten, als Rauberanführer, als Urheber ber an ben gefangenen Arangofen und Baiern verübten Morbthaten und als Unftifter ber Eproler Insurrection in die Acht erklarte, vor ein Rriegsgericht zu fellen und binnen 24 Stunben gu erfcbiegen befahl. Raifer Frang verorbnete Repreffalien gegen biefen barbarifchen und vollerrechtes widrigen Befehl, ber um fo fchanblicher war, alsi bie Rurforge für bie Befangenen und Bermundeten einer der erften Gegenstände mar, womit Chaftelers' ritterliche Seele fich beschäftigte. - Die Baierschei Armee unter bem Marschall Bergog von Dangig! brach ein und wuthete mit Brand, Raub und Mord. Furchflos wie immer, aber faft gehnmat. geringer an Dacht, ging ihr Chafteler entgegen, wurde aber am 18. Mai bei Borgl aufgerollt undi ganglich zersprengt. Dun jog er fich in bie Centralposition bee Brenners. Indeffen mar Eprol von affen Geiten abgeschnitten, ber Bicetonig Gus gen brangte ben Erzhenzog Johann von Billach' hinmeg, und suchte ben nachften Beg ju bem intel mifchen bei Ufpern geschlagenen Rapoleon. Chas fteler brach, fo wie ber Bicekonig vorüber war; aus Tyrol heraus, wo General Buol gurudblieb! und brang burch Rarnthen und Unterffener nach! Ungarn. Nach Beendigung bes' Rrieges ftanb er eine Zeit lang als Militarcommanbant in Troppau. wurde 1813 F. 3. M., Gouverneur von Thereffens Rabt und übernahm Dresben, als bie Convention semifibilligt murbe, die Rlenau mit Gouvion-Saintwyr gefchloffen batte. Dach bem Frieben erhielt ber 

bochverbiente Mann ben Chrenposten eines Militate gouverneurs in Benebig.

## \* XXXIII. Ernft Julius Bald,

## Superintenbent gu Galgungen:

geb. ben 28. August 1761. geft. ben 16. Mai 1825.

Sein Bater mar ber Banbichuhmacher Jafob Friebbrich Bald ju Salzungen im Bergogthum Bach. fen : Meiningen, welcher 1786 ftarb mit bem Lobe eines rechtschaffenen Mannes; feine Mutter Dores thea Regina geb. Stieler von Depferebaufen : feine Dafigen Lebrer maren Dabihoft, Loren, Rofe, Diener und Gildmuller. Db er gleich bas Sanbwert feines Baters fcon ziemlich gut gelernt hatte und außerorbentlich schnell arbeitete; so wurde er boch noch jum Studiren bestimmt, mogu befonbere aus Ber feinen vorzüglichen Sabigfeiten auch Die Abftammung von vaterlicher Geite aus einer Remilie. melde mehrere murbige Gelehrte und Beiftliche. 2 B. auch bie Balche ju Jena und Gottingen aufgestellt batte, nabere Beranlaffung gab. 3m Jahr 1767 am Montag nach Johannis brachte ibn fein Bett auf bas Lyceum in Meiningen. Er fam els Bo teranus nach Prima, aber icon nach 4 Bodet nach Gelecta und erhielt 1768 ben Senflingifchen Ani. tifc. Geine Lehrer in Meiningen waren: Der nachmal. Confistorialrath und Superintenbent, Emm rich, nachmal. Archibiaconus zu Meiningen und Bolfbart, ber als Superintendent zu Schalfau forb. \*) Bei ber burch langwierige Rrantlichfeit bes Betti verurfachten Armuth ber Eltern mar er mabrent be Ferienzeit in Salzungen zu Sandschubmachererbeite

<sup>\*)</sup> Geine Biographie ftehet im R. Retrol. 1r 3hrg. p. S

genothigt, um fich auf ber Schule ben burftlaffen Unterhalt zu verschaffen. Daburch erwarb er fich allgemeine Achtung in feiner Baterftabt, aber auch Theilnabme und Unterftubung ju feinem weitern Korttommen. Babrent feines Aufenthaltes in Deis ningen brachte ibn ein burch Anftedung jugejogener Hautausschlag und die bagegen angewandten fale fchen Mittel bem Tobe nabe und feine Genefung erfolgte nur langfam. 2m 8. Det. 1770 bielt et feine offentliche Abschieberebe in latein. Sprache, de auxiliis et impedimentis cognitionis philosophicae, tonnte jedoch aus Mangel an Gelbe nicht noch in biesem Sabre Deiningen verlaffen und trat baber noch einmal am 13. Darg 1771 jut Gebachtniffeier Benflings, bes Stifters bes Con victoriums, mit einer lateinifchen Rebe auf? de studiis summorum principum personis' non indignis. Er erhielt bei Belegenheit biefer Reben in ben gebruckten Programmen feiner beiben Lebrer; Sopf und Emmrich, bas rubmliche Zeugniff, baf et fich burch feine Lernbegierbe, Geschicklichteit und gui tes Betragen mabrend feines gangen Aufenthaltes auf bem Enceo bes Beifalls feiner Lebrer mirbia ges macht. Endlich am 17. April 1771 bezog er mit einem Bermogen von 25 Rthl. bie Universitat Jena und wohnte mit feinem Freunde Dichel bei bem Rirchenrath Balch. Durch bas Convict und ben freien Besuch ber Collegien erhielt er bier eine große Erleichterung feiner Studien, wodurch ibm Die große Theuerung, welche auch in Jena 1771 und 72 - berrichte, weniger fuhlbar wurbe. Sammtliche theo; logische Borlesungen borte er bei Danov \*); Logik,

<sup>\*)</sup> Danovs ungludliches Eube am 18. Mary 1782 erfcutterte ibn außerbrbentlich und jebes Jahr bis an fete nen Sob machte er es feinem Bruber, bem jegigen ware

Metaphofit und philosophische Moral bei Bennings: Raturrecht bei Ulrich; Staatengeschichte und fang: nifches Recht bei Schmibt; reine Mathematik, Dhyfit und Algebra bei Biebeburg; angewandte Dathematif bei Succow; ferner borte er noch außer Somiletit, Ratechetit und Bebraifchen Sontar bei Demler, Faber und Schmidt; Borlefungen uber Archaologie, Naturgefdichte und Botanit bei Bolf und Gruner, fo wie uber bie Diat ber Belebrten bei Daper. Weil er einmal Lehrer an einer Goulanftalt werben wollte; so trieb er bie lateinische Sprache mit großem Fleiße und wurde schon im ersten halben Jahre als Mitglied ber lateinischen Gesellschaft umsonst aufgenommen; auch war er in ben zwei legten Sabren Bibliothefar und ameiter Secretar ber Gefellichaft. \*) Auch erhielt er in fpatern Beiten, 1815, bas Diplom als Chrenmite glieb ber mineralogischen Gesellschaft zu Tena. Fer ner beforgte er die Correctur ber Jenaischen gelehr ten Beitung und fertigte bie gelehrten Berichte, pofür er jahrlich 12 Ribl. befam. Für feine Rob nung gablte er nichts, ba ibn ber Kirchenrath Wald als Better liebte und ichante und er beffen Biblio thet beauffichtigte, auch die Correspondeng mithefor gen half. Rach und nach erhielt er aus bem Beterlande 5 Stipenbien, und fo gelangte er babin, bag er 1773 nach wohlbestanbenem theologischen

digen, auch als ehemaliger Lehrer am Enceo in Meinin gen fehr verdienten Abjunctus Johannes Walch in Schweina bei Altsustein in Briefen hemerklich, weil er ihm besonders viel zu danken hatte,

Die latein. Sprache fibte er fortwährend und schrieb barin meisterhaft. Klassisches Latein war ihm wahrer Le Gerbiffen und baher schätzte er die Arbeiten Gichstabts und Dorings aberaus huch und ließ alles kommen, was sie barin ichtleben.

Gramen in bie Bahl ber Meiningifchen Canbibaten aufgenommen murbe. Db er nun gleich bereits au einer Sofmeifterftelle nach Barfchau empfohien morben war; fo ging er boch noch ein Sabr nach Sena. Um bieje Beit batte er von feinem ebemalis gen Lebrer Bolfbart einen Brief erhalten, worin er ibm fdrieb, daß eine gemiffe Gefellichaft (es mar, wie er erft 13 Sabre nachber erfubr, bie Freimaus rergefellichaft in Meiningen, Charlotte gu ben 3 Relten) einen Canbibaten auf ihre Roften in bie Dberlaufig ichiden wolle, um mehrere mobleinge-richtete Schulen und Die Lehrmethobe dafelbft fennen au lernen, um bie funftigen ganbichullebrer im Deis ningifchen bamit befannt zu machen. Go buntel und rathfelhaft ihm auch ber im engften Bertrauen an ibn ergangene Untrag gu Diefem Unternehmen mar; fo willigte er boch ein. Lange borte er nichts weiter von Diefer Ungelegenheit und besbalb nahm er ben 1. Dob. 1774 Die Bofmeifterftelle bei ben Rinbern bes bamaligen Sauptmanns und nachberis gen Generallieutenants Bolfs von Tobenwarth auf ber Tobenwarth, einem abelichen Gute unweit Sals jungen, an, blieb bafelbft aber nur bis b. 1. Jan. 1775; benn gang unerwartet erhielt er Beihnachten 1774 abermale ein Schreiben von Bolfhart mit ber Radricht, bag er nunmehr im Muftrag ber Gefell: Schaft nach ber Laufis reifen und in Deiningen bas Beitere erfahren folle. 3mar etwas in feinem Enta fcbluffe mantend, murbe er 3 abelichen Mitgliebern ber Loge vorgeftellt, mobei auch ein Pring jugegen war. Er verfprach, bem Rufe gu folgen, mußte aber erft noch am 3. Epiphanias 1775, ale eben Landtag mar, in ber Schloffirche, predigen, weil man auch feine Predigertalente fennen ternen wollte. Rachbem er bierbei allgemeinen Beifall gefunden batte, reifete er im Februar beffelben Jahres mit

12 Louisb'or Reife = und wochentlich 1 Rthl. Za= fcengelb ab. In Deiningen und in ber Umgegenb erregte feine Berfenbung großes Muffehen und viel Gerebe. Jebermann, auch Geiftliche, hielten bas ibm aufgetragene Gefchaft fur gefahrlich und faben es gar als eine Beranterung feiner Religion an. Gelbit fein Bater mar von unverftanbigen Denfchen fo febr wiber bie Gache eingenommen worden, bag er ihm bie auffallenbften Bormurfe machte. Aber er blieb feinem Entschluffe, welchen er in ber reb-lichen Abficht, Gutes zu erlernen und zu verbreiten, gefaßt batte, treu und freute fich noch im Alter ber gu jener Beit bemiefenen Gelbftverleugnung und Ctanbhaftigfeit. Um 11. Februar 1775 reifte er bon Meiningen ab, blieb einige Tage in Leipzig, wo er mit Ed, Ernefti, Erufius und andern Pro-fefforen befannt wurde und die Anftalten und Mertmurbigfeiten ber Stabt, bor allen aber bie graffich Sobenthalfche Schule bafelbft, in Angenfchein nahm. Daffelbe gefchab in Dresben, wo er unter anbern pornehmen und ausgezeichneten Mannern auch ben burch feine Dattpliothet berühmten Lippert fennen lernte, fo wie bie Lebrer an ber Urmen = und Freis maurerschule in ber Friedrichsftabt. Diefer Schule wegen bielt er fich 5 Tage langer in Dresben auf und befuchte fie taglich. Bon Dresben reifte er nach Baugen, bann nach Teichnis, ein Dorfchen und But bes Confiftorialprafibenten bon Sobenthal, an welchen er empfohlen mar. Sier lernte er bie Schulen auf ben Gutern fennen und erhielt Schulbucher aus bem Intelligenzcomptoir ju Leipzig un= entgelblich. In Lautis verweilte er 5 Zage bei bem Stiftsverwefer von Gersborf, melder ihm bie vorzuglich eingerichteten Schulen gu Rabmerit, Zauch= rit, Dber : und Rieberlinde und ju Martereborf geigen lieg. Dann reifte er felbft mit ibm nach

Gorlig und von ba ins Stift Joachimftein, \*) wo er ben 3. Dary 1775 antam und eine liebevolle Aufnahme und Die ausgezeichnetfte Bebandlung ges nof. Den Zag über befuchte er bie Schule bes Magifter Frenzel in Rabmerig, flubiete bie beften Schulfdriften, war in ben gebilbetften Gefellichaf ten und beaugenscheinigte bie Schulen und Merts wurdigfeiten ber Gegend, 3. B. Berrnbut. Rach einem faft viermonatlichen Aufenthalt in ber Laufis begab er fich bon ba am 12. Jun. gunachff nach Salle, wo er bas Baifenbaus mit allem bagu Bes borigen fab und bie Befanntfcaft von Gemler, Roffelt, Gruner und Griesbach machte. Bei feiner Rudfebr ine Baterland erhielt er ben Befeht, eis nen Entwurf, wie ganbiculen am glude lichften verbeffert werben tonnten, auszus arbeiten. Da bie Musfuhrung bes Borhabens mehs vere und großere Schwierigfeiten fanb, als man vorher gedacht hatte, fo mußte er guvor noch im Sabre 1775 in Meiningen eine Schule errichten, welche aus abelichen Rinbern beffand, mogu nachbet auch einige burgerliche Saufer traten. Muger freien Mittagstifch befam er als funftiger Lehrer bes Ges minariums 130 Rtbl. aus ber Schulcaffe und ans febnliche Sofdente von ben Eltern ber Boglinger Seine vornehmften Gonner waren Die Gebefaftiffdi The bon Cuben und bon Birt. Et bielt iftebetre öffentliche Eramina vor gablieliben mit glangenben Berfammlungen, wobei guweifen fetoft frembe futfis liche Perfonen jugegen waren und feiner Schule, welche treffich gebieb, Aufmutterung und Gefchente angebeiben liegen. Man febnie fich fest mit blefem Inftitute allgemein aub, bas min führer verfannt

<sup>&</sup>quot;) Abel. v. Biagleriches, freimilliges Franleinftift bei Stabmerig, swiften Socite und Sittun.

hatte. Der bamalige Herzog Ferbinand von Braunsschweig, außer seinen Gelbenthaten auch bekannt burch seine unermudete Wirksamkeit als Maurer, hatte auch einem solchen Eramen beigewohnt und unterstügte von bieser Zeit an das zu errichtende Seminar alljährlich bis an seinen Tod mit 100 Rthl., die zu einer Besolvungszulage für Walch benutzt wurden, mit dem der Herzog von jest an

in einen Briefwechfel trat.

Sobald biefe Schule errichtet mar, fcbritt er rafch auch jur Ginrichtung bes Schullehrerfeminariums. Um 14. Mai 1776 mard es feierlich eins geweiht und Balch jugleich Director und erfter Lebrer bes Geminars mit bem Titel eines Rateche= ten und bem Range eines Landgeifflichen. Da für bas Geminarium eine Erperimental = und eine Dor= malfchule nothig mar: fo murben 14 arme Anaben bagu angenommen und von ber Loge gefleibet und perfoftigt. Much biefe Schule richtete Balch ein, fo wie fpaterbin , als biefelbe einging , eine Schule fur bie Rinber ber Sofofficianten und Bebienten. 1780, ben 7. Dai, wurde er Baifenpfarrer mit Beibehaltung biefer Unftalt, wodurch feine Befoldung verbeffert und jugleich ein Lofale fur ibn und bas Geminarium gewonnen ward, beffen Unterrichteffunden bisber in einem Drivathaufe gegeben wurden. In beiben Functionen wirfte er bei feiner ibm eigenen Thatigfeit viel Gutes. Dun fonnten bie Lanbichullebrerftellen mit feinen Geminariften befet werben, und alle feine Schuler zeichneten fic aus burch grundliches Biffen, eine gute Lehrmes thobe, Fleiß und Dronungsliebe. Much als Prebis ger hatte er großen Beifall und feine fleine, alte Baifentirche mar ftets mit Buborern aus allen Stanben überfüllt. Gein bober Gonner, ber bas mals regierende Derzog Carl, beffen Lieblingsprebiger er mar, beebrte ibn oft mit Befuchen in feis ner Bohnung und forieb ihm baufig Sanbbillets, Die nicht felten Bezug auf bie zu haltende Gottesverebrung batten. Dit eben biefem Bergoge arbeis tete er auch viel im liturgifchen Rache und alle bas maligen Abanberungen floffen aus feiner Reber. Im Rabr 1786 erlangte er ben Rang und bas Prabi= Pat eines Abjunctus und 1788 bie Erfpectang auf Die Superintenbentur Galgungen; ben 24. Muguft 1792 marb er Supobiafonus ber Stabtfirche gu Meiningen und Pfarrer ber beiben bamit verbundes nen Riliale Belba und Belfersbaufen, aber fcon ben 2. Jun. 1798 trat er feine Superintenbentur gu Galgungen an, welches lettere Umt er 32 Jabre lang rubmlich befleibete. 3m Jahr 1782 hatte er fich mit ber zweiten Tochter bes Meiningifchen Rirs chenbrobftes, Dberburgermeifters und Landichaftebe= putirten Deeden, Johanna Margaretha, verebelicht, mit welcher er in einer faft 43jabrigen gludlichen Che 9 Rinder zeugte, namlich 3 Gobne und 6 Tochter, von welchen aber nur noch 1 Gobn \*) und 4 Tochter leben, bon welchen bie eine bereits ben Gatten \*\*) venbren, in welchem Balch einett aberaus murbigen und lieben Schwiegerfobn bemeinte.

Sein Charafter zeichnete fich burch folgenbe Eigenschaften aus: 1) Seinen Gemeinben war er ber treueste Seelforger; nicht blos auf ber Ranzel, fondern auch am Atanken- und Sterbebette; nicht blos durch Wort und Lehre, sondern auch durch bis musterhafteste Beispfel eines acht ebangelischen Bandbels. Seinen Untergebenen war er als Superintendent ber freuhblichste und dienstfertigste Delfet

<sup>\*)</sup> Collabor, Minister. und Quartus zu Galzungen. \*\*\* Pfarrer Behlert in Immelborn bei Galzungen.

440

und Rathgeber, felbft mit Mufopferung ber gu eiges nen Arbeiten oft bochft nothwendigen Stunden, Freudig gollte er bem fleifigen redlichen Danne, ber feine Dienftpflicht mit Treue erfullte, bas gebub= renbe, ermunternbe Lob und empfahl ihn feinen Dbern; aber auch ernft und ftrenge mar er gegen Die, welche leichtfinnig ihr Umt vernachlaffigten ober beren Banbel nicht mit ber Lehre übereinstimmte, bie fie verfunbigen follten. Dichts fonnte ibn mebr gum Difmuth ftimmen, als wenn all feine Ermab= nungen fruchtlos maren und er irgend einen Tiefe gefunfenen mit all feiner Liebe nicht wieber fur bas Beilige feiner Dienftpflicht gewinnen fonnte. Er befaß einen außerorbentlichen und feltenen Grab von Beweglichfeit, ohne bag bas gefeste Befen im Din= beften barunter litt. Er war, weil fein Ropf bes ftanbig, auch in Gefellichaften beschäftigt mar, mehr jum Ernfte geneigt, fprach überall über Begenftanbe bes Biffens und ber Gelehrfamfeit und trug bes fanbig Manufcripte feiner neueften Beiftesarbeiten bei fich, bie er entweber fich felbft vorlas und im Borlefen verbefferte, ober Unbern theile gur Belebe rung, theils gur Beurtheilung mittheilte. allen feinen Bewegungen und Sanblungen mar reges Leben. Wenn er nicht fcbrieb ober eben fein ernftes Buch las, fo ging er fast beständig im Zimmer auf und ab, benn gebend wurden in ber Studirstube und auf Spatiergangen fast alle feine Prebigtbifpositionen entworfen, meditirt und memo: rirt. Diefer nie rubenben Bemeglichfeit megen jog er auch bie Fugreigen allen anbern bor, benn Bes wegung war fein Leben und in ber Rutiche marb es ihm nur gu balb gu enge. Huch führte er einen ftarten Schritt und feine Begleiter fublten biefes oft febr, aber er bequemte fich fogleich gerne wies ber nach ihnen. 2) Seine Thatigfeit mar aufer:

orbentlich und feine Arbeiten fast unbegreiflich. Das ber fällte nach feinem Tobe ein wurdiger Borgefete ter, ber feine Thatigfeit in allen 3weigen feiner Amtsführung tannte, bas in Babrheit verbiente Urtheil von ibm: "einen thatigern Superintenbete "ten, ber feine Berufsgeschafte treuer und punttlicher "erfüllte, als Er, tann es nicht geben." Aufer feinen vielen Berufdarbeiten in Meiningen und Gale jungen, an welchem lettern Drt bie Schulen mabe rend feines Superintenbentenamtes eine neue Drags nisation erhielten, wobei er überaus thatig mar, kbernahm er auch noch viele literarische Arbeiten und batte eine febr ausgebreitete Correspondeng mit vielen berühmten Dannern faft in allen Theilen Deutschlands, sogar in Holland. Dennech genoß er has Glud, immer gefund ju fepn, und nur eins mal, verschiebene Jahre vor feinem Tobe, wurde en frant. 8) Musterhafte Punttlichkeit und Orda uungeliebe mar ihm gleichfam jur anderen Natur geworden, und in feinen Schranten und Schreibes pulten mar Milgs fo fcon geordnet, bezeichnet und mifgefchrieben, bag nach feinem Lobe auch nicht bie geringfte Berlegenheit eintrat. 4) Er hielt fest an ber Babrbeit und an feinen Ueberzeugungen; und par ein erklarter Seind aller Unrichtigleiten, fo bag feine bebarrliche Wabrbeiteliebe manchmal ben Schein res Eigenfinns batte. Daber mar er auch fo auf= schtig, ja, ich mochte fagen, offenbergig im Um= jange, und Alles, mas er fprach, mar ber reine Kusbruck feiner Ueberzeugung und feiner Gefinnunien, benn biefe konnte er nicht verfeblen, auch penn er bei Manchem anftogen follte. 5) Bur Gealligfeit und Freundschaft war er febr willfabrig und geneigt. Enthufiaftifch, felbft in ben Stunden er Racht, bemubte er fich, Diejenigen zu befriebis jen, welche in irgend einer Sache Aufschluft von

H

fom perlangten. Grollen und gurnen mit Semans ben: bas fonnte er nicht; und fich rachen: bas war ibm unmöglich. In ber Freundschaft mar er feft und treu und bielt bauernd an allen, bie er lieb gewonnen und als reblich erfannt batte. Geine innigfte und faft bor 40 Sahren fcon gefchloffene Freundschaftsverbindung fand mit bem Generalfuperintenbent Bierling in Meiningen Statt, mit bem er mochentlich Briefe wechfelte. Debrere Sabre vot feinem Ende überfendete er mehreren feiner altern und jungern vertrauten Freunde ein Buch aus feifier Bibliothet, jum Unbenten, wenn er vielleicht balb aus bem Kreife feiner Freunde icheiben murbe. Die innigfte Liebe begte er gu feinem Bruber, bem Mojunctus Balch in Schweina, welchen er auch fcon auf Schulen und Universitaten fo viel und nachbrudlich unterftuste, bag er eigentlich nur burd feinen Beiftand feine Studien fortfeben Connte. 6) Ferner zeigte fich an ihm eine feltene Uneigennusiafeit und Unparteilichfeit. Die ließ er fich burch Gefchente ober Freundschaftsverhaltniffe gu irgend etwas bewegen; alles mußte nach Tuchtigfeit und nach bem ftrengften Rechte entfcbieben werben. Selbft Bermanbte maren frob, wenn fie burch feine Unparteilichfeit nicht in Gefahr famen, verlett ju werben. Mechten Deutschen Ginnes und bor Allem feftanbangenb feinem Furftenbaufe und bem Cads fenlande, begte er 7) eine befondere Liebe gum Bolfe, benn er fannte bas viele Gute, welches in bemfelben liegt. In Salzungen mar er baber auch dis eigentlicher Burgerfreund anerkannt und mit allgemeiner Liebe bafur belobnt. Den Urmen ber Stabt und Dioces half er mit ber größten Bereits willigfeit und wurde auch durch ben ungeftumen Unbrang nicht mube und verbrießlich. Er verwals tete felbft mehrere jur Unterflugung ber Urmen stimmte Cassen, kannte alle Stipenbien und Stifsngen bes Innlandes und viele des Auslandes, id war stets bereit, allen, welche Ansprüche auf iche hatten, mit Rath und Ahat unentgeldlichtgegen zu kommen. Seine Lebensart war höchst isach. Spätestens früh 6 Uhr begann er seine zätigkeit und seize sie des Abends bis 7 oder 8 Uhr et. Bis 10 Uhr besuchte er Freunde und Bennte. Im Genusse der Speisen und Getrankerr er mäßig, daher er sich einer guten Sesundheit freuete.

Bu ben schriftlichen Denkmalen, Die er von b binterließ, geboren unter andern: bie neuen, d eigenem Plan trefflich eingerichteten Rirchenbune ber Stadt Salzungen nebst Seelenregifter berben; feine kleine und große topographische Bereibung bes Meiningischen Lanbes; feine berrliche eschreibung bes Salzwerkes zu Salzungen (noch Manuscript und jest von der Pfannerei ertauft); : Bebete für bas Salzwert; bas allgemeine nach= ttagige Rirchengebet in bem Meiningischen Unternbe; viele Predigtbifpositionen in Bevere Predis rmagazin; mehrere Auffate im allgem. Unzeiger r Deutschen und in der Nationalzeitung ber Deut= en in ben Meiningischen Taschenbuchern und im uen Refrolog ber Deutschen; \*) mehrere bei besona en Gelegenheiten gehaltene Predigten. Gin Freund r Beschichte, hatte er fich besonders mit ber Gach= chen Geschichte vertraut gemacht und bie wichtig= n Berte bazu angeschafft; in bie vaterlandische efchichte aber mar er gang eingeweiht. Eben fo nnte er die Genealogie einzelner nur irgend beanter Ramilien auf's Genauefte. Unter feinem erarifden Nachlag muffen fich ichabbare Arbeiten,

<sup>\*)</sup> Ramentlich das Leben feines Lehrers Bolthard in halfau im 1. Jahrg.

t. Retrolog. Sr Jahrg.

vorzüglich in hinficht ber vaterländischen Geschichte, befinden. Gine vorzügliche Beachtung verdienen in dieser hinficht seine vielen gesammelten Nachrichten zu einer neuen Bearbeitung und Fortsetzung von Weinrichs Kirchen = und Schulenstaat des Fürstensthums henneberg, so wie die Nachrichten zu einer weitläuftigeren Bearbeitung der von ihm im Reiningischen gemeinnützigen Taschenbuche geliesenten Biographie Hassels, seine vielen mit Mühe. versertigten Stammbäume und noch so manche von seinen diffentlich gehaltenen Reden.

Die Urfache seines Tobes war ein vieljabriger, febr farter Bruch, Berftopfung und Enteraftung. Drei Tage vor seinem hinscheiden besuchte er noch einen 1 Stunde von Salzungen wohnenden Arennd, mar bort heiter und vergnügt und entwarf mit fe nem ihm noch einzig übrig gebliebenen Schulfrem be \*) ben Plan zu einer balbigen Reife nach Gife nach. Doch ihm fant eine weitere Reife bever. Er erfrantte Tags barauf, beforgte jeboch feine Bo rufsgeschäfte bis bor feinen Lobestag. Berlufte floffen viele Thranen, benn es war in ibs ein wurdiger Mann aus bem Rreife feines fegent reichen Birtens geschieben. Gine gabireiche Leiden begleitung folgte feinem Sarge in feierlicher Still nach ber Stadtfirche, wo ihm fein murbiger Rolles ber Archibiatonus Rreger, Die Stanbrebe bielt. De Rirchhof zu Sankt Sufen birgt feine Sulle. mit ben Manen bes Eblen! Sein thatenreiche fegenvolles Leben war eine fruchtbare Sagt in ben 4 Ader bes himmelreichs und ber Beisbeit: fein Berte folgen ihm nach; fein Gebachtniß bleibt in Ebren, benn er ift ja bes Nachruhms fo werth! -

<sup>\*)</sup> Pfarrer Schmidt in Bigelrobe.

Meiningen.

## \* XXXIV. Johann Gottfried Kneschke,

Doctor ber Philosophie, Conrector am Gymnafium und Bibliothetar der Rathebibliothet in Bittan.

geb. zu Bittau am 2. Detember 1766 und geft. baselbst am 16. Mai 1825.

Gein aleichnamiger Bater — von Benbischer Abs tunft, wie auch ber Rame zeigt - mar Burger und Geifenfieder in Bittau, feine Mutter Chris ftiang Rofina, geborne Gutbier. Beibe Eltern gaben, als fromme und rechtschaffene Leute, ibren vier Rindern eine gute, driftliche Erziehung und bas befte Beifpiel. Leiber hatten fie burch bas Boms barbement ibres Wohnorts im fiebenjahrigen Rriege 1757 febr gelitten : fo daß fie außerst fummerlich fich ernabren mußten. Die Borfebung aber, ber fle fest vertrauten und bies Bertrauen ihren Rindern frubzeitig einflogten, ließ fie nicht zu Schanben wers ben; und fie genoffen das Bergnugen, ihren erfts gebornen Gobn am 11. April 1773 in Die fechfte Claffe bes Bittauer Gomnasiums aufnehmen zu fer ben. Sier entwidelten fich, bei grafer Bernbegierbe, bermaffen feine feltenen Schigkeiten, bag ihm bie Rebrer riethen, fich ausschließlich ben Biffenschaften an widmen. Go fcwer bies nun feinen Eltern, bei ibren durftigen Umftanben, murbe, fo willigten fie boch gern barein und er ging in die britte Claffe Des Gymnafiums über, worin bamals bie eigents Liche Borbereitung jur Sochschule begann. Ununs Merbrochen und mit raftlofem Fleife genoß er ben Anterricht von Gerlach, Bubner, Spigig, Gofs Tel, Jary, Fruhauf, Muller, Richter und Sintenis: fo daß er, in feinem 21. Jahre, 1787 Die Universität Leipzig beziehen konnte, beren aka-Demisches Burgerrecht ihm von bem Professor ber 85 \*

Mathematik Borg, als bamaligem Rector., ertheilt warb.

Bas für ein guter Birth unfer Rnefchte mat, erhellet baraus, bag er fich mabrent feiner Schuliabre ameibundert Thaler fur die Universitat gesam= melt hatte. Die Borficht ichenkte ibm, gleich als er auf bas Gymnasium tam, wohlthatige Bergen, bie ihm bas erfesten, mas feine Eltern, wenn fie in einer gludlicheren Lage gewesen maren, gern felbft gethan hatten, ce aber, wie gefagt, leider! nicht im Stanbe maren. Unffreitig begrundeten auch biefe Beweife einer für ihn forgenben Allgute feine Stommigkeit immer mehr. Den Sochften preisend, ermannte er noch in fpatern Jahren jener ibm, als Schuler, in nicht geringem. Dage jugefloffenen Unterftusungen, welche er infonderheit bem Conrector Bobann Christoph Muller und beffen wirts famer Empfehlung an wohlhabende Bittauer Ramis lien verbankte. Auch hatte er fich burch Stundens geben, g. B. im Saufe bes Scabinus Stremel. und als Sanger in ber Dreifaltigfeltsfirche, mehrere Jahre lang Etwas verdient.

In Leipzig, wo er sich ber Theologie und Philologie widmete, traf ihn das Glud, gleich im ersten Halbjahre das mittlere Sylversteinische Stipendium auf drei Jahre zu erhalten, wodurch et während seiner akademischen Lausbahn vor drückenden Nahrungssorgen geschützt wurde und er seinen Wunsch erfüllt sah, ohne Unterbrechung durch Privatunterricht seinem Studium sich widmen zu tonnen. Dieses betrieb er unter den hochverdienten. Männern Morus, Burscher, Rosenmüller, Dathe, Reiz, Ernesti, Ed, Keil und Bed, von denen nur dieser letztgenannte noch lebt und noch lange zum Nugen und Ruhme jener Universtittteben möge! — Erster gewann unsern Kneschte,

bei ber Gelegenheit, ba er, wegen bes gebachten Stipendiums fein Eraminator mar, febr lieb. "Bur Prufung hatte er Math. Rap. 10. B. 21 bis 36 gemablt und Rnefchte mar fo gludlich gemefen, ibm Teine Frage unbeantwortet zu laffen und von ben Lippen des grundgelehrten, vortrefflichen Mannes einigemal: Optime! zu vernehmen. Der Beifall folder Lebrer konnte fur ben ehrbegierigen Jungling teinen andern als ben beften Erfolg haben, ber in feinem gangen folgenben Leben fich zeigte. Menige merben ihre Universitatszeit fo gut anwenden. Gifern mar fein Fleiß, außer feinen Saupt-Audien beschäftigte er fich auch eifrig mit Erlernung neuerer Sprachen und benutte bie gute Gelegenbeit, bie er hatte, taglich feine literarischen Rennts niffe zu vermehren. Er fand bas: Prima eruditio nosse libros, welches fein Lehrer Ed in ben fructbaren und angenehmen Borlefungen über die Gelehrtengeschichte — Die jest fo schmerzlich auf jener Sochicule vermißt werben - febr nachbrudlich einscharfte, fo unumganglich nothwendig fur ben wahren Belehrten , bag er nichts verfaumte, fich Bucherkenntniß zu erwerben und bamals icon gute Schriften fich anschaffte. Seine ins Beite gebende Punttlichkeit und Ordnung tamen ihm babei portrefflich gu fatten. Roch in feinem Alter rechnete er es, mit Recht, fich gum Berbienft an, bas aes alienum, ungeachtet feiner burftigen Umftanbe, nicht gefannt zu haben und freute fich ber Fruchte feiner Sparfamteit, beren erfte unffreitig feine außerlefene, für einen Privatmann bochft bedeutenbe Buchersammlung war, ber er die größten Opfer gebracht hatte.

Rnefchte wurde, nach 1790 in Leipzig rubme lich vollenbeten Studien, febr gern bafelbft Dagie fter geworden fenn, filb ber Academie ganglich gewidmet und da ohne Zweisel nicht wenig geleistet haben, hatte er nur etwas eigenes Bermögen bessessen; aber, weil dieß nicht der Fall war, sandte er eine Probeschrift: De interna religionis Christianae indole, perpetuamillius durationem praestante, nach Wittenberg und hielt um die dortige Magisterwurde an, die ihm auch mit Bergnügen ertheilt ward: denn in der That war er ein seltes ner Wittenberger Magister, der diesem Namen zu

mabrer Chre gereichte.

Bierauf febrte er in feine Baterfabt gurud und warb bafelbft Sauslebrer bei ben Gcabinus, nachmaligem Stabtrichter Genfert, wo er in recht angenehmen Berhaltniffen lebte, und bamals auch, ba er Mitglied bes Bittauifchen Prebigercol: legiums geworden war, mehrmals mit eben fo vie lem Bergnugen fur fich - benn er fprach gern an geheiligter Statte - als mit ausgezeichnetem Beisfalle feiner Buborer, Die Rangel betrat. Dennoch bewog ihn feine Liebe jur Philologie und jum Do ciren nach bem Tobe bes Subrectors Jarn, um bessen Stelle anzuhalten. Daß er, ber gang bagu paßte, sie erhielt, war ein Glud fur bas Gymna-fium. Um 7. Mai 1792 ward er bazu ernannt und am 5. Juni besselben Jahres vom Director Sintenis in fein neues Umt eingeführt. Die erfte Schrift, welche er in bemfelben fcbrieb, mat gleich ein fconer Beweis feines Beftrebens, bet Schulern ju nugen. Gie führt ben Titel: Commentatio peculiaris cujusdam societatis cum Gymnasii nostri alumnis constituendae, cujus propositum in eo cernitur, ut ingenia ipsorum libris legendis contineantur, patrio sermone scriptis. Zittaviae, 1792. fol. Er machte burd fie fein Borbaben befannt, un ften einen Lefefreis fur Deutsch

eine kleine Bibliothek berselben zu begründen. Sicklich sette er diesen, damals noch neuen Gedanken
ins Werk und half dadurch einem nothwendigen
Bedursniß der Schüler ab, sie mit ihrer Mutters
sprache bekannter zu machen und ihnen deren Class
siker kennen zu lehren. Nicht minder loblich war
die Absicht seiner andern Schulschrift, die er in
demselben Jahre und Formate unter dem Titel:
De lingua Graeca, haud raro doctorum culpa
discentibus invisa, drucken ließ. Er suchte darin
bem an den Schülern bemerkten Mangel an Liebe

gu ber Griechischen Sprache abzuhelfen.

In ben erften Sabren feines neuen, von ihm mit aller Liebe umfaßten Birtungetreifes, gab Knefchte, außer ben Lehrstunden im Gomnasium, auch Pris patunterricht, namentlich im Saufe bes Raufmanns Dirfchfeld, beffen Kamilie überaus freundschafte lich gegen ibn gefinnt mar; und auch in feiner Bohnung ertheilte er besonders in neneren Spras den Unterricht. Geine Sprachkenntniß mar mirtlich bedeutend, ba er nicht nur bie alten Sprachen, mit Einschluß ber Bebraischen und fammtlicher bies fer verwandten Dialecte, fondern auch bie mehrften lebenben Sprachen mehr als oberflächlich verftand. Er brachte zu ihnen und überbaupt zu feinem Unterrichte eine ftete amfige Lehrluft, nebft großer Gebuld mit und wußte ibn burch oftere, mohl angebrachte geschichtliche, besonders literarhistorische Rotizen febr anziehend zu machen: so bag aufs mertfame Schuler von ibm ungemeinen Rusen gogen. Außer ber Philologie mar er in ber Biftorie und Literatur gang einheimisch. Bene batte er, worüber nur eine Stimme ift, im bollen Ginne bes Borts, gang inne, und suchte immer weiter ben Rreis feiner Forfchungen auszubebnen. Diefe erftredten fich aber nicht blos auf bie alte Beschichte, sonbern er nahm auch an ber Seschichte bes Tages ben warmsten Antheil und studirte sie, wie er selbst zu sagen pflegte. Daß er ein eifriger Beitungsleser war, erhellet aus bem Gesagten; und wer ihn dabei storte, war sein Freund nicht. Bon ben historischen Hulswissenschaften umfaste er insbesondere die Erdbeschreibung und Staatentunde. Was die Literatur anlangt, so war er Literator im weitesten Umfange und unter den Büchertennern Deutschlands gebührt ihm ein ehrenvoller Platz. In der Literatur der für seinen Studienkreis hetwrogensten Fächer war er eben so bewandert, als in benen, die ihm zunächst standen, und leicht hätte er in dieser Beziehung als Jurist oder Arzt gelten können.

Daß er bei biefen Borgugen fich ihrer bewußt war, wurbe gar nicht ermahnt werben, wenn ibm biefes fcone Bewußtsenn, die Frucht fo vieler Dube und großen Bleifes, nicht von manchen, als Stola ausgelegt worden mare, ber boch feinem Be muthe fo fremd war und beffen ganglicher Ungrund fcon bamit bewiefen werben tann, bag er fic ber gelehrten Welt nie als Schriftsteller aufgebrungen hat, fo febr er bazu berufen mar und fo viele Aufs forberungen ihm bazu murben. Seine vielen Ge legenheitsschriften erfreuten fich allgemeinen Bei falls und murben von ben entfernteften Belehrten : Dag ihm diefe ehrenvolle Unerkennung verlanat. bes Werthes feiner literarischen Arbeiten, eine fcmeichelhafte Beurtheilung berfelben, ein verbinds licher Brief hinfichtlich ihrer veranugten, mar ichon aus bem lebhaften Gefühle fur Recht naturlich, bas ben Mann befeelte, ber boch bas Mehrfte nur burch fich und ben grangenlofesten Fleiß geworben war, ben freilich bie gludlichften Unlagen unterflugt hatten, wobei es ibm aber boch fcwer genug

geworden war, sein Ziel zu erreichen. Das kleinste Unrecht, dem Fremdesten gethan, konnte Kneschken bestig ausbringen und zum stärksten Giserer maschen. Für das, was er einmal als recht erkannt hatte, glübte er, und freimuthig sprach er sich darziber aus. Die wenigen Feinde, welche er hatte, die ihm jedoch sein Leben hinlanglich verditterten, sind auf diesem Wege seine Gegner geworden und hierin liegt der Schlissel, daß sein für Liede so ganz geschaffenes Gerz gegen manche Verhältnisse mit einem bittern Sasse erfüllt werden konnte. Dies ser traf z. B. alles, was den Namen Rabulisterei verdient.

Als Lebrer mar Rnefchte, wenn man ibm ja etwas vormerfen wollte, fast zu gut. Als Mann. ber, wie wir gebort baben, burch ehrnen Rleif und gludliche Unlagen Gelehrter geworben mar, batte er die Ueberzeugung, Gelehrfamteit laffe fich nicht erzwingen, und wo anbre eiferten, fagte er rubig : Petrus currat. Uebrigens baben einige, - ob mit Recht, ift eine andere Frage - an ihm getabelt, bag er febr am Alten gehangen babe. Babr ift es, bie Darfifche und Sallifche Grammatit, aus benen er in feiner Jugend Latein und Griechifch gelernt, hatten bei ihm bobes Unfeben, und fein Griechisch sprach er rein Reuchlinisch: mabr ift. bag er gegen bas Ueberfegen ins Griechische einges nommen und, obgleich felbft gludlicher Lateinischer Doet, ein Reind ber auf Schulen getriebenen Bersmacherei mar. Doch, wo er fich von etwas Befs ferem ber neueren Beit überzeugt batte, ba ergriff er es gewiß. So mufte ber ehrliche Biebers mann in feinen Bebraifchen Lebrftunden bem vors trefflichen Befenius weichen, und gebiegene Bereicherungen ber Philologie machte er fich gewiß febr balb eigen. Lernten boch feine Zabler fo Las

tein schreiben, wie er schrieb; verständen sie boch ihr Griechisch, wie er! — Mit Wohlgefallen hörte man die aufs forgfältigste stylissirten Gedächtnisten ben, die er offentlich hielt, und in denen er immer ein anziehendes Thema in elegantem Latein abs handelte. Bekanntlich werden auf dem Zittauischen Symnasium jährlich 2, oft auch 3 solcher Reden

von Lehrern gehalten.

Bereits aben ward Anefchtes lebhaften und guten Bortrags gebacht. Diefer und andere auch fcon angeführte fcabbare Lehrgaben machten feis nen Unterricht febr nuglich. Abbolb mar er bem baufigen Dictiren und wollte lieber, baf feine jungen Freunde - benn bieß maren im eigentlichften Berftande alle feine Schuler, Die fich burch Moralitat und Rleiß auszeichneten - bie Lettion im Ropfe, als auf bem Papiere hatten. Deffen un= geachtet batte er zu mehreren feiner Lettionen Dictata ubgefaßt, g. B. Lateinische fur bie vergleis chende Erbbeschreibung und Deutsche fur bie Sefcbichte, die noch in ben Sanben feiner vielen Sous ler fich befinden und gewiß manchem von biefen noch in fpatern Sahren bas Bilb bes frommen, ffrengrechtlichen, grundlichen und unverdroffenen Lebrers ins Gebachtnif rufen. Wie er bieß mar, fo war er auch ber befte, verträglichfte College, ber ftets bereit fich zeigte, feinen Berufsgenoffen gefals \* lig zu fenn und wenn fie durch Krankheit ober andere Umftande von ihren Geschaften abgehalten wurden, diefe gern übernahm.

Als im Jahre 1802 ber Conrector Muller in Ruhestand versett worden war, ward Aneschie vom Zittauischen Magistrat zum Conrectorat ders gestalt berufen, daß er bis zu Jenes Tode die Einstunfte bes Subrectorats beibehielt, auch ward ihm besten Stelle als Bibliothekar an ber Rathsbiblio-

thet übertragen, ber er, ba er gang bogu gemucht war, bis an fein Ende mufterhaft vorftanb. Go gludlich ihn nun, beffen Stedenpferb von frubeftet Bugend Literatur war, felbft bie Berwaltung bles fes Bucherschapes, ber er bie großte Gorgfalt wibe mete, machte, fo außerft gefällig ließ er andere an bemfelben Theil nehmen und tam jebem Bifbes gierigen in biefer Binficht auf bas Bereitwilligfte auvor. Der Rathsbibliothet verbantte er bie fros beften Stunden, und eine fcone Frucht berfelben ift feine "Geschichte ber Mertwardigteiten ber Rathe bibliothet ju Bittan, Bittan und Leipzig, 1811. 8.3 Much' arbeitete er eine Schrift über Die Incunabeln und alten Drucke aus, die auf gebachter Biblip thet fich befinden. Diefes fchagbare Bert, fo wie vieles Undere, bas er mit großem Fleiß ausarbei tete, blieb in feinem Pulte liegen. Un ber Berausgabe beffelben hinderte ihn mahrfcheinlich bie Burcht baber eben fo viel Schaben gu leiben, wie bei jener Geschichte, bie er auf feine Roften batte brucken laffen.

Der Chestand, welcher in diesem Leben so oft eine Belohmung ober Strafe ist, war die erstere site unsern Aneschie. Er trat in benfelben am 29: Jas nuar 1793 und ber Gegenstand der Liebe des was dern Mannes war Juliana Therefe Ahbn; einzige Lochter eines braven Zittauischen Kaussmanns, die treu die Sorgen für sein kleines Hausswesen theilte, zu den Borzüglichsten ihres Gesschlechts gehörte und ihn mit 2 Sohnen erfreute. Der altere Karl Chuard warb am 27. Detober 1794 und der jungere am 27. August 1798 gedosren. Un beiden erlebte er Freude. Jener tami, nachdem er in Leipzig steißig Philologie studirt hatte, als Collaborator 1817 an das Compansium seiner Baterstadt, und bieser wibinete sich mit glucks

lichem Erfolge bem Stubium ber Mebizin auf jener Universität. Am 11. November 1802 trennte ber Tob die mufterhafte Che, indem die brave Gattin ben ermabnten, aus geringer Ginnahme entspringenden Gorgen unterlag. Doch fohnte fich in biefer Sinficht bas Glud balb wieber mit un= ferm Rnefchte aus, ba er am 21. Juni 1808 bie alteste Tochter bes ebemaligen praktischen Arates zu Bittau, Dr. Karl Christian Acoluth, Chris ftiana Buliana beirathete. Diese vortreffliche Gattin erfette ibm bie Stelle ber verlornen vollig und wurde feinen Cobnen bie befte Mutter. Gluds licher batte er nie mablen tonnen, und als Gatte und Bater mar fein Loos fpater beneibensmerth. Durch ein befferes Amt und Die Gludsauter feiner zweiten Gattin ging ber frubere Mangel in mabs ren Boblftand über. Er tannte in ben letten 20 Sahren feines Lebens teine hauslichen Gorgen mehr und manche Berfagung, bie er aus Bewohnheit fich brachte, batte er nicht nothig gehabt. Dafür that er aber auch Alles an ben Geinen; und als Ramiliens vater tann er als schonftes Mufter gelten. Billig batte er ben Seinigen fein Lettes und Beftes gegeben und feine aufopfernbe Liebe für fie fchilbern feine Borte. Gein größter Feind murbe auf ibn als Ramilienvater und Mensch auch nicht ben fleins ften Stein merfen tonnen, und feine Schuler muß: ten es. baf es bei ibm biefe: Nicht nur nach meinen Worten, nach meinen Thaten richtet euch.

Daß unter ben angeführten Verhaltniffen Anefchte an ben Freuden der Außenwelt, beren eigentlichen Werth er fo richtig zu wurdigen wußte, nicht hing, war wohl tein Wunder. Die besuchte er Gefellschaften, nie wohnte er Vergnügungen bei. Geine Pflicht, feine Bucher und fein Saus gewährten ihm bie größten Ergögungen. Des Gommers war fein weitefter Weg von feiner Bohnung nach feinem Garten in der Borftabt und im Binter auf bie Rathebibliothet. Aber ungeachtet biefer mabrhaft philosophischen Ginfchrantung! feiner Gelbft auf bas, mas fur ibn bas Bichtigfte und Liebste mar. erwarb er fich um bas Publifum feines Bobnorts und beffen Umgegenb großes Berbienft burch Bes Torqung eines bopvelten Cefecittels, eines allaes mein- wiffenschaftlichen, in welchem Die porzugliche fen gelehrten und unterhaltenben Blatter, und eines theologischen, wo die borguglichften periodie fchen und fleinen Schriften über Theologie. Gres gefe und anbere bamit verwandte Racher berums ginden. . Miles, was zu ben Gefchaften biefes mil fenschaftlichen Bereins geborte, und beffen mar nicht wenit, murbe bon ibm mit einer Punttlichteit, Gemauigfeit, Ordnung, Ausbauer und Aufopferund pon Beit beforgt, daß jeber Shellnehmenbe fich au Dem inniaften Dante vervflichtet fühlte.

Ein fo tuchtiger Mann, wie Rnefchte mar. batte nicht immer in einer subordinirten Stellung bleiben follen. Bur oberften Lebrftelle ber Unftalt. welcher er alles geopfert bat, zeigte fcon in bem erften Sabre feines Umts fich ein Beg, als fein Lebrer und College Sintenis emeritirt marb. und ber zweite Lebrer, fcon in bobem Alter, bas Dis rectorat ausschlug. Ermuntert burch einen bochft ehrenvollen Befehl bes Ronfistoriums. burch ben ibm in ber letteren Beit ein wefentlicher Theil bes Directorate jur Bermaltung übertragen worben war, machte er auf die Stelle Anspruch. Doch feine bescheibene hoffnung folug fehl. Man erwiebertes er fen ju jung und ermablte einen - Jungern. Leicht vergaß jedoch ber friedlich gefinnte Anefchte biefe Rrantung, benn bie Babl mar fo gettoffen worben, baß er alles vergeffen tonnte. Er trhielt

burch fie ben tremeffen Berufsgenoffen und bas Sprenafium, bas ibm mehr als alles am Bergen lag, ben beften Beiter. Dft bat er fpater bas Gefchid gefegnet, welches ihm biefen Bunfch verfoote. Aber eine fpatere Rranfung fonnte er nicht berichmenen, und es ift nicht gu viel gefagt, wenn man bebeuptet, bag fie bie Urfache feines fruben Tobes wer. Done fie murbe feine Familie noch beute ben treueften Bater und feine Schuler ben liebevollften Lebrer baben. Gein oberer College Rubelph namlich batte in feinem Umte nicht bas Bind gefunden, welches ber in jeber Sinficht vor: treflice Dann als Menich und Gelehrter verbient hate .. menn anbere bas Glud immer ben Burbi: gen: fucte. In reger Gorge fur bas Bobl ber ben anbertrauten Lebranftalt mar feine Gefunbbeit fo gewattet worben, bag er, um ben Geinigen fic nicht gang ju rauben, um feine Entlaffung nach: fucte. Benn nun 82 Dienstjahre, in beren 10 lete temitbie Raffen bes Rectorats bei ben Krantheiten bes Disetors auf ber zweiten Lehrstelle fchwer ge legen Batten; wenn nun allgemein anerkannte Ge: lebriamfeit, bie größte practifche Sabigfeit und bie frengfie Rechtlichfeit im Leben nur im geringften in Anforuch famen : fo mußte Rnefchte Die Stelle feinet Rollegen erhalten. Doch bas faft unglaubliche etideb: -m er ward übergangen, gurudgefest, meil ber rebilichfte Gifer furs Gute und mannliche Die fenbet mo Schweigen ber guten Sache gu ichaben fchien, dem Die Abneigung jeiniger Derfonen auge anden batte. - Bou Gimem berfelben hatte man befonders, für Daß Liebe für Krantung Wohlthun erwarten follen, und auch ber Andere batte viels leicht greifiteren Grund wer Dant, als aur Abe meigung gababt. Ber table ffirund, ben Anefchtes.

er für bas Directorat zu alt fen. Es ging ihm. wie fo manchem hellen Ropfe, ber grundliche Bif. fenichaft und ein rebliches Berg befag, und bem beshalb immer unwiffenbe Rinfterlinge juwiber mas ren: fruber wies man ben Berbienftvollen, megen feiner Jugend ab und in spatern Jahren mard et megen feines Alters gurudgefest. D ber Erbarmlichfeit! - 3mar konnte er, ber bas Glud hatte, fo viele Freunde zu befigen, icon ben menigen Reinben verzeihen, und er that es nach bem Beis fpiele feines großen Berrn und Meiftere. Goll ibnen nicht alfo fein Biograph verzeihen? Er thut es von Grund bes Bergens und munfcht nur, bag bie Urbeber jener Rrantungen nie die Dacht bet Remefis fublen und einen fo rubigen Tob finben mogen, wie ber fcmer Gefrantte ibn fand. beffen Enbe bas bes Gerechten mar.

Bir nabern uns jest in diefer Schilberung bemfelben, und es fronte mabrhaftig fein icones Leben, bem man nach feinem gliedlichen Drganismus, feiner vernunftgemagen Lebensweise und feis ner gang gludlichen Familienumgebung bas langfte Riel batte versprechen tonnen. Diefe mar mit ein ner braven Schwiegertochter, auf ber feine Augen mit besonderem Boblgefallen ruheten und einer, pon biefer an Rinbes Statt angenommenen, fleis nen Bermandten, bie fein ganges Leben mar, ers weitert worden; und noch ein freundliches Befen batte fich in biefen beiteren, bauslichen Rreis was funden, das ibm einft naber anzugeboren boffte und mas er mit ber paterlichften Liebe umfaßte. In diefem Rreife legte er oft am Abende ben ftes ten Ernst früherer Sahre ab und gab fich gong ber schuldloseften Freude bin. Ich biefe einzig mabren Genuffe follten balb fur ibn porbei fenn! Geit eben ermabnter Ratastrophe nagten nieberbrudenbe Affette, die einzig nur durch sie veranlaßt worden waren, mit scharfem Bahn an seiner festen Gesund-beit. Das reproductive Gystem, vorzugsweise die Leber, sing zu leiden an und bald seizte das lleibel sich auf die serdsen Häute fort. Im Schwächezustande sonderten diese mehr aus, als ausgeschaugt werden konnte und die surchterliche Brust wassersucht war dadurch bedingt. Das scheindar gelind auftretende Uebel wurde bald heftiger und ließ einen bosen Ausgang fürchten, der nur zu bald eintrat.

Als die Lectionen nach ben Ofterferien wieder ibren Unfang nahmen, ließ fich Rneschke, ungeach tet feines Leibenszustandes nicht abhalten. Mons tags frub um 8 Uhr feine erfte Stunde und Rad. mittags um 1 Uhr bie zweite zu halten, wobei thm jedoch bas Reben fo beschwerlich fiel, bag er nur mit größter Unftrengung fie beendigte. folgenben Tage fcbrieb er einige Beilen an ben Dis rector, in benen er ihn von feiner ganglichen Um fabiafeit, feine Lectionen zu halten, benachrichtigte und feitbem betrat er bie Ratheber nicht wieber. Unaeachtet ber thatigften aratlichen Sulfe und ber forgfaltigften Pflege ber Seinigen, bei ber bie lie bende, fortwahrend felbft frankelnbe Gattin unet. mubet fich zeigte, wuchs bas Uebel taglich und Geschwulft ber gufe trat ein. Ginigen feiner Col legen schien er zwar schon feit Beihnachten in feis nem Meußeren fo verandert, daß fie über biefes fceinbare, fcnelle Altern fich munberten; abet keiner berfelben batte eine fo schnelle Auflosung vermutbet. Freilich überzeugten endlich einige Befus che tura por feinem Lobe, bag wenig ju boffen fen; aber auch fo traf fie und alle feine Befanns ten bie Rachricht von bem Schlage feiner letten Stunde bochft unvorbereitet und beito fcmerglicher. Bur ihn felbst, bessen Religiosität eben so ausgezeichnet war, als seine Baterlandsliebe \*), hatte ber Tob keine Schrecken.

Sein Sausarzt Dr. Sirt hatte in ben ersten Tagen bes Mays gute Soffnungen; bie Engbrusftigkeit verminderte sich bei dem Kranken und mit ihrer Abnahme auch andre lästige Bufalle; aber plöglich traten, zwischen dem 7. und 8. Mai, alle verschlimmert wieder ein, und die Hoffnung, ihn zu erhalten, verschwand. Der verdiente Bittauer Stadtphysikus Dr. Pesched der altere, hatte jett die Gute, seine Bemuhungen mit hirts zu versche

<sup>&</sup>quot;) Dhne Belot zu senn, war er strenger Dribodor, und sein Glaube hatte Berge versesen können. Tolerank in vollem Sinne des Worts, fühlte er sich doch durch die Segnungen seiner Confesson glucklich und lebte ganz für dieselbe. So entstand auch eine merkwürdige Schrift, in der er die lutherische Kirche behutam in ihrem Benehmen gegen andere Kirchen machen wollte. Sie war rein geschichtlich und in ihr mit ungemeiner Mahe alles gesammelt, wodurch andere Kirchen der Luthertischen einst zu nahe getreten waren. Doch die Frucht langer Besamnten vor ihrem Orucke zur Durchsicht übersendete, und durch diesen Infall kam er um eine Berühmtheit seines Mamens, die ihm nach einem solchen Werfendete, und her die ihm nach einem solchen Werfendete, und hen die ihm nach einem solchen Werfendete, und den den kannen der Keite unangenehme Polemik verwickelt worsden seine

Knefches außerordentlicher Patriotismus war in wieler hinficht merkwürdig. Die Liebe zu feinem Baters lande war die ftarkfte, und mit möglichem Fleiße hatfe er die Geschichte besselben in eigenen heften ausgeardels tet, die nicht gedruckt worden, aber in vielfältiger Absschrift in den handen seiner Schüler sind. Die Auhänglichteit an sein Fürstenbaus war übrigens so groß, daß sein König kaum einen treuern Staatsdürger haben konnste, und daß wohl nie ein Lebrer mehr als er dafür forgte, den Gemathern seiner Schüler diese tiefer einzus

prågen.

einigen: Aneschke's jungerer Cobn, ben kinbliche Liebe von Leipzig an bas Krantenlager bes Batere getrieben hatte, unterftutte in den drei letten Zas gen bie einfichtsvollen Aergte, gleiche Anficht bes Leibenszustandes mit ihnen theilend, mit raftlofer Sprafalt: aber bie vereinten Bemubungen maren fructios. In ben nachmittagestunden des 14. Mans ließen alle Bufalle nach. Der Krante, wels der bisber oft in einem an Betaubung grengenben Buftande fich befunden batte, fühlte fich leichter und beiterer um Ropf und Bruft und nahm an ben Gefprachen ber ibn Umgebenben Theil. Doch nur menige Stunden dauerte biefe Erleichterung bes Athembolens; unter einem beftigen, furgen, anbaltenden Suften, nahm die Engbruftigfeit in ber Racht zu und raubte ibm alle Rube. Er felbft nannte biefe Racht, als es enblich Lag murbe, eine nox difficillima, bie ibn per ardua ad astra fubre. Um Morgen fcien ibm noch einige Soffs nung ju bammern; ale jeboch fein jungerer Sobn, bie Borbothen bes Stedfluffes bemertent, Die Zbranen nicht langer gurudhalten fonnte, und als bet Leibende fie in die ihm gereichte Aranei fallen fab, ergriff er freundlich feine Sand, mit ben Borten: nun weiß ich, wie ich ftebe, rufe mir alle meine Lieben. Gie umtraten weinend fein Bette, und mit größter Faffung nahm er von ihnen Abichied. Rein nahes Berg fehlte; um bie Bufunft brauchte et nicht beforgt zu fenn: Alles hatte er fur fie gethan. Daber bie Rube feines Geiftes, melde vielleicht erschuttert worben mare, menn er batte abs nen tonnnen, daß nach feinem Sobe ber Saf feiner Beleibiger noch nicht befriedigt fenn, fondent fic auf ben altern Gobn fortpflangen murbe, ber, als nach bes Baters Ableben bie Stellen am Sym nafium befest murben, bas boppelte Schidfal bet

Burudfebung bes Baters zum erften Male erfubr und es wohl auch fpater jum zweitenmale murbe erfahren baben fonnen, wenn er fein Umt nicht freiwillig niedergelegt hatte. Bulett gegen & auf 1 Uhr mußte ibm fein alteffer Gobn noch ben madern Director Lindemann rufen, ben er gu fprechen munichte. Diefen empfing er mit einer Lateinischen Anrede, und bie gange Unterhaltung wurde Lateinisch fortgeführt. Mit einer Sicherbeit und Bestimmtheit, welche wohl bei einem Befunben Bermunberung erregt hatte, fprach er, fo fcmer es ibm auch megen bes fich bilbenben Stedfluffes mar. Reblerlos und rein maren bie berglichen Muss brude, deren er fich bediente, um rubrenden Abfchieb zu nehmen, wie ibrer bie Lateinische Sprache fo viele bat. Gine volle Biertelftunde rebete er. awar gewarnt von feinem jungeren Sohne, nur von feinem balbigen Enbe. Schon zuvor hatte er fich bie beiben Schlußstropben von Paul Gerbards troftvollem Liebe "D Saupt voll Blut und Bunben" vorlesen laffen, beren erfter Bers bekanntlich lautet: Benn ich einmal foll fcheiben. Da ber Borlefer, fein alterer Gobn, vor Schmerz unb Nammer nicht im Stande gewesen mar, biefelben aufammenhangend vorzulefen , bat ber Sterbende jest feinen oberen Collegen bas nochmals au thun. Er blidte, mabrent es langfam gefchab, mit gidus bigem, beiterm Blide gen himmel und erquidte fich an ben berrlichen Berfen recht fichtlich. Bierauf brudte er feinem Freunde berglich wieberboit bie Band, nachdem er ju ihm gefagt battet Jami sudor destillat de capile, est agon mortis. Jam ultimum vale; coram summo judice te revisam! Dieg maren feine letten Borte, nach benen er balb, Sonntag Nachmittags halb zwei Uhr, bei vollem Bewußtfeyn, bem Stedfluß unterlag. -

Die Züge bes so felig Entschlafenen zeigten noch 48 Stunden hernach, nachdem er von den Aerzten, um ihre-Unsicht von der Krankheit zu prüfen, geöffnet worden war, die ruhige Fassung, die ihn

auch fterbend nicht verlaffen batte.

Um '20. Mai, Bormittage um 9 Uhr, warb ber Leichnam in die Familiengruft feiner bochbes trubten Bitme, auf bem Rirchhofe zu St. Petri und Pauli, unter vielen gerechten Thranen ber zahlreichen Unwefenben eingefenett. Der Diaconus D. Petri hielt in ber Rirche vor bem Altar eine Darentation. 3m Namen feiner Rollegen feiente an biefem Tage ber Director Lindemann, bet bem Berewigten, so viel als moglich, feine fcmenz liche Burudfegung burch mabre Freundschaft verges fen gu machen fuchte, in einer gelungenen Stige von beffen Leben, fein Undenten. \*) Rachmittags um 2 Uhr versammelten fich bie Schuler bes Gom nafiums im Sorfale ber erften Rlaffe gu einer Tob tenfeier, wobei vom Subrector D. Lachmann de nige Worte bes Troftes und ber Erhebung gefore chen wurben.

<sup>\*) &</sup>quot;Bum Andenken an den dahin geschiedenen Freund und Amtsgenoffen M. Johann Gottsteed Anescht, Convector am Gymnasium zu Bittau, von seinen traupenden Gollegen am Aage seiner Beerdigung den 20. Mai 1825. Aurze Nachricht über das Leben des Berstordenen. Bittan, gedruckt bei Iohann Gottsried Seysert. "Li Bosgen in Folio. Dieses nicht in den Buchhandel gekommene Ehrengedächtnis und mündliche Mittheilungen, ganz unparteisscher, genauer Bekannten und Beodachter Aneschefes, sind die lauteren Auellen seines Rekrologs gewessen.

Aneschfes in Drud gekommene gelehrte Arbeiten find, außer ben 3 bereits angeführten Schriften, folgende:

Der Schullehrer lebt nach feinem Zobe auch noch in feis nen Schulern fort. Getachtniffchr. auf b. verft. Cantor Goffel. Zittau, 1793. Fol. — De nimia lectionum multitudine et disciplinae alumnis et scholarum doctorihus noxia. Zittaviae, 1794. fol. — De cautionibus nonnullis, in nimia lectionum multitudine imminuenda adhibendis, ibid, 1794, 4. — De disciplinae alumnorum industria domestica, a praeceptoribus moderanda, ibid. 1795. fol. - Linguam Hebraicam tironibus faciliorem esse, quam Graecam et Romanam, demonstratur, ibid. 1795. fol. — Unbegrangte Gutthatigteit gegen alternlofe Baifen ift ein hauptzug im Charatter bes Chrisfen. Bittau, 1796 Fol. — Barum lagt Gott bis-weilen unmandige Rinder frabzeitig zu alternlofen Baifen werden? Ebend. 1796. Bol. - Ermahnungerede am ersten Communiontage im Jahre 1798, am 1. Jan. an die Böglinge der ersten 8 Klaffen des Cymnasiums gehalten. Ebendas. 1798. 8. — Bober fommt es, baß ber Ginn fur milbe Stiftungen in unfrem Beitalter faft ganglich erftorben gu fenn fcheint? Ebend. 1798. fol. — Welche Buniche bringen fich bem Rachbens tenden bei dem Grabe eines ehrwurdigen Greifes auf? Gedachtnifrede auf den verstorbenen Kaufmann Cobns. Ebend. 1798. Fol. - De eximia ratione, quam in formando Joecheri Lipsiensis ingenio iniit conjuncta et parentum et scholae magistrorum cura. Comm. I. et II. Zittaviae, 1798. fol. — Quid spectaverit Socrates in sermone, cum Theodata meretrice habito. Comm. I. et II. ibid. 1800. 4. — De aetatis nostrae ingenio, ludis litterariis admodum contravio. Comm. I. et II. ibid. 1801. 4. — Pietatis monumentum, Joanni Christophoro Muellero, Conrectori placide defuncto, positum. ibid. 1803. 4. — De scholarum flore recte dijudicando. 1803. 4. — Die Sonn: und Resttagsevangelien nach ber hebraifchen Ueberfegung bes Johann Clajus. Gin bequemes Glementarbuch gum Beften ber Anfanger mit einem Wortregister versehen. Zittan und Leipzig, 180g. 8. — De optima commodissimaque juvenes jurispru dentiae studiosis ad academiam praeparandi ratione Zittaviae, 1803. 4. — De gente Kohliana olim splendidissima. Comm, I. et II. ibid. 1805. 4. - Erneuers tes Andenten an einen ehebem allgemein gefchasten, jest aber beinab vergeffenen Bittauischen Geschichts forscher (Gottfried Mond). In der Laufisischen Monathschrift, 1805. II. S. 49. ff. — De rationibu, quibus permotus Georgius Barbatus, Dux Saxoniac, animum induit, Luthero ejusque asseclis infensissimum. Comm, I. et II. Zittaviae, 1806. 4. - Ein für unfere Beit mertwurdiger Brief v.: Dr. 3 oh ann Gerharb. Im Intelligengbl. ber Beipg. Bitteraturgeit. 1806. Rr. 51. 6. 802. ff. - De Olympia Fulvia Morata. Comm. J. II. et III. Zittav. 1808. et 1809. 4. — Diploma, quo M. Christianus Kleimannus laurea poetica est ornatus, ex archetypo, quod in bibliotheca Senatoria asservatur, ibid. 1809. 4.— De autore libelli: Monarchia Solipsorum, ibid. Comm. I. et II. 1811. 4. - Memoria M. Adami Erdmanni Miri, Conrectoris quondam Zittaviensis. Comm. I, et II. ibid. 1812. 4. - De turbis Paccianis. Comm. I. et II. ibid. 1814. 4. — De D. Michaele Masco, Zittaviensi, ibid. Comm. I. et II. 1815. 4. - Propempticon, Viro Plurimum Reverendo, M. Carolo Henrico Godofredo Lommatzsch, Dresdam abeunti, diotam, ibid. 1815. fol. - Rede bei ber Bor feier des dritten Reformationsjubelfestes am 30. Da 1817, im ersten horfale des Gymnasiums gehalten. 300 tau, 1817. 8. - Carmen, Friederici Augusti, Saxoniac Regis, regimini semisaeculari die XX. Sept. colebrato, dictum, Zittaviae, 1813. fol. - Serenissimo Saxoniae Principi, Friederico Augusto, die XI. Januarii Zittaviam visenti, pietatem suam carmine testari voluit Gymnasium Zittaviense, ibid. 1823. fol.-De religione Christiana, a sexu muliebri per counthia propagata. Commentationes XI. ibid. 1817—1824.

L.

£.

## \* XXXV. Carl Ulrich v. Bar,

toniglich Burtembergischer Major und Oberinspettor bes Baifenhauses in Stuttgart.

geb. ben 5. Junius 1760. geft. ben 20. Dai 1825.

Er wurde ju Paris geboren, wo fein Bater, fruber Professor in Stragburg, tonigl. Schwedischer Gefanbtichaftsprediger und zulet Geschäftstrager fur ben abmefenden Gesandten mar. Seine Mutter ftammte aus einer ber alteften abelichen Familien in Schwaben, aus ber b. Gemming ab und mat queift an einen Grafen v. Schwerin verbeirathet. -Dochgebildet maren feine Eltern und darum genoß er auch eine in jeder hinficht treffliche Erziehung. Befonbers lag feinem Bater Alles baran, ihn forge faltig in ber driftlichen Religion zu unterrichten und für bie Babrheiten berfelben zu erwarmen, welches ihm gang nach Bunfch gelang. Er wurde mit ber Geschichte und bem gangen Inhalt unferer Religion aufs Inniafte vertrant und hatte das Theos retifche berfelben, befonders auch eine fehr genaue Bibeltenntnig, fo inne, bag er es noch in ben fpateren Tagen feines Lebens mit manchem Geiftlichen hatte aufnehmen und eines Triumphes hatte vers fichert fenn konnen. - Gein Bater, im Befite ber mannichfachften wiffenschaftlichen Renntniffe, uns terrichtete ihn felbft in Sprachen, Geschichte und Geographie und lies ihm auch burch andere geschickte Lebrer in andern Racbern Lectionen geben. Er munichte gar febr, ber talentvolle Gobn mochte Die Diplomatit gu feinem Berufe mablen. Gewiß mare bies eine gludliche Babn fur ibn geworben, ba er burch bie vielen Renntniffe, bie er erworben, fcon aum Boraus entschiebene Borgige fich angeeignet

hatte und burd bie ansehnlichen Berbindungen, in benen fein Bater fant, febr begunftigt war. lein fein Gemuth ftraubte fich bagegen; vielleicht abnte er, baf fich feine Gerabbeit nicht mit ben (Beidaften eines Diplomatiters in Uebereinftimmung bringen ließe. Gegen bie urfprunglichen Bunfde feines Baters murbe er Militar. Schon in feinem 18ten Jahre eröffnete er feine neue Babn auf ben fcmimmenben Batterien por Gibraltar und feste fie fort auf Minorta. Gein Leben warb unter ben glubenben Rugeln, bie fo Manchen auf bemfelben Schiffe tobteten, gefchust. Er batte bie Ebre, bie Dachricht von ber Einnahme von Minorta nad Paris bringen ju burfen, that bies mit ber moglichften Gile und Gorafalt, ernbtete aber nicht. wie man für ibn gehofft batte, irgend eine Muszeichnung für feinen Diensteifer ein und murbe balb nach bem erfolgten Arieben in feiner bisberigen Charge als Lieus tenant mit feinem Regiment in verschiedene Stabte Brankreichs verlegt. Gein Regiment, Roi du Suede, stand als ein wohlgeordnetes in besonderer Ichtung. - Allein bie Revolution lofte es auf; ber Dan, bem bamals ber Abel ausgesett mar, murbe auch fur ibn, fogar fur fein Leben, bebenklich. Er fab fich genothigt auf feinen bieberigen Rang ju vergichten und nahm in der Nationalgarde Dienfte. Die Unordnung und Wildheit, Die fo viele Ratios nalgarbiften ergriffen hatte, mar ihm zuwider - und er verlies Frankreich. Gein erfter Musflug ging nach Solland. Dort erhielt er fich eine Beitlang mit bem Informiren junger Leute. Dhne Wider: wartigkeiten ging bies nicht ab. - Da fich bie Brangbiiden Urmeen gegen Solland gogen, fo verlick er baffelbe und begab fic nach Dberfcmaben, me er in bem Saufe eines rechtschaffenen Beamten abermals ben Informator machte. -

Im Jahre 1791 ftarb fein Oncle, Regierungs. prafibent v. Gemming, in Stuttgart. Run veranberte und verbefferte fich feine Lage. Er begab fich nach Stuttgart und feste fich in ben Befit eines nicht unbedeutenden Bermachtniffes feines Dheims (ben bei weitem großern Theil erhielt feine Balbichwester, die Grafin von Schwerin). Gemming hatte zu einem gewissen herrn in Stuttgart großes, Bertrauen gehabt und machte ihn gum Manbatas rius bes bedeutenben Bermogens feiner Nichte, Grafin v. Schwerin. In bem Saufe biefes herrn: lernte Carl Ulrich v. Bar Erneftine Reuffer, Die binterlaffene Tochter bes verftorbenen Diakonus Reuffer in Cannftact, tennen, ichatte fie um ibrer Beiftes und Bergensvorzuge willen und beiras thete fie mit Ginwilligung feines alten Baters, ber fic auf ein Gutchen in Dorlisbeim bei Stragburg zurudgezogen hatte. - Bu feinem nunmehrigen Aufenthalt mablte er Ludwigsburg. Im Bereine mit einer ber ebelften Frauen lebte er bort recht gludlich. — Auch Baterfreuden wurden ihm au Theil. — Die Revolution, die ihn aus seinem Baterlande getrieben, schlug ihm aber neue Bung ben. Gein alter Bater ftarb, und bas Bermogen, bas ibm zufiel, bestand in werthlofen Affignaten. Seine okonomischen Umftanbe nothigten ibn, Dienste unter bem Burtembergischen Militar zu nehmen. Ungeachtet er icon burch feine frubern Dienste in Frankreich Bieles vor Unbern voraus batte, fo mußte er boch wieder als Unterlieutenant anfangen. Buerft biente er in ber gandmilig und bann in einem Linienregiment, machte bie Feldzüge in Deftreich und Schlefien mit und fehrte in feinem 40. Lebensiahre ale Dberlieutenant in fein neues Baterland Burg temberg zurud. Da er ein Mann von febr fanfter Gemutheart war, fo wurde ihm in feinen Kelbaus

gen bie Dbergufficht über bie Spitaler übertragen. Das war ein großer Gewinn für bie franten Gols baten, benn er mar ftets aufs Gorafaltigfte barauf bedacht, wie er benfelben ihre traurige Lage erleich= tern mochte, besuchte und troffete fie mit vaterlicher Theilnahme und bandelte fo uneigennubig, bag er, ftatt fich Bortheile zu machen, gar oft von feinem eignen Bermogen einbufte. Im Jahr 1800 betam er von Ingolftabt aus, wo damals fein Regiment in Garnison lag, mabrend eines Baffenftillftandes ben Auftrag, ein Depot von Gewehren in Rrailsbeim abzuholen. Der Franzofische Commandant, bei bem er fich beshalb zu melben hatte, ftanb vormals bei bem Regiment Roi de Suede als Sergeant bei feiner Compagnie, - war inbeg grangos fifcher Dbrift und Bar - Burtembergifcher Lieutes nant geworben. Belch ein fonberbarer, fur Bar nicht gleichgultiger, Bechfel bes Schicffals! -

Geine otonomische Lage Schien fich im Jahr 1802 auffallend zu beffern. Seine Schwefter, bie Grafin von Schwerin, ftarb zu Dorlisheim und er wurde jur Eroffnung bes Teffaments nach Strage burg eingelaben. Er reifte mit feiner Ramilie babin ab. 38,000 Gulden betrug bas Rapitalvermogen, bas ihm gufiel. Ueberdies noch das Gutchen. Da bie Grafin einige Personen Jahre lang um fich gebabt, fo vermachte fie benfelben 4000 Gulben. konnten aus bem Erlos bes Butchens bestritten werben. Aber mit bem in Burtemberg burch Gemming wohl angelegten Rapital fand es nicht zum Beften. Der Manbatarius biefes anfehnlichen Bermogens hatte einen Wechsel mit bem ihn anvertrauten Kapitalien vorgenommen. 3m Augenblide ließ fich die Sache nicht ganz auseinander feten, ba biefer Berr gerade bamals abwefend mar. Briefe, bie man von ihm erhielt, gaben bie beruhigenoften

Berficherungen, die er bei feiner Ruckehr perfonlich wiederholte. Allein es war von den 33,000 Gulden auch nicht Ein Gulden zu bekommen. Jenen num feit 6 Monaten verstorbene herr hatte ehemals, viele Kostganger gehabt, für die er einen großem Aufwand machte, den er mit den Kapitalien der Gräsin bestritt, aber nimmer ersehen konnte, weil er bedeutende Forderungen an dieselben, deren Elatern in der Revolution zu Grunde gegangen, verz gebens einreichte. Weg war also das ererbte Bers mögen von 33,000 Gulden! Mit Noth erhielt man jährlich 400 Gulden, die aus der Casse, welche dies sen herrn besoldet, abgezogen wurden.

Sochft empfindlich war bies fur Bar, ber fur bie Erziehung von 4 Rindern zu forgen hatte. Aber er ertrug biefen Berluft mit feltner Gleichmus

thigfeit.

Durch die Gnade bes Königs Friedrich wurde er im Jahr 1808 Plathauptmann in Ludwigsburg und im Jahr 1811 Dberinspektor des Waisenhauses in Stuttgart und bald darauf charakterisirter Rajor und zugleich Commandeur der Stadtgarde.

Die neue Bahn, in die er durch sein Schickfal, eigentlich durch die gottliche Borfehung, einges
führt wurde, war nicht von ihm gesucht worden,
aber für sein Gemuth recht angemessen. Er, ber
von früher Jugend an in so vielen Europäischen Ländern, von der Kuste Afrika's die in die nordlischen Gebiete von Europa, in so verschiedenen Bers
hältnissen umhergeführt worden, war nun mit seisner Thätigkeit auf den engen Kreis eines Erzies
hungshauses für Baisen beschränkt. Aber das
war es gerade, was ihn anzog. Die er gleich
schon früher in dem Sause seines Baters gar häus
sig mit Staatsmännern und selbst auch Fürsten in
Berührung gekommen war und auch in der Folge manche Beranlaffung hatte, im Umgange mit Rannern von hohem Range zu leben, so war ihm boch bie große Welt nie feine Welt. Es war ihm weit angenehmer, im stillen Kreise feiner Familie und weniger guten Freunde zu seyn. Gern begnügte a

fich baber auch mit feiner neuen Stelle.

Die Verbindung mit den beiden Waisenhausgeistlichen, zuerst mit dem nunmehrigen herrn Pfarter Rieke in Lustnau, der vorher viele Jahre als evangelischer Prediger in Brunn segensvoll gewirtt hatte, und dann 18 Jahre lang mit herrn Farrer Boller, der zugleich Rector des k. Katharinensistsist, machte ihm seine neuen Verhaltnisse recht schästar. Zoller wurde sein Freund, blieb es ununterbrochen die 13 Jahre und ist auch noch theilnehmender Freund seiner hinterlassenen Wittwe mit ihren Kindern.

Mit vaterlicher Sorgfalt nahm sich Bar aller Waisen an, brang ohne Menschenfurcht auf eine gewissenhafte Darreichung ber ihnen bestimmten Rost, \*) hielt es nicht unter seiner Wurde, gar ost in der Kuche nachzusehen, od Alles dort reinlich und im vorgeschriebenen Maaße bereitet sen, verssäumte viele Jahre lang kein Abendessen, ohne selbst zugegen zu senn, besuchte die Schlafe, besonders auch die Krankenstube, traf in dieser immer die ersorderzliche Beranstaltung zur Krankenpsiege und Krankenspeise und verweilte oft lange an den Betten der Kleinen, um sie durch Trostsprüche aus der heiligen Schrift zu ermuntern und, je nach Umständen, auch auf das ewige Leben vorzubereiten. — Es war ost rührend, den alten Major im Kreise der leidenden

<sup>\*)</sup> Befonders auch im Sabr 1817, in bem Bertitz gung ber Soft einschleichen wollte.

Rinber mit fo ungeheuchelter Religiofitat fprechen zu boren.

Nichts entging bem Eblen. Er forgte für eine beffere Rleidung ber Pflegekinder, fur ihre phyfifche Entwidelung und fur ihre Freuden. Bon Allem mußte ibm Rapport gemacht merben. Zaglich mußten ihm abwechstungsweise einige Knaben ben Raps port erstatten. Da gab er benn feine Ermabnungen und Barnungen, lettere immer mit großem Ernfte. Mighandeln ließ er fein Rind; aber an Ordnung mußten Alle gewohnt werden. - Er felbit bielt fo viel auf eigne bestimmte Ordnung, daß man ibn einen Mann nach ber Uhr nennen konnte. Seber Unparteiffche mußte fagen: Er ftebe mit Burbe auf feiner Stelle. Dies ftellte fich auch besonders ba beraus, als es Ronig Friedrich gefiel, mit bem Waisenhaus auch ein Singinstitut zu verbinden nich bem Boalinge fure Drchefter und Thegter gehildet werben follten.

Seine fehr maßige und genau geregelte 24 bensweise erhielt ihn beim gangen Inftitute in gros fer Achtung. Die Berthichatung ber Religion, bie ihm im vaterlichen Saufe fo wichtig gemacht worben war, brudte er auch baburch aus, bag er immer mit feiner Ramilie ben fonntaglichen Gottesperebe rungen in ber Baifenfirche mit fichtbarer Unbacht beimohnte und jebesmal mit ben Konfirmanden bas b. Abendmal genoß. Die vieljahrigen Rriegebienfte hatten ihm feinen Gott nicht fremb gemacht, fons bern immer naber augeführt und ber Berbft feines Lebens trug ibm icone Fruchte ber Religion. Dente man fich an feiner Stelle einen andern Dann, ber; fo wie er, die Belt im Großen gefeben. murbe mahricheinlich bas Beispiel eines folchen gang anbere gewesen senn und ber Segen, ben er mite

telbar gestiftet, nicht so reichlich sich verbreitet

baben.

Bår war das, was er auf seinem Posten son sollte, von ganzer Seele und ganzem Gemuthe. Mancher Andere hatte sich mit der buchstäblichen Ersüllung seiner Etatspflichten begnügt. Nicht als er. Es war sein Diensteinkommen nicht splendi, denn er hatte, außer freier Bohnung und 6 Klaster Holz, nur 600 Gulden zur jährlichen Besoldung. — Aber seine Bescheidenheit hielt ihn von Klagen ab, die dei dem großen Berlust seines ererbten Bermd.

gens nicht auffallend gemefen fenn murben.

Er war so wenig Miethling, daß er täglich bor allen Dingen sein Amt besorgte. Beständig widmete er sich der Oberaussicht über die Baisen und deren Angelegenheiten. Nur in den herbsiserien, welche den Kindern gegeben wurden, besucht er die Anverwandten seiner Sattin und richtete seine Reisen, die er die in sein 64. Lebensjahr zu Fuße mackte, immer so ein, daß er noch vor dem Einstritte der Baisen wieder auf seiner Stelle war. Damit diese auch in den Ferien die guten Sitten, zu denen sie im hause angehalten wurden, zeigten, mußte Seder bei seiner Rucksehr ein Zeugniß von seinem Ortsgeistlichen mitbringen.

Nichts war ihm zu flein, was bie Baifen ans ging. Defiwegen machte es ihm auch jedesmal eine eigne Freude, wenn Ginzelne ober Alle Gefchente an

Geld ober Naturalien erhielten.

Er lofte die Aufgabe, die er von Gott für feine Stelle bekommen, in fo vielen hinfichten aufs Bollkommenfte.

Es war baher burchaus eine große Bekummer niß, als er im Februar 1825 frank wurde und die traurisste Wehmuth erfullte das ganze Haus, als er ben 20. Mai ftarb. Biele taufend heiße Thranen wurden ihm an feinnem Begrabnistage von den Baifen geweiht, und herr Boller, fein Freund, drudte die große Achtung, beren er ihn gewurdigt hatte, burch eine rührende Rebe aus. Ein großer Leichenzug von vielen Angefehenen der Restoenz seine Berbienste.

Seine Wittwe, feine zwei Tochter und feine beiben Sohne, von benen der altere Sauptmann und Gouverneur des f. Prinzen Friedrich, der jungere Officier im t. Generalftabe ift, erhielten die aussbruckvollften Beweise der innigsten Theilnahme an dem Berluft, den sie erlitten, und immer wird sein Andenken im Ruhme der gewissenhaftesten Thatigeteit bleiben.

... bolzgertingen.

, Meuffer.

\* XXXVI. Johann Seinrich Mennier, Doctor ber Philosophie, Bector ber Frangof. Sprache an ber Universitat zu Erlangen, Beichenlehrer an ber Universitat und am Gymnafium Daselbft.

> geb. ben 29. Idnuar 1766. geft. ben 22. Mai 1826.

Diefer nicht nur unter feinem eigenen, sondern mehr noch unter den von ihm für verschiedene Arzten von Schriften, verschieden angenommenen fremsben Namen, (Sanguin, Zerrer, Ifelin, Ansbré u. a. m.) allgemein bekannte und beliebte Schriftsteller gibt durch sein ganzes Leben ben selstenen, aber schönen und rühmlichen Beweis, daß auch ein einzelner Mensch, wenn er mit guten naturlichen Anlagen unermübeten Fleiß und sesten Billen verbindet, fast Unglaubliches zu leiften versmag. Wer mochte nicht erstaunen, wenn er hort, daß ebenderselbe Mann, der nach seiner Universit

tatezeit mehrere Jahre als Jurift fich effrig in ben Beschäften ubte, bierauf 4 bis 5 Sahre taglich von Morgens 6 bis Abends 8 Uhr, Die Mittagsstunde allein ausgenommen, unausgefest Unterricht ertheilte, und fpater, bis zu ben letten 10 Jahren feines Lebens, wenigstens nuch 5 bis 6 tagliche Unter richtsftunden hielt, - bag berfelbe Mann in einem Alter von 61 Jahren als Runftler zu mehrern bunbert Platten nicht etwa blos bie Beichnungen gelie fert, fondern biefe felbst auch rabirt und gestochen, und als Schriftsteller gegen 250 Bande, gum Theil febr mubevolle, ohne Ausnahme gute, viele in ih rer Art, namentlich in ben lettern Beiten gang aus gezeichnete literarische Arbeiten ber Belt gegeben habe; Schriften, von benen weit über bie Balfte aum ameiten und britten Dale, viele 4, 5, 6, 7, einige fogar 15 Mal neu aufgelegt wurden. nach feinem Tobe wurden in einem Jahre 7 feiner Beite neu aufgelegt und 9 Bande zum erften Dele gebrudt.

Das Leben eines folchen ganz ungewöhnlich this tigen und wirkenden Mannes in feine Gingelheiten zu verfolgen; zu feben, wie er fich, felbst in den been genbften Berhaltniffen, ftete frei und beiter, theilneb mend und liebevoll zu erhalten mußte; wie er nicht etwa als literarischer Taglobner, fonbern immer mehr aus mahrer Liebe zur Sache und aus unabs weißlichem Bedurfnig einer unausgesetten, immer neuen geiftigen Thatigfeit fich bingab, bas tann auch denen, die ibn perfonlich nicht kannten und feines nabern Umganges fich nicht erfreuten, nicht anders als bochft interessant fenn. Bu einer mabe ren und eigentlichen Geschichte feines innern Les bens bat er gludlicherweife felbst ben besten Stoff burch ein fast ununterbrochen fortgesetes Tagebuch gegeben, bas feinen Sinterbliebenen bas fconfie und liebste Bermachtnig, zu bem angebeuteten 3mede aber auch für Andere eine werthvolle Berlaffenschaft ift, bas einer seiner Sohne, wenn ihm Gott Kraft und Gefundheit gibt, mie kindlicher Dankbarkeit und Liebe benuten wird. hier, in beschränkterem Raume, moge es einem Freunde des Berstorbenen erlandt feyn, inzwischen nur von den außern Berphältniffen dieses interessanten Mannes und von seinem Thun und Wirken im Allgemeinen einen kurzen Abris zu geben.

Er war ber einzige Sohn bes ehemaligen Lectors ber Franzof. Sprache an ber Universität zu
Erlangen, Johann Jakob Meynier, eines ber ersten Lehrer biefer im Jahre 1743 gestisteten Universität, und seiner Zeit durch seine Schriften nicht unbekannt. Diesem seinem Bater und seiner mit ber größten Liebe zugethanen Mutter, einer gebornen Bescheerer, verdankte er eine sorgfältige Erziehung in frühester Jugend.

Die ersten Jahre nach feiner Kindheit wibmete er vorzugsweise ber Frangbischen und Lateinischen Sprache, in welcher erstern er von feinem Bater, in letterer aber von Privatlehrern unterrichtet wurde. Das Gymnasium zu Erlangen besuchte er erst im letten Jahre vor dem Antritt feiner akademischen Laufbahn.

Bugleich mit ber Liebe zu biesen Sprachen ers wachte in ihm eine lebendige Neigung zu ben schosnen Wissenschaften und Kunften, besonders zur Beichnenkunft. In dieser unterrichtete ihn anfangs der damals an der Universität angestellte Prosessor Reiß, nachdem berselbe aber bald seine Stelle wiesder aufgegeben hatte, ein Nurnberger Kunftler, Beichnenmeister und Kupferstecher Keller, unter befen Anleitung er die Beichnenkunft mit solcher Liebe übte, daß er ihr, so lange er auf der Universität studirte, fast alle seine Erholungsstunden widmete.

Mis Sachstubium mabite er, nach feinem Abs gange von bem Gymnafium, bas Studium ber Rechte, und trieb baffelbe unter der trefflichen Leis tung eines Schott, Rubolph, Geiger, Saberlin, Blud, mit bemjenigen Gifer, mit welchem er von frubefter Jugend an alles zu thun gewohnt war, mas er überhaupt einmal zu thun fich vorgenoms men hatte. Beugniß bavon gibt, baß er, nachbem er über 30 Sahre lang fich nicht mehr mit bem Rechte ex professo beschäftigt hatte, bei Beipre: dungen über ichwierige Rechtsfalle, und bei freund-Thaftlichem Streit barüber, ben er oft mit Boblgefallen fuchte, bie betreffenben und enticheibenben Stellen aus bem Corpus juris, nicht etwa blos ihrem Sinne nach, fonbern haufig mit ben latels nifchen Worten des Gefetes anzuführen mußte. Richt minber eifrig flubirte er unter Succom, Das fius und Meufel Philosophie und Gefdichte, und fand nebenbei, außer feinen fcon gebachten fleifis gen Uebungen in ber Beichnentunft, immer noch Beit, burch Privatunterricht, mit Beibulfe eines fleinen Stipenbiums, fich felbft, und größtentheils auch feine Mutter, beschrankt, aber both anftanbig zu unterhalten. Schon im erften Jahre feiner alas bemischen Laufbahn namlich hatte er feinen Bater und bamit feinen und feiner jungern Gefchwiftet Erhalter verloren. Dit ftrenger Gewiffenhaftigteit und mahrer findlichen und bruderlichen Liebe fucte er in biefer Sinficht bie Stelle feines Baters it erfegen, und nicht ohne bas größte Intereffe kounte man ihn von jener Beit ber Noth und zugleich bet fconften Freuden ergablen boren.

Nach Bollendung seiner akademischen Laufbahr ging er nach Mark Einersheim (in der Graffchaft Limburg = Speckfeld), wo zwei altere Schweften von ihm verheirathet waren. Der Gatte ber eines bere Abvotat. Unter biefen übte er fich in beit iffischen Amtegeschäften unb im Prozesse: Es erineten sich aber zufällig gerabe zu jener Zeit so ete unangenehme Borfalle, baß er es zu bereuch sing, fich bem Studium ber Rechte gewibmet zu ben! Sein Schwager, ber Beamte, wurde jest d Sommerhausen ben Wurzburg verfest und er

ate ibm.

Bahrend seines Aufenthalts baselbst florb bet ichfolger seines Boters, Diet, und er wurde von nen Freunden aufgesordert, sich um das Lectoral Franzos. Sprache zu bewerben, ob es gleich e 175 Fl. siren Sehalt trug! Seine ettalsete be zu dem Rechtssache und die Hosting, sich in ungehinderter seiner Resgung zu der scholen teratur und den schonen Kunsten hingeben zu tont n. noch mehr aber bet Bunsch, sich wir felner chmaligen Sattin, die er in Markt Einersheim der verblinden zu konsten, bestimmten ihn, seine werblinden zu konsten, bestimmten ihn, seine werdligung zu jenem Borschlage zu geben, und ertlangte ohne Schwierstelt die gesuchte Stelle.

Im December 1788 reifete er nach Erlangen um fein Amt anzufreten. Es fant fich auch zeich eine große Anzelle von Schulern, unter nen bie Gohne bes bameligen Markgraft. Baireusischen Minifters v. Sedenborf bie erften maren.

Schon im Sept. des folgenden Jahres (1789) Pokrathete er sich init semes bis zur größtent Gwickinerei geliebten Freundin, der Archter des maligen Ghmastal Professors Faber zu Stuttset. Da ihn aber diese fein Vermögen zubrachte, wie Stelle, wie wir schon bemerkt haben, 12 176 Fl. siren Gehalt-trug, so war er fast ganz if den Jufälligen Erwerd singewiesen, den ihm

aunachst feine Kenntniß ber Franzosischen Sprace an die Sand gab. Einige Jahre lang hielt er Lectionen vom frühen Morgen bis in die Nacht, und er wurde diese Beschäftigung wahrscheinlich noch langer ausschließlich fortgesetzt haben, wenn nicht in Folge der in Frankreich ausgebrochenen Revolution viele Franzosische Emigrirte auch nach Erlangen gekommen waren, Diese nahmen ihm allmählig alle neuen Schüler weg, während die det tern an sich nach und nach abgingen.

Sein baburch vermindertes Einkommen auf ber einen Seite, und die bei fast jahrlich um ein Kind vermehrte Familie stels wachsenden Ausgaden auf der andern, machten es ihm zur Pflicht, auf neue Hulfsquellen zu denken. Er sand sie in Schifte steller und Kunstlerarbeiten, benen er sich alsbald mit unermüdeter Thatigkeit hingad. Sommer und Minter saß er schon früh morgens um 4. Uhr au feinem Schreibtische, um seinem Geiste Nahrung

und feiner Familie Brod zu berfchaffen.

Unfangs beschäftigte ibn ausschließlich bie Rranabfifche Literatur. Er ließ querft einige Schriften. feines Baters neu auflegen und gab bann felbit, verschiebene theils grammatitalische Berte, theils andere Bucher zum Unterricht in ber Frangofischen Sprache beraus. Gines ber erften mar ein Auszug aus den Reisen des Unacharfis (Abrege du voyage du jeune Anacharsis), bann die Contes moraux de Marmontel mit beutschen Roten und Inmerkungen. Muf gleiche Art bearbeitete er Bet quin's Ami des enfans, les Voyages de Rolande, Florian's Nama Pompilius unb mehrere andere. Much überfette er in herfelben Beit verschiedene Berte über Die Malerei aus bem Frans Bofifden in's Deutsche, J. B. Biolet's Unweis fung zur Miniaturmalerei (hof 1793), die er mit

Anmerkungen und Bufagen begleitete; be fa Si-

Malerei (Baireuth 1796) u. a. m.

Rruber icon batten ibn verschiebene Derfonen. benen Beldnungen von feiner Sand zu Geficht getommen maren, ersucht, ihren Gohnen und Loch, tem Unterricht in ber Beichnentunft ju ertheilen. Er übernahm biefen Unterricht und balb mehrten fich feine Schuler und Schillerinnen. Er mar ba= ber icon als Beichnenlehrer bekannt, als bie Beichs nenmeifferftelle an bem Symnaffum zu Erlangen burch ben Lod bes bisberigen Beichnenmeistere Rela ler eröffnet wurde. Dbgleich nur 50 At. firer Gehalt mit berfelben verbunden war, bewarb er fich boch gerne um fie, erhielt fie und gab fogleich ben vierten Theil biefer neuen Ginnahme, in Dantbarger Erinnerung beffen , mas er feinem alten Lehrer, Reller, zu verbanten hatte, an beffen Sohn ab, ber in febr burftigen Umftanben lebte, ließ ibm auch biefen Bezug ale eine tleine Penfion fo lange er febte.

Spater erhielt er auch noch bie Beichneniehreiffelle an ber Universität mit einer kleinen Befolburg, so bag fein Gefammtgehalt sich enblich auf

twas über 400 Fl. belief.

Balb nach Erscheinung feiner Uebersetung bes Biolet gab er eine Anleitung jum Beichnen und Euschen ber Landschaften bei Grau in hof heraus, sie Beifall sand. Der Berleger machte ihm daher ein Antrag, auch ein Beichnenbuch zu bearbeiten, vas sich über alle Theile der Beichnenkunft betbreisete, und nicht blos Muster zum Nachzeichnen, sonsern zugleich eine genaue Anweisung enthalten ville, wie man zeichnen musse. Dieser Plan wurde unsgeschrt, und so erschien das theoretisch praksische Beichnenbuch zum Selbstunterricht für alle

Stanbe in 8 Beften. Sof 1797 - 1800, nebft 2

Supplementheften.

Nach bem, was ihm theoretisch von ber Men-Lunft bekannt mar, urtbeilte er, bag es Semanben, ber icon Fertigkeit im Beichnen befage, nicht fower werben muffe, auch erträglich in Rupfer au rabi ren. Er faßte baber ben Entschluß, fich einige In: weisung im Poliren, Grundiren und Megen ber Platten ertheilen zu laffen, um wo moglich einen Theil ber Rupfer gu feinem neuen Beichnenbuche felbft zu bearbeiten. Er machte baber einige Fuß reifen nach bem benachbarten. Rurnberg und lernte von bem bortigen Rupferstecher Gabler in wenigen Zagen, mas er ermartete. Gein Bunfch mar, bat erfte Beft in Frangofifcher Crayonmanier berausgu geben, die Methobe aber, jebes Punttchen mit ber Nabel in bie Platte zu ftechen, war ihm zu fter und gu langweilig. Er erfand fich baber felbi Bertzeuge, burch welche er die Dunkte theils im geln febr fchnell und richtig, theils 2, 3 und 4.1 gleich, fowohl auf ben Meggrund als in die blant Platte folug. Er gerieth babei auch auf eine & findung, mittelft beren er auf einen einzigen Gold Puntte zu hunderten machte. Die 17 Platten ben zwei erften Beften bes Beichenbuches maren im erften Berfuche in diefer Manier, die er bann 🏴 fig anwendete. Er ubte fich babei auch in M Aquatinta zur Darftellung von Tuschzeichnung benn teine Manier ahmt Tuschzeichnungen im nach, als biefe. Die Rupferftecher machten bamals noch ein Gebeimnif aus biefer Runft, er mußte erft burch viele eigene, oft fehlgefchlage Bersuche auf die rechte Methode geleitet wed ME Auch zu biefer Arbeit erfand er fich eine eigne 8001 fchine, bie er nebft feinen anbern Erfinbungen beld Diesem Bache und feinen Berfuchen in ber Gran

fa

ter

m.

manier in einem eigenen Berte befannt machte,

bas bei Grau in hof erfcbien.

Rach Bollendung des gedachten großen Beichs nenbuches bearbeitete er noch ein kleineres, das er aber an keinen Berleger abtrat, sondern felbst bes hielt.

Bubem gab er auch in berfelben Beit eine Sammlung Charafterfopfe nach Lebrun und Unsbern beraus. Gie erschienen ebenfalls in hof und

wurden alle von ihm felbft geftochen.

Im Jabre 1801 eudlich überfette er Balene cienne's Anleitung gur Linear= und Luftverspective aus bem Frangbifchen und rabirte noch felbft alle baju gehörigen Platten, beren Beichnungen er nicht mechanisch, sondern nach den im Buche felbft gegebenen Regeln auf's Rupfer brachte. Dies mar indes feine lette im Busammenbang gegebene Urbeit in Rupfer. Spater lieferte er nur Beichnungen au feinen Unterhaltungs = und Rinberfchriften und bearbeitete nur noch einzelne Rupfertafeln felbft. Rur zu feinem neuen Bilberbuche fur bie Jugend (Baireuth 1803 u. 1804. 3 Bbe.) rabirte er noch eroftentheils felbft alle Rupfertafeln. Durch feinen unausgefesten Aleif und ben baufigen Gebrauch bes Scheibemaffers zu ben rabirten Platten batte er namlich feine Mugen fo febr verborben, bag er auch fcon beswegen biefe, ihm fonft lieb gewor= bene Beschäftigung wieder anfgeben mußte.

Dagegen wendete er sich nun wieder mehr zu schriftstellerischen Arbeiten, und widmete sich ans fangs abermals hauptsächlich der Französischen Lie berattr. Sein in Gemeinschaft mit dem Rector Remmert in Schwabach berausgegebenes Franz bifisch = Deutsches Lerikon (2 sehr starte und engegebruckte Bande in gr. 8. Erlangen 1800—1802) beschäftigte ihn einige Jahre, da er babei mit der

größten Genauigteit und Gewiffenhaftigfeit zu Berte ging. Unmittelbar barauf ließ er eine grammatitas lifche Anleitung gum Ueberfegen aus bem Deutschen in's Rrangofische bruden (Erlangen 1803, gulest 1825), und bei Ginner in Roburg erschien hierauf eine Ausgabe von Delille's mehrsten Berten mit beutschen Roten. Auf gleiche Art gab er Ducran Duminili's Contes de famille, bas Theatre de Berquin und mehrere andere Schrife ten in bemfelben. Berlage heraus; bei Grau in Sof aber im 3. 1805 eine Sammlung Frangof. Brief. mufter und fpater einen Muszug aus Bauer's Gallerie hiftor. Gemalde in Frangof. Sprache (2 Bbe. 1807); nach biefem wieber bei Ginner in Roburg eine Frangof. Ueberf. von Schiller's breißigiabrigem Rriege, eine neue Bearbeitung bet Meibingerschen Grammatif, unter bem Namen Sanguin, von der bereits die 15. Mufl. gebrudt wird, einen zweiten Curfus und einen trefflichen Commentar bagu, ein kaufmannisches (Frang.) Le: febuch für junge Deutsche, einen allgem. Sanbels: Correspondenten in Frangos, und Deutscher Sprace, bann eine große Bahl Frangof. Schriften mit Dos bei diesem und mehrern andern Berlegern, theils unter eigenem Namen, theils unter bem Ras men Sanguin, theils aber auch ohne Ramen; im Sahre 1817 noch eine Geographie à l'usage de la Jeunesse, bei Riegel und Biegner in Numberg, in ben letten Jahren feines Lebens nochmals einige Berke mit Deutschen Roten bei Fleischer in Leipzig, und zulett noch bei Ginner in Roburg einige eigne Frangof. Schriften, fammtlich unter bem Namen Ganguin.

Inzwischen hatte aber fcon, feit bem Sahre 1810, biejenige schriftstellerische Thatigkeit begonnen, die, wie fich balb zeigte, fein eigentliches Ele-

ment war, in welchem er fich mit Driginalitat, mit größter Liebe, und eben besmegen mit bem uners mubetften, unausgefetteften Rleife und einer faft unglaublichen Fertigfeit bewegte; feine Thatigfeit als Schriftsteller fur bie Jugend, theils als Ergahler in allen Gattungen großerer und fleinerer Ge= fcichten, theile ale freundlicher, lebenefroher, mahrhaft kindlich gefinnter Lehrer in allen bem, mas aut gebildete Rinder miffen muffen, als Erzähler und Lehrer, ben man nie mube wird, juguboren, ber aus bem anscheinend Unbedeutenbften eine Befcichte zu machen, bas Abstraftefte flar und faglich barzustellen, ber auch ben trodenften Gegenfanben eine Seite abzugeminnen weiß, bon melcher fie bem Rinde intereffant werben, und ber ben= noch, mas fonft bem Rinberschriftsteller fo leicht begeghet, niemals in's Rinbifche und Lappische verfallt. Man lefe feine Ramilie Robrbach, feine Ergabiungen aus ber Bibel, feine Feenmahrchen, feine moralischen Erzählungen, feine Geschichte ber Deut= fchen, feine Beltgeschichte, feine Naturgeschichte, feine: Julius Reifeabentheuer, feine Bilbergeogra= phie, feine Europa's ganber und Bolfer, feine Ris naldo's Reifen burch Deutschland, furz alle feine unterhaltenben und belehrenden Rinberfchriften, und man wird fie felbft als Mann und Frau, noch pielmehr als Bater und Mutter mit großem Intereffe vom Unfang bis jum Ende burchlefen, und noch gar mancherlei aus ihnen lernen tonnen, mabs rend fie von ben Rinbern mabrhaft verschlungen, und mit immer neuem Intereffe wieder gelefen merben. Die leichte, naturliche und ungefuchte, überaff Tebenbige Darftellung, bie gang einfachen und treffend mahren, aber bennoch fonft oft übersehenen Anfichten intereffiren in ber That jebes Alter, und Dies ift unftreitig ber größte Triumph eines Schriftftellers fur bie Jugend, ein Triumph, ber felten etrungen, ben ihm aber niemand absprechen wird, ber bie bessern seiner Jugenbschriften, und bas ift bie bei weitem größere Bahl, auch nur theilweise

fennen gelernt hat.

Bir laffen am Schluffe ein vollftanbiges Bergeichniß beffen folgen, was unter feinem wirflichen Namen und unter ben fingirten von Gr. Lubw. Berrer und 3. F. Sanguin, ben er besonders für Frangofifche Schriften brauchte, erfchienen ift. Anonyme Beife und die, auf beren Titel er fich 2. R. Sfelle, R. S. Unbre, B. Gottfchalf, Jul. Freubenreich, Felir Gelchom, 3. S. Seldow, Jul. Sternberg, Felir Sternau, 2. 2. Renner, 28. Befdeerer, welcher littem 10 Mamen er fich besonders auf neuern Rinderidit ten bediente, muffen wir weglaffen, weil die iber aus große Babl berfelben eine allzuermubenbe Lifte bilben murbe, und unter ben erfteren 3 Ramen allerdings auch nur feine wefentlicheren Probutte erschienen find. Die Bahl ber von ihm gang namen los vorhandenen ift ebenfalls betrachtlich, mobei es bemertenswerth ift, baf er bei weitem nicht gerabe bie vorzuglichften Schriften unter feinen eigenen Ramen berausgab, fonbern entweber, wie es bei einigen ber oben genannten ber Rall ift, ohne Ramen ober unter angenommenem Ramen, insbesondere unter bem Ramen Berrer. - Det halb war er auch balb unter den fremden Rie men befannter und beliebter, als unter feinem eige nen, und die Buchanbler verlangten baber in ber Regel einen feiner fremben Ramen. Er wahlte aber besmegen hauptfachlich frembe und verschiebene Namen, bamit er nicht für einen leichtfertigen Biel fcreiber gehalten werbe, weil wenige Denfchen nur einen Begriff babon haben, wie er jebe Di nute feiner Belt au feiner umbweitlichen Lieblings

Beschäftigung gnzuwender wußte, eben so wenig, ale er Jebermann und überall fagen tonnte, bag er in ben tetten 15 Sahren feines Lebens faft nichts anders gethan habe und thue, als ichreiben und für fein Schreiben bas Rothige lefen. Bas er je-Doch für fein Schreiben zu lefen fur nothwendig bielt, zeigt abermale ben nicht gewohnlichen Rin= ber : Schriftfteller. Dies maren namlich nicht etwa Die Bucher anberer Schriftsteller fur Die Jugend, obwohl er nan Beit au Beit auch von biefen etwas Jas, fondern bauptfachlich ffreng - wiffenfchaftliche Berte und unausgefest und regelmäßig abmechfelnd ein lateinischer, beutscher und frangof. Claffi= Ber, von melchen er feine Lieblinge, wie Soraz, Birgil, Livius, Schiller, Racine, Boltaire ic. oft wiederholte. Auf diese Beise findet sich in feinem Ragebuche regelmäßig bemerkt: Deine Lecture in Diefem Mongt mar u. f. m., 3. B. Abelungs Grams matit, Silbebranbts Phyfit, Boragens Satyren, Schillers Wilhelm Tell, Molliere's Tartuffe.

Die Quellen ; bie er zu feinen geschichtlichen und wiffenschaftlichen Werten gebrauchte, maren immer bie beften, n bie er erhalten tonnte, und fo karg er sonst mit jeder Minute war, so ließ er sich Die Mube nicht verdrießen, um fich über etwas zu unterrichten, über bas er noch im Dunkel ober 3weifel mar, gange Stunden nachzusuchen, wie g. 28. über eine verfchieben angegebene Jahrzahl, über ben Gebrauch eines Bortes, über einen ibm unbefannten Runftausbrud u. bal. Dinge, Die man fonst wohl auch fur gleichgultig halt. Sa, um bas bei Campe in Nirnberg im Sahr 1823 erfchienene Runftlericon ju fcreiben, hielt er nicht für zeitraubend und zu fpat, in einem Alter von beinahe 60 Sahren erft noch fo viel Englisch und Stalienisch zu lernen, als er beburfte, um einige

Engl. und Stal. abnliche Berte gu benuben, bie ihm nothwendig fchienen. Gben weil er unausges fest thatig war und jebe Minute gur Arbeit bes nuste, Die er nicht fcon im Boraus entweber bet Erbolung ober bem Bergnugen bestimmt batte, fand er auch Beit zu Mulem, was ihm nothig ober nublich fcbien. Wie ftreng er aber feine Beit gu benugen gewohnt war, mag unter mehrern anbern folgendes charafteriftifche Beifpiel beweifen. 218 et im Jahr 1823 von einer zweimonatlichen Reife nach Paris, nach einer im Bagen zugebrachten Racht, Mittags nach Tifch wieder bei feinen Lieben angefommen mar, erzählte er fo lange, bis er gegeffen hatte. Geine gewöhnliche Schlafzeit nach Tifch mar nun aber fcon vorüber; er feste fich alfo brei Biertel Stunden nach feiner Untunft wies ber an feinen Arbeitstifch und verwieß feine Unge: borigen, in Bezug auf feine weitern Mittheilungen, auf ben Spaziergang in ben Garten und Abends bei Tifche. Gin anderer Bortheil; ber ibm nod, außer ber gemiffenhaften Benubung jebes fleinften Beittheilchens, befonbers gu Statten fam, beffanb Darin; baß er fiete an mehreren Schriften gugleich gu atbeiten verftanb, und bont gu biefen verfchie benen Arbeiten und ben bagte nothigen Borarbeiten ju verschiedenen Beiten bes Lage fich befchaftige fonnte.

Immer wußte er leichtete und schwerere Abbeiten geschickt zu vereinigen und fur bie rechten Stunden zu vertheilen. Im Sommer besuchte er jeben leiblichen Tag seinen Jine kleine halbe Stunde von seiner Wohnung entlegenen Berggarten und auch fur diesen war inmite eine eigene Arbeit bestimmt, die nur dort vollesbet wurde. Aus biefet Ordnung ließ er sich aber buch nicht leicht bringel, und Etwas wenigstens von dem far diest oder jene

Beit Bestimmten mußte immer geschehen. Aber auch, wenn er nicht unmittelbar mit schriftsellerig schen Atbeiten sich beschäftigte, ober anscheinend mit ganz fremden Sachen zu thun hatte, ober wirklich blos zu seinem Bergnügen etwas that, war er bene noch in der Regel auch zugleich für seine Schriftsstellerei thatig.

Er sieht aus bem Fenster unten auf ber Straße ein Paar Jungen mit einander spielen, irgend etz was von dem; was sie thun oder sagen, sällt ihm aus, es gibt ein Geschichtchen. Er kommt zu seizinen Kindern, unterhalt sich, spielt mit ihnen; es ist ein neues Kinderspiel, das er zugleich ersinder und seinen Kindern lehrt; es wird aufgezeichnet und macht nun auch Andern Freude. Auf diese Weise entstanden nach und nach viele Dusend Spiele, die größtentheils Bieling in Nürnberg einzeln herauszgab. Er arbeitet in seinem Garten, saet, pflanzt, oculirt, copusitt u. s. w. mehr als er sonst gewwohnt ist; das Resultat ist: Steudes Gartensbuch, (Nürnberg bei Campe). Dergleichen Beltspiele könnten wir in Menge aufsühren.

Wie viel Stoff ihm die Erziehung und ber eigene Unterricht seiner Kinder, und spater der Unsterricht mit seinen Enkeln an die hand gegeben haben, ist hiernach leicht zu ermessen. Die verschiedenen Charaktere derselben finden sich in seinen Schriften getreulich aufgezeichnet, und diese Charaktere, aus dem Leben gegriffen, aus einem Leben, das ihn ganz besonders interessirte, geben begreifelich seinen Schriften einen besondern Reiz, den auch das Kind, das sie lieft, gar wohl empfindet. Wie belustigend und charakteristisch ist nicht z. B. der kleine Franzose, der eine Zeit lang in seinem Sause lebte, in mehrere Schriften eingeführt? (3:

B. in ble fleine Boltergallerie, Nurnberg bei Bie

ling 1810 und 1811, 2 Bbchn.)

Belde Kertigfeit er fich aber in ber Aufzeich nung beffen, mas er geben wollte, erworben batte, mag bie Thatfache beweifen, bag er, bei einmal gesammeltem Stoffe, in ber Regel in einem Zage fo viel schrieb, als einen Druckbogen füllte, und baff in ber Sandschrift bagu, bei ber Revision, bie er gewohnlich erft bei ber Beenbigung bes gangen Buches vornahm, oft feine 6 Borter ausgestrichen merben mußten. Er burfte baber von feinem Concepte niemals erft eine Abschrift machen ober machen laffen, fonbern fonnte ftete bie erfte Mufzeichnung in bie Druckerei geben, und mas ben bazu gesammelten Stoff anlangt, so waren ibm einzelne Worter und furge Gate auf balben Octabliatte meiftens fur einen gangen Bo: gen vollkommen ausreichenb. Diese Motizenblattden fertigte er in ber letten Beit, wo feine Mugen burch bie unausgefeste Unftrengung fo fowach geworden maren, bag er abwechfelnd eines berfelben mit einem frischen Blatte ober mit einem Studden Papiere verkleben mußte, meiftens bes Abends, mabrend er fich vorlefen ließ, und fie genügten ibm bann bei ber Ausarbeitung fo vollfommen, bag et in ber Regel nichts als biefes Blattchen, bochftens noch ein einziges aufgeschlagenes Buch neben fic liegen hatte. Das fruchtbarfte feiner letten Jahre aber mar bas Jahr 1820; nachbem er alle feine Privatstunden aufgegeben batte und wegen feiner fcwachen Augen auch bon bem Unterricht im Goms naffum entbunden morden mar. Er fcbrieb in beme felben: Bilberbuch fur fleine wigbegierige Rnaben; Bilberbuch fur fleine wißbegietige Mabden; Bilberallerlei; Europa's Lander und Bolfer, 1r Theil; Einige Nachtrage jum Sausbebarf bes Biffense

würdigsten; Gulliver's Reisen; ein Sartenbuch; Begebenheiten bes Robinson Krusoe; Robinsons Reisen, 4r Theil; Anleitung zur Malerei; Insestens Belustigungen für die Jugend; Ibuna, ober Erzähs lungen für Kinder von 6 bis 12 Jahren; Euphranor, ober Erzählungen für Kinder von 6 bis 12 Jahren; Elisens Andachtsstunden (nur an den Sonnstagen Bormittags geschrieben); kleine Reiseabenstheuer; Schilderungen aus Naturs und Menschenzleben, 3r Bb. (Fortsehung des Werts eines ans bern Berfassen); Moralische Feenmahrchen; Lehrs

buch ber Erziehung.

Bei aller biefer unausgefehten fcriftftellerifden Thatigfeit murbe er aber, wie bas mohl fonft au gefcheben pflegt, feinesweges feiner eignen Familie fremb, mabrent er anbern burch feine Schriften befreundet wurde. Seine eignen Rinder unterrichtete er regelmäßig taglich 2 Stunden; feine Entel nahmen ihn manche balbe Stunde in Anspruch; feine Battin und feine erwachsenen Rinder entbebrs ten nie ben überall rathenden und helfenben, garts lich liebenben Gatten und Bater. Rein Geburtes, Namens : ober Sochzeittag in ber am Enbe feines Lebens ziemlich gablreichen Familie ging vorüber, ohne bag er im våterlichen ober großvåterlichen Baufe formlich gefeiert worben mare und er biefer Reier nicht wenigstens einige Stunden gewidmet batte. Er bielt febr viel auf folche Ramilienfefte. Benn einmal ber Sefttuchen jum Frubftud gefehlt hatte, fo mare es ibm gewiß febr unlieb gewesen, und am Abend eines folden Eages ließ er freudig auch feine Stimme beim Runbgefang und bem Les behoch ertonen, und litt es nicht, baf irgend ein Bauptfesttag ohne Sang und Rlang und ohne ben vergolbeten Chrenbecher vorüberging. Liebe unb Bertrauen umfcblang alle Glieber ber gamilie, bes 4

ren theures Haupt und schönstes Muster er war; ein wahrer Patriarch, lenkte er bie, welche ihn ums gaben, nie anders, als sie selbst wunschen mußten, und baher auch nie anders, als zu ihrem berzliche ften Danke.

Die schwere Stunde ber Trennung mußte aber auch hier schlagen. Schon im Winter 1822 auf 23 stellte sich eine beständige Schlassucht und ein beengender Suften ein, welche mit jedem Tage zu, nahmen, und ben letten Tag bes Jahres beinabe auch zum letten seines Lebens gemacht hatten.

Um Bormittage bes 31. Dec. 1822 trat plots lich eine immer mehr ben Athem raubende Beengung ein; bie berbeigeeilten Merzte faben barin alle naben Borboten feines Todes, und wirklich fant er nach wenigen Minuten ichon von feinem Lehnftuble ohne alle Beichen bes Lebens. Rein Mittel wurde unversucht gelaffen, bas fliebende Leben gu halten und die Bemuhungen waren nicht vergebs lich; nach einer halben Stunde fing er wieber an gu athmen und lebte nach und nach gum vollen Bewußtsenn auf. Der bereits für verloren gehaltene geliebte Gatte und Bater murbe noch fo frafs tig, bag er es fich nicht nehmen ließ, nach alter Sitte bas neue Sahr machend mit feinen Lieben gu begrußen, und im Gefprache über bie wichtige ften und heiligsten Ungelegenheiten bes Menfchen bis nach 2 Uhr bes Morgens außer bem Bette jus aubringen.

Welche kostbaren, unvergeßlichen Stunden! — Doch war noch nicht alle Gefahr vorüber. Noch breimal kam ber tobtliche Anfall in dem Zeitraume von vier Wochen zurud, immer weniger hestig zwar, aber wie beängstigend für diejenigen, welche den Geliebten schon einmal den schrecklichen Tod des Erstidens kerben saben! Glüdlicher Weise was

ren die für die Umftebenben ichredlichften Augens blicke fur ben Leidenden felbst ohne Bewußtfenn. mie er oft verficherte. Endlich borten bie Unfalle auf, und gefunder, als er in vielen Sahren gemes fen war, begrußte er bas Fruhjahr; alle Schlafs fucht, alle Beengung mar vorüber, und heiter, wie immer, fing er mit erneuter Rraft feine gewohnten Arbeiten wieber an. Satte es erft noch eines Bes meifes bedurft, daß fein Leben immer rein, fein Beg immer ficher gemefen, fo batte er ibn in bies fer Krantheit auf bas Sprechenbfte gegeben. Mur der mabrhaft aute und weise Mann kann so rubic und heiter ben letten Augenblid feines Lebens bers annahen feben. "Liebe Kinder," fprach er, "ergebt euch willig und vertrauensvoll in die Stunde bes Abichiebs; ich verlaffe euch alle gludlich, mein Saus ift mobibeftellt, mein Lagemert habe ich reblich volls endet, mein muber, gebrechlicher Rorper aber will und tann mir nicht mehr bienen. 3ch bin bereit au geben, feht auch ihr mich ruhig geben!"

Noch lebte er aber über zwei volle Sabre beis ter und lebensfroh. Es maren die iconften Sabre feines Lebens. Seber neue Zag wurde, von ibm und ben Seinigen, lebhaft als ein Gefchent bes himmels betrachtet. Nach manchen brudenben Gors gen ber frubern Beit tonnte er alle Behaglichfeit bes mubfam felbft errungenen Wohlftandes empfins ben. Bon feinen neun Rindern maren gwar funf in ben erften Sahren ihres Lebens wieder geffors ben; zwei Gohne und zwei Tochter aber maren ibm geblieben und lebten in gludlichen Berhaltniffen. Seine beiben Sohne hatten erft feit wenig Sahren bas Banquier = und Großhandlungshaus Charles Mennier u. Comp. ju Paris gegrundet, und fcon genoß es ein allgemeines Bertrauen und ftand in ben ausgebreitetsten Berbindungen mit allen wichs M. Retrolog. Br Babeg.

tigen Sanbelsftabten. Der altere Gobn mar bereits mit ber liebenswurdigften Gattin gludlich ver beiratbet; ber zweite brachte ihm eine gleich liebens wurdige Braut, Die mehrere Monate in feinem Baufe lebte und burch ihren immer gleichen frobis chen Sinn feine Lage gu verschonern wußte. Bon feinen beiben Sochtern mar bie altere fcon langer an den Appellationsger. Rath Brater in Ansbad verheirathet und ihm fo nahe, daß er von Beit m Beit bie Freude haben konnte, bas Glud biefer fo milie mit eigenen Augen zu feben. Geine jungen Lochter endlich war feit einigen Jahren mit bem Professor ber Rechte, Dr. Schund zu Erlangen, betbunden, und mit biefer Familie lebte er in einem Daufe und bei gemeinschaftlichem Saushalt in bem fconften Berbaltniffe berglichfter gegenfeitiger Liebe. 3m 3. 1824 brachte er bie Braut feines meis ten Gobnes in ihr alterliches Saus gurud und be gleitete von ba bas junge Chrpaar nach Paris, um auch die Gattin feines alteren Sohnes und ibre Beritandten personlich tennen zu lernen, bie Gins richtung feiner Gobne und alle bie Orte unb Go then zu feben, bie jedermann, befonders aber ibn interefffren mußten, ber mit allen wichtigeren Be gebenheiten ber altern und neuern Beit auf bas Ge naueste bekannt, ein Kenner ber Runft und ein Beobachter war, ber auch ba noch Bemerkenswer thes fand, wo bie meiften nichts mehr gu feben wiffen. Mit ber größten Befriedigung in jebet Binficht und mit einem Schape ber intereffanteften Bemerkungen tehrte er in bie Beimath und ju fei nen gewohnten Beschäftigungen gurud. Die Früchte biefer Reife konnte er jedoch bem Publikum nicht mehr mittbeilen. Mebrere andere bereits übernoms mene Arbeiten und einige großere fcon angefangene Berte beschäftigten ihn nach seiner Burudtunft mehr

als gewöhnlich. Dazu brachte ber Binter feine alte Krantheit wieder, und ber folgenbe Frubling mar nicht mehr im Stande, biefelbe noch einmal vollig au beben. Mit immer machsenber Gebnfucht fab er baber ber Untunft feines alteften Cobnes entgegen, ber ihn mit Frau und Rind zu besuchen verspros den batte, und bestimmte biefem, gegen feine Gewohnheit, als langsten Termin feines Gintreffens einen benannten Zag, ben erften Pfingftfeiertag, an welchem er ihn mit Buverficht erwarte. Dit giner gang ungewohnten Tengftlichfeit fuchte er bie von Beit zu Beit ibn überwältigende Schlafs fucht burch Arbeiten zu überwinden und gonnte fic feine Rube, um bis jur Unfunft bes Cohnes noch ein angefangenes biftorifches Bert zu vollenden. "Benn bie Parifer Rinber tommen, will ich fcon ausruhen," war bie gewöhnliche Antwort. Inzwis iden hatte er feinen Gobn, ale er fcon untermegs par, nochmals bringenbft gebeten, ja nirgenbe mehr fich aufzuhalten, um nicht fpater als am erften Dfingsttage einzutreffen. Um fruben Morgen bieles Tages, als feine Gattin um 5 Uhr aufstand und zu ihm tam, faß er ichon wieber am Arbeits= tiche. "Ich muß ja noch fertig werben, und überbem ift beute Sonntag und Feiertag, wo wir ohnes bem langer beim Krubftud figen werben," mar bie Antwort auf ihr freundliches Abmahnen. Brubftud gab bas altere Rind im Saufe, fein Lieb= ling, noch bie Beranlaffung zu einem langen, febr intereffanten Gefprach über Die Erziehung unter als Ien Ramiliengliebern, nach welchem er ununterbro= den bis halb 12 Uhr fortarbeitete und bann mit vergnügtem Gefichte bie Bollenbung feines Buches ankundigte. Nach Tische batte er fich, wie gewohnlich, fcblafen gelegt, als unvermuthet bie erft am Abend erwarteten Kinder und Enkel aus Paris und Ansbach auf einmal angefahren kamen.

Der baburch entstandene Larm schreckte ihn aus. Er ging schnell ben Kommenden entgegen und berzte sie — zum letten Male. Wie er das Kind seines Sohnes auf die Arme hob, veranderte sich plöglich seine Miene; der alte Anfall kam mit aller Heftigkeit zuruck, und kaum hatte er sich ansschend etwas erholt und noch einige Worte des Trostes gesprochen, so sank er leblos in die Arme seiner Geliebten.

**L**. Dr. Sch — d.

1) Schriften unter feinem eigenen Ramen: Sohann Beinrich Meynier:

Reynier, 3. S., Reue Frangof. Briefmufter. Sof 1794. 8. — Reues theoret. pratt. Beichnenbuch. 8 befte mit 64 Rupfert. pof 1797 - 1800. 4. - L'ami des enfans et des adolescens par M. Berquin, enrichi de l'explication des mots et des phrases les plus difficiles en faveur de la jeunesse allemande. 2 Tom. à Nuremb. 1798. gr. 8. — Sandbuch jum ersten Unterricht in der Frang. Sprache, bef. auf Schulen. 1799. gr. 8. Ebendas. — Die Kunft zu tuschen und mit Bafferfarben fowohl in Miniatur als in Gonafche und in Aberlischer ober Aquarellmanier. Mit Rupfern und einer Farbentab. Leipzig 1799. 8. - Nouveaux Contes moraux par M. Marmontel. 2 Tom. à Cobourg. 1800. 8. - Dictionnaire francais - allemand etc. oder Frang. Deutsches Sandworter buch zc. von 3. F. Memmert, verm. von 3. S. Dem nier. Der 2te Deutsch-Frang. Theil ift gang allein von ihm. Erlangen 1802. gr. 8. — hiftorisch - chronolog. Kartenfpiel fur Die Jugend gur Erlernung und Bie berholung ber Deutschen Geschichte. Rurnb. 1800. 16. (Dit 191 Kartenblattern.) - 3. C. Chapufet's Cammlung Deutsch : Frangofischer Gespräche. Reue Auflage. Rurnb. 1799. 8. - Conversations : u. Beitungs-Bericen fur alle Stande. gr. 8. Rurnb. Campe 821. 2 Ablr. -Erzählungen für Kinder, gur Erweckung eines feinen moral. Gefühls und gur Bildung milderer Sitten. R. R. Rene Muff. 12. Ebend. 817. 1 Thir. 8 gr. - Rleine Gefchichten gur Befferung und Beredlung jugendlicher Bergen. M. R. Reue Auft. 12. Ebendaf. 819. 1 Abir. 8 gr. - Berm. Gesprache gum Uebers. a. b. Fraust. in's Deutsche und a. b. Deutschen in's Fraugh. 18 Ib. 8. Rurab, 801, Best Bauffer in Beippig. 8 ge. -

Handbuch zum ersten Unterricht in der Franz. Sprache. Reue Aufgabe. gr. 8 Leipzig, Cauffer 819. 12 gr. -Mener Orbis pictus in Deutscher u. Frangof. Sprache. Mit vielen illum. Rupfern. Reue Auft. gr. 8. Rurns berg, Campe. 818. 1 Ehlr. 12 gr. — Bermifchte Ges fprache zum Ueberfegen a. d. Frangofifchen in's Deut: fche und a. d. Deutschen in's Frang. f. 2 Theile. Rurnberg 801. 8. — Numa Pompilius, second Roi de Rome. par M. de Florian. Avcc l'explication allemande des phrases et des mots à l'usage de ceux, qui étudient la langue Française. 2 Vol. à Cobourg 801. gr. 8. — Gefprache in Frangof., Deutscher, Englischer und Italiemifcher Sprache, aus Moliere's Berten gezogen. Beips gig und Coburg 802. 8. - Pratt. Anleit. jur Linear= und Buftperfpective fur Beichner und Maler, von D. S. Balenciennes. Mus dem Frangof. überf. 1r Bb. bof 1802. 2r Bb. ebendaf. 1803. 8. Auch unter dem Titel: Der Rathgeber fur Zeichner und Maler, bef. im Fache ber Banbichaftsmalerei, von Cbendemf. A. b. Frangof. aberf. u. f. w. - Großbritannien, ein geograph. Bots tospiel zur lehrreichen Unterhaltung für Kinder u. Er= wachsene. Rurnb. u. Leipzig 803. — Deutschland ober ber reifende Raufmann, ein lehrreiches geograph. Gefellschaftespiel. Dit 10 roth gedruckten Kreis - und 40 schwarzen Städtekarten. Rurnb. 1797. 12. — Rufland u. f. w. ohne Rarte, ebendaf. 803. — Frantreich, nebst Den dazu gekommenen gandern nach feiner altern u. jesi= gen neuern Gintheilung. Dit 2 illum. Landfarten, 250 Loofen und 25 Spielkarten, ebendaf. 803. — Fables de M. Florian, de l'Academie Française, de celles de Madrid, Florence etc. Avec l'explication des phrases et des mots à l'usage de ceux qui étudient la langue Française. Cobourg et Leipsic 803. 8. - Oeuvres de Jaques Delille, avec des Rémarques explicatives et des Notes en Allemand pour faciliter l'intelligence du texte à l'usage des jeunes Allemauds qui se vouent à l'étude de la langue Française, Ier Vol. contenant les Jardins et l'homme des champs, ibid. 803. He Vol. contenant les Géorgiques de Virgil, Dithyrambe sur l'immortalité de l'ame et le passage du St. Gotthard, ibid. 804. IIIe Vol. contenant Malheur et Pitié, poëme en quatre chants, ibid. 804. 8. Les voyages de Rolande et de ses compagnons de fortune, autour du monde, par C. F. Janffret. En III. Tomes. Mit einem illum. Rupfer. Ebendas. 803. Tome I et II. ibid, 804. 8. — Leichte I geographische Aufsage zur Uebung im Ueberseben aus Dem Deutschen in's Arangof., mit untergelegter Aran-

zof. Phraseologie. Bairenth 805. 8. — Nouveaux Modeles de lettres Françaises. Ire Partie. Hof, 805. 8. Much mit folgendem Deutschen Zitel: Frangof. Brief: mufter. 1r Theil. - Unetboten aus ber Frangof. &i. terargeschichte. Ifter Frangof. Theil. Leipzig 805. 2ter Deutscher Theil, ebendas. 805. 8. - Le Correspondant français sur toutes les occurrences de la vie sociale à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires et des commerçans. à Hof 806. 8. L'Enéide par Jagres Delille. Tome I. à Cobourg 806. Tome II. ibid. 808. 8. - Galerie de Portraits historiques, contenant des Biographies interessantes des hommes illustres de dix-huitieme siècle. Ouvrage tiré de la Galerie de Portraithistoriques par Sam. Baur. Tome premier et second. a Paris et Hof 808. 8. - Camml. verm. Briefe gum Meberf. in's Frangof. Rurnb. 1791. 8. - G. Phil. Plat's bausliche Frangof. Deutsche Gefprache, verbef: fert und mit neuen Aufgaben bereichert. Ete Auflage. Ebenbaf. 1791. 8. — Uebungen über bie gewöhnlich= Ren Gallicismen. Rurnberg und Altborf 1793. 8. -Pratt. Frangof. Sprachlehre in Beifpielen u. Uebungen über alle Theile der Grammatit. Ebendaf. 1798. 8. -800 bildliche Borftellungen finnlicher Gegenstände netk ihren Ramen, Gigenschaften und Bestimmung in Frangof. und Deutscher Sprache. Mit R. Augsb. 1796. 8. (Auch mit einem Frang. Titel: Le monde corporel etc. Reuer Orbis pictus in Deutscher n. Frang. Gprace. Rurnb. 812. gr. 8. m. illum. Kupf. — Erzähl. für Rinder. Ebendaf. 812. 12. — Rleine Gefchichten jur Befferung u. Beredl. junger Bergen. Ebendaf. 813. 12. - Unterhaltendes Frangof. Lefeb. Ebend. 813. 2 80e. gr. 8. - Histoire de la guerre de trente ans par F. Schiller, Lefeb. mit Deutschen Roten. Ebend. 813. 8.

2) Unter bem Pseudo Mamen Georg Ludw, Jerrer: Reue Bildergeographie für die Jugend. Rach der Comgresakte vom I. 1815, den letten Friedensschlüssen w. den neuesten Berträgen beard. It verb. Aust. Mit 20 Aupf. gr. 8. Ründberg, Campe. — Erzähl. and den Bibel für die Jugend. 2 Abeile. 2te verb. Aust. Mit Rupf. gr. 8. Ebendas. — Erziehung und Unterricht. Ein hand und hülfsb. für Bater, Mütter, Erzieher u. Behrer. 8. Ebendas. — Reue Samml. unterhalt. n. belehr. Reisebeschie für die erwachsene Jugend. In zweichnäsigen Auszügen bearb. 1r Bd. Mit Rupf., 8. Ebendas. — Die Weltzeichte für Kinder. 2 Abeile. Ste und Luft. mit vielen L. gr. 8. Chend. 828. —

Semälbe aus der neuesten Böllergesch, von der Franz. Revolution an dis auf unsere Zeiten, für die Jugend. 2 Ab. 3. Leinzig, G. Fleischer. 894. — Geschichte der Deutschen für die Jugend. 2 Ab. mit Kupf. 2te Ausl. 8. Länenberg, Campe. 824. — Raturgesch. für die Jugend. Mit 120 illumin. Abbild. 8te verb. Ausl. gr. 8. Ebend. 825. — Erzähl. aus der Gesch, der europ. Bölzter von Karl dem Großen d. a. unsere Zeiten. 38 Bandschen. gr. 8. Leipz. Brockhaus. 826. — Deutschieben wirden Manner in einer Reihe histor. Gemälbe zursetze munterung und Bildung der reifern Jugend. 2 Abe. mit 10 K. gr. 8. Leipzig, Enobloch.

## 3) Unter bem Namen J. F. Sanguin:

I. F. Meidinger's prakt. Franzos. Grammatik. Elfte, burchaus umgearb. und mit nenen Aufgaben verfebene Ausgabe. Coburg u. Leipz. 1821. 8. - Rleine Frang. Rindergesprache, zur Beforderung der Fertigteit im Sprechen der Franzos. Sprache. 1810. 8. Ebendas. — Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du 4 Siècle avant l'être vulgaire, 1810, 8. Ibid. - Gefprache, Anethoten und Briefe, als Uebungoftuce gum Meberf. aus dem Deutschen in's Frangof. Coburg und Beingig 1808. 8. 2te Muff. 1821. - 3weiter Gurfus der gang umgearb. Meidingerschen Frang. Sprachlebre. Ebendas. 2te berb. und verm. Aufl. 1814. — Leichte Nebungsftuce über bas ganze Bocabulaire ber Canquis nifchen und anderer Frang. Sprachlehren. St. Gallen 1813. 8. - Beitfaden gum erften Unterr. in ber Frangof. Sprache, oder Ueberf. fammtl. Uebungeftuce ber Meidingerschen Grammatit, sowohl der Orig. Edition, als der von Lugino und Sanguin umgearb. Musgaben. Coburg 1814. 8. 2te verbeff. Muft. 1821. - Kaufmannifches Befebuch fur junge Deutsche, gur Beforder rung ber Baarentenntniß und ber Fertigfeit, fich uber Sandlungsgegenftande in Frangof. Oprache richtig ausgubrucken. Coburg und Beipzig 1814. 8. (Much gugleich Frangoff.) — Cours de Conversation, oder handb. gut Erlernung der Frangof. Sprache, als einer Sprache, Die gesprochen werden foll. 1815. 8. Ebendaf. - Mugemeiner Sandl. Correspondent in Deutscher und Frang. Sprache. 1815. gr. 8. Ebendas. — Nouvelle Geographie à l'usage de la Jeunesse. Nuremberg 1818. 8. -Theoret. pratt. Rommentar über beffen pratt. Frang. **Grammatit. Goburg 1822. ar. 8.** 

sof. Phrafeologie. Bairenth 805. 8. — Nouveaux Modèles de lettres Françaises, Ire Partie. Hof, 805. 8. Auch mit folgendem Deutschen Titel: Frangof. Brief: . mufter. 1r Theil. - Anetboten aus ber Frangof. Bis serargeschichte. Ifter Frangof. Theil. Beipzig 805. 2ter Deutscher Theil, ebendas. 805. 8. — Le Correspondant français sur toutes les occurrences de la vie sociale à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires et des commerçans. à Hof 806. 8. L'Enéide par Jaques Detille. Tome I. à Cobourg 806. Tome II. ibid. 808. 8. - Galerie de Portraits historiques, contenant des Biographies interessantes des hommes illustres de dix - haitième siècle. Ouvrage tiré de la Galerie de Portraithistoriques par Sam. Baur. Tome premier et second. a Paris et Hof 808. 8. - Camml. verm. Briefe gum Nebers. in's Französ. Rürnb. 1791. 8. — 😘. Phil. Plat's hausliche Frangof. Deutsche Gefprache, verbef-fert und mit neuen Aufgaben bereichert. 2te Auflage, Ebendaf. 1791. 8. — Uebungen über die gewöhnlich-Ren Gallicismen. Rurnberg und Altborf 1793. 8. -Prakt. Franzos. Sprachlehre in Beispielen u. Uebungen über alle Theile der Grammatit. Ebendaf. 1796. 8. -300 bildliche Borftellungen finnlicher Gegenstände nebk ihren Ramen, Gigenschaften und Bestimmung in grangof. und Deutscher Sprache. Mit R. Mugeb. 1796. 8. (Auch mit einem Franz. Titel: Le monde corporel etc.) Reuer Orbis pictus in Deutscher n. Frang. Sprace. Rurnb. 812. gr. 8. m. illum. Kupf. — Erzähl. für Rinder. Ebendaf. 812. 12. — Rleine Gefchichten jut Befferung u. Beredl. junger Bergen. Gbendaf. 813. 12. - Unterhaltendes Frangof. Lefeb. Cbend. 813. 2 200. gt. 8. - Histoire de la guerre de trente ans par F. Schiller, Lefeb. mit Deutschen Roten. Ebend. 813. 8.

2) Unter bem Pseubo Mamen Georg Lubw. Jerret: Reme Bildergeographie für die Jugend. Rach der Comgresatte vom I. 1815, den lesten Friedensschlüssen sen neuesten Berträgen beard. It verb. Aust. Wit W. Kupf. gr. 8. Kürnberg, Campe. — Erzähl. and der Bibel für die Jugend. Zheile. 2te verb. Aust. Mit Rupf. gr. 8. Ebendas. — Erziehung und Unterriet. Ein hand und hülfsb. für Bater, Mütter, Erzieher u. Behrer. 8. Ebendas. — Reue Samml. unterhalt. belehr. Reisebeschreib. für die erwachsene Jugend. Bewecknäßigen Auszügen bearb. 1r Bd. Mit Rupf. Ebendas. — Die Weltgeschichte für Kinder. 2 Abeil Ste' Van. Aust. mit vielen R. gr. 8. Ebend. 828. —

Semalbe aus der neuesten Böllergesch, von der Franz. Revolution an dis auf unsere Zeiten, für die Jugend. 2 Ab. 3. Leipzig, G. Fleischer. 894. — Geschichte der Deutschen für die Jugend. 2 Ab. mit Lupf. 2te Aust. 2008. Mirnberg, Gampe. 824. — Katurgesch. für die Jusgend. Wit 120 illumin. Abbild. 8te verd. Aust. gr. 8. Ebend. 825. — Erzähl. aus der Gesch. der europ. Bölzker von Karl dem Großen d. a. unsere Zeiten. 36 Bandschen. gr. 8. Leipz. Brockhaus. 826. — Deutschl. der rühmte Manner in einer Reihe histor. Gemälde zur Exmunterung und Bildung der reisern Jugend. 2 Abe. mit 10 K. gr. 8. Leipzig, Enobloch.

## 8) Unter bem Namen 3. g. Sanguin:

3. g. Meidinger's prakt. Frangof. Grammatik. Elfte, burchaus umgearb. und mit neuen Aufgaben verfebene Ausgabe. Coburg u. Leipz. 1821. 8. - Rleine grang. Rindergefprache, gur Beforberung ber Fertigteit im Sprechen ber Frangof. Sprache. 1810. 8. Ebenbaf. — Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du 4 Siècle avant l'être vulgaire, 1810. 8. Ibid. — 🗫 fprache, Anetdoten und Briefe, als Uebungsfructe gum Meberf. aus bem Deutschen in's Frangof. Coburg und Leipzig 1808. 8. 2te Aufl. 1821. — 3weiter Curfus der ganz umgearb. Meidingerschen Franz. Sprachlehre. Ebendas. 2te berb. und verm. Aufl. 1814. — Leichte Nebungsftude über bas gange Bocabulaire ber Sanguis nifchen und anderer Frang. Oprachlebren. St. Gallen 1813. 8. — Leitfaden gum erften Unterr. in der Frangof. Sprache, ober Ueberf. fammtl. Uebungsftude ber Meidingerschen Grammatit, sowohl der Orig. Edition, als der von Lugino und Sanguin umgearb. Ausgaben. Coburg 1814. 8. 2te verbeff. Muft. 1821. - Saufmannifches Befebuch fur junge Deutsche, gur Beforberung der Baarentenntniß und der Fertigteit, fich über Sandlungsgegenstande in Frangol. Sprache richtig ausgubrucken. Coburg und Leipzig 1814. 8. (Much gugleich Frangof.) - Cours de Conversation, oder Sandb. que Erlernung der Frangof. Sprache, ale einer Sprache, Die gesprochen werben foll. 1815. 8. Ebendaf. - Muges meiner Sandl. Correspondent in Deutscher und Frang. Sprache. 1815. gr. 8. Ebendas. - Nouvelle Geographie à l'usage de la Jeunesse. Nuremberg 1818. 8. -Theoret, praft. Kommentar über beffen praft. Frang. **Crammatif.** Cobura 1822. ar. 8.

X

## XXXVII. Karl Wilhelm Salice Contessa,

Doctor ber Philosophie gu Berlin.

geb. ben 19. August 1777. gest. ben 2. Juni 1825. \*)

Deboren gu Birfcberg in Schlefien, wo! fein Ba ter (geft. 1793) Dberaltefter ber Raufmannichaft war, genoß er einer forgfaltigen Erziehung in früs ber Jugend, bilbete fich bann an ber Seite Ernfts von houwald weiter aus auf bem Padagogium n Salle, wo beibe Junglinge vier Sabre lang ein Bimmer bewohnten und ftubirte von 1797 bis 1801 in Salle und Erlangen. Spater privatifirte er erft in Beimar, bann in Berlin, bis er nach bem Lobe feiner Frau zu feinem Jugendfreunde Souwald nach ber Laufit ging. Bon bort aus tam er baufig nach Berlin, wohin ihn hauptfachlich hoffmann, ben er 1814 tennen lernte, und ber Rreis, ben biefer um fich versammelte, zogen. Bulett batte er fich im vergangenen Berbfte noch einmal nach Berlin ges wandt, um bie Bulfe ausgezeichneter Merzte bei eis nem Leiben, welches fich in Folge einer Lungens entzundung in ibm entwickelte, in Unfpruch ju neb men. Die Runft vermochte nicht mehr, in bem gerrutteten Rorper beilbringenb gu wirten.

Die Familie Contessa ftand von jeher in Sitschberg in Ansehen, hochgeachtet wegen ihrer ausgezeichneten Thatigkeit und der wohlthatigen Anwendung ihrer Wohlhabenheit. Entsprossen an den herrlichen alpenbegranzten Gestaden des Comer-Sees in Oberitalien, muß, so scheint es, ein Zweig

<sup>\*)</sup> Größtentheils aus der Berliner haudes und Gpener'fben Beitungy 1825.

biefer Familie sich in Deutschland niedergelassen haben und in das Schlesische Gebirge gekommen seyn. Die Kunde dieses Ursprungs hat sich in der Familie erhalten, aber unbekannt blieb selbst dem Berstorbenen der Ort, wo dies Geschlecht entsprossen, und dunkel der Zusammenhang, wie es in Schlessen heimisch geworden. Wie sich dem Stammsnamen Contessa der Beiname Salice beigesügt, dies Familienereigniß ist, da keine harüber spreschenden Papiere gesunden worden, in Vergessenheit gerathen; doch die Familienglieder wissen, daß in früherer Zeit schon ein Contessa eine Salice

gur Gattin gehabt bat.

Bas Contessa als Dichter war, ift jedem bes Zannt, ber fich fur bie Facher ber Poefie, in beren Grenzen fein Talent lag, intereffirt. Gein Rath--fel, welches zuerft auf ber Bubne zu Beimar erfchien, nachbem Gothe's "Mitfchulbigen" und Stoll's nach Dieulafois Defiance et Malice gebilbetes Lufts fpiel "Ernft und Scherz" ben Deutschen Alexandris ner wieder zu Chren gebracht, bleibt gewiß auf bem Repertoir jeber Deutschen Buhne, Die gludlich genug ift, ein Publikum vor fich zu versammeln, Dem ber Sinn fur ben feinsten, gemuthlichsten Scherz nicht gebricht, und Erzählungen, wit "Meifter Dies trich." Bergieb une unfere Schuld u. f. w., wird neben bem Berbienft, mit bie erften in biefer Gat: tung gewesen ju fenn, auch basjenige wohl nicht bestritten werben, daß fie von teiner abnlichen Leis ftung ber fpateren zahllofen Nachahmer übertroffen morben.

Weniger als von bem bramatischen und bem trefflichen Romanbichter, wußten aber seine Zeitges noffen von dem Menschen Contessa, und doch war biefer eine noch viel interessantere Erscheinung, als feine Werke. Was jene hauptsächlich charakteristrte,

bas Daag, ber garte Latt fur bie Scheibelinie amischen bem Buviel und Buwenig, bei ber ents ichiebenen Sabe poetischer Auffastung auch bes Bis berftrebenben, bas fant fich wie in bem Dichter, fo and in bem Menfchen. Nichts, mas auf ibn einwirkte, und mas er burch bie Rebe wiebergab, mar anbers als mit bem Blid bes Dichters geft ben, aber nichts erschien übertrieben, nichts fragen haft, alles Natur und Wahrheit, in der mundli chen Darftellung, die ihm, burch eine ungemein le benbige Gestikulation unterstütt, ftets fo gelang bag man fich feinen Augenblick über fein, wenn auch nicht ausgebildetes, boch bervorftechendes Schauspielertalent taufchen konnte. Er sprach wenig; aber hatte man auch nur einzelne Worte von ibm gebort, fo wußte man gleich, wen man vor fic hatte: benn eben weil er wenig fprach, klang ale les, mas er fagte, bedeutend. Dabei mar fein Scherz von grenzenlofer Gutmuthigfeit. haft hat ihn hoffmann in ben Geravionsbruden. beren einer er mar, gezeichnet. "Sylvester" unter biefem Namen führt er ihn auf - "ift fill und in fich gekehrt, es koftet Dube, ihn gum bels len Gefprach zu entzunden, bas ift mabr: abet nie ift wohl ein Dichter empfanglicher gewefen für ein Bert bes Undern, als eben er. Dhne bag et felbft viel Worte machen follte, lieft man in feinem Geficht in beutlichen, fprechenden Bugen ben Gins brud, ben bie Borte bes Freundes auf ihn ge macht, und indem feine innige Gemuthlichkeit auss ftromt in feinen Bliden, in feinem gangen Befen, fuble ich mich felbft in feiner Dabe gemuthlicher, frober, freier. Es scheint, als wenn unsere Dichs ter recht gefliffentlich uber jene Unfpruchlofigfeit hinwegfturmten, bie boch eben bas Gigenthumlichfte ber mahren Dichternatur fenn mochte und felbft bie

Bessergesinnten sollten sich huten, nicht, indem sie nur ihr Recht behaupten wollen, das Schwert zu zuchen, welches jene gar nicht aus der Hand legen. Splvester geht umher, wassenlos wie ein unschuls diges Kind. Oft haben wir ihm vorgeworsen, er sev zu lässig, er schaffe vermöge seiner reichen Natur viel zu wenig. Aber muß denn immer und immer geschrieben werden? Setzt sich Sylvester hin und faßt das innere Gebilde in Worten, so treibt ihn gewiß ein unwiderstehlicher Drang dazu an. Er schreibt gewiß nichts auf, das er nicht wahrhaft im Innern empsunden und geschaut."

Allerbings war bem alfo, barum ift bie Bahl feiner Berte nur gering, aber auch teines barunter, von bem man fagen konnte, es fen feines Dichters

umpurdig.

Rachst seinem poetischen, hatte Contessa aber auch ein ausgezeichnetes Talent fur Malerei, nas mentlich fur bas Fach ber Landschaftsmalerei. Der Ginfender befist feinen britten Berfuch in Del, eis nen Baum mit einer Aussicht in weite Ferne, ein Bilb, bas felbft von Rennern, bie ben Maler bef= felben nicht ahneten, bald bem einem bald bem anbern unter unfern neuern beffern Runftlern zugefchrieben ift. Somit Scheint benn ber Rern feiner geiftigen Rraft bas Darftellungevermogen gemefen gu fenn, bas er fomobl in Bort und Geberbe, wenn er Erlebtes ober Gehörtes unnachahmlich wieder erzählte, ober, befonders Dramatifches, vorlas, als ein gludlicher Novellift und Schauspielbichter, endlich als Maler, burch feine Landschaften bewährte. Dufit verstand und liebte er, ubte sie aber nicht mit Muss zeichnung aus.

Sein Ende fab er langt und mit Sicherheit voraus. In den letten Tagen des Marz des I. 1825 schrieb er einem jungen Freunde, der sich in Merico niedergelaffen hat, auf ein Stammbudblatt:

Du gehst nach Merico, ich balb in's andre Land, Nach bem wir alle ziehn und es nicht kennen Wir wollen's Elborado nennen — Zum Abschied reich' ich Dir zum lettenmel bie Hand u. s. w.

Als kurz vor seinem Ende gewaltige Gewitte über Berlin hinausgezogen waren und der Freund allein an seinem Jammerlager saß, über das die blauen Blige hinzudten, seufzte der Kranke still: "Du lieber, milber, gutiger himmel, hast Du bem keinen Strahl für mich!" Er sah, wie dies den Freund erschütterte und fügte hinzu: "Können Sie mir denn etwas anderes wunschen in dem Zustande in welchem ich mich besinde? Mit dieser Welt die ich fertig und mit jener auch, so gut ich es vers mag."

An handschriften wird sich nichts Erhebliches in feinem Nachlaß finden, wohl aber eine Farbens fkizze zu einem Bilbe, die er im vergangenen herbst entwarf, und die schon damals jeden, der erst auf sie und dann auf den bleichen Mann vor der Staff felei blidte, in ihrer Intention tief bewegen mußte.

Die Ibee des Bildes ist solgende: Eine Baldsgegend mit einer Klausnerhutte in tiefer, so tiefer Einfamkeit, daß das Wild ungescheut sein Wesen um die Einsiedelei treibt. Es hat heftig geregnet und gewittert. Dunkles Gewölk wird vom Winde nach einer Seite hin vertrieben, die Sonne bricht mit falbem Schein pon der entgegengesetzten her vor und läßt ihre Strahl auf einen Hügel im Bordergrunde fallen, der allein hell beleuchtet aus dem Ganzen hervortritt. Es ist des Klausnerd

funftiges Grab. Er tritt aus ber Butte, feine Blide folgen dem Strahl ber Sonne, und bleiben

alfo auf bem Grabbugel haften.

Gine ungemein wohlthatige Rube maltet über bem Bilbe, und es mare feinem Schopfer mohl zu gonnen gewesen, bag er, noch nicht aufrieben mit ber bisberigen Unordnung, es ju feiner vollen Genuge batte ausführen tonnen.

Der Berftorbene hinterläßt einen einzigen Gobn, ben er scheident ber treuen Obsorge feines Brubers, bes gleichfalls als Schriftsteller ruhmlich bes fannten Commerzienraths Conteffa, ber altere ge= nannt, in hirschberg, \*) und feines treueften Les benegefahrten houwald, empfohlen.

Contessa ist mehrere Dale gemalt und gezeichs net; in teiner Abbildung aber fo treu aufgefaßt, als in einer Beichnung, bie Kruger in Berlin in ber letten Salfte bes vorigen Sahres gemacht und bie noch nicht bie Schmerzenszuge zeigt, bie fpater fich erschredend in bas Ungeficht bes Leibenben gru= ben. Es ift zu munichen, bag biefe Beichnung als Driginal ale Bugabe feiner fammtlichen Berte biene, die unter ber Berausgabe bes Berrn bon Houwald bei Gofchen in Leipzig erscheinen.

Kolgende Schriften find von ihm bekannt:

Das Rathfel, ein Luftspiel, 1809. Der unterbrochene Schmager, Luftspiel 1809. — Er und Gie, ein Drama, in ber Beitung far bie eleg. Belt, 1818. Rr. 28. -Der Fundling, ober bie moderne Runftapotheofe; Eufts fpiel in 2 Aufzugen, und ber Zalismann, eine Kleinige teit, Fortsetung bes Rathfels (2te Sammlung ber Buftfpiele). Berlin, 1810. — 3wei Ergablungen : Der Tobesengel, Saushahn und Parabiesvogel. Berlin,

<sup>\*)</sup> Diefer folgte ihm bereit .11. Rovember nach, unter welchem Zage, weiter binten, auch fein Beben gu finden ift.

1815. 8. — Mit de la Motte Fouqué u. E. A. Hoffmann gemeinschaftl.: Kindermährchen, 2 Bde. mit 6 Kupfern. 12. Betlin, 1816 u. 1817. — Erzählungen, 2 Bde. Dresden, 1819. 8. Uuch unter dem Aitel: Schriften u. f. w. 1. u. 2. Bd. — Beiträge zu Müllner's dram. Almanach für Privatbühnen, 1818 u. 1819 u. zu der Fortsehung des Kohedusschen. In d. Abendzeitung: Wer zulegt lacht, lacht am besten, ein dramat. Sprückwort (in Berfen) 1817. Ar. 277—279. — Das Schasspiel im goldnen Bock. 1818. Nr. 47. u. 48. — Der Ehrentisch, 1819. Ar. 248. — Gedichte in dem Jahrg. 1817, 1818 u. 1819. — Mit seinem Brudu Christian Zacob Salice gab er heraus: Dramat. Spiele u. Erzählungen, 2 Bdchen, hirsch. 1812 bis 1814. 8. So auch, zwei Erzählungen: Das Bild der Mutter (von Sarl Wilhelm Contessa). Berlin, 1818.

Der Berfaffer v. Soffmanns u. Werners Leben.

## \* XXXVIII. Johann Bering,

Senior der Universität Marburg, Doctor und Professor ber Philosophie, hofrath, Ritter bes kurhess. goldnen Löwenordens und erster Universitätsbibliothekar zu Marburg.

geb. ben 17. Decbr. 1748. geft. ben 8. Juni 1825.

Seine Vaterstadt ist Hofgeismar in Niederhessen, wo fein Vater, Johann Georg, Hospital = und Kirchenvorsieher war. Bis zum 18. Jahre besuchte unser Bering die Schule seines Geburtsorts, dann das Gymnasium zu hersseld, wo er sich 2 Jahre zum Beziehen der Marburger Hochschule fleißig vorbereitete. Auf dieser besuchte der anfänglich für die Theologie bestimmte Jüngling zuvörderst Borlesungen eines Dunsing, Robert und Atenbach, dann auch zur Erweiterung seiner Sp.

und Geschichtstenntniffe, bie Bortrage von Curs tius, Saas, Schrober, Balbin, Coing und anderer. Rachdem er im Jahr 1773 bie Prufungen ber Prebigtamtecanbibaten zu Marburg unb Caffel wohl bestanden hatte, mard er wieder, mas er icon ju Marburg gewesen, Sauslehrer bei bem Professor Robert, (jest Vicetangler ber Universistat, bann Major), Aufseher und Repetent ber Stispenbiaten, atabemischer Lehrer ber Philosophie und ereits gegen Enbe bes Jahres 1779 prbentlicher Professor ber Philosophie zu Marburg. Seiner bas mals berausgegebenen Probefchrift : Prufung ber Bemeife fur bas Dafenn Gottes, aus ben Begriffen eines bochft volltommenen Befens, Giegen, 1780. 8. hat ber Berleger eis genmachtig, ben ihm beliebigen Zitel: "Grunds licher Beweis von bem Dafenn Gottes" gegeben, und beshalb einigen, hicht ungegrundeten Zabel in ber Jenaischen Literaturzeitung (1780. R. 64.) veranlaßt. Geiner Bestimmung jum atas bemischen Lehrer ber Logit und Metaphysit ent= fprach ber aufftrebenbe Bering baburch, bag er emer ber erften war, welcher ber Kantischen Philoverschaffen suchte. Er ließ fich beren Studium und Berbreitung febr angelegen fenn, zuvorberft burch eine Lateinische Abhandlung: "De regressu suc-cessivo. Marb., 1785. 4.", beren Uebersendung an Rant ihm ein fehr ermunterndes Untworts foreiben bes berühmten Konigsberger Beifen (v. 7. April 1786) juführte, welches wir fomobl bes Berfaffers und feiner Berehrer, als auch bes Ems pfangers wegen, hier gern wieberholen : " Guer Bobigeb. tiefgebachte und hellausgeführte Differtation ift mir, nebst beiben gutigen, an mich abgelaffenen Briefen, ein febr angenehmes Sefdent

gemefen. Den erfteen zu beantworten, verzog & fich fo lange, bis, ba ich endlich fand, bag feine ber Rachichriften meiner Borlefungen Ihnen Genuge thun tonnte, Die Beit gur Beantwortung mir gu fpat ichien, und bie lettere gutige Bufchrift em pfing ich in einer Berwickelung unter fo mancherlei Geichaften, bag ich wegen meiner Bergogerung Ber zeihung hoffe. Es ift Schabe, bag bie Differtation Die fo viel Grundliches enthalt, und ine gleich fo fart ift, nicht, wie fie es wohl verbient auf bie Deffe gefommen ift, um befannter ju met ben. Berr Tiebemann bat in feinen vermeint lichen Wiberlegungen fo wenig Begriff von ber vorliegenden Frage, so wenig Ginficht in bie Princivien, worauf ihre Entscheibung antommt, und wenn ich es fagen foll, fo wenig Gefchick zu reinen philosophischen Untersuchungen bewiesen, und 3bre Ueberlegenheit in allen biefen Studen zeigt fich in Ihrer Schrift fo entschieden , bas ich glaube, er werbe von ferneren Berfuchen abnlicher Art abstehen. Dagegen hoffe ich mit Bergnugen und Bertrauen, Diefes Beifpiel, welches E. B. ges geben haben, werbe nach und nach bie Rachfer fchung über biefen Puntt mehr rege machen. und fo eine neue Schopfung einer zwar schon von Me ters ber, fo betitelten, in ber That aber mifver ftanbenen, in neuern Beiten gar unter bie Bant gerathenen Biffenfchaft nach und nach zu Stante bringen.

Sie beliebten mich zu fragen: wie bald wohl meine Metaphysit herauskommen mochte. Sest getraue ich mich nicht vor zwei Jahren ihre Erscheinung zu versprechen. Inbessen wird boch, went ich bei Gesundheit bleibe, etwas, was eine Zeitlang ihre Stelle vertreten kann, namlich eine neue, seht umgearbeitete Auflage meiner Aritik, in Rurzem (wie

leicht nach einem halben Sahre) gum Borfcheine tommen, ba mein Berleger, welcher, über mein Bers muthen geschwind feinen gangen Berlag biefes Buches icon verfauft bat, barum bringend anhalt. Sch werbe auf alle Die Digbeutungen ober auch Unverständlichkeiten, die mir binnen ber Beit bes Umlaufes biefes Bertes befannt geworben, Rud-Dabei wird Bieles abgefürzt, manfict nebmen. des Neue bagegen, welches jur befferen Zufflarung bient, bingugefügt werben. Aenberungen im Befentlichen werde ich nicht zu machen haben, weil ich die Sachen lange genug burchbacht batte, ebe ich fie zu Papiere brachte, auch feitbem alle Gabe. bie zum Spfteme gehoren, wiederholt gefichtet und gepruft, jederzeit aber fur fich und in ihrer Begies bung jum Gangen bemabrt gefunden habe. nun, wenn mir biefe Arbeit, wie ich fie mir jest entwerfe, gelingt, es beinabe in jedes Gingelnen Bermogen fteben wird, ein Suftem ber Metaphyfit banach zu entwerfen, fo werbe ich barum bie eigene Bearbeitung ber letteren etwas weiter binaussegen, um fur bas Guftem ber prattifchen Weltweisheit Beit zu gewinnen, welches mit bem erfteren verschwiftert ift, und einer abnlichen Bearbeis tung bedarf, wiewohl die Schwierigkeit bei bemfelben nicht fo groß ist. Fahren Sie fort, theuers fter Mann, Ihre jugenbliche Kraft und bas fcone Talent, bas Ihnen anvertraut ift, auf bie Berich= tigung ber Unspruche ber, ihre Grenzen fo gern uberschreitenden speculativen Bernunft anzuwenden, biermit aber bie fich immer regende Schwar= merei, die jene Unspruche ju ihrem Bortheile nust, nieberzudruden, ohne jedoch bem feelenerbe= benden, theoretischen sowohl als praktischen Ge= brauche ber Bernunft Abbruch zu thun und bem faulen Scepticismus ein Polfter unterzulegen.

Sein Bermogen, und boch gugleich bie Grenze feines Gebrauches beftimmt erfennen, macht ficher, mader und ent fcbloffen ju Allem, was gut und unsiid ift, wogegen burd fuße Soffnungen ite aufhorlich getaufcht und burch immerer neuerte und eben fo oft fehlich lagende Berfuche in bem, was uber feine Rrafte Bung ber Bernunft und hiermit Faulheit ober Schwarmerei bervorbringt. 3ch em pfeble mich" zc. Dach biefer, befonbers am Schlufe wichtigen Abschrift, Die hoffentlich manchem Lefer willfommen fenn wird, febren wir wieber au bem veremigten Empfanger jenes Briefes gurud. gen Enbe bes Jahres 1789 murbe Bering a Die Stelle bes verftorbenen Saas, juit Univer tatebibliothefar ernannt und 1810 gun Mitmibe tor ber aus bem Rintelfchen Fonds errichteten neuth Freitifche erwählt. Geit 1782 mar er febr glich lich verheirathet mit Caroline Chriftiane grie berite Baib, Die ibm im folgenden Jahre eine Tochter gebar. 3ft Babre 1794 warb er tiefbefrubter Bittmer und blieb in einfamer Abgefdies benheit, bis er fich gegen Enbe bes Sahres 1800 mit einer Comefter feiner erften Gattin, Daris Luife Cophie, verband, bie ibn überlebt bat Den Sofrathstitel erhielt Bering im 3. 1815 von bem vorigen, ben Lowenorben im Jahre 1824 von bem bermaligen Rurfurften, gur Reier feines academifchen Lehriubilaums. Das Leben bes muntern Greifes, ber fich in Mufeftunden ber fcones ren Sahreszeit gern mit Gartenbau und Bienens pflege beschäftigte, batte wohl noch langer banen fonnen, wenn nicht ein Schlagfluß am 3. Juni 1825 baffelbe vertitrat batte.

Bir den vbenerwähnten zwei Schriften dieses steißigen, eines minder angenehmen Bortrages unsgeachtet, besonders früherbin, als freimuthiger Freund der Kantischen Schriften, vielbesuchten Lehrers, haben wir, da er selten als Schriftseller auftrut, nur noch nachgenannte zu segen: Theses philosoph. Resp. J. O. Dalwig. Mard. 1786. 4. Resp. Geo. Pfaff, ib. 1787. 4. Progr. fun. in obitum Jo. Nicol. Seip, "Superint. et consileccios." Mard. 1789. Progr. de selicitate, logis moralis, principio spurio, ib. 1789. 4.

In ben legten Sahren feines Lebens fühlte er sich burch die philosophischen Ansichten von Fries besonders angezogen. Strenge Rechtlichkeit und Geradheit waren Hauptzuge seines Characters. Des Berewigten Freund und Lehrgenosse C. Franz Christ. Wagner, Prof. der Beredtsamkeit ich hat ihm, nach hergebrachter rühmlicher academischet Sitte, eine Lateinische, hier benutte Denkschrift (Memoria etc. Marb. 1825. 22 pp. 4). gewidmet.

1)-i.

über pon ber, burd Sofenb Rinsto befehten Strede fich : ausbreitete, murbe ber Tummelplas für bie muthide jund gewandte Reiterei, und mehrere Strife guge Barunter (vom 18. gum 17. Suni) eine Sou mairung amifden ben Turtifden Schloffern Terfag and Staffach, bienten bem Dberlieutenant Bubna gut eeften : Soule bes fleinen Rriegs. wie Rad bem Frieben mon, Siftom 1791 . tam tel Reniment gur Aufwartung nach Wien, wo ein, im Grunde unbebeutendet Borfall gur Undeutung von einer ber intereffanteften Gigenthumlich feiten im So patter bes Grafen Bubna, ber tubigen Befonnen: beit namlich. Anlag gab. Bei einer miglungenen Luftfahrt Blanchards im Prater, brachen bie Bu: fconer in lautes Murren aus. Gleich fanden fic Denfchen ging bie in ber bosartigften Abficht ben Dobel au ungehirhulichen Musichweifungen aufreigten. Der Anflauf ichien bedeutend genug, um bie Erup: venichte den Rafernen unter die Waffen treten w laffen: Allein Dbetlieutenant Bubna, ger Erhal tung ber Ordnung im Prater mit einem Reiterpilet auffeftellt; batte bereits burch eine mitige Anrebe bie Busammenrottung außeinander getrteben und fie gerftreute fich unter allgemeinem Gelachter und Ber bohnime ber unberufenen Bolferedner.

Im nachsten Jahre, als ganz Enippa busch bie in Frankreich ausgebrochene Revolution unter die Waffen gerufen wurde, zog auch bas Regiment Joseph Ainsky (Mal 1892) aus Wien in das Samm-lungslager bei Schwebingen. In den Friedentzun nisonen batte es dunch schoe Haltung feinen Aufgegründet; es bewährter ihn nun durch ausgezeich nete Zapferkeit und Leweise des trefflichsten Geises, vom Marsche über Thionville nach Berdun angersangen, wahrend dem nachberigen Ruckzuge gegen die Mosch, in der Bebauptung der brutigen Wind

Affes, flatt burch ihre eheliche Berbindung bie Stammguter ihres haufes wieder zu vereinigen und bem einzigen Sohne zu hinterlaffen, noch bei Lebs zeiten genothigt waren, diefelben wieder zu verkaufen.

Von aller Unterstützung entblößt, trat bemnacht Graf Ferbinand Bubna im sechszehnten Jahre als Rabet, zuerst (10. September 1784) in das 57. Linieninfanterieregiment, damals Joseph Colloredo, und nachber (16. November 1788) in das 34., das mals Anton Esterhazy, mit der Eintheilung in jesnes Feldbataillon, das mit den übrigen, für die Belagerung von Belgrad gesammelten Truppen, die Winterquartiere in den Barraten bei Semlin bezog.

Erst nach Sahren, mahrend welchen Beschwers ben und Entbehrungen bie angeborne heiterkeit seis nes Gemuths gleichsam steigerten, wurde ihm bie erste Besorberung zum Fahnrich im Regimente (16. Dezember 1788) zu Theil; aber wenige Monate nachher verbankte er eine zweite ungewöhnliche bem Zufalle, eigentlich bem Anziehenden, bas in

feiner Person lag.

An die Mittagstafel seines Inhabers, bes Kurssten Anton Esterhazy, gezogen, siel seine vortheils hafte Gestalt und sein militarischer Anstand bem Grasen Joseph Kinsky, Inhaber bes zwölften Drasgoners, seither fünsten Chevaurlegersregiments auf. Ein Gespräch, in welches dieser General mit dem jungen Offizier sich einließ, spannte ben günstigen Eindruck so hoch, daß eine Art von Wettstreit zwissschen den beiden Regimentsinhabern sich erhob. Fürst Esterhazy besörderte seinen Fähnrich zum Unterlieustenant (16. Mai 1789) und am nämlichen Tage übersetze ihn Graf Joseph Kinsky als Oberlieutes nant in sein Regiment.

Dieses stand damals unter ben Truppen bes Kroatischen Kordons. Die Ebene, welche gegen: aber pon ber, burch Joseph Kinsty besetzten Streft sich ausbreitete, murbe ber Bummelplatz für die muthige und gewandte Reiterei, und mehrere Streft zuge, Barunter (vom 18. zum 17. Juni) eine kontrogerung zwischen den Türkischen Schlössern Terfag und Izahach, dienten dem Obersieutenant Buda

gut eufen . Soule bes fleinen Rriegs.

e : Rad bem Frieden mon, Giftom 1791 fam bas Reniment gur Aufwartung nach Wien, wo ein, im Grunde unbedeutender Borfall gur Undeutung bon einer der intereffanteften Gigenthumlichfeiten im Sapatter bes Grafen Bubna, ber rubigen Befonnens beit namlich, Unlag geb. Bei einer miglungenen Luftfahrt Blanchards im Drater, brachen bie 311: iconer in lautes Murren aus. Gleich fanden fic Denfchen ein bie in ber bosartigften Abficht ben Dobel au ungebiebelichen Mitsichweifungen aufreigten. Der Anflauf ichien bedeutent genug, um bie Trup: venifin ben Rafernen unter bie Baffen treten gu laffen. Mucin Oberlieutenant Bubna, jur Erhal tung ber Ordnung im Prater mit einem Reiterpifet auffeftellt; batte bereits; burch eine wisige Unrede bie Bufammenrottung außeinander getrieben und fie gerftreute fich unter allgemeinem Gelachter und Bet bohnene ber unberufenen Boltereduer.

Im nachsten Jahre, als ganz Ennpa bei bie in Frankreich ausgebrochene Revolution unter bie Waffen gerufen wurde, zog auch bas Aegiment Joseph Kinsky (Mai 1792) aus Wien in das Samme lungslager bei Schwehingen. In den Friedenbewnisonen hatte es durch schöne Haltung feinen Auf gegründet; es bewährte ihn nun durch ausgezich nete Zapferkeit und Beweise des trefflichsten Gestel, vom Marsche über Thionville nach Berdun angersungen, wahrend dem nachherigen Ruckzuge gegen die Wosch, in der Bebauptung der hortigen Bin-

terpostirung gegen Beurnonville (von.1792 auf 179%), in der standhaften Vertheidigung der Aufstellung vor. Arlon (9. Januar 1798), wo mit großem Verluste, an Offizieren und Mannschaft Zeit zur Nettung eines beträchtlichen Magazins gewonnen wurde; endlich in dem glanzenden Gesechte von Saulzoir und Avesne le sec (12. September 1798), wo das Negiment Joseph Kinsky allein, unter Ansührung seines tapfern Obersten Fürsten Johann Liechtenstein, durch vier Stunden eine feindliche Kolonne von 7000 Mann aushielt, dis derseiben Niederlage und Zerstäubung durch den General Graf Bellegarde mit eiligst herbeigeführten Verstärkungen vollendet wurde.

In allen biefen Gelegenheiten, worin, nach bem gebiegenen Sprichworte: "jeber nur fo viel gilt, als er merth ift," murbe Bubna balb ber Abgott ber fleinen Reiterschaar, Die er anführte und ber Liebling feiner Gefahrten und Borgefesten. Befonbers. erkannte ber Dberft Furft Johann Liechtenftein. mitten im leichten Ginne und unter ber unvollens beten Erziehung bes jungen Offiziers, beffen pollen innern Berth und feltene Unlagen. Geit bem julett ermahnten Gefechte, in beffen Relation Furft Liechtenftein die Entschloffenheit und Ginficht des Dherlieutenants Bubna namentlich anruhmte, ubertrug er bemfelben ofter Dienftleiftungen bobern Bertrauens und verschaffte ihm baburch nicht nur einen befonbern Untheil an bem Ruhme feines Regiments, fonbern auch eine bollftandigere Musbilbung in ber Bermenbung und Fuhrung leichter Truppen.

Gelt b. 16. April 1794 jum Gekondrittmeister im Regimente vorgerudt, zeichnete sich Bubna abers mals im nachsten Feldzuge, bei bem Angriffe (18. Oftober 1795) auf die feinblichen Lager vor Mannsbeim aus. Die Unternehmung wurde zwar burch

ben eingefallenen bichten Rebel im Ganzen vereistelt, boch gelang es bem Regimente Joseph Kinsky öfter, bie feindlichen Reihen zu gewahren, auf sie einzuhauen und sie zu werfen. In dem Berichte, welchen barüber ber kommandirende General Graf Wurmfer erstattete, wurde, nebst andern angerühmsten Offizieren, auch der Rittmeister Bubna, wegen des einsichtsvollen Muthes, der Allerhöchsten Snade

befonbers anempfohlen.

3m nachfolgenben Felbjuge (1796) fam bas Regiment Jofeph Rinsfy in Die Brigabe feines vormaligen Dberften Fürften Johann Liechtenftein. Ergbergog Rarl, bei ber meifterhaft entworfenen und wohlberechneten rudgangigen Bewegung feines Dees res vom Mittelrhein an Die Donau, hatte bem Furffen Liechtenftein ben ehrenvollen und wichtigen Befehl über bie Nachhut anvertraut, - folglich bie Berpflichtung, bem Beere, nach unablaffigen Gefechten und ermudenden Darfchen, mabrend ben nothigen Erholungspaufen und in ben Nachtlagern Rube und Sicherheit ju verschaffen. Bei biefem trefflich vollführten Muftrage batte Fürft Liechten= ftein bie Führung eines gufammengefesten Romman: bo's bem Rittmeiffer Bubna übergeben, welcher bem Bertrauen burch eine Reihe fconer Baffenthaten entsprach. Bom 10. bis 15. Juli überraschte und beunruhigte er unausgesett bas Sauptquartier bes Generals Defair; am 8. Muguft bestand er ein glans genbes Borpoftengefecht bei Malen; am 11. Muguft, mabrend die gefammte Arriergarbe unter Unfuhrung bes Fürften Liechtenftein, zwischen Bopfingen und ber Strafe von Meresheim nach Rordlingen, einer überlegenen feindlichen Linie bie Stirne bot, fiel ibr Bubna unerwartet in Flanke und Ruden. an bem wichtigen Tage (22. Muguft), wo bas Deer bes Ergherzogs, mit bem bom Dieberrheine gurids

und Geschichtskenntniffe, bie Bortrage von Cura tius, Saas, Schrober, Balbin, Coing und anderer. Nachdem er im Jahr 1773 bie Prufungen ber Predigtamtscandidaten zu Marburg unb Caffel mohl bestanden hatte, mard er wieber, mas er icon zu Marburg gewefen, Sauslehrer bei bem Professor Robert, (jest Bicetangler ber Univerfistat, bann Major), Auffeber und Repetent ber Stis pendiaten, akademischer Lehrer ber Philosophie und bereits gegen Ende bes Sahres 1779 ordentlicher Professor ber Philosophie zu Marburg. Geiner bas mals herausgegebenen Probefchrift: Prufung ber Beweise fur bas Dafenn Gottes, aus ben Begriffen eines bochft vollkommenen Befens, Giegen, 1780. 8. hat der Berleger eis genmachtig, ben ihm beliebigen Zitel: "Grunds licher Beweis von bem Dafenn Gottes" gegeben, und beshalb einigen, nicht ungegrundeten Zadel in ber Jenaischen Literaturzeitung (1780. R. 64.) veranlagt. Seiner Bestimmung jum atas bemischen Lehrer ber Logit und Metaphysit ent= fprach ber aufftrebenbe Bering baburch, bag er einer ber erften mar, welcher ber Rantischen Philofophie Eingang auf ber Universitat Marburg gu berschaffen suchte. Er ließ fich beren Stubium und Berbreitung febr angelegen fenn, guvorberft burch eine Lateinische Abhandlung: "De regressu suc-cessivo. Marb., 1785. 4.", beren Uebersendung an Rant ihm ein fehr ermunterndes Antworts fcreiben bes berühmten Ronigsberger Beifen (v. 7. April 1786) guführte, welches wir fowohl bes Berfaffers und feiner Berehrer, als auch bes Ems pfangers wegen, bier gern wieberholen: " Guer Boblgeb. tiefgebachte und hellausgeführte Differtation ift mir, nebft beiben gutigen, an mich abgelaffenen Briefen, ein febr angenehmes Gefchent

Erzherzog, ber ihn fruber nicht gekannt hatte, bers

lor ibn nicht wieber aus ber Erinnerung.

Ginftweilen blieb Bubna noch an Der Spife feiner madern Reiterschaar, in ber thatigen Dit wirtung beim Berfolgen bes Frangofiften Dberge nerals Jourdan bis an ben Rhein. Mue Deffreichis fchen Beeresabtbeilungen, welche auf verschiedenen Strafen bie feindlichen Rolonnen guruckgebrangt batten, fammelten fich nun im Lager bei Altenfird am Befferwalbe. Bon bort verfügte ber Ergbergog eine überraschende Diverfion gegen ben andern Frangofifchen Dbergeneral, Moreau, und bestimmte bagu. bie zwei Brigaben Liechtenftein und Schwarzenberg, größtentheils aus leichten Truppen, funf Bataillons, achtzehn Schwadronen und einer Ravalleriebatterie beffebend. Unfange führte fie Feldmarfchall Bien: tenant Soge (22. Ceptember) über Limburg und ben Main nach Beibelberg. Bu Mannheim uber: nahm (2. Oftober) Generalmajor Fürft Johann Liechtenftein ben Befehl, rudte auf bas linte Bibein: ufer, über Rebbute und Spener nach Schweigens beim und entfendete mabrend bem Darfche Streif: juge in allen Richtungen gegen ben Bart, bas Un: weiler Thal und in bie Umgegend ber Feftung gan: bau. Den letten Muftrag erhielt ber Rittmeiftet Graf Bubna mit bunbert Pferben. Er brang (3. Ottober), mit eben fo viel Rubnbeit als Lift, gleich: fam als Borlaufer einer bebeutenben Dacht, bis in bie gefchloffene Stadt Kronweißenburg, behauptett fich barin burch 24 Stunden, befreiete mehrere Stans besperfonen, bie aus ben Deutschen Rheinlandem vom Keinbe als Geifeln fortgeschleppt morben mas ren, und brachte, bei ber Rudfehr in bas Saupt: quartier feines Generals, einen Frangofifchen Gene: raltieutenant und eine Anzahl von Gefangenen mit, welche jene feiner eignen Mannschaft weit überflies.

Fürst Liechtenstein brudte sich in dem darüber erstatteten eigenhandigen Berichte (d. do. Schweigens beim 6. Oktober 1796) folgendermaßen aus: "Die "Berdienste, welche der Sekandrittmeister Bubna, in "diesem Feldzuge sich gesammelt hat, sind so mais "nichsaltig und exwiesen, daß er die gerechtesten Anspielbung auf Beschretzung hat, durch deren Berleiz, hung — wie ich zu behaupten wage — der Stackfingewinnen wird; denn je früher Bubna auf höherg "Posten gelangt, desto schneller kann er durch seine "Posten und Pravour wichtigere Dienste leisten."

Nach Beendigung bes thatenreichen Felbzugs wurde Graf Bubna (20. Marz 1797) Schwabronstommandant im Regimente und bei Bieberausbruch bes Rriegs (1799) rief ibn bon bort, ber an bie Opige bes Deftreichifchen Beeres in Deutschland tretende Ergbergog Rarl in fein Gefolge, zuerft als Orbonangoffizier, fobann (28. Mai) als Major unb Flugelabjutant. Gingebent ber fruber abgelegten Probe bes flaren und bundigen Bortrags, fchicte ber Erzherzog Rarl ben Dajor Graf Bubna, mabrend der Baffenruhe an ber Limath, mit mundlichen Mittheilungen gu bem faif. Ruff. Feldmarfchall Gu= marom nach Stalien. Bon bort traf Bubna wieber bei bem Beere in Deutschland ein, als felbes eben burch Gilmariche bie bart bebrangte Reichsfeffung Philippsburg entfest batte und gegen bas in Reinbes Sande gerathene Mannheim rudte. Um bentmurbigen Zage ber Erfturmung biefer Feftung (18. September) beorderte ber Ergherzog feinen Flugela adjutanten Bubna ju ber zweiten, vom Feldzeug= meifter Scztaray geführten Kolonne, mit welcher er auch in die Berichanzungen ber Rederau und in die Stadt eindrang.

Im folgenden Sahre (Marg 1800) übernahm Belbzeugmeifter Krap ben Dberbejehl bes taiferlichen

÷

Beeres in Deutschland, behielt unter feinen Rlugels abjutanten auch ben Grafen Bubna und ertheilte bemfelben Muftrage, welche von ber bereits gegrin beten Meinung feiner vielfeitigen Branchbarteit gena gen. Buerft mußte er (27. Dars) mit bem Urmer minifter Grafen Lehrbach und bem Brittifchen be vollmachtigten Minifter Wicham an Festfetung ber Cammelplage, Depots, Magazine u, bal. , fur bes in Englifchen Gold getretene Pfalgbaierifche Erunpenforps arbeiten; am 2. Dai, am Borabenbe bet Zages, wo Moreau mit brei Beeresabtheilungen augleich (Ct. Cor, ber Referve und le Courbe) Die Deltreichifche Urmee bei Engen und Stodach guffel und bie Abficht begte , berfelben Rudzugelinie nad ber obern Donau ju burchichneiben, ober boch ibre verfchiebenen Rorps ju trennen , hatte Dajor Bubne bei einem Refognoszirungeritte bie Bichtigfeit bes Enghaffes von Ich; auf ber Strafe von Engen nach Stodach, erfannt und auf eigene Berantmottung beffen fogleiche Befehung mit zwei Betaillons Infanterie veranlaßt. Feldzeugmeifter Baron Krap billigte biefe Berfügung, ließ noch gur Unterflutung ben Relbmarichall = Lieutenant Riefch mit zwei Sas vallettereaimentern nachruden und bie Greigniffe bes folgenden Canes bewahrten ben richtigen militaris fchen Blid bes Grafen Bubna. -Bald nachher wurbe er von feinem Rommanbitenben nach Bien geschickt, um bem Raifer munblichen Bericht über Die migliche Lage bes Beeres in Deutschland au er-Mit neuen Berbaltungsbefehlen bes Bof. statten. Friegerathes für bas Armeetommando gurudgetebrt, wurde ihm von biefem ber Auftrag ju Theil, in Gemagheit bes funften Artifels von bem gu Part borf (15. Juli) geschloffenen Baffenftillftanbe in bie, ihren eigenen Rraften und Mitteln überlaffenen Festungen Ingolftabt, tilm und Philippsburg 34

reisen. Auch biefem Geschäfte wußte er ein besonderes Berdienst aufzudrücken, nicht blos, weil er mit vieler Klugheit, man kann sagen Schlaubeit, alle Borrathe jener Plate in einem befriedigenben Stande zu erhalten, sondern auch ben Geist der Besatungen aufzurichten bedacht gewesen war.

Inzwischen hatte bie ungunftige Wenbung jenes Feldzugs ben Raifer veranlagt, perfonlich gu feinem Beere nach Baiern fich ju verfügen, Bubna murbe, mit ber Beforberung jum Obriftlieus tenant (21. Geptember), Anfangs bem erften Generalabjutanten bes Raifers, Grafen Lambertie, beis gegeben, fobann als Generalabjutant gum Ergberjog Rarl beorbert, welchem bie fchleunige Berbeis fcaffung und Ordnung von Bertheibigungsmitteln in bem nabe bedrobten Bohmen übertragen mar. Als dieser Pring abermals (9. Dezember) ben Obers befehl bes nach Deftreich gurudgebrangten Beeres übernehmen mußte, hatte auch Graf Bubna bie Ehre, ibn babin, ale einer feiner Generalabjutans ten, zu begleiten und murbe bis zu bem Abichluffe bes Baffenstillstandes (25. Dezember 1800) ofter in bas Sauptquartier bes Frangofifchen Dbergenes rals Moreau versendet, wo er wiederholte Proben feiner Schidlichkeit fur biefe Berwendung ablegte.

Erzherzog Rarl, nach Beenbigung ber Feinbafeligkeiten mit ber Oberleitung ber t. t. heere und bes hoffriegsraths beauftragt, behielt sich auch jene bes Militarbepartements unmittelbar vor und ließ barin, unter ben abwechselnd ben Bortrag führenaben Generaladjutanten, auch ben (1. Marz 1801) zum Obersten beförderten Grafen Bubna. Für eisnen Mann von so glücklichen Anlagen, von so viel gesammelten Borkenntnissen und bereits gereifter Ersahrung, konnte nichts vortheilhafter, noch bes lebrender seyn, als unter ben Augen eines bewährs

ten Felbheren und in einer Epoche, die an trefflischen Ginrichtungen fur den Geift, wie fur das Materielle ber kaifert. heere gleich reichhaltig war, in bas Innere ber Bereitung und Berwaltung aller Mittel und Stoffe des Krieges eindringen und ihre richtige und zweckmäßige Berwendung im großen

Ueberblide ftubiren gu fonnen.

Um sich Kenntnisse über die Berfassung fremder Heere zu verschaffen, war er, mit Bewilligung seines erhabenen Chefs, zu den k. Preußischen Revuen und Herbstmandvern bei Potsdam und Berlin (1802) abgereist. Iwei Jahre später (1804) begleitete er ben Erzherzog zur Besichtigung der, gleichfalls in Uedungslagern gesammelten Destreichischen Truppen nach Pest (v. 6. Juni bis zum 21. August), nach Turas unsern Brunn (v. 23. Aug. bis zum 6. September), endlich nach Lupotin bei Prag (vom 12. bis zum 17. September). Bei letzer Neise traf ihn der Unfall, im Fahren durch Königgtat ein Bein so unglüdlich zu drechen, daß er die Schmerzen und das Ungemach dieser Beschädigung bis in das Grab mit sich trug.

Als Borbereitung bes Feldzugs von 1805, in welchem Erzherzog Karl ben Oberbefehl in Italien zu fuhren bestimmt war, erhielt ber Gefchaftsgang

bes Soffriegsraths eine Beranderung.

Feldzeugmeister Graf Lafour trat an bessen Spite und das Militardepartement blieb nicht mehr unmittelbar an die Person des Prafsbenten angewiesen, sondern wurde den übrigen Departements gleichgestellt und zu bessen Borsteher und Referenten durch kaiserliches Handschreiben (18. März 1805) in den gnädigsten Ausdrucken der Graf Bubna, mit ber Bestrockung zum Generalmajor, ernannt. Diese Bestimmung hiert ibn zu Wien zurück, die die Angestung bier Bestimmung biert ibn zu Wien zurück, die die Angestung bier Bestimmung bier ibn zu Mien zurück, die die Angestung bier Bestimmung bier ibn zu Mien zurück, die die Angestung bier Bestimmung bier ibn zu Mien zurück, die die Angestung bier Bestimmung bier ibn zu Mien zurück, die die Angestung bier Bestimmung bier ibn zu Maleitar bewog, ihm mit

munblichen Auftragen an ben Erzherzog Rarl nach Stalien abzufertigen. Dort langte er mabrent bem dreitägigen fiegreichen Kampfe von Calbiero (29. bis 31. Oftober) an, um bie traurige Bestätigung von den Unfallen in Deutschland ju überbringen, welche auch ben Rudjug aus Ifalien nothwendig machten. Nach Wien gurudgekehrt, mußte er balb mit bem gesammten Soffriegsrathe nach Brunn fich verfügen, verfah turze Beit bie Berrichtungen bes Chefe vom Generalftabe bei ben, am linten Do= tiauufer sich sammelnden Truppen und erhielt bald barauf bie Bestimmung in gleicher Eigenschaft zu bem heranrudenben zweiten Ruffifchen Beere. Da biefes jeboch noch nicht bei ber Schlacht von Mus fterlig (2. Dezember) angereihet mar, fcblog er fic während berfelben an das Lavalleriekorps bes gur ften Johann Liechtenstein an und leiftete fomobl wahrend beffen fiegreichem Borruden, als auch bei beffen nachherigen tapfern Angriffen gur Dedung bes Rudzuges ber gesammten Armee, als freiwillis ger Subrer Die trefflichften Dienfte. Futft Liechten. ftein, beauftragt Friedensunterhandlungen anzuknus pfen, nahm ben General Graf Bubna als Begleiter nach Brunn in bas hauptquartier Napoleons, mit bem er hier gum erften Male befannt murbe.

Nach erfolgtem Frieden (26. Dezember) erhielt Bubna eine Kavalleriebrigade zu Prag, nebst ber Inspizirung ber, zur Forderung ber heimathlichen Pferbezucht in Bohmen bestehenben Beschälanstalten und am 1. November 1807 ben Ruf nach Wiete als Hoffriegsrath zur Oberleitung ber Remonitirung in der gesammten Monarchie. Eine höhere Bestims mung zog ihn von dort wieder ab. Das Vertrauen, das er stets seinen Vorgesetzen durch nabere Bestuhrung einslößte, erwarb ihm auch jenes des Monarchien in solchem Grade, das bei Erneuerung bes

Rrieges zwifden Frantreich und Deffreich (1809) Ge neral Graf Bubna, jur Derfon bes Raifers berufen, in Allerhochft beffen Begleitung ben Bewegun: gen ber Urmee folgte. Bon Gr. Dajeftat nach bem bebrohten Wien gefchidt, fand er biefe Sauptftat bereits ringsum eingefchloffen; boch traf er menia ftens aufmarts bavon Bertheibigungsanftalten langs ber Donau und ordnete insbesondere Die, nachher fo tapfer ausgeführte Behauptung ber fcmargen Lade an. Bei ben rubmlichen Schlachten von Mivem und Bagram befand er fich bei bem Monarden und begleitete ibn mabrend bem Baffenftillftanbe von Inanm nach Komorn und Dotis. Bur Belobs nung fur Die in jenem Beitraum geleifteten Dienfte und jur Unerfennung ihrer Bichtigfeit, murbe Graf Bubna (1. Geptember 1809) jum Felbmarfchall: Lieutenant beforbert und balb barauf bem Relbmarfchall Fürften Liechtenftein; an beffen Geite er fo viele Gefahren rubmlich bestanden, ber mit ibm manche Reifer feiner eignen Corbeern bochbergig ge= theilt hatte, gu einem Auftrage beigegeben, ber volls fommen geeignet war, Die innige Ergebenheit bes treuen Staatsbieners zu bemahren, namlich bei Berbanblung eines Friedens (Wien 20. Oftober 1809), wo ftets vergeblich verfucht murbe, bem Uebermuthe bes Siegers bie gegenfeitig gu ehrenben Rechte ber Boller und Staaten und eine auf folche Grunbfit gebaute Politit entgegen zu fegen; wo baber nicht anbers übrig blieb, als burch ungeheure Opfer Wi Grundtrafte ber Monarchie für einstige große 3weit und für eine beffere Butunft ju erhalten und bewabren.

Feldmarschall Lieutenant Bubna, bei bem Ge schäfte ber Abgrenzung und Uebergabe einiger Laubstriche bis zu bem Spatherhste verwendet, tehrit sodann zur Leitung bes hoftriegerathlichen Remon

ungsbepartements nach Wien zurud. Die Anzengung langer Kriege und wiederholte feindliche nfälle waren zwar unüberwindliche hindernissen das rasche und sichtbar gedeihende Fortschreis n der Landespferdezucht im Raiserstaate; allein 8 seither vervollständigte System in diesem wichzen militärischen Verwaltungszweige verdankt dem rosen Bubna manche zwecknäßige Einleitung und sonders im Jahre 1812 wirkte er thätigst mit, jez Destreichische Hulfskorps schleunig und stattlich szurusten, welches zur Lösung des heiligen kaizlichen Wortes (vom 14. März) an dem Feldzuge gen Rußland so lange Theil nahm, dis desa verhängnisvoller Ausgang eine Art nothgebrunsner Wassenube herbeisührte.

Rapoleon kehrte von feinem, beinahe aufgelds n heere nach Paris zurud und gab bei der Durchreise urch Dresben ben Wunsch zu erkennen, in feiner auptstadt einen Reprafentanten Destreichs, flatt 6 an der Spige des hulfskorps stehenden Felds

arfchalls Schwarzenberg zu feben.

Die Wahl siel auf Bubna, ber schon früher eweise von Napoleons personlicher Achtung erhals, und, wie dieser, in den großen Weltscenen rangewachsen, eine ungewöhnliche Fertigkeit eragt hatte, selbst in überraschenden Karakteren nur 8 wahrhaft Große zu schähen, alles Trügerische er Gefährliche darin schaff zu durchbliden und nen gegenüber mit voller Würbe und unerschützlicher Festigkeit die vorgezeichneten Iwede zu verzigen. In den Tuilerien (1. Janner 1813) dem anzösischen Kaiser feierlich vorgestellt, wurde er etan zu allen Ausrudungen und Eruppenbesichtisungen von ihm eingeladen, genoß die Ehren und uszeichnungen eines Gesandten vom ersten Range und R. Retrolog. 8. Index.

verließ Paris (18. April) erft am Borabend ber

Mbreife Rapoleons nach Cachfen.

Auch bort follte Bubna im Ramen Deftreichs bie Stimme ber Dagigung erheben. Um 16. Dai ichberbrachte er nad Dresten ein eigenhandiges Schreiben feines Raifers an Rapoleon und fette in eis ner fechoftundigen Unterrebung mit bemfelben bie Borfcblage gur Borbengung bes fernern Blutvergie-Sens mit Rlarbeit und Nachbruck auseinander. clein noch tonnten fie nicht Gingang finben. - Der Beitpuntt fcbien gunftiger, als bie Frangofischen Beere bei Luben und Bauben Bortheile erfampft batten, bie boffen ließen, bag ber Durft nach Bieberbertellung bes Rriegeruhmes befriedigt fep. erschien wieber zu Liegnit (2. Juni), um in bem Sauptquartier bes Frangbfiften Raifers gu bleiben, emabrent bie Minifter ber vermittelnben Racht, fo wie ber triegführenben, in Prag ihre Unterhands lungen pflegen und die Beere einer Baffenrube ges nieffen wurden, welche ihnen ber Bertrag von Dleff: wig (4. Juni) und eine burch Bubna bewirfte Berlangerung bis jum 10. Mug. juficherte. Diefe Berbanblungen, fur beren einfichtsvolle Subrung Graf Bubna mit bem Rommanbeurfreuge bes taif. Deftr. Reopolbeorbens mar belohnt worden, hielten ihn noch ju Dresben gurud, als bereits bie ibm gugewiesen aweite leichte Division an ben Gingangen Bohmens, amifchen bem Ifartamme und ber Elbe, vom gir ften Poniatoweln und bem General Lefevre Det nouettes mit Kerntruppen (19. August) angefallen Relomaricall = Lieutenant Bubna eilte an bie Spige feiner Divifion, welche ben Boben Bob mens an jener Grenze fandhaft vom Reinbe win erhielt, bis bie einverftanblichen Operationen fammt licher Berbunbeten ben Rriegsschauplag in bas Sie nigreich Sachfen verfesten.

Mach ben erhaltenen Beisungen brach er mit feiner Divifion bei Rumburg in die Laufit binaus, vereinte fich mit ben Preußen, brang mit biefen gegen Dresben bor, verließ fie wieber, um am lins ten Ufer ber Elbe ffromaufwarts gegen Sonnens fein und Lilienstein fich ju wenden und erhielt bort ben Befehl, am Entidelbungstage ber Bolferfclacht in ber Ebene von Leipzig auf bem außerften rechten Klugel ber Berbundeten, unter dem taif. Ruffischen General en Chef Baron Bennigfen, angereibt gu fenn. Dit gewohnter Thatigfeit brachte er eiligft Schiffe jusammen, um unterhalb Pirna über bie Elbe zu feten. Nach einem angestrengten Darfche uber hubertsburg gelangte er (17. Dftober) nach Burgen, mußte bort, jugleich von vorne und im Ruden angegriffen, ben Beg nach Machern fich bahnen, fette nach turger Raft in der Nacht ben Marich fort, ftand am 18. mit grauendem Morgen por Beicha und um 10 Ubr verfundete bem Relds marfchall Fürsten Schwarzenberg ber Ranonenbon= ner, unter welchem Bubna bas bartnadig vertheis Diate Dorf Paunsborf angreifen ließ, bag bie zweite leichte Division unter ihrem tapfern Unführer ihre Aufgabe geloft habe. Ihr Erscheinen, ihre ftands bafte Behauptung in bem erfturmten und wiebers bolt mit Buth angefallenen Dorfe Paunsborf mar unftreitig von großem Ginfluffe fur ben Gieg, ber bald an allen Dunkten fich vollstandig entschied. Graf Bubna erhielt auf bem Schlachtfelbe aus ben Sanben feines Monarchen bas Ritterfreuz bes mis litarischen Maria-Therestenorbens, vom Konig von Preugen ben rothen Ablerotben erfter Rlaffe und wurde mit bem Rommando über bie verfolgende Avantgarbe ber Sauptarmee beauftragt. Er rudte über Gera, Fulda burch ben Speffart (2. Nov.) nach Gellnbaufen und führte eine ber vier Rolons

nen, welche (9. November), unter dem Feldzeug. meister Grafen Gyulay, das Korps ber Franzosisschen Generale Bertrand und Guilleminot aus den Berschanzungen von hochheim in die Festungswerte

von Maing gurudbrangten.

Als nunmehr die Operationen über ben Rhein nach Frankreich felbft vorgeschoben werben follten, erhielt Relomarichall : Lieutenant Bubna bas Roms mando über eine neu zusammengestellte Truppenabtheilung von 20,000 Mann, die unter ber Benennung: Erfte leichte Division, bei Balbebut (20. Dezember) über ben Rhein fchritt, mit Schnels ligfeit ben Kanton Bern und bas Babtland burch: gog und unerwartet (28. Dezember) vor den Thos ren von Genf erschien, bie ohne Biderftand fich ihm offneten, fo wie auch bie vormarts liegenden Schirmungspoften, rechts St. Claube und links ber Refte l'Ecluse. Somit war ber Stugpunkt fur die tunf. tige Bafis ber großen Operationen in Frankreich gewonnen, ber einzige fefte Plat in ber Someit, ber wichtige ftrategische Punkt, in welchem so viele bedeutende Seerstraßen sich vereinigen und ber jugleich in ben eroberten bunbert Kanonen und in einer gablreichen und muthvollen Bevolferung eigene Bertheibigungsmittel in fich fcblog. Diefe überre schenden Bortheile maren beinahe ohne Blutvergie Ben erreicht. Ueberbies hatte ber fluge General nicht nur in Genf, sonbern auch in ber burchschnits tenen Lanbesftrede und in ben Seitenthalern bie Freude über bie unverhoffte Befreiung von jeber Bugellofigkeit zurudgehalten und geftrebt, ber Bolts ftimmung die mahre Richtung zu geben, namlich ju Unftrengungen fur Sicherftellung bes Errungenen, gu Unterwerfung unter bie einstweilen aufgeftellten Behorben, jum Berbeischaffen von Lebensmitteln und au abnitden Schut : und Trugmagregeln.

Rach biefen schleunigft getroffenen Ginleitungen gog er rafch mit bem betrachtlichften Theile feiner Truppen (3. Januar 1814) über ben beeiften Jura: um von Poligan burch Entfendungen fich mit bem nachften Deftreichischen Armeeforps zu verbinden, bas unter bem Feldmarfchall = Lieutenant Fürften Mois Liechtenstein zur Berennung von Befangon vorrudte. Allein die allgemeine Bewaffnung ber Departemente im Ruden und in ber linten Klante und bie Samme lung Frangofischer Truppen, ju Bourg en Breffe vermochte ibn gum ploglichen Entschluffe, fich gegen biefe ftark befette Stadt ju menden. Er überfiel fie (12. Januar), rudte tubn auf bie Bufammens gerotteten los, entwaffnete bie Ginen, gerftreute bie Andern, bemachtigte fich von zwei wichtigen Uebergangen über bie Saone, von Macon (16. Januar) burch Ueberrafcung und von Chalons (18. Januar) burch Uebermaltigung ber beftigen Gegenwehr und machte fogar (19. Januar) einen Berfuch auf Die Borftabte von Lyon, minber in ber Erwartung eis nes Erfolges, als um bie Starfe und Saltung bes Reinbes auf bie Probe gu ftellen.

Indes hatte er nicht berabfaumt, über Lieffard und Nantua die nachste Berbindung mit ber, aus Genf ihm entgegen rudenden Kolonne und mit dies fer Stadt sich zu öffnen, eine Abtheilung im Wals lifer Lande und zur Beobachtung der Uebergange aber den großen Bernhard und den Simplon aufzustellen und eine andere Abtheilung nach Savoyen vorzuschieden, die von Chambery und Montmeillan endlich auch (31. Januar) des verschanzten Postens,

les Chelles genannt, fich bemachtigte.

Doch erhielt die Lage des Feldmarschall Lieutenants Bubna bald eine andere Gestalt. Die Borbereitung zur Schlacht von Brienne, spater die Anordnungen zur Benutung. des daselbst erfachtenen

M

M

X

te

16

g,

in

M

ib

Š

đ

ı

Sieges (1. und 2. Februar), theilten ben Bo gungen aller übrigen verbundeten Armeetorps 34 tungen mit, wodurch fie gang aus ber Berbinben mit jenem bes Grafen Bubna tamen und bie volltommen felbstiftanbig auf feine eigenen Sit und Mittel beschrantten, mahrend ibm gegentet ber Frangofifche Marschall Augereau, am 14. 3 nuar in Loon eingetroffen, zu den bortigen Erne alle Neugusgehobenen und Nationalgarben ber tagigen Provinzen Frankreichs und 10,000 alte biente Krieger aus bem Beere von Catalonien 164 Segen eine folche lebergaht mar es unmöglich, lie ger auf ber ausgebehnten Ungriffelinie im frie Relbe bie Stirne zu bieten und bald wurde bie Er baltung von Genf Bubnas hauptaugenmerf. Seine Truppen wichen von allen Seiten babin gurud, bo4 nur inbem fie jeben Schritt mit einer Sartnadiglit vertheibigten, welche ihren Geift ungebeugt lief. Burudgebrangt (28. Februar) bis auf jene Anboben, von welchen Genf burch Burfgeschutg leicht in einen Schutthaufen verwandelt werden konnte, febte bas felbst Bubna fich meifterhaft fest. Batterien, aufo geworfene Berte und beren angemeffene Befehung ficherten bie beherrichenben Puntte, ober eigentlichen Schluffel; ber Ueberreft von Truppen blieb in fitte Bereitschaft, und fo geruftet tam bie Umficht be Generals jedem feindlichen Berluche ber Umgeften zuvor, wies die heftigen Angriffe fandhaft ab, biet burch unerschutterliche Raltblutigfeit ben Bante muth im Baume, welchen bie augenscheinliche Rit ber Gefahr bei Bielen ber Bewohner erzeugte und bob ben Muth ber Starfern unter ben Gutge finnten.

Die schwere Probe erhielt bald ein gluctions Ende, als auf Anordnung bes Feldmarschalls fir ften Schwarzenberg, unter bem gemeinsamen Don

bfehle bes Prinzen, felther beglerenben Bunbgebfem ibn Seffen Danifung, bon' ber Souptarance boit bebeilungen Beg filblich wenbeten, beren eine, une bem Belbinarichall & Lieutenunt Blancht burch ides Borfdreiten und burch bas gludliche Gefecht Macon ben Marschall Augereau zwang, von Die le Saulnier wegzueilen und feine Streittrafte b bet Stellung von Limenet (19. Marg) git fame Bein, um die Mettung bon Loon at versuchen, Me fem jevoch nicht gelang. : Belbmarfchall = Lieutenant Bitbna fühlte fich taum ninbet eingeengt, fo braffe Minbe getfioren Braden iber bie Arve wieber beis-Wilen und warf die, ibm gegenüber gebliebene Aranse Mide Division so rasch jurke, bas in Ruman. Caponen neuerbinge befreit war, und Bubnut Der Brude, Die er bei Metteribe über bie Bleib ing, burch bas Thal von Greffvauban auf Goe Bing, durch das woar von stellen flegreichen vers' bie borbrang. Der Etning bet flegreichen vers' diebeten Heere in Paris (1) April) und die nuchi Atigen Uebereinfunfte machten Den Seinbfeligleiten! R gang Brankreich ein Enbe.

Als Beweis bes boben Bertrauens, boffen GrafBubna fich wurdig gemacht hatte, erhielt er bie
Frnennung zum Generalgouverneur ber von Frankeich abzusondernben Landschaften Piemont, Sasoven und Nizza, mit dem Auftrage sie zu beseigen
mb bis zum Eintritte der königlich Sardinischen
Regierung zu verwalten. Er zog über den MontJenis mit der Borhut der hierzu bestimmten kaierlichen Truppen (9. Mai) nach Turin, vertheilte.
zie übrigen staffelsormig an den Straßen, auf welhen, in Folge der Uebereinkunft, das ehemalige
Französisch Italienische heer in vier Kolonnen über
ven Col-de-Tende, Mont-Genevre und Mont-Cenis nach Frankreich zog und blieb sodann, als der

nechtmäßige Landesfürst nach fechezehniabriger Ba brangung wieber in feine Sauptftabt (17. Da) gurudtehrte, an beffen Geite als Deftreichs binle matifches Organ und jugleich als Befehlshaber be Truppen, welche biefe Macht ihrem Bunbesgene fen in beffen Staaten, bis gur Bilbung eines eine nen Beeres, gurudließ. In Diefer Stelle entfallt fich auf bas Berrlichfte ber fruber bemertte Bug im Rarafter bes Grafen Bubng. Die Runft, mitte unter aufgeregten Parteien ju leben, ohne fichtbe ren Kraftaufmand fie ju gabmen und im Roth falle zu bekampfen, bei Allen beliebt, von Allen gefürchtet, sie zuweilen zu verfohnen, ober boch im gemeinsamen 3mede ju verschmelgen; biefe eigen thumliche Gabe erwarb ihm hohe Achtung und inniges Bertrauen unter allen Standen jenes Stas tes, bem er baburch noch wichtigere Dienfte ju leiften bestimmt mar.

Napoleons Erscheinen in Frankreich (1815) führte einen neuen Feldzug herbei. Feldmarschall-Lieutenant Bubna erhielt das Kommande über das zweite Korps der Italienischen Armee, woran noch die Piemonteser sich schließen sollten, insosen ihre unvollendete Organisirung eine Mitwirkung gestattete. Die ihm vorgezeichnete Bestimmung war, während General der Kavallerie Baron Frimont mit der Hauptmacht über den Simplon nach dem Balliser; und Badtlande vorbrach, zuerst dessen gang über die Alpen zu verbergen und zu unter stützen, sodann beim weitern Vorrücken bessen linke

Mante zu beden.

Bu Erfüllung biefer 3wede schob ber thatige General (17. Juni) ungesaumt auf ben Mont : Genis und Genevre starke Posten und in die jenseitigen Ahaler Patrouillen vor und ließ — um die Tauschung zu vermehren — mit Anstrengung und

٠,٠

befehle bes Pringen, feither regierenden Sandgrafen von Seffen = Somburg, bon ber Bauptarmee brif Abtheilungen fich fublich wenbeten, beren eine, und ter bem Relbmarichall = Lieutenant Blanchi burch rafches Borfcreiten und burch bas gludliche Gefecht bei Macon ben Marschall Augereau zwang, von Lond:le : Saulnier wegqueilen und feine Streitfrafte in ber Stellung von Limonet (19. Marg) ju fame meln, um bie Rettung von Loon gu verfuchen, bie ihm jeboch nicht gelang. Relbmarschaft : Lieutenant Bubna fühlte fich taum minber eingeengt, fo brach er abermals jum Angriffe bervor, ließ bie vom Reinde getfiorten Bruden aber bie Arve wieber berftellen und warf die, ihm gegenüber gebliebene Arans zofische Division so rafc gurud, bag in Kurzent gang Savonen neuerbings befreit war, und Bubna: auf ber Brude, Die er bei Fletterive über Die Bfere schlug, burch bas Thal von Greffvauban auf Grei noble vordrang. Der Einzug ber flegreichen verbunbeten Seere in Paris (1. April) und bie nacht berigen Uebereinfunfte machten Den Feinbfeligleiten! in gang Frankreich ein Enbe.

Als Beweis bes hohen Vertrauens, bessen Graf-Bubna sich wurdig gemacht hatte, erhielt er bier Ernennung zum Seneralgouverneur ber von Frankst reich abzusondernben Landschaften Piemont; Sast voven und Rizza, mit dem Auftrage sie zu besehrt und dis zum Littritte der königlich Sardinischen Regierung zu verwalten. Er zog über den Monts-Ernis mit der Vorhut der hierzu bestimmten kalserlichen Aruppen (9. Mai) nach Anrin, vertheitte: die übrigen staffelsotnig an den Straßen, auf welchen, in Folge der Uebereinkunft, das ehemalige Französisch Tallenische heer in vier Kolonnen über den Golsberkeinde, MontsGenevre und MontsGesnis nach Arantreich zog und blied sodann, als bet empfohing bie Kommanbanten ben Defiruidiffen Erbstaaten, besonders der zunächst liegenden, er hielten Befehl, Aruppen in Bewegung zu fetzen und felbit: Kaifer: Merander foutte nach feinem feinen Reiche die Beisung, 76,000 Mann foleunigst aus

brechen zu laffen.

Mllein nicht bie Langmuth ber Fürften, nicht ihre marnenben Unftalten, nicht bas Dieberfchmets tern bes Meapolitanischen Mufruhrs burch bie Untermerfungsafte von Capua (21. Mary), nichts fonnte in Diemont bie Unfinnigen gu befferer Ueberlegung bringen. Dort nahm feit Unfang Uprils ber Mufrubr einen fehr ernfthaften, ja brobenben Rarafter an. Es trat Bufammenhang in bie Daagregeln. Die Berfchwornen hatten fich Gelb und andere Rriegs= bedurfniffe verschafft. Durch formlichen Befoluf (27. Dary) wurden 100,000 Mann unter bie Baffen gerufen, benen gegenüber Generallieutenant Las tour faum 4000 Dann bem Ronige treu erhalten, aber felbe, weil er nicht mit gleichem Bertrauen auf bie Unerschutterlichkeit Aller rechnen fonnte, binter bie Mauren von Novara geführt batte. Die Frechheit ber Aufwiegler mar baburch jum bochften Hebermuthe gefteigert. Bon ihren Bereinigungs: und Sauptwaffenplagen, Zurin, Genug und vorguglich Meffandria wollten fie, nach bem Borbilbe ber ehemaligen Frangofifchen Ummalgung, über bie Dachbarftaaten fich ergießen, um bort beimlich vorbereitete Aufregungen gu entflammen. Schon mag: ten fie Streifzuge bis fnapp an bie Deftreichifche Grenze und einer berfelben (6. April) brangte bie, aus Dovara ihm entgegen giebenben tonigt. Erup: pen wieber babin gurud. Dun fchien es bem Gras fen Bubna nicht mehr rathlich, auch nur einen Mus genhlid zu barren. 3mar maren feine Truppen, nebst allen, aus bem Benetignischen mit größter

١,

Peninifchen Alpen bis an ben Meerbufen bon Otranton in Klammen zu verfesen. Deftreiche Eruppen forite ten (8. bis 10. Rebruar 1821) über ben Do, um bie Grauel bes erften Ausbruche an ber fublichen Spige von Italien ju unterbruden. Im namlichen Mugenblide erhob fich in beffen nordlichen Provins gen ber Aufruhr, feine Unichlage und Soffnungen auf Die Schwäche ber Besatungen in ber Lombardie arundend.

Allein Graf Bubna batte icon feuber bie arge Stimmung in Diemont burchblidt und feine bott unterhaltenen Berbindungen verschafften ihm balb bestimmtere Andeutungen über Die Umtriebe und Plane. Done bie Schirmung bes Rudens von jenem Beere, bas burch ben Rirchenftaat nach bent emporten Reapel gog, aus ben Augen gu verlieren, bereinigte er alle verwendbar bleibenben Eruppen at ben Puntten, bie er am meiften bebroht erachtete und von wo er, wohl bereibnet, fruber mit volles Rraft auf den Sammelplat ber Gabrung gelangen, als bort ber verworrene Schwindel jur geregelten Meuterei fich gestalten konnte. So vorbereitet fand ibn bie Nachricht, bag ber Beredth in ber Racht pom 8. jum 9. Marg bie Fahne in ber Citabelle von Aleffandria aufgepflangt, am 12. Darg Zurin in Bermirrung gebracht und burch fchnelles Umfich's greifen ben Ronig gur Abbantung (18. Darg) und Uebertragung ber Krone an feinen abwefenden Brus ber veranlaßt babe.

Noch bestand ber Bumsch unter ben in Laibach versammelten Sonveranen, ohne frembe Ginmen: gung bie allgemeine Rube wieber hergestellt und ben Sieg bes Pflichtgefühls über bie Worfpiegluns gen ber Abenteurer burch Ermabnungen und Bori ftellungen bereitet zu feben. Doch blieben bem General Bubna bie militarifchen Magregeln anternehmung berechnet war. Die Emporer, bishe im Babne, Deftreichs bewaffnete Macht fen in ben Lombarbifd = Bengianifchen Provinzen gerftreut, w rudgebalten, achteten es Unfangs für ein Bled mert, als fie mitten in Piemont auf Deftreichilde Truppen fliegen. Rur an biefem Tage (8. Abal) versuchten fie am Glacis von Novara und am met ten Ufer ber Agogna einigen Wiberftanb. ameite (9. April) fab fie nach allen Richtungen fid Eine fcmache faiferliche Avantgarte, gerstäuben. beauftroat, die Saltung binter den feften Ballm ber Citabelle von Aleffandria zu erspaben, fand felbe wehrlos und rudre (11. April) obne binder Endlich fliegen Die, von Novi nach ber nift ein. Bochetta vorgeschobenen faiferl. Posten (13. April) auf eine Deputation, welche bie, am Borgbend be schlossene Unterwerfung ber Festung und bes Gebietes von Genua in bas faiferliche Sauptquartie überbringen follte.

Also am fünften Tage nach bem Einmarsche in das emporte und bewassinete Land war daselbst die Ordnung und rechtmäßige Regierung wieder herzgestellt und der Oestreichische Rommandirende, mit dem rechten Flügel des Armeekorps an Novara, mit dem linken an die Bochetta gelehnt, die Mitte bei Casale und größtentheils dei Alessandia gesammelt, gönnte seinen Truppen die wohlverdiente Ruhe und dem Generallieutenant Grafen Latour mit den tru gebliedenen Piemontesern die Ehre, nach Turin paiehen und ihren Landessürsten in der Hauptstadt

gu proflamiren.

Graf Bubna, vom Kaiser von Rußland mit bem Alexander=Newskyorden, vom Könige von Preufen mit den brillantenen Insignien des rothen Idlers und vom Könige von Sardinien mit einer Dotation beehet, erhielt van seinem Monarchen, nehf Anstrengung ihm zugeschickten, noch weit unter bee Bahl ber ihm gegenüberstehenden und andere Bersstärlungen konnten vor Mai nicht angereiht seynz doch hatte ein kaiserliches Kabinetsschreiben aus Laibach (2. April) die Sicherstellung der Ruhe von Oberitalien mit unbeschränkter Bollmacht in Bubanas Hande gelegt. Je dringender die Lage, die keine neuen Anfragen mehr gestattete, je schwerer die Berantwortlichkeit wurde, die das ausgesproschene unbegrenzte Bertrauen seines Monarchen ihm auserlegte, desto mehr sublte er Kraft in sich, besonders in dem Bewußtseyn, wie er in einem das maligen Schreiben hocht genial sich ausdrückt, daß er in der heiligsten Psichtersüllung Leuten entsgegen trat, denen der Strick an der Kehle saß und

Die Schuld am- Gewiffen nagte.

In ber Nacht vom 6. bis jum 7. April, mabs rend er und feine Generale im Theater und in Abendgesellschaften fich zeigten, erhielten bie Truppen in und um Mailand ben Befehl jum ungefaumten Aufbruch. Auf ben rechtlichen Sinn ber Mehrzahl unter Mailands Bewohnern trauend und in ber Ueberzeugung, bag bie frubere fefte Saltung ber Beborben und bie Bermeibung jeder Aufreigung bie offentliche Rube fest genug begrundet habe, um ber Anwesenheit, von Truppen einige Beit zu ents behren, ließ General Bubna in ber Sauptstadt nur eine fcwache Befagung gurud. Alle übrigen Trup. pen (7. April) am Licino bei Pavia, Abbiate graffo und Buffalora verfammelt, fchritten am Morgen bes 8. an biefen brei Puntten über ben Flug auf bas Diemontefische Gebiet über. Ein Aufruf an bas Bolf, mit bem Gebot, ber Theilnahme an Thatlichkeiten fich zu enthalten, verscheuchte jebe Beforgniß unter ben friedlichen Bewohnern.

Der rafche Erfolg bewies, wie trefflich bie Un-

ternehmung berechnet mar. Die Emporer. bisher im Babne. Deftreichs bewaffnete Dacht fen in ben Lombarbifch = Bengianifchen Provingen gerftreut, gus rudgehalten, achteten es Unfangs für ein Blendwert, als fie mitten in Piemont auf Deftreichifche Aruppen stießen. Nur an biesem Tage (8. April) Berfucten fie am Glacis von Novara und am red: den Ufer ber Agogna einigen Biberftanb. ameite (9. April) fab fie nach allen Richtungen fic gerftauben. Gine fcmache taiferliche Avantgarbe, beauftragt, die Saltung binter ben feften Ballen ber Citabelle von Mleffanbria gu erfpaben, felbe wehrlos und rudre (11. April) ohne, Sinderniß ein. Endlich fliegen die, von Rovi nach ber Bochetta vorgeschobenen taiferl. Poften (18. April) auf eine Deputation, welche bie, am Borabend befoloffene Unterwerfung ber Festung und bes Se: bietes von Genua in bas taiferliche Sauptquartier überbringen follte.

Also am funften Tage nach bem Einmarsche in das emporte und bewaffnete Land war daselbst die Ordnung und rechtmäßige Regierung wieder hersgestellt und der Oestreichische Rommandirende, mit dem rechten Flügel des Armeekorps an Novara, mit dem linken an die Bochetta gelehnt, die Mitte bei Casale und größtentheils bei Alessandria gesammelt, gonnte seinen Truppen die wohlverdiente Rube und dem Generallieutenant Grafen Latour mit den treu gebliedenen Piemontesern die Ehre, nach Turin ju ziehen und ihren Landessürsten in der Hauptstadt

gu proflamiren.

Graf Bubna, vom Raifer von Rufland mit bem Alerander= Newskyorden, vom Könige von Preus fen mit den brillantenen Insignien des rothen Ablers und vom Könige von Sardinien mit einer Dos tation beehet, erhielt von seinem Monarchen, nebst Dem Großfreug bes Deftreichischen Leopolbbordens und einem jahrlichen Gnabengehalte burch Sandfchreiben aus Laibach (16. April) ben bulbvollften Ausbrud ber allerhochften Bufriebenheit, und als Beweis bes großen Bertrauens, bie Bahl ber fer= nern Einleitungen gur Sicherftellung bes Bollbrach= Er bestimmte bie Babl und Bertheilung ber Deftreichischen Truppen, bie in Diemont bleiben folls ten, bis Alles im geborigen Gange befraftigt mare, ertbeilte ibren Kommanbanten Berbaltungsbefehle, welche bas Geprage wurdevoller Magigung trugen und traf am 9. Mai wieber in Mailand ein. empfingen ihn bie Gutgefinnten mit Jubel über bie fonelle Befreiung von Beforaniffen und Schreden und felbft bei ben Schulbbewußten herrichte ficht= bar ein Gemifch von Schen por feinem burchbringenden Blide und von innerlicher Bufriedenheit, bag man ihnen nicht Beit zu Unbesonnenheiten ge= laffen batte.

Unter fo vielfaltigen Anftrengungen gerieth feine nie gehörig geschonte Gesundheit vollends in Berfall. Roch hatte er (24. Rebruar 1824) Die Gehnfucht befriedigen tonnen, feine beinabe achtzigjabrige Mutter und manchen Jugenbfreund in Bohmen gu befuchen und fobann, nach ber Proving gurudgefehrt, bie burch bas gegenseitige Band ber ihr geleifteten Dienste und bafur von ihr gezollten Achtung gleich= fam feine zweite Beimath geworben mar, fab er auch bort einen feiner beißeften Bunfche erfullt. Um 10. Mai 1825 gog er gum letten Dale feinen, um "bas Baterland bochverbienten Degen und feste fich an bie Spige bes feierlichen Buges, welcher ben geliebten Monarchen und beffen erhabene Gemablin burch bie Strafen ber alten Longobarbischen Saupt= Radt und mitten burch ein wonnetruntenes Gewühl führte. Am 11. Mai ftellte er Ihren Rajestaten

feine Untergebenen vor. Allein am folgenden Tage ergtiff ihn das athritische Uebel, dessen Qualen er bereits durch mehrere Jahre trug mit solcher Heftigkeit, daß der Arzt bald die Gesahr für hoffnungs- los erkannte. Seine Schmerzen nahmen zwar ab; er bat sogar seine Freunde, das Krankenlager zu umkreisen; doch schwanden sichtbar die Kräfte, bald auch die Theilnahme am Gespräche der ihn Umgebenden, endlich die Besinnung. Unverkennbar war das Lebensprinzip ohne Rettung zerstört.

So entschlummerte er am Morgen bes 6. Juni, mit ber Fassung und Ergebung bes echten Christen, mit ber Rube bes troftlichsten Bewußtseyns und am Enbe einer Laufbahn, die voll Ehre und Glanz, noch reicher an Wirken und Thaten und bie vielleicht ohne Neider geblieben, weil sie ganz sein eige

nes Bert gewesen war.

In der garten Jugend hatte der Rampf mit Wiberwartigkeiten bes Schidfals feine innere Rraft gestählt und frubzeitig in die Schule ber Erfahrung hinausgeworfen, batte er fich felbft, fo'zu fagen von Innen heraus, gebilbet und von feinen feltenen berrlichen Unlagen Erfolge geerntet, bie fonft nur von einer forgfältigen Erziehung erwartet werben. So entwidelte fich bei ihm nach und nach bie fchnelle Faffungefraft zum scharfen und richtigen Ueberblide und bas angeborne Gefühl ber entsprechenben bal tung zu ber murbevollsten Stellung in ben verfchie benartigften und schwierigsten gagen bis binauf jum Fuhrer von Armeen, jum Unterhandler von Staatts verträgen, zum Verwalter fremder Provinzen und Bezähmer der emporten Lander! Sein Karakter war eine gludliche Difchung von Gigenschaften, bie icheinbar fich wibersprechen. Rube und Kaltblutige teit beim Berathen und Ueberlegen, fprühendes Feuer beim Bollziehen; Leichtigkeit, aber Grundlichkeit in

Beschäften; Frohsinn und Offenherzigkeit in ben aeelligen Beziehungen: in jenen bes Dienftes Ernft, Berfchloffenheit, eine funftlofe und ungezwungene feinheit; Nachgiebigkeit und Gemuthlichkeit gegen eine Umgebungen; unerschutterliche Reftigteit und mbarrliche Rraft im Berfolgen bes vorgestedten Biees. Der schabbarfte Bug, sowohl in feinem ges vohnlichen, als offentlichen Leben, bleibt noch gut rmabnen übrig, namlich ber Bang und bie Sabe u vermitteln, auszugleichen, zu verfohnen, oft bas Biberftreitenbe in gemeinsamen 3weden gu einigen. Benn feine glanzenbern Gigenschaften balb Dannern uffielen, melde ben mabren Gehalt zu murbigen berfteben, und wenn biefe, einmal an ibn gezogen, nicht mehr von ihm abließen, ihm ftets ausgezeich= zete Auftrage zuwendeten und baburch feine fchnelle ind ehrenvolle Laufbahn bereiteten; fo mar es boch sein Geist ber Mäßigung und Berschnung, ber in illen Lagen ihm Freunde, ja begeifterte Berebret duff und feinen Berbienften bie Krone auffeste.

Die Nachricht von seinem Tode verbreitete unsgeheuchelte Betrübnis in der Provinz, deren milistarischen Verwaltung er vorstand, im t. t. Heere, das ihn durch neun und dreißig Jahre unter seine ausgezeichnetsten Glieder zählte und im ganzen Kaisserstaate, in dessen Jahrbuchern sein erleuchteter Eiser und seine hohen Dienste einen würdigen Platz sina ben werden. Bei der militärisch kirchlichen Trauersfeier, die auf Besehl des Kaisers im Freien auf dem Marsselbe (28. Juni 1825) begangen wurde, ließ die Stadt Mailand ein Prunkgeruste und an dessen

pier Seiten die paffenden Inschriften:

Ferdinandus Comes Bubna —
Civis Integer —
Bellator Fortis —
Moderator Sapiens —

R. Retrolog. 8r Jahrg.

auffiellen. Die gefammte Garnifon unter ben Baffen, Die anwesenben Bornehmsten aller Stanbe und eine gabllos guftrimenbe Boltsmenge bezeichnen

bie tiefe Rubrung.

Se. Majestat ber Kaiser geruhte burch in Handschreiben (Malland 17. Juni 1825) ber hie terlassenen Witwe, und burch ein zweites (Probburg 19. October) ber hochbejahrten Mutter bet Berblichenen bas herzliche Beileid zu bezeugen und eben so hulbvoll als seierlich die Verdienste anzum kennen, welche ber Verewigte in den wichtigfen und schwierigsten Gelegenheiten durch die thätigse Erfüllung seiner Psichten und durch Bewasse ber treuesten Ergebenheit sich erworben hatte.

So wurde Graf Bubna noch im Grabe wen

feinem Burften belohnt und geehrt!

## \* XL. M. Carl Gottlob Haufins,

M. ber Philosophie und Pfarrer gu Batgenbuf und Badleben.

> geb. ben 81. Mars 1754. geft. den 7. Juni 1825.

Siner ber geistvollsten, vietseitig gebildetsten und gelehrtesten Landgeistlichen in Thuringen, welche sich auch durch Schriften einen bleibenden Rufer erworden hat. Die Stammeltern desselben geste ten schon seit einigen Menschenaltern dem Prediger stande an und der Bater, M. Carl Traugott, wie die Mutter, Fr. Sabel Sophie, geb. Richten waren aus diesem Stande entsprossen. Derselbe ward im Jahre 1745 als Pfarrer nach Fremdik walde bei Mutschen im Leipziger Kreise berufen. Hier wurde unser Carl Gottlob geboren, nebst noch

einem Bruber, ber fich in ber Folge ber Jurisprus beng widmete und als Rechtsconfulent gu Dress ben ftarb, und einer Schwester, welche im Lenze ibres Lebens bereits irdifc vollendete. Der Bater, ein wurdiger Seelforger feiner Gemeinbe, mar auch ein wahrhaft murbiger Erzieher feiner Rinder in Gottesfurcht und Wiffenschaft. 3m Jahre 1755 erhielt er ben Ruf als Probft und Pfarrer nach Liffen und Saardorf in ber Ephorie Beigenfels. Rur furge Beit war es ibm bier von ber Borfes bung vergonnt, feine fegensvolle Birkfamkeit in Rirche und Schule, fo wie im liebenden Rreife feis ner Kinder fortzusegen; er ftarb 1758 in einem Lebensalter von 48 Jahren, 3 M., 2 B., 1 E. Der Gohn bis in sein 13tes Jahr unter ber forgenben Pflege ber Mutter auf bem ganbe erzogen. fand außer bem Schulunterricht bes Ortes, in ber Leitung eines murbigen Predigers zu Ofterfelb Bers anlaffung und Aufmunterung, fich mit ben Clemens ten ber Lateinischen und Griedischen Sprache bes Kannter und vertrauter zu machen und fich auf bas Studium ber Theologie vorzubereiten, fur welches nicht nur fromme Mutterliebe, fondern auch ein eigner, innerer Ruf ihn bestimmte. Er begab fich Daber im Jahre 1767 auf die Thomasschule zu Leipzig, wo er unter forgfältiger Unführung ber bas figen Lehrer und namentlich bes berühmten Rector Rifcher, welchem Sachsen viele gelehrte Danner au perbanten hatte, feine Studien mit raftlofem Gifer fortfette. Er zeichnete fich balb unter feinen Ditfchulern ruhmlich aus, und erwarb fich infonderheit bas Boblwollen Fifchers. Gingezogen, haushals terifch mit ber Beit, wenig bedurfend, entzog er fich fcon auf ber Schule nicht bem Schweiße ber Urbeit und fuchte einzig in ber Mufit feine Erholung, in welcher er fich grundliche Kenntniffe fammelte 41\*

und eine nicht gemeine Fertigkeit im Rlaviersviel zu erftreben fuchte. Bald legte er auch burch eis gene Komposition und Berfertigung mehrerer Lies ber und Tonftude fur ben Leipziger Almanach, fo wie burch Unterricht und Bildung einiger ausgezeichneter Diletanten zu Leipzig feine grundliche, funftmäßige Ausbildung in ber Mufit zu Tage. Eben fo brachte er von ber Schule eine grundliche Renntniß bes Berebaues und ber Sylbenmaage ber Alten hinmeg, welche gewiß viel bagu beitrug, baff er in feinen mannlichen Sahren noch ein richtiger und feiner Beurtheiler ber Deutschen Profobie Bobl vorbereitet und zur wiffenschaftlichen Thatigkeit gewöhnt, bezog er 1773 bie bafige Unis perfitat. Dier bauete er mit bem gewiffenhafteften Rleiße und gludlichften Erfolge auf bem bisber aes legten Grunde fort und mabite fich anfanas claffifche Literatur und biblische Philologie ju ben Dauptfachern feines Studiums, einzig in ber 26 ficht, um burch biefe Sulfemiffenschaften tiefer in fein Sauptfach, bie Theologie einzubringen. Er befuchte hierauf die philosophischen, historischen und mathematischen Borlefungen ber herren Genblit, Crufius, Platner, J. A. Ernefti, Burfcher, Bong und Gehler; in ber Phyfit und Naturgeschichte maren Ludwig, Leste, in der gelehrten Geschichte und Dichtfunft Ed, Boffed in ber Bebraifden Sprache und Augusti, Schwarz, Morus und Bur fcher in ben verschiedenen Theilen ber Theologie feine Lehrer. Er wurde burch ein kurfurftliches, ingleichen burch bie Greinischen und Rieblerischen Stipendien in feiner acabemischen Laufbabn unter-Much erwarb ihm fein academischer Rleif bie besondere Zuneigung bes Professors Sephlis, bet ihn nicht nur zu seinem Famulus ermablte, fonbern ihm auch ben Unterricht feiner Rinber anvertraute.

In biefer erlangten Stellung ftanben ibm nicht nur eine Menge literarifcher Bulfomittel ju Gebote, fonbern er gelangte burch biefelbe auch zu einem nabern Umgang mit einigen akabemischen Lehrern und geiftreichen Mannern und Frauen, die auf die Stus bien und bie gesammte Bildung beffelben mobithas tig einwirkten. Im Jahre 1780 bewarb er fich um bie Magisterwurde, welche ihm auch bie philosophis fcbe Kakultat ben 10. Februar a. c. auf eine für ibn ichmeichelhafte Beife ertheilte. Aufgemuntert burch ben Beifall feiner akademischen Lehrer und burch bie mohlwollenden Binfe einiger Gonner, mar er eine Beit lang entschloffen, fich bem akabemischen Lebrerberufe au widmen; inamischen gab er, ent= blogt von allem eigenen Geldauschuffe, biefen Ents folug balb wieder auf. Die Bekanntschaft mit bem um die Buchbruckerfunft und Motenbruckerei fo boch verdienten Buchhandler Breitfopf offnete ibm ein belohnendes Kelb fur literarische Arbeiten und für eine forgenfreie Gubfifteng. Er erhielt von ihm bie Korrecturen von mehreren größeren Berten und musikalischen Studen und wurde als Mitarbeiter an ben bamaligen fritischen Beitschriften Es begann baber fur ihn eine ichone eingelaben. Beit, Die mit ihren bellen, warmen Lichtstrahlen noch ben Abend feines Lebens verklarend erleuch= tete. Dieselbe brachte ihn auch mit bem bamalis gen Burgermeifter, Brn. Apel in nabere Berbinbung, in beffen Familientreife er gludliche Sage verlebte. Er leitete mit ben jugendlichen Unterricht bes burch feine Metrif fo berühmt gewordenen D. Mugust Apel und mußte benfelben burch ein unauflosliches Band bankbarer Liebe an fich zu feffeln, fo, daß fie auch noch als Manner im traus lichsten Berkehr mit einander blieben und ihre ge= wonnenen allseitigen Unfichten von ber Berstunft,

aber Rythmus und Metrum ic., gegenfeitig fich austauschten. Zief und schmerzlich verwundete baber fein Berg bie Trauerfunde von bem am 9. August 1816 - bei fonft frifcher Gefundheit fchnell erfolgten Lobe feines bochverehrten Sob lers und Freundes. - Leipzig mit feinen mannig faltigen Schaten und Genuffen feffelte auch unfern Hauftus fo feft an fich, bag ber Gebante an eine baldige anderweitige Anstellung weder Raum noch Berlangen in feiner Seele gewann. Er fab la feine Gubfiftens bafelbft fo mobithuenb gefichent; fich felbft mit einem auserwählten Kreife geifts und geschmadvoller Kenner und Beschützer ber Runk und Wiffenschaft umgeben. Die Stunden ber Dufe benutte er gur Anfertigung einiger Clementarbis der für einen erleichternben Schulunterricht, \*) und gur Bearbeitung eines großen geographifchen benbebuchs fur bie Jugenb und Liebhaber ber Geographie, welches 1795 bei Leo in 3 Th. in Drud er-Schien. Daffelbe gebort wegen feiner lichtvollen Drbnung, ungemeinen Saflichfeit und Rlarbeit, fo wie wegen feines Reichthumes an biftorifden, Ratistischen, topographischen und physitatischen Ros tigen zu ben vorzüglichften geographischen Lehrbus chern ber bamaligen Beit und beurkundet bes Ber faffers große Lander: und Bolferfunde und gleiß in bem Gegebenen. Er bedicirte biefes geographis fche Wert bem bamaligen Stiftsbirector gu Beit, Gr. Ercelleng bem wirklichen Geh. Rath, Graf v. Berthern, einem eben fo erleuchteten Renner, all eifrigen Beforderer ber Biffenschaften und Runft, ber es mit Wohlgefallen aufnahm und mit bleis bender Berthichabung bes Berfaffers belohnte. Denn im Jahre 1799 trug er bemfelben bas er

<sup>\*)</sup> Darunter zeichnet fich bas febr verbreitete u. betaunte 28 C . Buch aus ber Raturgefchichte, Beipz. bei Bog, aus.

lebigte Pfarfamt zu Altbeichlingen in ber Grafs schaft Beichlingen zur Annahme an. Go ehrenb biefer Beweis des Bertrauens für ihn mar, fo vers feste biefer Ruf ibn boch eine Beitlang in einen innern Rampf mit fich felbst, ob er aus ben biss berigen fo angenehmen Lebensverhaltniffen beraustreten und fie mit ber Abgefchiebenheit von allem literarifchen Bertehr bem ftillen Berufe eines ganbs predigers in einem fleinen Dorfe vertaufchen burfe. Bulett entschieb boch die innere Gottesstimme für bie Annabme bes vertrauungsvollen Bevor er aber bemfelben folgte und von Leipzig fchied, verebelichte er fich noch bafelbft mit Igfr. Christiane Erdmuthe Duis, bes auch als Schriftfteller bekannten Pfarrers zu Magdeborn bei Leips gig, Brn. M. Carl Gotthelf Dpig, alteften Lochter erfter Che. Um Trinitatiofefte beffelben Sahres bielt er mit feiner angetrauten Sattin ben feierlis den Einzug in ber ibm anvertrauten Gemeinde.

Schienen gleich Saufius's Talente und Renntniffe auf einem einsamen Dorfe nicht an ber Stelle zu fenn, wo fie nach ihrer Rraft und Richtung wirken konnten, fo erfullte er boch auch ba als Freund und Lehrer feiner Gemeinde bie Pflichten feines Stanbes mit eben fo viel Freudigfeit, als Segen. Ale Menfchenkenner fuchte er fich gang zu der Borftellungs: und Empfindungefraft der Landleute herabzulaffen. Seine Predigten waren nach Inhalt und Form popular und voll praktis ichen Sinnes, obicon letterer ibn mitunter bet Gefahr auszusegen schien, an bas Gemeine und fur bie Rangel Unschickliche gu ftreifen, eine Gefahr, ber icon Biele unterlegen haben, welche Natur und Aderbau gum porberrichenben Gegenftanb ihrer Predigten machten und bierin die beste Unleitung gur wahren Gottfeligfeit für Lanbleute erfannten. Die Mebraabl ber Stunden bes Tuges, Die ibm

bei feinem Amte übrig alleben, verlebte er in wife fenfchaftlicher Dufe, umgeben von einer ausemilis ten Bucherfammlung, welche er in Leipzig fichnic und nach angefauft hatte; auch wibmete er im Theil berfelben einem ausgebreiteten freundichaille den Briefmechfel und fleinen Besuchen in finn Umgebung, woburch er fich nicht nur biele und eble Freunde erwarb, fonbern auch Seilfames file tete, indem er überall ben Ginn für Biffenicalt und namentlich auch fur Ratur und ihre Schopfun gen und Erscheinungen ju nahren und ju begrins ben und Blumen bes guten Gefchmacks bingus pflangen fich beftrebte. Im hauslichen Leben er blubten ibm Baterfreuben im Simmelgefchent britt Tochter und eines Cohnes. Letterer ward ibm bald burch ben Lob wieber entriffen. Geine Bas terforge mibmete er baber in liebenber Treue bet Erziehung und bem Unterrichte ber ihm gebliebenen Tochter. Bugleich murbe im Schofe lanblichet Einfamteit bas Reich ber Ratur ein neuer Lieb: lingsgegenftand feines Forfchens, wie auch Defo: nomie mit ihren Sauptzweigen. 3bn leitete bierbei ber Bunfch, mit ben erlangten Renntniffen bes lebrend auf feine Gemeinbeglieber ju wirken. Gine Frucht feines Fleiges mar ein Bert unter bem Titel : "bie vier Sahreszeiten", welches er in Drud gab und bas bei Bog in Leipzig erfcbien; ferner erfchien auch von ibm bei bemfelben Berleger 1800 "ber Bleine Pferbeliebhaber", ein Lefebuch fur Ins ben. Er studirte in diefer Beit auch mehrere met ginische Werke, um fich in Bekanntschaft gu feten mit ber Ratur und ber Behandlung ber berrichen ben Krankheiten unter ben Lanbleuten und ihm nachften Beilmittel; felbst bie fogenannten, bei bem Landmanne beliebten, fompathetifchen Beilmittel entgingen feiner aufmertfamen Prufung und Wurdigung nicht. Ueberhaupt reizte ibn nichts

1

mehr, als irgend eine Bervolltommnung im Reiche bes Biffens. Jebe feinem Stande Geminn bars bietenbe Schrift, bie burch innern Gebalt fich ause zeichnete, fullte entweder feine Bibliothet aus, ober wurde wenigstens von ibm gelefen und ercerpirt, Er notirte fich genau alle vorzuglichern Berte an. Stieß er beim Lefen auf Stellen, Die feine Bes bentlichkeit in Anspruch nahmen - fo prufte et fie besomen, und man fand bei ibm, ber fruber an recenfirenden Schriften Theil genommen, Die trefe fendften Beurtheilungen ber wichtigften und ichats barften Werke. Ja, es war ihm fo eigenthumlich geworben, Stellen, bie ibn ansprachen, alsbalb beim Lefen mit ber Bleifeber ju unterftreichen, ober bie ihm nicht genügend und überzeugend zusprachen. mit abfälligen Bemertungen und Beichen zu bes gleiten; felbft ihm nur geliebene Bucher unterlas gen biefer feiner eigenbandigen Rritif, nicht allemal mit beifälliger Buftimmung ber eigenthumlichen Befiger. Das beschrantte Dienfteinkommen feiner ich pigen Stelle legte feiner Bucherliebe enge Reffelt an. Erfreuend mar es baber fur ibn, als beffen Sr. Rirchenpatron, ber Graf und herr von Bers thern ihn im Sabre 1809 gum Pfarramte in Bats genborf mit Badleben in ber Ephorie Sangerbaus fen berief. Durch biefe Bersebung sab er sich nicht nur in eine größere Parochie, sondern auch in eine, für feine machfenben Familienbedurfniffe gunftigere Lebenslage eingeführt. Dom. Judica hielt er bie Unzugepredigt in feinem neuen Amtetreife. Auch bier lebte er außer feinem Geschaftetreife gang ben Biffenschaften, erzog feine Tochter murbig und weis bete ihnen bie aufmerfamfte vaterliche Gorafalt. Bugleich lentte er feine Aufmerkfamteit vorzuglich auf bie Berbefferung ber beiben ihm untergebenen Schulen. Belehrend, berathend und ermuthigend

tent er beir Lehvent jure Geite unb fuchte fie fie ibren wichtigen Beruf zu erwarmen und gu begele fteen. Er fucte fie ju überzeugen, bag, jemebr bie Bilbner ber Rationaffigend vorzüglich barduf fe ben, berfelben an bem ihr vorgehaltenen Bebrftoffe eine bebere Gewandtheit bes Geiftes abzugewinnen, befto gewiffer marben fie biefe auch nach vollenbei ber Schulgeit in allen Berbaltniffen bes bauslichen und burgerlichen Lebens offenbaren. Die Bett auch bie Deutsche Beit werbe nur mit ben Ben fchen und burch bie Menfchen anbere. "Bie wit Diese bilden" — rief er — wird jene bereinst fenn bolg erhebe fich in unferer aller Bruft ber große Bedanter von uns Bilonern ber Canbjugindigeht "bauptfachlich die Erlofung ber Denfchheit von ib "rem größtentheils noch febr unvolltommenen 3m "ftanbe aus. Beft ftebe baber auch unfer Entichlus: wollen burch eine meife, geordnete Erziehung Der Jugend ein funftig traftigeres, verfianbigeres bib ebleres Gefchlecht aufftellen, welches nicht nur hieb ebleres Geschlecht aufstellen, welches nicht nur hie eine bessere burgerliche Berfassung past, ber i,wir entgegen feben burfen, fonbern aus beffen ges Aduteiter Besammteinficht, auch mit ber Beit ein fic allmählig immer bollfommner ausbilbenbes Burgerthum nothwendig bervorgeben wirb." -Elementarlehrmittel murben angeschafft, bie Ste phanifche Laut- und bilbenbe Lehrmethobe im Geis fte ber achten Sofratif Wurbe eingeführt, bas Rechnen, in welchem Baufius ein Meifter mar - und na mentlich bas Ropfrechnen ju einem Sauptzweige bes Unterrichts erhoben und ber Deutschen Sprie de und dem Realunterrichte mehrere Lehrffunben angewiesen. Er fuchte eine Schulbibliothet gu fum biren, in welche bie beften Lebrbucher aufgenom men murben. Bugleich bilbete er einen Lefegirtel für Schullebrer, um fie auf eine weniger toftfpie

lige Beise mit ben Kortschritten im Schuls und Erziehungsfache bes In- und Auslandes in Renntnig zu fegen. Er fcblog fich auch mit feinen Lebtern an bie Schulkonferengen an, beren fich mebcere in ber Werthernschen Berrichaft gur Rorbers ung einer Gesammtbilbung ber Bolkslehrer gebil= bet und begrundet hatten. Den nun Beremigten lernte in biefem Abschnitte feines Erbenlebens ber Referent naber kennen und er verbankt ibm von biefer Beit an manche belehrenbe Stunde im freunds. lichen Umtausch theologischer und pabagogischer Anfichten und Ueberzeugungen. Er mar und blieb ein fleißiger Forscher und Denter und hielt mit seinen gelehrten Beitgenoffen gleichen Schritt; boch batte er fein theologisches Suftem gewiffermaßen geschloffen und man fab, wie Erneftis liberale Den: tungsart und Gelehrfamteit bemfelben gur Grund: lage gedient hatte, obicon auch Cruffus in ibm ein gewiffes hinneigen zu apotalpptischen Deinungen angebildet hatte. Die in neuerer Beit bekannt gewordenen Abweichungen fo Mancher von einer fo langen Beit bemahrten und burch große Schrifts forscher erprobten Orthoborie im eblen Sinne bes Worts, machten ihn oft unruhig. "Bo wird bies fes alles hinführen," fagte er oft, — "ich erlebe es zwar mahrscheinlich nicht, aber bie Folgen von bem Leichtsinn, mit bem man jest bie und ba bie beiligen Religionsurfunden und Glaubensmabrbeis ten behandelt, konnen nicht anbers als traurig fenn." So fehr ihn aber die baraus entspringende Gleichs gultigfeit in Unfebung ber Religion und bes of= fentlichen Cultus berfelben fcmerate, fo wenig war er boch intolerant gegen Unberebentenbe; entfernt von Bertegerungefucht ließ er Jeben feinen Beg geben; Berfchiebenheit bes Glaubens machte bei ibm keinen Unterschied in ber Frennbichaft. Dit iben eignen rebnerischen Graft und einbringenben feurigen Berebsamteit. Die anwesenbe Menge schied mit bewegten herzen und voll Segens von ber irdischen Ueberreften bes Berklarten und von ber Arauerstätte.

Multis ille bonis flebilis occidit! — Sk ai`terra levis, ossaque molliter cubent! —

Auffer ben ermabnten gebruckten Schriften bet Baufins mehrere Recensionen in gelehrte Beitum gen, theologische Abhandlungen in theologische Zeibschriften und pabagogische Auffage in die Literatup zeitung für Deutschlands Boltschullehrer geliesert.

M. A.

## XLI. Benedict Christian Boget,

Decies und Professer ber Argueifunde gu Riguierg.

geb. ben 24. April 1745. geft. ben 8. Juni 1886.

Benedict Christian Bogel ward geboem pa Feuchtwang im damaligen Markgrafthum Indbach, wo seine Eltern, Kaplan Georg Ludwig Bogel und Frau Anna Maria Barbara, eine geborne Frieß — in glücklicher She lebten. Roch nicht dem Knabenalter zutwachsen, mußte er schon den geliebten Bater par Tabe tragen seben, und die Gorge für seine festiere Bildung und Erzie hung blieb nun der trefflichen Mutter allein über lassen. Doch der kindlichste Gehorsam, zärtliche Liebe und ein kuhn emporstrebender Geist, der in dem heranwachsenden Knaben sich immer mehr und mehr entsaltete, erleichterten die Mühen und Gorz gen der Rutter.

Den erften Unterricht\_erhielt er in ber Zeucht-

Lebensweise, so wie auch bie Schreden bes Rrie ges im Deutschen Freiheitstampfe, bie feine Ges meinde und auch fein Saus ergriffen, ausplunbere ten und fogar ihn und bie Seinigen in die Rluche trieben, wirtten im Ablauf ber Beit ichmachend auf feine Gefundheit und namentlich auf feinen Unterleib. Leberleiden ftellten fich ein. Durch aratliche Bulfe murben biefelben eine Beitlang gludlich ge= bampft, boch fie tehrten wieber in verftarttent Schmerze. Das Uebel wuchs, und mit bemfelben Die allmählige Abnahme feiner Korperfraft, --- : M& endlich eine übermiegenbe Rraftlofigfeit und Schwas che mehrere. Monate hindurch ihn gang unfabig fur bie Bermaltung feines Umtes machte - und que lest aufs Siegbette marf. Auf bemfelben erbulbete er feinen zunehmenden Leibenstampf als Beifer und als glaubiger Chrift — bis am 7. Juni 1825 berfelbe von ihm im 71. Lebensiabre burebfambis mard, und fein Beift fich verklarend losmand won ber irbischen Sulle und fich aufschwang aus bem Lande bes Glaubens in bas ewige Lichtreich bes Schaus ens. - Der Korper wurde am 10. Nachmittags ohne weitern Prunt - ben ber Bollenbete im Les ben nie geliebt batte, beerbigt, aber feine Beerbid gung burch bas gablreiche Geleite feiner Gemeinbes glieder und burch bie freiwillige Begleitung vieler benachbarter Amtsalieder in Amtstleidung febrifeis erlich gemacht. Im Grabe felbft ehrte ber wirbige und geachtete Berr Superintendent Fifcher von Sangerhaufen, ben eine Inspectionereife in bies fen Theil feiner Ephorie zufällig geführt hatte, ben Beremigten noch burch eine turze, schone, falbunges . volle Rebe. Der gemefene Beichtvater bes Bollens beten, Berr P. Bech ju Schlogbeichlingen hielt hiers auf in ber Rirche vor ber verfammelten Gemeinde die gewöhnliche Stand = und Leichenrebe mit ber

poller Uebergengung tann Referent verfichem: im fins erhielt in fich lebhaft ben regen Ginn fint frembe 3bee; in ihm vereinigte fich die reinftell pfanglichteit fur bas Reue mit ber gereifteften S bigung bes Alten; babei mar er ein fcblichten ter, ebler Dann, ohne Mrg und Kalfch ; fein Gm fat mar: "thue Recht, fcheue Riemand." Rut in fehlte er, bag er ftreng in feinen Forberung an Anbere mar und im perfonlichen Umgange mi Amtsbrudern beftigen Biberfpruch nicht woll # ertragen vermochte und baher gumeilen uns Schleiert und berb feine Meinung fagte; weibil er auch oft verfannt und bart beurtheilt mat 2m beften lernte man ihn tennen und fchaben in traulichen Gefprach unter vier Mugen. Ref. und andere Amtebruber oft mit ergriffen fin Erhebung über bas Gemeine, über bie gange im Bere Belt, aber auch fein Rummer, nicht tiefer bit ins Beiligthum ber Bahrheit, in bas Reich be Lichtes, wornach fein Geift burftete, einbringen ju Geinem auffern Menfchen fcbentte er freis Ionnen. lich oft zu wenig Mufmerkfamkeit und nicht felten vernachläßigte er in fpatern Lebensjahren bie bal tung und Befleibung feines Rorpers. Inbeffen wa nicht an ber Schale, fonbern am achten Rern bing wußte ibn bennoch ju fuchen und ju genieffen. Die Familie feines Rirchenpatrons fchatte ibn jeber geit boch. Er marb von berfelben mit ausgefucht und gebeten, ben Jugendunterricht ber fich nun in Goa nien befindenben t. Gachfifden Gefandtin, Freifrat von Ronnerig, geb. Freiin und Berrin von Ber thern, namentlich in ber Geographie, Phyfit und Raturbeschreibung gu leiten und gu ertheilen. Grundlichteit und Tiefe feines Biffens zeigte fic auch bier in ben erfreulichften Fortschritten feinet talentvollen und geiftreichen Schulerin. Die fibenbe

wanger Lateinischen Schule und von seinem Dheim Frieß, nachmaligem Pfarrer zu Degnit. Boblvors bereitet begab er fich in einem Alter von 16 3abs ren auf bas Symnafium nach Ansbach, wo er fos gleich in die oberfte Rlaffe verfett murde. - 3mei Sahre widmete er sich hier ber verfeinerten Ausbildung ber Lateinischen und Griechischen Sprache unter ber trefflichen Unleitung bes bamaligen Rece tore Juntheim, bann ber Phofit und Dathes matit in den Borlefungen bes Professors Rabe; und stattete sich, raftlos arbeitend, mit allen ben Renntniffen aus, bie gur Betretung feiner atabes mischen Laufbahn erforberlich maren. Diese begann er zu Dftern 1763 auf der Universität Belmftabt, wofelbft icon fein alterer Bruber, ber nachherige Sachfen-Beimarische Rammerrath und Lanbschaftscaffier, herr Wilhelm Georg Bogel ftubirte.

Ein grundliches Studium ber innern und aus fern heiltunde, ber Naturgeschichte und Botanik und eine: genaue Kenntniß aller für diese Biffensschaften erforderlichen hulfsquellen, war das Biel, nach bem bes Junglings thatiger Geist auf bieser

Bahn rasch vormarts schritt.

Durch seinen unermubeten Fleiß hatte er sich während 3 Jahren, in benen er die anatomischen, physiologischen und chirurgischen Borlesungen bes Doctor Abolph, die physischen, chemischen, pharmas zeutischen, pathologischen te. bes berühmten hofrath Beireis, dann die botanischen u. s. w. besuchte, die volle Zufriedenheit seiner Lehrer erworden, unsterwarf sich dann den Prufungen der medizinischen Facultät, vertheidigte am 18. Mai 1766 seine Lateinische Dissertation in nämlicher Sprache und versließ, mit der Doctorwürde begleitet, helmstädt, um auf seiner Ruckeise auch Göttingen, halle, Leipzig, Iena und Erlangen zu besuchen. Mit Sehns

fucht erwartete ibn babeim bie heftig erkrankte Dutter, bie ichon 14 Jahre lang minder ober mehr an ber Baffersucht leiben mußte. - Dem Cobne mar es porbehalten, an ihr die Boblthatigkeit bes erlernten Studiums ju erproben, und bie gludliche Erbaltung jenes ihm fo theuren Lebens, ließ ihn mit verdoppelter Liebe bem Berufe hulbigen, ben et gewählt hatte. Um 15. November bes namlichen Sabres wurde er ju Ansbach in bas medizinifche Collegium aufgenommen, aber nut furze Beit mar er beffen Mitalieb, benn fcon am 5. Dai 1767. erhielt er ben Ruf eines außerorbentlichen Lebrers ber Arzneikunde auf ber vormaligen Reichsftabt-Murnbergifden Universitat Altborf, welchem er auch im Monat August folgte. Schon am 24. April 1768, gerade an feinem 24. Geburtstag wurde ihm die Ernennung gum ordentlichen Professor bas felbft überbracht. - 1771 rudte er in bie ameite, 1784 in die erfte Stelle der medizinischen Raculs tat vor, auch mar er mehrmal Defan und Rece tor ber Universitat.

Er liebte seine Verhaltnisse um ihrer selbst willen, weil sie seinem vielsach gebildeten und that tigen Geiste ein weiteres Feld zur Aussaat darbosten, aber er liebte sie auch beshald, weil ihm durch sie die hohe Freude zu Theil wurde, die geliebte Mutter zu sich nehmen zu können, um durch die zarteste Treue jede frühere Sorge und Mübe zu pergelten. Ein schmerzliches Gesühl war es sir ihn, als sein attester Bruder Georg Johann Ludwig, Professor der Philosophie zu Halle, zu ihm kam, um bei ihm Hulfe gegen ein langsames Zehrsseber zu sinden, welches er aber nur lindern konnte, und es dem Tode überlassen mußte, den lieben Kransken von seinem unheilbaren Uebel zu befreien. Eben so drohte auch ihm in einem Alter von einigen 30

Sahren eine lange bauernbe Kranklichkeit mit ets nem frühzeitigen Enbe; boch bie genaue Kennts niß bes eigenen Korpers und ber für benfelben erforberlichen Seilmittel, so wie überhaupt bas verbentlichfte und punktlichfte Leben, gaben ihm seine Krafte wieber, bie er mit seltsamer Ereue bem Be-

rufe bes Arates und Lehrers weihte.

3m Jahre 1784, am 22. November, verebes lichte er fich mit Fraulein Chriftiane Johanne von Ronigsthal, bet Tochter bes gu Beglar verftorbes nen herrn Guftav Georg von Ronigsthal, verfchiebener gurften und Stanbe bes Reichs Gee' beimenrath und erften Confulenten ber Reichs ftabt Rurnberg. Gin fegensreiches bausliches Bets' baltniß mar die gludliche Rolge diefer Berbinbung, benn ber eble Mann verftand ber Gattin vielfach gebilbeten Geift, ihr treffliches Berg und ihre fluge Birthichaftlichkeit gu wurdigen und gu achten. -Diefes gludliche Berbaltnig erhöbte ber Befit von? zwei Tochtern und einem Gobne; doch ben let tern, Cberhard Bilhelm Ludwig, einen hoffnunges vollen Knaben, raffte im zweiten Sabre feines turs gen Dafenns ber Tob unerwartet in einem Augens blick bahin und verursachte badurch in ben Bergen! ber liebenden Eltern eine lange fcmetalich blutenbe Bunber

Im Sahre 1792 starb fromm und ruhig, wie sie gelebt hatte, Bogels wurdige Mutter in einem Alter von 74 Jahren und hinferließ ihm und ben Seinigen ihren mutterlichen Segen. — Die beid ben Tochter erhielt ihm die Borsicht. Gine eine fache und sorgfältige Erziehung bilbete bei ihnen Geift und herz und machte sie fahig das Sluckten zu empfinden, Kinder so trefflicher Eltern zu

fenn.

Die gludliche, freie, feinen innern Gefühlen fo gang entfprechenbe Lage, in welcher ber Gelige in Mitborf lebte, ließ ibn feinen glangenberen Bir Fungefreis fuchen, noch annehmen, obgleich fich ibm oftere bie Gelegenheit bargu barbot, benn er batte und ubte ftets ben fconen Grundfas :

"bag ber Denfch überall, wenn er ernft. "lich will, bes Guten viel zu ichaffen pen

mag."

Go mar er ein forgfamer Lebrer fur feine Schuler, ein eifriger Priefter im Zempel ber Ratur, ein belfenber Engel am Lager bes Rranten, ein treuer Burger bes Staats, bem er biente, ein boch erfahrner Dann, burch unablaffiges Denfen und Forfchen, und hullte alles, fein Thun und Birten in bas garte Gemand ber Befcheibenheit und driftlichen Demuth. Dem wahrhaft Urmen und Rothleibenben mar er im Stillen ein Freund und Bobls thater, benn auch bier folgte er ben Borten ber beiligen Schrift:

"bie Rechte foll nicht miffen, mas bie Linte

"thut" und bei feinen Rrantenbefuchen jog ber Gble nur

ben Durftigen vor. Go entschwanden ibm - befannt und bochs geachtet in einem weiten Umfreis feines Beflims mungsorts - Sage und Sabre babin. - 1809 feierte er in Altborf gugleich mit feiner filbernen Sochzeit die Berlobung feiner alteften Tochter Da ria Cleonora Cophia mit herrn Bilhelm Georg Cherhard von Ronigsthal, fonigl. Rechtsanwell und Stiftsconfulent bafelbft. Aber biefe Feier follte ihm nicht ungetrubt beschieden werben, benn eben um biefe Beit murbe bie ibm fo lieb geworbene Lebranfialt aufgelogt, und er, beren Genior und

Sec. 35 18

Rector er bamals war, fah, innig bewegt, nun fo manches Gute und Schone enben.

Im Upril 1810 verließ ber madere Dann mit ben Geinigen ben Drt, mo er 43 Jahre fegnend gewirft und gufrieden gelebt batte. Er mabite Rurnberg gut feinem Mufenthalt, mo er von mun an in bem iconen Rreife liebenber und wieberges liebter Bermandten und Freunde fortmabrend thas tig, nugend und helfend ber Menfchheit - bie ibm noch gegonnte Beit entschwinden fab. Die balb barauf an feinem Geburtstage vollzogene Trauung ber ichon genannten Tochter mit bem von ibm fo innig geliebten Schwiegerfobne, - mit beffen murs bigem Bater, bem fruber babier verftorbenen bochs geachteten herrn Ratheconfulenten Eberhard So= bocus von Konigsthal, ber Bollenbete ichon vor langen Sabren burch ein heiliges Band vereint war - milberte bas Bittere ber vorausgegangenen Trauung und öffnete in bem gefühlvollen Bergen bes gartlichen Baters eine neue Quelle beglichenber Empfindungen. Gin Sahr fpater, wieder an feis nem Geburtstage, murbe feine erfte Entelin getauft und erhielt von ihrer verehrten Grogmutter und Pathe bie Ramen Johanna Chriftiana Copbia Meging.

Auf diese Frende folgte eine bange Sorge, benn eine schwere Krankheit brohte dem kleinen Gaugling, die Mutter schon fruhe zu entreißen. Doch dem hocherfahrnen Arzte ließ es die Borses bung gelingen, nach vielen schwerzlich durchkampfeten Wochen zum zweitenmal ber Tochter das Les

ben gu geben.

Sm Mai 1818 erhielt er eine zweite Entelin, beren furzes Daseyn aber schon mit 10 Monaten wieber endete. Im December bes namlichen Jahres versette ihn bie Rachricht von bem unerware

nert Robe feines geniebten Brubers 481 Admint raths Bogel in Jena, in Trauer. Um 13. Mai 1816 begingen die Seinigen das schone Fest der 50jahrigen Feier der erhaltenen Doctorwurde. Im Herbst des namlichen Jahres erfolgte die Gebut der sten Enkelin, die aber gleich der 2ten frühzeitig zum Engel wurde. Ein ahnliches Fest begliedender Erinnerung, wie das obgedachte, beging n am 5. Mai 1817, am Tage, wo er 50 Jahre sub her zum academischen Lehrer berufen wurde.

Der barauf folgende 22. October verurfactte eine große Lucke in bem trauten engen Familiem freife, indem er jum Tobestag ber geliebten Gat

tin und findlich verehrten Mutter marb.

So wie in allen Begebenheiten seines Lebens, erschien er auch hier ben Seinigen als bas wahre Bild eines weisen, frommen Christen. Aber in seiner zweiten Tochter, Regine Charlotte Juliane hatte ihm die Borsicht eine treue Stuze für seine einsweren Tage ausbewahrt. Sie war es, die von nun an nur für ben theuern Bater lebte, die in seinem Geiste handelte, jeden Bunsch zu erspähen suchte, und in der sorgsamsten Pslege ihre größte Freude und ihr höchstes Gluck fand.

Im Januar 1818 ward die Geburt seines Em fels und Patchens, Christian Wilhelm Sustav Cherhard, ein ihn sehr beglückendes Ereignis, und mit eben ber gartlichsten Liebe, mit der er alles, was ihm theuer war, umfaste, blickte er auch auf den zweiten Enkel, Philipp Friedrich Wilhelm Eberhard,

geboren am 13. Juni 1820.

Schon weit zum ehrwurdigen Greifenalter vorge rudt, schien fein Geift in ben Zeiten ber fruberm Kraft und Starte zu verweilen, benn noch vor wenig Jahren, bei ber Gafularfeier ber Begrundung ber ehemaligen Universität Altborf, schrieb er zur bants

baren Erinnerung eine Lateinische Rebe. Eben fo zeugen viele Manufcripte, fo wie mehrere von ibm erschienene Drudfchriften, woburch sein Name in ber gelehrten Belt nicht unbekannt blieb, von feis nem raftlofen Bleif und, obgleich felbft reich an ben feltenften Erfahrungen, ging er bennoch, ftets pormarts fcreitend, mit bem Geifte ber Beit fort, prufte alle neuen Syfteme und verschmabte nicht bas Gute, wo er es auch fand, mit feinen eigenen Beobachtungen zu vereinigen. Go tief er über feine große Biffenschaft bachte, eben fo innig beschäftigte ihn auch die Bestimmung feiner unfterblichen Geele, und bie Bahrheiten ber beiligen Schrift, fo wie bie erbebenden Stunden ber Andacht trugen fie oft in beiligem Borgefühl ju jenen Soben, wo fie itht im Berklarungsglange fcwebt. Diefer fromme Sinn, verbunden mit einem unbegranzten Bertrauen auf Gott, gab ihm aber auch eine Beiterfeit, wodurch er fich leicht bie Bergen gewann, und gern versammelte fich ber fcone Rreis feiner Berwandten von Löffelholz, von Praun und ber treu bemahrte Freund von Furer und von Solgichuber um ben ehrmurbigen Greis, ber fo viele Freudenblumen gab und bankbar jede ihm bargebotene annahm.

Im Juli bes letten S. (1824) erlebte er noch eine Enkelin, Regine Mariana Sophie, und am 15. Mai besselben Jahres die Freude, seine alteste Enkelin Johanna durch ihre Konfirmation in die Gemeinde der erwachsenen Christen aufgenommen zu sehen. Schon damals sühlte er sich sehr unswohl, da ein heftiger Katharr, ein Uebel, von welchem er bestimmt ein paarmal des Jahres geplagt wurde, — ihn wieder befallen hatte. Dieser artete in ein Schleimsteder aus, dem jedoch der Bolstendete — der immer, auch bei noch so bedeutens

ben Krankheiten, fein eigener Arzt mar - burch amedmäßige Mittel zu entgegnen mußte. Gine bebeutende Schwäche blieb jeboch fehr bemerkbar und veursachte ben Seinigen manche ftille Sorge. Rod am 4. Juni 1825 machte er Besuche in feinem Berufe und erfreute fich bes Bieberfebens ber ibm fo lieben Tochter feines verftorbenen Brubers in Bena, aber in ber Racht vom 4. auf ben 5ten mieberholte fich fein Uebelbefinden. Er flagte über am: fie Mattigkeit und murbe bes Nachmittags von eis nem beftigen Rrampfhuften befallen. Um 6ten befand fich ber theure Rrante erträglicher und mar am Nachmittag und Abend fehr beiter. Nacht auf ben 7ten verlor fich ber Suffen und eine ftarte Beengung trat an feine Stelle; bems ungeachtet verordnete er noch einigen Rranten, bis feine lette Rraft erschopft mar. Die Beengung nahm ju und wurde immer beangftigenber, ber Rrante nannte felbst feinen Buftand -eine gungens lahmung. Er verlangte nach feinem wurbigen Freund, Beren Dr. Ofterhausen, befprach fich mit biefem, nur mit ber größten Unftrengung über feis nen Buftand und versicherte nachber wiederholt: "er werbe biefen Unfall nicht überfteben".

Die gemachten Berordnungen verschafften ihm einige Erleichterung, aber keine Befreiung von der Beklommenheit. Seine ihn so treu pflegende Tochter suchte er, als er ihren Schmerz bemerkte, durch die hinweisung auf sein hohes Alter zu beruhigen, indem er ihr zugleich für ihre kindliche Sorge Gottes reichen Segen verhieß. Das angestrengte Athemholen dauerte fort, übrigens war er ruhig, nahm punktlich die Azneien, schlummerte zuweilen und blieb bei vollem Bewußtseyn. So zog mit bleiernen Flügeln auch die Nacht ahnungssichwa vorüber, der Morgen hatte getagt und es nahte die

5te Stunde: da fühlte der Sterbende nach feinem Puls und blieb ruhig wie vorher. — Die Athemagige wurden leifer und leifer; die gartliche Locheter nahm forgfam den Theuern in ihre Arme und fanft war er aus dem Areis der ihn umgebenden Seinen geschieden, nachdem ihn die gottliche Gnade 80 Sahre und 6 Wochen dieser Erde erhalten und seinen heisen Wunsch erfüllt hatte: "bis an das Ende seiner Lage der Menschheit nügen zu konnen."

Der Doctor und Professor Bogel mar einer bet Tenntnifreichsten Merzte feiner Beit, fo wie einer ber gutmuthigften und gemuthlichsten Menschen. 268 Arat batte er auf feines ber neuern Spfteme ber Beilkunde gefchworen; er verfolgte fein Studium unabhangia, und einzig bem Grunde biefer fo fchwierigen und aus fo vielen parziellen Bruchftuden gufam= mengesetten Wiffenschaft treubleibenb. Gein Liebs lingsfach war Botanit, dazu bot ihm sowohl bie Gegend um Altborf, als ber treffliche botanifche Garten, welcher, fo wie manches eble, nugliche und amedmäßige, unter bem Ginfluffe bes befannten Gr. v. Dt. - ebenfalls ber Organisations = unb Reformationswuth unterlag, reichen Stoff. laß aus Liebe zu biefer Wiffenschaft bie Botanit offentlich, alfo unentgelblich, felbft zu einer Beit, wo fich ein einziger, noch überdieß ziemlich unfleißiger, ber Beilfunde Befliffener ju Altborf befanb.

Seine bem Unscheine nach gewagten, aber auf seinen grundlichen anatomischen, physiologischen und hirurgischen Kenntnissen rubenden chruigischen Rusten haben ihm mit Recht einen bedeutenden, auf-

gebreiteten Ruf erworben.

Dahin gehört vorzüglich die Aut eines das mals als Studirenden zu Altdorf fich aufhaltenden, dermalen als Geiftlicher in England fich befindens ben Ortstein aus Roftod, ben er burch ben Tres pan von einem Bruftgefchwure beilte; ingleichen Die Rur bes im Sabr 1796 im Frangofischen Rriege bei Begenftein fcmer am Ropfe vermunbeten Be nerals Crawforb.

Er war ber gemuthlichfte und mohlwollenfie Mrgt. Der Urme batte auf feine Bulfe, wo nicht boberen, boch gleichen Unspruch. Wenn man ibm gum Bormurf machte, bag er gu viel Argneien ver fchrieb, fo mar bies einzig ein Musfluß jener unbe: grengten Gemuthlichfeit. Er fannte ben Denfoen, er mußte, bag ber Rrante fcon burch bie Gegenwart bes Urztes fich berubigt fühlte, und noch mehr burch beffen Beilmittel. Er verfdrieb alfo felbft ba, wo er von ber Unmöglichfeit ber augenblidlis den Beilfraft überzeugt mar, Argneien , Die gwar unter biefen Umffanden nicht beilen, aber boch viels leicht bem Rranten Troft, Beruhigung ober Linbes rung verschaffen tonnten.

Dogleich bis in bas fpatefte Alter ein liebens: wurdiger Gefellichafter, batte er boch burd fein fortgefestes Studium, burch feine im Grund ifo-linte Lebensweise, burch feine Treue, ausschließenbe Anhanglichkeit an bas Studium, fich einige allgemeine Rebensarten, g. B. bas Wort insbefon: bere bergeftalt angewohnt, bag er es im Gefpra de ungabligemal wiederholte, obne es au wiffen. Bie gerne fab man bies bem wurbigen Greift

nad !

Uebrigens mar Rube und Stille ber Saupt ang feines Charafters. Rur wenn es allan en

murbe, braußte er auf.

Go hefend fich j. B. Berfaffer biefes einf mit ihm an ber Tafel eines offentlichen Gafthauft. Ein anwesender junger Mediziner murbe über bie neuern Heilmethoben sehr vortaut. Lange horte ihm der gute Bogel gelaffen zu; aber endlich brach er aus: Das verstehen Sie nicht! rief er, und zer= alieberte die Inconfequenz bes Gesagten.

Der Mediziner und feine Umgebungen horten ihm erstaunt zu und da er ihre Betroffenheit bemertte, feste er am Ende hinzu: "Ich bin ber

Profeffor Bogel".

Und die jungen herren verftummten und be-

zeugten ihm ihre Ehrerbietung!

Er führte mit den berühmtesten Aerzten seiner Beit, einem hufeland, Start, Schafer und vielen auswärtigen Gelehrten einen fortdauernden Brief-wechsel.

Sein Bildniß steht vor der ersten Dekade bes Supplementi plantarum selectarum; auch vor Gruners Almanach für Aerzte auf das Jahr 1790 (vergl. Müllers Schattenriffe ber jest lebenden Alts dorfischen Professoren).

Sanft ruhe die Afche biefes Eblen, ber burch feine grundlichen Kenntniffe, bei einer bis zu feinem Ende fehr ausgebreiteten Praris, ohne Glanzsfucht, aus reinem Streben: nutlich und wohle thatig zu wirken, bie Burgerfrone verdiente und beffen Andenken allen guten Menschen und vorzüglich bem heilig seyn wird, der dankbar für so viele, von ihm ersahrene Beweise des Bohlewollens, dies mit naffen Augen niederschrieb!

Seine gebruckten literarischen Arbeiten find folgende:

D. de regimine secretionum et excretionum. Helmst. 1766. 4. — Pr. de generatione vegetabilium. Altdorf, 1768. 4. — Plantarum selectarum, quarum imagines pinxit C. D. Ehret, Dec. VIII. X. Aug. Vind. 1772 — 1773. fol. msj., (bie vorhergehenden Dekaden besorgte C. & v. Arew.) — Supplementam plantarum selectarum Re. ibid. 1790. fol.; Raulins Abhandl. v. d. Lungensucht, mit vielen Anmerk. u. einer Borrede von D. Ben. Spr. Bogel; aus dem Frangdsschen übersetzt von Ioh. Gotts lieb Grundmann, l. Abeil. Zena, 1784. 2. Ahl., edd. 1787. gr. 8. — Index plantarum horti medici Altdorfini, 1790. 4. — Sichere u. leichte Methode d. Ins v. eingeklemmten Darmbrüchen zu beilen, sammt 3 merkwürdigen Fällen, die felbige bestätigen. Rünnberg, 1797. gr. 8. — Ueber die Amerikaniche Agave und besonders dieseinige, welche im Sommer 1798 im botze nischen Garten zu Altdorf geblühet und auch Früchte angesetzt hat. Mit einer colorirten Abbildung in Regalsolio, edd. 1800. 8. Er lieserte auch die L. u. ste Dekade der plantarum rariorum, wovon Arew die 1ste Dekade geliesert hatte. Nürnd. 1779—1784. Hol. — Berfertigte den Aert zu den Dietsschischen Bögeln, 2 hefte, Kürnd. 1772—1777. Fol. — Geschichte eines glinklich ausgerotteten Rachens und Rasemoslypen bei einer und derselben Person; in Loders Ivansolppen bei einer und derselben Beschichte Europäischer Raturprodukte, I—VII. heft. Rünnberg, auf Kosten der Etiebnerisschen Druckerei, 1779—82. gr. 4. (D. Bogel hat den meisten Antheil daran.) — Sammlung schwieriger mes dicinisch-chirurgischer Fälle für die praktische heilkunde, nach eigener Ersahrung, 1. Lieserung, Kürnd. 1805. 2te Lieserung, 1807. gr. 8.

Julius Graf von Soden.

## \* XLII. Bernhard Rlefeter,

Doctor ber Theologie, hauptpafter an ber St. Jacobis Rirche und Scholarch zu hamburg,

geb. zu Damburg am 12. Januar 1760, geft. zu Leipzig am 10. Junius 1825.

Es ift zwar nicht zu befürchten, baf bei bem Manne, beffen Leben die folgenden Blatter barftel-Ien follen, ber Musspruch bes Cicero: Nihil citius evanescit, quam hominum memoria so balb in Erfullung geben werbe. Denn wer mit vorzüglis chen Talenten bes Geiftes ichabbare Gigenschaften bes Bergens verbindet, wer, burch eine gutige Borfebung auf einen bebeutenben Wirkungefreis ange= wiesen, den Pflichten deffelben mit glubendem Gifer fur bas Bahre und Rechte in jeder Sinfict genügt, ber lebt gewiß in bem Undenfen ber Buten fort, auch ohne baß ein Anderer fur die Ere haltung feines Andenkens forgt. Aber je geober unfere Freude ift, wenn wir auf unferem Lebend= pfabe einem fo feltenen Manne begegnen, besto beiliger scheint die Pflicht, bas Undenken eines folchen Eblen, wenn berfelbe von bem Schauplage bes irdischen Wirkens abgerufen ift, bankbar zu eb= ren, befto lebhafter fublen wir bas Beburfnig, uns bas Bild bes theuern Bollendeten noch einmal nach allen feinen Bugen zu vergegenwartigen, um burch biefe Beschäftigung ben Schmerz ber Trennung auf einige Beit wo nicht zu vergeffen, boch zu lindern. Aus biefem Gefichtspuntte mogen bie folgenben, furgen und fcmuctofen, aber wahrhaften und unpartheiischen Lebensnachrichten über ben verftorbenen Dr. Rlefeter betrachtet werben.

Bernhard Rlefeter flammt aus einer an-

Beiten verwalteten Slieder berfelben bebeutenbe Aemter in diesem Freistaate. Auch sein Bater, ebensfalls Bernhard Klefeker genannt, bekleibete die besbeutenbe Stelle eines Secretars ber Kammer (Kammereischreibers) daselbst, in welcher er seinen altem Sohn, hieron. heinrich, zum Nachfolger hatte.

Der jungere Sohn, unfer Bernhard Rlefeter, wurde am 12. Januar 1760 zu hamburg gebos ren. Auf feine Bilbung tonnte, bei ber glucklichen außern Lage, in der fich die Ramilie befand, große Sorgfalt gewendet werden, und bies geschah um fo mehr, ba fich bei bem Anaben schon ein bervorftechens bes Talent zeigte, welches ben Bater nicht lange anfteben ließ, die Reigung beffelben zu wiffenfchaftlichen Befchiftigungen und ben fcon fruh geaufferten Bunfch, fich bem Studium ber Theologie gu widmen, zu begunftigen. Er entzog ibn baber, von richtigen Grunbfagen geleitet, bald bem bauslichen Unterricht und übergab ihn ber offentlichen Gelehrtenfchule zu hamburg, bem Johanneum, beffen Rectorat um biefe Beit Joh. Mart. Ruller\*) verwaltete. Rlefefer wurde, ba er nicht unvorbereitet erschien, sogleich in bie boberen Rlaffen ge-

<sup>\*)</sup> Zwei Manner besselben Namens, aber nicht mit einander verwandt, haben nach einander das Rectoramt des Ishanneums bekleidet: 1) Joh. Sam. Müller (geboren zu Braunschweig 1701, gest. zu Hamburg 1773), ein für seine Zeit ausgezeichneter Gelehrter und Schulmann, Werf. der früher sehr geschäften Uebersehung des Vacitus und anderer Schriften. 2) Auf ihn folgte im I. 1773 Ioh. Martin Müller (geb. zu Wernigerode 1722, gest. zu Hamburg 1781), dem man außer andern Schriften auch zwei wichtige Beiträge zur Geschickte des Ishanneums, Hamburg 1779 und 1781 verdankt. Er wer der Bater des, zur großen Wertünnis seiner zahlreichen Berehrer im I. 1826 verstorbenen Vredigers an der Petrifitche, Ehristian Heinrich Ernst Wüller.

fest, aus benen ver balb .. nach Drima aufrudte. hier, mo, ber bamaligen Ginrichtung gemäß, nur ber Rector sund Conrector lebeten, genoß er nun ben Unterricht Daller's und noch turge Beit ben bes Conrectors 3. M. G. Schetelia, ber um biefe Beit fein Schulamt mit einem Daftorat in Celle. au bem er berufen mar, verlaufchte. Geine Stelle wurde im 3. 4777 burch Anton Muguft Lichtenfrein \*) erfete, einen noch jungen, aber burch grinbliche milofophifche und theologifche Gelehrs famteit - ausgezeichneten Daten Diefer neue Lebs ver war es, an ben fich RL phygugsmeife anfchlog, ba ton femabl bie Lehrmethabe beffelben, als auch bie frembliche und milbe Behandlung, welche bie Jugend von ihm erfuhr, ansprach. Das Johanneum vermochte gwar fcon bemals, feine Schuler bis aur: Reife für bie, Univerfitat borgubereifen; bod besuchten bie meiften Stubirenben por ihrem Abgange. au berfelben : noch bad : afabemifche Gym= naftum, eine Anftalt, bie bagu beftimmt ift, ben Uebergang won ben Schaffubien ju benen ber Unis verfitat au vormitteln. : Much Rlefeter ging ju benge, felben um Offern bes 3. 1778 iber und benuate. Die bort gewöhnlichen Borlefungen mit ber ibm. schon bamals eigenen Ordnung und mit ausbere; rendem Rleife. Als Beweis bafur mag unter ane.

<sup>\*)</sup> Unt. Aug. heinr. Lichtenstein, (geb. zu helmstädt 1753, gest. das. 1816) ward erft Rector in seiner Baterstadt helmstädt, dann 1777 Conrector und 1782 Rector des Johanneums zu hamburg, 1795 anch Pros. der Driental. Sprachen am akadem. Gymnassum u. Bibliothekar daselbst. Im I. 1799 verließ er hamburg und kehrte als Superintendent und Abt nach seiner Bater ant zurück. Er war der leste Nector des Johanneums in nach seinem Abgange ersuhr die Schule eine hithige heissam Abstrach unter dem zum Dies ten Dr. Joh. Gurlitt.

bern ber Umftand bienen, bag unter ben bamaligen Buborern bes Prof. ber Beredfamteit, Sob. Seinr. Rolting \*), er vielleicht ber einzige mar, ber alle bie gablreichen Arbeiten, bie berfelbe in feinen rhetorifchen Borlefungen ju verlangen pflegte, mit großer Genauigfeit ausarbeitete. Doch ließ er es bei bem, mas bie Borlefungen ihm auferleaten. nicht bewenden, fonbern widmete fich mit gleichem Gifer ben Privatftubien , theils in eingezogener Rube, theils mit gleichaltrigen, einen, bem feinigen abne lichen 3med verfolgenben Junglingen. Es warb ihm das Glud zu Theil, fogleich bei feinem Gins ttitt in bas Gymnafium an Loreng Cropp \*\*), einen mit ihm gleichgefinnten und wie er nach Ausbilbung bes Geiftes und bes Bergens ftrebenben jungen Mann zu finden; bie Bergen Beiber ichloffen fich balb enger an einander und es wurde ein Freundschaftsbund geftiftet, ber bas Leben Beiber boch begludt hat und ben nur ber Tob bes Ginen von ibnen für biefe Erbe trennen konnte. Balb wurden gemeinschaftliche Arbeiten verabrebet und mit noch einigen andern, burch wiffenschaftlichen Ginn und gute Sitten fich empfehlenden Studirens den eine literarische Berbindung geschloffen. fam nach bestimmten Intervallen gufammen, theilte fich Arbeiten über felbstgemablte, ober gegenfeitig aufgegebene Themata philologischen, hiftorifchen ober belletristischen. Inhalts mit und beurtheilte biefel-

<sup>\*)</sup> Geb. im Lauenburg. 1736, geft. zu Samb. 1806. \*\*) Seit bem Jahre 1786 hat die Gemeinde zu Moors burg, im Hamburger Gebiet, das Gluck, diefen wahr haft wurdigen Mann als ihren Prediger zu befigen. Moge

er berfelben noch lange als Mufter jeber Augend vor-leuchten! — Ihm, bem Jugenbfreunde Klefefer's, verdantt ber Berf. Diefer Biographie manche fchabare Rotiz.

ben in ber nachften Busammenkunft. Ber felbff. als Lehrer ober in anbern Berhaltniffen, Gelegenbeit gehabt bat, zu bemerken, welchen fegenbreichen Einfluß bergleichen gemeinsame Studien auf ben Beift auter Sunglinge außern, wie in folden Bereinen oft folummernde Talente gewecht werben, wie bie mabre und eble miffenschaftliche Begeifterung burch fie entflammt wird, ber wird nicht zweifeln, baß auch Rl. bicfen jugenblichen Beffrebungen, beren er noch im spateren Alter oft mit inniger Rubs rung gebachte, viel verbankt babe. - Doch entros gen ibn biefe anhaltenben geiftigen Befchaftigungen nicht bem Umgange mit feiner eigenen und mit ans bern gebildeten Kamilien ber Stadt. Schon jest fuchte er sich auch in außerer Sinsicht zum Rebner porzubereiten und den Mangel an Declamations= Uebungen, der bamale noch in ben öffentlichen Un= terrichts = Anstalten febr fuhlbar mar, burch eignen . Fleiß zu erfeten. Gein ebler torperlicher Unftand. feine volltonende Stimme tamen ibm bei biefen. Bersuchen febr zu ftatten und es war nicht zu vers: munbern, bag man ben liebenswurdigen Sungling: gern horte, wenn er im Berein von Freunden bes paterlichen Saufes Beweife feines Talents ablegte, und baß ihn ber erlangte Beifall zu immer großes rer Ausbildung beffelben anspornte. Auch betrat er schon jest einmal die Rangel einer benachbarten Dorffirche, mas, nach ben Gefegen bes Samburgis fchen Gymnafiume, ben auf bemfelben ftubirenben Theologen erlaubt ift, und erfreute fich auch biebei eines gludlichen Erfolgs. Sogar feinen erften Berfuch als Schriftfteller ju machen, follte El. noch. als Shmnafiaft Gelegenheit finden, und zwar auf eine Beranlaffung, Die zugleich einen Beweis feis nes eblen und bantbaren Bergens gibt. Die ges naue Berbindung mit bem Conr. Lichtenftein mar

nicht unterbrochen, fondern die philologischen Uebuns gen, für welche bas Symnafium weniger leiften Fonnte, unter beffen Leitung, namentlich bie Lefung bes. homer, eifrig fortgefest. Jest vernahm AL von mehreren Geiten, bag es bem Manne, ben er fo febr achtete, nicht gelingen wolle, fich bei feinen Schulern, unter benen, bei ber laren Disciplin bes Borgangers, ein Ton ber Geringschagung gegen ben ameiten Lehrer eingeriffen fenn mochte, in ber nothigen Autoritat zu erhalten. Tief ergriffen von bem Unrechte, bas bem Manne widerfubr, und von Dankbarteit gegen benfelben burchbrungen, ließ er einen Aufruf \*) an feine ebemaligen Mitschiler im Drud erscheinen, worin er fie von ibrem pflichtwis brigen Betragen mit jugenblich feuriger Berebtfams feit abmabnte. 3mar fant bie Schrift mehrere Gegner \*\*), und ihre Abfaffung murbe bem jungen Manne als Gitelfeit und Gucht nach frubem Autorruhme ausgelegt. Aber fie wirfte, wenn auch nicht unmittelbar, boch mittelbar, inbem bie Sache nunmehr allgemeiner befannt und bffentlicher befprochen murbe, mit gur Abftellung bes Unfugs. -Fruber, als es fonft, namentlich bei Samburgern, gewöhnlich ift, im neunzehnten Sahre feines Alters, aber barum nicht minber vorbereitet, bezog Rlefeter um Ditern 1779 mit feinem geliebfen Gropp , beffen Begleitung ihm ben Abschied von ben Seinis gen erleichterte, bie Univerfitat ju Leipzig, bie bas mals von Samburgichen Sunglingen ftart besucht

\*) Der Titel ift: Etwas an die Primaner bes hams

burger Johanneums. Samb. 1779. 20 G. 8. urtheilung des Etwas an die Primaner. Samburg 1779. 14 S. 8. 2) D. an 3. und 3. an D. über das Etwas an die Primaner. Samburg 1779. 16 S. 8. — Me deci Schriften geboren ju ben feltenen Samburgenfien.

wurde; er betrat biesen ehrwürdigen Musensit mit ber reinften und innigften Begeifterung fur ben erwahlten beiligen Beruf. Die bortige theologische Fakultut konnte in ihrem bamaligen Buftanbe nicht au ben febr reich ausgestatteten gerechnet werben, und ber prufende Jungling, ber als Auslander teine außern Rudfichten bei ber Babl feiner Collegien zu nehmen batte, konnte nicht lange in ber Babl feiner Lebrer unschluffig bleiben. Der gefeierte Job. Mug. Ernefti lebte amar noch, konnte aber in feinem boben Alter wenig mehr auf bie Buborer, Die fich freilich noch immer in großer Unaabl um feinen Lehrftuhl versammelten, wirken. \*) Burfcher mit feiner gefchwätigen Breite und feis nem pedantischen Gelehrtthun, bas bennoch mit Ungrundlichfeit verbunden mar, fonnte ben geiftrei= chen jungen Mann eben fo wenig anziehen. Dafter aber fand er bier einen Lehrer, ber ihm viele erfeste, wir meinen ben eblen, grundlich und ums faffend gelehrten, bei mahrer Auftlarung kindlich frommen, icht bumanen Morus. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir biefes Mannes Wirtfam-Peit eine reich gesegnete nennen; vielleicht hat fic felten ober nie ein atabemischer Lehrer einer glude licheren erfreuet, noch wenigstens borten wir teinen feiner Schufer anbers, als mit Begeifterung von ibm reben. Un ibn schloß fich auch Rl. mit innis ger Liebe an, borte nicht nur alle feine eregetifchen, bogmatifchen und philologifchen Borlefungen, fonbern fuchte feinen nabern Umgang und hatte bie Kreube, beffelben wurdig geachtet zu werben. Sat aber Morus je einen bankbaren Schuler gehabt, fo mar es Rlefefer; er ebrte ibn noch, als er lange

<sup>\*) 3.</sup> A. Ernefti ftarb bekanntlich den 11. Sept. 1781.

R. Retvolog. &r Jabrg.

icon Thranen ber Behmuth über ben Tob \*) bes geliebten Lehrers vergoffen hatte, als ben Dann, bem er nicht nur gelehrtes Biffen verbante, fon: bern ber ihm - mas bober fteht - ein Borbild für fein ganges Leben, Wirten und Sandeln ge worben fen. Doch vernachläßigte Rlefefer feines meges bie anbern Borlefungen. Go fuchte er un: ter Unleitung bes grundlichen Dathe bie Luden feiner bebraifchen Sprachfenntniß, bie ber mangel . hafte Schulunterricht barin gelaffen baben mochte, auszufullen, borte bie Rirchengeschichte bei bem M. Bilfcher, fo wie bie praftifchen Borlefungen bei bem Superintend. Rorner. Much mar er ein eis friger Schuler Bobmer's in ben biftorifchen Bif fenichaften und bes bamals mit jugenblich stufliger Rraft lehrenden Plattner in ber Philosophie, mit welchem lettern er augleich burch naberen Umgang in Berbindung ftand. Benn aber von ben Rin nern die Rede ift, die auf die Bildung unfers juns gen Theologen Ginflug batten, fo verbient vorniglich noch Erwahnung ber treffliche Bollitofer, beffen in ber reformirten Rirche gehaltene Bottige Rl. nie, ober boch bochft felten, verfaumte. fant fein reines, fur mabre Tugend frub ermann: tes Berg bie schönfte Rahrung. Go - bas men ibm bei febem neuen Bortrage, ben er aus be Munde biefes Redners vernahm, flarer - miffe man, mas tiefes philosophisches Rachbenken erzemt habe, bon ber Rangel in einer faflichen, aber et len und reinen Sprache lebren, fo bie Gemuthe für wahre Religiosität und Tugend entflammen, aber auch zugleich so als Borbild reiner Frommig keit und Moralitat feiner Gemeinde vorleuchten, wie

<sup>\*)</sup> Morus farb im 3. 1792 ben 11. Rovember.

Bollikofer \*) es that. — Die gemeinsame literari= fche Thatigfeit auf bem Gymnafium ju Samburg batte einen ju gunftigen Ginfluß geaußert, als bag bie beiben Freunde, Cropp und Rlefeter, nicht auch in Leipzig auf bie Errichtung eines abnlichen Bereins batten benten follen. Gin folder tam auch wirklich zu Stande, und bezweckte jest vorzüglich Ausarbeitungen über philosophische, gelehrt : theologifche und religios = prattifche Gegenstande; ja Rl. empfahl fogar folche gemeinschaftliche Beschäftigun= gen in einer tleinen, auf biefe Beranlaffung aus= gearbeiteten und bann in Drud gegebenen Schrift: "Ueber ben Berth einer gemeinschaftlis chen Thatigfeit." (Leipzig 1781.) - Dabei verfaumte er es nicht, von Beit ju Beit bie Berfuche im Predigen ju wiederholen. Mehreremale betrat er die Kangel in der Thomas :, fo wie in ber Nifolaifirche und erhielt ben Beifall fundiger Richter.

So floffen ihm unter steter angestrengter Thattigkeit die Universitätsjahre rasch babin und es kam bie Beit, wo er in bas praktische Leben treten und mit dem erworbenen Schatze gelehrter Bilbung nusten sollte. Mit dem beruhigenden Gesühl, jene Jahre wohl angewendet zu haben, verließ er im Frühling des J. 1782, odwohl unter schmerzlichen Gesühlen der Trennung von theuern Lehrern und Freunden, das ihm so werth gewordene Leipzig und kehrte in seine geliebte Baterstadt zurud, wo er bald darauf, nach wohlüberstandener Prüfung,

<sup>\*)</sup> G. A. Bollitofer, geb. zu St. Gallen 1730, farb 1788 zu Leipzig. Es scheint an der Beit, an ibn, ben über dem Schwarm der modernen Mystiter fast Bergeffenen, einmal wieder zu erinnern und auf Garve's ausgezeichnete Schrift über Bollitofer's Charakter (1788) aufmerksam zu machen.

unter bie Bahl ber Canbibaten bes Minifteriums aufgenommen wurde. Es tonnte nicht fehlen, baß bem jungen Manne, ber mit trefflichen Renntniffen eine feine Bilbung und gefällige Sitten verband, balb ber Unterricht mannlicher und weiblicher Ingend in angesehenen Kamilien übertragen murbe. Die gewissenhafte Treue und ber Erfolg, mit bem er fich biefem Geschaft widmete, noch mehr bie von ihm in ben Samburgichen Rirchen gehaltenen Bortrage, lenften bie Aufmerksamkeit auf ibn und ers warben ihm wohlwollende Gomer und Freunde. Daher war es eben fo naturlich als gerecht, baf. als im 3. 1785 bie Stelle eines Ratecheten am Spinnhause erledigt wurde, man noch in demfelben Sahre, am 4. Junius, biefe ihm übertrug. In berfelben mar er theils ju ben mit ben Straflingen an bestimmten Tagen anzustellenben Ratecis fationen, theile zu einer an jedem Gonne und Reffe tage zu haltenden Predigt verpflichtet. Er batte an bem jum Diaconus an ber St. Ritolaitirche erwahlten Joh. Jac. Schaffer \*) einen ausgezeich= neten Borganger gehabt, beffen Dredigten man gern borte; aber es gelang ibm, ein murbiger Rachfols ger zu werben. Mit Freuben fah er, wie ber Rreis feiner Buborer fich immer erweiterte und ließ fich burch ben ihm geworbenen Beifall nur gu noch großerer Unstrengung ermuntern, um ber fcwieris gen Unforderung ju genugen , Bortrage ju balten, Die ben gebilbeten Bubbrer erbauen konnten mb boch augleich bie Straflinge nicht gang unberude fichtigt ließen. Aber fo lohnend ihm auch ber Bei fall mar, ben er ernbtete und ber ibn veranlafte. schon bamals einige Predigten bem Druck zu über

<sup>\*)</sup> Geb. zu hamburg 1751, ftarb als hauptpafiet be Rifolaitirche 1819.

geben, fo befeelte ihn boch, nachbem er biefe Stelle mehrere Sabre verwaltet hatte, ber innige Bunich, Diefelbe mit einem ordentlichen Predigtamte und eis nem feften Berufstreis ju vertaufchen, um fo mebr, ba er erft bann auf bie Begrundung eines bauslis chen Glude hoffen tonnte. Seboch ichienen Unfangs alle Berfuche gur Erreichung jenes Biels fehlaufchla: gen. Bon breigehn Bablpredigten, die er gur Erlangung eines Amtes entweder in ber Stadt ober auf bem ganbe bielt, batte nicht eine ben gewunfch= ten Erfola. Rur in weiter Kerne, in Archangel, wurde ibm eine Beforderung angetragen, Die er aber, aus Liebe jum Baterlande, unbedenklich ablebnte. Schon fast entmuthigt burch bas Difilingen aller feiner Berfuche, murbe er burch bie ibm von einem Freunde in Donabrud mitgetheilte Nachricht von einer an ber bortigen Ratharinenkirche erlebigten Predigerstelle angenehm überrafcht; Diefer Nachricht mar ber Bunfc beigefügt, er moge gur Abhaltung ber Probepredigt dabin reisen. gogerte nicht, biefem Buniche Genuge gu leiften; aber auch biefes Unternehmen brohte anfangs ju mißlingen; benn bie gehaltene Predigt hatte nicht gefallen, und bie Gemeinde, ber allein bas Bablrecht guftand, schien nicht gewilligt, ihm bas Umt au übertragen. Schon schickte er fich gur Abreife an, als berfelbe Freund ihm bie Bitte vortrug, er moge porber noch einmal por berfelben Gemeinbe auftreten. Much bazu ließ fich Rl. bewegen. Dun bot er bie gange Rraft feiner Beredtsamteit auf; alle Befangenheit, Die bei bem erften Ericheinen vor einer ihm vollig fremben Bersammlung viels leicht fichtbar gemesen fenn mochte, mar verschmun= ben. Go ergriff er aller Bergen, und - nach bies fer zweiten Predigt mar biefelbe Gemeinbe einmuthig überzeugt, in ibm ben Dann, ben fie fuche,

gefunden zu haben. Er felbst jedoch martete ben Erfolg nicht ab, sondern verließ Donabruck, bas Weitere ver Fügung Gottes überlassend. Kaum war er indes in hamburg wieder angelangt, als auch schon die Nachricht von seiner Erwählung eintras.

Am Neujahrstage 1791 hielt er in ber Spinnshauskirche seine Abschiedspredigt, verließ bann seine Baterstadt und eilte bem neuen Birkungskreise entzgegen. Bald nach bem Eintritt in benselben, im Mai 1791, schröß er ben ehelichen Bund mit Kastharine Marie Suberkrub aus Hamburg, beren Hand ihm schon seit mehreren Jahren zugesagt war und wurde durch diese Bahl ein höchst bez glückter Gatte. Zwar wurden ihm in seiner Ehe die Batersreuden nicht zu Theil; aber er fand den Ersat dasur in der treuen Liede und zarten Sorgsalt, durch welche die Gattin seinen Ledenspfad verschönerte, seine Leiden ihm tragen half, seine Freuden erhöhete und in der sie bis zu seiner Tosbessstunde ausharrte.

Rlefeker's Wirksamkeit im Amte zu Denabrud war eben so begludenb fur seine Gemeinde, als reich an Freuden fur ihn selbst. Sah er doch die Hauptbedingungen einer segensreichen und frohen Amtssührung, Vertrauen und Liebe der ihm Anvertrauten und Eintracht mit den Collegen, erfüllt. Gern. versammelte man sich zu seinen Vorträgen, obgleich er, als jungster Prediger, dieselben in den Frühstunden zu halten hatte; selbst bei des Winters Kalte fand er das Gotteshaus gefüllt. Durch diese Liebe, die er erfuhr, gestärkt und gehoben, ertrug er mit Leichtigkeit manche Entbehrungen, die ihm das geringe Einkommen seines Amtes aussetzt. Wit Wenigem zufrieden, fand er selbst im Entbehren einen Genuß, der noch erhöht wurde, wenn a

mit eigner Aufopferung, feinem Sange jum Boblthun folgend, den Durftigen nicht ohne Bulfe ents ließ. Mit mabrem Enthufiasmus widmete er fich ber Geelsorge fur feine Pfarrkinder. Gie fanben bei ibm eine liebevolle Theilnahme an ibren Leiben und Freuden, in ihm einen Berfohner und Fries benöftifter. Die Rranten besuchte er emfig und fprach ihnen Eroft zu, und bies vorzüglich in ber traurigen Beit, als, bei ben bamaligen Rriegeuns ruben, auch Denabrud burch beständige Truppens. Durchzuge beunruhigt und endlich fogar von einer gefabrlichen Lazareth = Rrantheit beimgefucht wurde. als beren Opfer eine nicht geringe Anzahl von Gin= wohnern babin ftarb. Wer balt nicht jeden Geifts lichen boch, ber, nicht bas Bett eines efelbaften Rranten, nicht bie bumpfe Luft bes Rrantengim= mers fcheuend, feinem Berufe folgt und Pflichten ausubt, welche die Belt nicht lobnt, fondern nur: ber Richter in eigner Bruft! Wie achtungswerth. muß uns aber bann erft Rl. erscheinen, ber, bem-Schute bes Bochften vertrauend, felbft burch bie augenscheinlichfte Lebensgefahr fich nicht abhatten ließ, ben letten Troft bem Sterbenben ju gemabren, ju bem er oft, nur über Leichen binfcbreitenb. gelangen konnte! - Much ben Unterricht ber Ras techumenen betrieb er mit Gifer und liebevoller Ges buld. Bur Erleichterung beffelben fcrieb er einen moblaerathenen Abrif ber biblifchen und Res ligians Geschichte (1791), so wie auch tie Schrift: Rur Confirmanden (1794), Die ihren 3med , beilfame Entschließungen feiner Ochuler bei Ablegung ibres Glaubens = Betenntniffes zu bemir= ten, gewiß erreicht hat. In bemfelben Sabre erfcbien ein Band: Religions=Bortrage über michtige Lebren und Grundfabe des Chris ftenthums gur Aufflarung und Berubis

gung vernünftiger Gottesverehrer, Res ben, welche bie Bergleichung mit feinen fpatern Ir

beiten nicht scheuen burfen.

3mar fühlte er fich in biefer Birtfamteit febr gludlich; aber bie Liebe fur bie Baterftabt ertaltete barum bei ihm nicht, und fehnfüchtig bachte er oft an biefelbe, fo wie an bie innigen und garten Bers baltniffe, bie ibn an fie tetteten, gurud. Raft funf Sabre batte er in Donabruck verlebt, als biefe. Sehnsucht, ihm felbft bamals gang unerwartet, bes friedigt werben follte. 3m 3. 1795 trat an bet St. Jacobi Hauptfirche zu Hamburg burch ben Tob bes Archibiaconus Saffe und bes Diaconus Ende eine boppelte Bacang ein und Rlefeter mar bei ber Wieberbesetung in Vorschlag gebracht; ibn fannte und schätte ber bamalige Genior und Das ftor an berfelben Rirche, Dr. Gerling, und feine Empfehlung bewirkte es, bag Rl. am Sonntage Eraubi beffelben Sahres mit einer großen Uebergabl von Stimmen gum zweiten Diaconus an bies fer Rirche ermablt murbe. Gern und mit innigem Dank gegen die Borfehung folgte er biefem Rufe; aber fcmer, febr fcmer murbe ihm bennoch ber Abschied von Denabrud, mo er Jahre verlebt hatte, bie er ftets zu ben gludlichsten feines gangen Les bens gablte. Wie er bort geliebt mar, bas zeigte fich beim Scheiben von ber Gemeinbe; wie man fein treues Wirfen im Anbenten behalten, bas bewies die Freude und Achtung, mit ber man ibm entgegen fam, als er, nach Berlauf einiger Sahre, eine Reise babin machte.

Doch er fand in Samburg wieber, was et bort verlaffen hatte, und dies in bem umfaffenderen Wirkungskreise bei einer ber zahlreichsten Gemeinden ber Stadt in noch größerem Maße. Mit frommen Eifer und mit ftrenger Gewissenhaftigkeit wurde et auch, wenn es ihm gelungen ware, sogleich aus dem Candidatenstande in dieses Amt zu treten, dasselbe geführt haben. Jeht kam zu diesem gewissenhaften Eiser noch die im Auslande erwors bene Erfahrung, die ihm bei so manchem schuerisgen Berhältnisse, in so manchem Falle, wo es aufschnelles Ergreisen des zweckdienlichsten Mittels anstam, den richtigen Weg zeigte. Ost hat er nacheber sein Schickal, das ihm dameis, als es ihm die schnellere Besordrung in seiner Baterstadt verstehung gelobt; ost, wenn er von seinem früheren Leben erzählte, die Borsehung, daß sie ihn dieser Wege gehen hieß, gepriesen und mit einem tiesges sühlten: Gott hat Alles wohl gemacht! geschlossen.

Dag ibm in Samburg ber frubere Beifall wies. ber zu Theil marb, bebarf taum einer Ermabnung. Bar er, ber ftets an feiner Bervollkommnung gre, beitende, ja boch fortgefchritten in feiner Musbils bung! Sob ibn boch bas Bertrauen, bas angefes. hene Familien ihm bewiesen, indem fie ihn zu ihe. rem Beichtvater mablten. Aber auch in außerer-Binficht hatte er fich in feinem Umte gludlich ju preifen, ba es ihm ein Gintommen gewährte, bas, wenn nicht glanzend, boch fehr betrachtlich zu nens nen war. Rur Gins mar ibm ein brudenbes Gefubl, bag er, bei bem vorzuglich burch bie Seels forge fast feine gange Beit in Unspruch nehmenben Amte, ber Wiffenschaft nicht fo, wie er munichte, angeboren und ber bei ibm immer mehr juneh: menben Reigung, als Schriftfteller zu wirken, gu wenig buldigen konnte. 3mar ließ er auch jest: einige achtungswerthe Schriften erscheinen: querft bas fehr geschätte Erbauungsbuch Geth femane (1797); bann machte er im 3. 1800 einen Berluch, die Entwurfe feiner Mittagspredige

gung vernünftiger Gottesverehrer, Ren ben, welche bie Bergleichung mit feinen fpatern Au

beiten nicht icheuen burfen.

3mar fühlte er fich in biefer Birkfamteit febt gludlich; aber bie Liebe fur bie Baterftabt erfaltete barum bei ihm nicht, und fehnfüchtig bachte er oft an biefelbe, fo wie an bie innigen und garten Berhaltniffe, bie ihn an fie tetteten, gurud. Saft funf Sahre hatte er in Donabrud verlebt, als biefe. Sehnfucht, ibm felbft bamals gang unerwartet, ber friedigt werben follte. 3m 3. 1795 trat an be St. Jacobi Sauptkirche ju Samburg burch ben Tod bes Archibiaconus Saffe und bes Diaconus Ende eine boppelte Bacang ein und Rlefeter war bei ber Bieberbefegung in Borfchlag gebracht; ibn fannte und schätte ber bamalige Genior und De ftor an berfelben Rirche, Dr. Gerling, und feine Empfehlung bewirkte es, bag Kl. am Sonntege Eraubi beffelben Jahres mit einer großen Uebes gabl von Stimmen jum zweiten Diaconus an bie fer Rirche ermablt murbe. Gern und mit innigen Dank gegen bie Borfebung folgte er biefem Rufe; aber schwer, sehr schwer murbe ihm bennoch bet Abschied von Denabrud, mo er Sahre verlebt batts bie er ftets zu ben gludlichsten feines ganzen & bens gablte. Wie er bort geliebt mar, bas zeigt fich beim Scheiben von ber Gemeinde; wie ma fein treues Wirken im Andenken behalten, bas be wies bie Freude und Achtung, mit ber man ibs entgegen kam, als er, nach Berlauf einiger Jahr, eine Reise babin machte.

Doch er fand in Samburg wieder, was a bort verlaffen hatte, und dies in dem umfaffende ren Wirkungskreise bei einer der zahlreichsten Ge meinden der Stadt in noch größerem Maße. Wi frommen Eiser und mit strenger Gewissenhaftigte würde er auch, wenn es ihm gelungen ware, sogleich aus dem Candidatenstande in dieses Amt zu treten, dasselbe geführt haben. Jeht kam zu diesem gewissenhaften Eiser noch die im Auslande erworsbene Erfahrung, die ihm bei so manchem schwierisgen Berhältnisse, in so manchem Falle, wo es aufschnelles Ergreisen des zweckdienlichsten Mittels anstam, den richtigen Weg zeigte. Ost hat er nachsber sein Schickal, das ihm damais, als es ihm die schnellere Besordrung in seiner Vaterstadt verssagte, minder glücklich schien, gerade in dieser Bezziehung gelobt; ost, wenn er von seinem früheren Leben erzählte, die Borsehung, daß sie ihn dieser Wege gehen hieß, gepriesen und mit einem tiesgesschilten: Gott hat Alles wohl gemacht! geschlossen.

Daß ihm in Samburg ber frubere Beifall wies, ber zu Theil ward, bebarf taum einer Ermahnung. Bar er, ber ftets an feiner Bervolltommnung arbeitenbe, ja boch fortgefchritten in feiner Ausbils bung! Bob ibn boch bas Bertrauen, bas angefes bene gamilien ibm bewiesen, indem fie ibn gu ibs. rem Beichtvater mablten. Aber auch in außerer Dinficht hatte er fich in feinem Umte gludlich gu preifen, ba es ihm ein Gintommen gewährte, bas, wenn nicht glangend, boch febr betrachtlich ju nen= nen war. Mur Gins mar ibm ein brudenbes Gefuhl, daß er, bei bem porguglich burch bie Geels forge fast feine gange Beit in Unfpruch nehmenben Umte, ber Wiffenschaft nicht fo, wie er wunschte, angeboren und ber bei ihm immer mehr guneh= menden Reigung, als Schriftfeller ju wirken, gu wenig buldigen konnte. 3mar ließ er auch jest einige achtungswerthe Schriften erscheinen: querft bas febr gefchatte Erbauungsbuch Gethfemane (1797); bann machte er im 3. 1800 einen Bers fuch, die Entwurfe feiner Mittagsprebigten, so wie auch Entwurfe zu prattischen Betrachtungen über bie Leibensgeschichte, Auszüge aus seinen in der St. Gerdrutskapelle, einem Kilial der Jacobistrche, gehaltenen Fastenspredigten, auf den Bunsch vieler seiner Judirer, in Druck zu geben, da diese Sitte sonst wur bei den an den Bormittagen gehaltenen Hauptspredigten üblich ift. Aber die Stunden einer freien Ruse waren ihm zu spatlich zugemessen, als daß er in ihnen die literarischen Plane, die ihm vor

fcmebten, batte ausführen tonnen.

Auch bazu follte ibm burch eine abermalige Amteveranderung Gelegenheit werben. 3m 3. 1801, am 18. Januar, farb, Allen unerwartet, jum boch: ften Bedauern des Samburgichen Publikums, bet Bauptvaftor an der Jacobifirche, Dr. Gerling, ber augleich bas Seniorat eine Reibe von Sabren mit Rubm befleibet batte. Rlefefer, ber in bicfem Manne einen vaterlichen Freund verehrt batte movon bie zu beffen Anbenten berausgegebene Schrift (1801) beutliche Beweise enthalt - batte fic bie Achtung bes Publifums und bas Bertrauen ber Rirchenvorfteber in fo bobem Grabe erworben. daß bie Letteren ibn für murbig hielten, ber Rachs folger Gerlings \*) zu werben, und er am 3. 3as muar 1802, abermals mit einer großen Debrzahl ber Stimmen, als folder erwählt und bald barauf, am 19. Februar, in fein neues Amt feierlich eingeführt murbe.

<sup>\*)</sup> Im Seniorat, das gewöhnlich von ben hauptpredigern der altefte der Wahl nach bekleibet, folgte auf Gerling der unvergesliche Joh. Jakob Rambach, Dafter unvergesliche Joh. Jakob Rambach, Dafter und Klaustis. Bergl. die Bebensbeschreibung die ses wahrhaft ehrwürdigen Geistlichen, verfaßt von dessen Sohne und nunmehrigem hochverdienten Rachfolger Aug. Jakob Rambach. Gie erschien zu hamburg 1818. &

So batte benn nun Rl. bie bochfte Stufe erfliegen, bie er, mit Ausnahme bes Geniorats, in hamburg erreichen tonnte, und eine der ehrenvolls ften Aemter erhalten, ju welchem man fruber bor= augemeife auswärtige Gelehrte berufen batte. Er batte gerade biefes Umt zwar nicht gefucht, aber boch gewünscht, und bies mabrlich nicht aus Ruds ficht auf irbifche Bortheile, beren Erhobung et theils nicht angftlich ju fuchen brauchte, theils nicht erwarten burfte, ba bas Diaconat leicht reicheren Ertrag gewährt baben fonnte, als bas Sauptpes ftorat versprach; er hatte es nur gewunscht, weil er glaubte, lange genug fur bie Geelforge gewirft gu haben, um feine übrige Lebenszeit in einem Amte, bas ibn berfelben überhob und ibn baupts fachlich nur als Rangelredner in Unfpruch nahm, theils biefem Beruf, ben er fo febr liebte, theils ber Biffenschaft und ber Forberung berfelben burch eigene Schriften ungestorter widmen zu burfen. Dies fen Borfas führte er benn nunmehr auch eifrig aus. Davon zeugen die gabireichen und jum Theil febr geschätten Schriften, bie er von bem Sabre feiner Ermahlung an bis zu feinem Zobe herausgab. Res gelmäßig lieferte er von nun an bie Entwurfe feis ner Predigten, Unfange unter bem Titel: Musguge aus ben in ber St. Jat. Rirde gebale tenen Bormittagspredigten, bis gum Jahre 1813; nur in bem fur Samburg fo leibensvollen Sahre 1814 litt die Berausgabe berfelben eine Unterbrechung, begann aber wieber mit bem 3. 1815,. mo fie ben paffenberen Titel: Ausführliche Dres bigtentwurfe erhielten, unter welchem fle bis au feinem Zobe in ununterbrochener Rolge fortgefest murben. Dan bewundert, wenn man biefe ansehnliche Reihe von Banden aberfieht und burchmuftert, mit Recht ben in benfelben enthaltenen

Abeen : Reichthum, bie immer neue und immer an giebende Behandlung berfelben Perikopen, und ftimmt gern in ben Beifall ein, ber biefen fleifigen Arbeiten in ben angesehenften Pritifchen Blatten gegeben murbe, wodurch fogar - ein bei Predigt Entwurfen gewiß nur felten vorkommenber Rall eine neue Auflage in abgefürzter Korm von be erften funf Jahrgangen ber neuen Rolge (1815-19) veranlagt murbe. Dabei gab er pon Beit m Beit noch anbere Sammlungen von Rangelreben Sieher gehoren, um einzeln erschienene beraus. Prebigten nicht zu nennen \*), bie Prebigten gut Beforberung ber Berthichatung bes Chris ftenthums (1806), Predigten mit Rudfict auf Beit und Drt (1809).) Aber auch bamit begnugte fich ber thatige Mann noch nicht, fonbern begann mit bem Sabre 1809 ein Bert, burch bos er fich gewiß ben innigen Dant recht vieler feiner Amtebruder verdient bat, wir meinen fein Somis letifches Sbeenmagazin, biefe reiche Borrathse tammer von zum Theil febr fchabbaren Raterias Ilen für Rangelvortrage. Er fah fich bei biefem Unternehmen von mehreren murbigen Dannern burch Beitrage unterftupt; boch blieb er auch felbft immer einer ber thatigften Mitarbeiter und betrieb bie . Rebaction bes Ganzen mit großer Gorgfalt. Ein gleichfalls fehr verdienftliches Unternehmen mar bit Berausgabe ber Praft. Borlefungen übet bas M. E. fur nichtgelehrte, aber nachben ten be Chriften, bie er im 3. 1811 begann. Er bestimmte biefelben fur Lefer, bie, ohne im Befit ber nothigen Bortenntniffe und ausreichenben Bulfsmittel ju fenn, ihre Bibel mit richtiger Erfaffung

<sup>\*)</sup> Der Befer findet auch diefe im vollftand. Schrift teuverzeichnis am Schluffe diefer Biographie aufgefahrt.

thres Sinnes und mit beständiger Unwendung auf die Lagen und die Berhältnisse des gewöhnlichen Lebens zu lesen wünschen, und traf dabei den Ton so richtig, hielt so glücklich zwischen zu großer Aussführlichkeit und trockner Kurze die Mitte, mischte die zur Erklärung nöthigen Kenntnisse, die Resulstate mancher gründlichen gelehrten Forschung, in so saßlicher Sprache ein, daß wir unbedenklich diesses Wert zu den nühlichsten rechnen können, die seiner Feder entslossen sind. Leider ist es in den drei vorhandenen, nur über die Evangelien sich ersstreckenden Bänden unvollendet geblieben und die Hossinung, in Kleseker's Nachlasse ein, die Fortses zung enthaltendes Manuscript vorzussinden, nicht ersstüllt worden.

Bei fo gablreichen literarischen Arbeiten, benen er fich, ohne ber Pflicht bes Umtes ben geringa ften Abbruch zu thun, unterzog, mar freilich auch neben bem unermublichen Aleifie, ben er befaß, bie burch tein bebeutenbes ungludliches Ereigniß geftorte außere und innere Rube, die er eine Reibe von Jahren genoß, tein geringes Forberungsmittel. Doch nur zu bald murbe biefelbe unterbrochen. Um Schlusse bes Jahres 1810 erfolgte namlich bie langgefürchtete, und nur burch bie weisen Dagregeln ber Bater ber Stadt noch bis babin abgemenbete Befignahme Samburge, fo wie ber übrigen Sanfeftabte, welche jufammen bem grangbiifchen Rais ferreiche einverleibt wurden. Tief trauerte bamals Rlefeter, wie jeder redliche Samburger, über bie gu Grabe getragene Freiheit feiner Baterftabt ; mit innigem Schmerzgefühl fab er ben fonft fo bluben. ben Boblftand feiner Mitburger unter bem fcmerlaftenden und hemmenden Joche immer mehr gu= fammen finten. Aber mit biefen patriotifden Gefinnungen die Rlugheit eines erfahrnen Beltmannes

perbinbenb, unternahm er weber im fcbriftlichen noch im munblichen Bortrage irgend etwas, wo: burd er feiner Gemeinde ober feiner Baterftadt batte Nachtheil bringen tonnen, fonbern fügte fich bem, was bie unabanderliche Nothwendigfeit erbeifcte. war fogar nachgiebig gegen bie Diener bes Ufurpatore, um vielleicht auf biefe Beife ein Scheefs lein gur Milberung ber allgemeinen Roth beiautragen. Dabei gab er aber nie bie hoffnung auf eine mogliche Befreiung, fo unmabricheinlich fie auch bamale fenn mochte, gang auf, und blieb im Bergen ber guten beutschen Sache getreu. Daber begeifterte ibn auch ein Sochgefühl ber Freude, als fich ber Freiheitsfinn in Deutschland zu regen begann; und als im Unfange bes Sabres 1813 von ber tubn porbringenben Schaar ber norbischen Befreier bie bei weitem gablreicheren Tyrannen = Goldlinge aus Samburg hinweggescheucht und ber muthige Zettenborn unter bem Subel ber Manner und Rrauen, ber Greife und Rinder in Samburg angerudt war und Samburge Gobne jur Theilnahme am Freis beitetampfe ermuntert batte, ba gab fich Rl. gang ber Freude über bie wieder erftandene Freiheit bin, begrußte mit inniger Rubrung am Sonn ige Deuli 1813 jum erstenmal wieder Die in ihre Zemter von Reuem eingesetten Dbern ber Stadt, ergriff Aller Bergen burch feinen trefflichen Bortrag: 280 ber Geift bes herrn ift, ba ift Freiheit, und bewog burch benfelben wohl manchen Zungling, fic ben Reiben ber Baterlandsvertheibiger anguschließen. Aber feine bamals ausgesprochene Bitte: " Schite uns anabig, o Gott, vor Unterbrechung unfert Freiheit und unferes Friebens" follte noch nicht er fullt werben. Nach wenigen Monaten ber Freiheit wurde ber guten Stadt das Joch barterer Rnecht fchaft aufgelegt und bie gurudgefehrten Diener bei

Raifers übten ber Rrantungen genug auch gegen ibn, beffen Gefinnung ihnen als nur zu verbachtig geschildert fenn mochte. Dit frommer Ergebung trug er, was nicht zu anbern war. Dufte er es - boch felbst mit ansehen, bag in bem traurigen Bins ter von 1818 - 14, wo Samburg fich im Belages rungezustande befand, feine ibm fo theure Rirche fammt ben meiften übrigen Gottesbaufern ben Rrons . absischen Kriegern eingeraumt und burch fie entweis bet wurde. Aber als ein mahrer Bater feiner Gemeinde forgte er bafur, bag unter biefen Sturmen bas religible und fittliche Leben bei bem in ber Stadt gurudgebliebenen Theile berfelben nicht gang unterginge. Bu biefem 3med ließ er. Aufopferuns gen, Die bamit verbunden waren, nicht fceuend, feine jum Glud febr geraumige Amtewohnung jur Rirche einrichten, fo bag gegen 900 Menfchen Plat barin fanben und ber Gottesbienst alfo obne Unterbrechung gehalten werben fonnte. Balb wurbe ibm, biefer uneigennutige Gifer burch bie wieber etlangte Freiheit gelohnt. Bas er empfand, als et im Frubling 1814 Die vormalige Berfassung ber ehrmurdigen Sanfestadt nun mit großerer Gicherbeit wieder hergestellt fab, bas fprach er aus, als er am Sonntage Graudi bie Kanzel betrat und mit. bem marnenden Borte: Dag ibr baran geben-Bet! bie Lebren, welche bie vielbewegte merfwurbige Beit gegeben batte, feinen Buborern an's berg legte.

Bon nun an lebte er wieber in ungestörter außerer Rube ber treuen Erfüllung seiner Amts pflichten und feiner wiffenschaftlichen Beschäftigunsgen. Außer der Fortsehung bes schan oben ermahnten homiletischen Ideenmagazing, bas er erst im I. 1819 mit dem achten Bande beschloß, obgleich es auch da seinem früheren weiter angelegten Plane

nach, noch nicht gang vollenbet war, beschäftigte ibn jest bie Berausgabe einer Sammlung von Dre Digten, die er im Jahre 1814, wo, wie fcon ermabnt ift, bie Berausgabe ber Entwurfe unterbrochen mar, bei befonderen Beranlaffun: gen und mit Berudfichtigung mertwarbis ger Beitverhaltniffe gehalten batte (1816) und bie, nach bem einftimmigen Urtheile tunbiger Richter, ju feinen vorzuglichsten Arbeiten geboren. biefer Beit begann auch feine Theilnahme an ber Sallifden allgem. Literaturzeitung, fo wie an See bobe's fritischer Bibliothef. Bur beibe Inftitute :lieferte er jahrlich eine nicht unbebeutenbe Babl von Beurtheilungen eregetischer, bomiletischer und pabas gogifcher Berte. - Bangft fcon war auch bas Ausland auf den Werth und die Berbienfte bes Mannes aufmerkfam geworben; einen ehrenvollen Beweis ber Anerkennung gab ihm bie theologische Fakultat ber Universität Jena, inbem fie ihn im 3. 1817, bei Gelegenheit bes Reformations = Jubi= laums, aus freiem Antriebe bie Burbe eines Doctors ber Theologie ertheilte. Um der Ratultat feis nen Dant zu beweisen, gab er im 3. 1818 bie Bleine. aber woblgerathene Schrift: Des driftli den Drebigers, als Auslegers ber beili gen Schrift Beruf und Befugniß beraus. Es war anfanglich feine Abficht gewesen, biefet Thema weitlauftiger in lateinischer Sprache ju behandeln; aber manche vorber nie geabnte Bentgung in der theologischen Welt, manche Umftande, auf welche wir bei Darlegung feiner theologifden Ueberzeugung jurudtommen werben, riethen, fo fonell als moglich "an febr bekannte, aber ju un: ferer Beit leider oft vergeffene Babrheiten" - wie es auf bem Titel heißt - ju erinnern. 3m 3. 1820 waren feit feiner Anftellung als

Diaconus und als Hauptprediger bei ber Jacobis Gemeinde zu hamburg volle 25 Jahre, seit er übers baupt ein offentliches Lebramt geführt batte, 35 Jahre verfloffen. Der Sonntag Eraubi, wo et biefe Feier beging, mar fur ibn ein Sag ber rein= ften Freude. Dit jugenblicher Kraft hielt er jur gewöhnlichen Stunde einen trefflichen Bortrag, in welchem er "ben Sinblid bes driftlichen Religionslehrers auf bas Reich Gottes am Gebachtnißtage feiner funf und zwans zigjahrigen Umtsführung" barftellte und mit einer tiefen, ungeheuchelten Demuth auf feine von Bott fo augenscheinlich gefegnete Laufbahn guruds fab, mit einer Kulle von Liebe neue Borfabe und Gelubbe "fur ben Abend feines Lebens" aussprad. Moge aus biefer Predigt eine Stelle, in ber et felbft fury feine Laufbahn fchilbert und fo Manches von bem, mas wir fruber anführten, bestätigt, bier ibren Plas finden:

"Und wenn ich benn so zurückliche" heißt es baselbst \*) "auf meines Lebens Gang, wie konnte "ich mich ber Freude und des Dankes erwehren vor "Gott! kasset mich schweigen von der Vorliebe, die "schon früh im Anabenalter für diese Berufsart bek "mir sich entwickelte und auf jeder Stufe nachfols "gender Lebensalter sich erhielt; lasset mich nichts "erwähnen von dem, was ohne all' mein Berdienst, "an brauchbaren Kräften, wie beschränkten Maßes "denn auch, von Natur in mich gelegt seyn mag; "doen daß ich Aeltern hatte, die sorgsältig mich ers "zogen, Lehrer, die weise und treu an meiner Bils" dung arbeiteten; daß ich Freunde sand, die mich "leiteten und ermunterten; daß mir früh in dieser "meiner Baterstadt eine Anstellung ward, die mir

<sup>. \*)</sup> Ø. 14 f..

R. Refrolog. & Jahrg.

"Bur Borbereitung auf bas eigentliche Drebiatant "fo ungemein nuglich war; daß ich bann febr oft "und fehr verschledenen Gemeinden in eben biete "meiner Baterftabt meine Dienfte, und immer w "geblich, anbot; daß, als meine hoffnung fon "au finten anfing, ob ich überall von Gott bent "fen fenn mochte, in einem erweiterten Birfunes "treife von feinem Gobne ju zeugen und fein Reid "zu verfundigen, die Stimme Gottes an mich er "fcoll: Gebe aus beinem Baterlande in ein Land, "bas ich bir zeigen will; bag ich im Mustanbe eine " Gemeinde fand, bie freundlich mich aufnahm und " von welcher ich nur unter heißen Ehranen mid "trennen konnte; daß ich, nach bort eingesammels "ten Erfahrungen, und mahrlich gang gegen mein " Erwarten, ju Dir, geliebte Gemeinbe, berufen " wurde, bie, wenn ich noch jest eine Babl batte, "ich von allen übrigen mahlen murbe; bag ich, "bochgesegnet im Sauslichen, in bir ber guten "Menschen so viele fand, so daß es mir nur um "fo eber gelang, mit Freudigkeit mein Amt au "führen und zu meinem Theil Gottes Reich gu "forbern, bas ift heute vor Gott, ber mich berief " und fegnete und ftartte, meine Freude und mein "Dank. "

Alles beeiferte fich, an jenem Lage, beffen Feier auch burch ein vom frn. Paftor Freudent theil verfaßtes treffliches Gebicht verschönert wurde, ihm Beweise ber Liebe und Berehrung zu geben, und oft noch bachte er in ben folgenden Jahren.

mit bankbarer Ruhrung baran gurud.

Ein ahnliches und noch selteneres Fest, seine funfzigiahrige Amtsjubelfeier, beging im I. 1822 ber für das Wohl Hamburgs noch jest ruftig und. traftig wirkende Senior des Ministeriums, D. H. J. Willerding, Pastor an der St. Petrikirche

Wie hatte Alefeter es unterlaffen tonnen, bei bles fer Gelegenheit jenem hochachtbaren Saupte ber Samburgschen Geistlichkeit, mit dem er durch die Bande inniger Freundschaft vereinigt war, auch die Bande inniger Freundschaft vereinigt war, auch die Bentlich einen Beweis seiner Theilnahme zu geben? Er that es durch die Zueignung einer wohlgerathes nen Abhandlung: "Ueber die lichtvolle Beshandlung der Religionswahrheiten im Ranzelvortrage," welche beim, dem sie gewidsmet war, wahre Freude machte und sich überhaupt den Besfall aller Beforderer der Aufklarung in dem Grade erwarb, daß schon im folgenden Jahre eine neue Auslage derfelben veranstaltet werden mußte.

Die herzlich wunschten bamals alle Berehret Rlefeker's, auch ihn noch bereinft als Jubelgreis, nach funfgiahriger Umteführung, gu begrußen! -Aber es war im Rathe ber Borfebung anders bes foloffen. Schon feit mehreren Jahren hatte feine Gefundheit au manten angefangen, langft fcon hatten fich bie Kolgen einer zu großen und zu ans baltenben geiftigen Unftrengung gezeigt. Bobl fühlte er felbft die Abnahme feiner Rorperfrafte; felbft in ber oben ermabnten Predigt findet ber ihn genau kennende Freund Sinblide darauf. Gleichwol schien fein Durft nach Biffenschaft, feine Begierde gut Arbeit fich baburch nur zu vergrößern. "Go lange ich tann, will ich wirten burch Rebe und Schrift; ichnell genug wird fur mich bie Racht bereinbres then" — bas maren die Antworten, Die er auf Ermahnungen zur Muße gab. Gelten nur genoß er bie freie Luft; fcwer entschloß er fich ju einem Spaziergange; im Binter blieb er nicht nur gange Lage, fondern oft gange Wochen, mit Musnahme ber Stunden, wo fein Umt ihn beschäftigte, auf bem Studirzimmer. Im Sommer forgte freilich Die vorsichtige Sattin für einige Bieberherftellung 44 \*

ber Rrafte burd einen landlichen Aufenthalt, ber in ben letten Sahren in bem bichterifch besungenen Bandebeck gewählt murbe. Aber auch bier murben die heiteren Frühlings = und Commermorgen nicht in bem erfrischenben Part, fonbern bochfens bei geöffnetem Benfter am Studirtische genoffen und Die Lecture und Arbeit, mit Musnahme ber Stunben, die den gablreichen Besuchen frember und eine beimischer Gelehrten gewidmet maren, bis gum foie ten Abend fortgefest. Das Sauptleiben, von bem er feit mehreren Jahren balb anhaltenber, balb me niger anhaltend gequalt murde, waren Unterleibs Beschwerben, bie ben gewohnlichen Mitteln barts nadigen Wiberftand leifteten. Dit ihnen wor an manchen Tagen ein volliger Mangel an Efluft ver bunden, ber gulett eine auffallende Dagerteit bes Rorpers nach fich jog. Oft mar ihm gerathen wor ben , eine Reife in ein ftartenbes Bab au unternebe men; aber theils bie mit ber Reife verbundenen Beschwerben, theils die zu lange Unterbrechung feis ner Amtsverrichtungen scheuend, batte er fich ims mer beffen geweigert. Im Fruhiahre 1825 ent schloß er fich - freilich, wie ber Erfolg zeigte, ju fpat - Befreiung von feinen Leiden in ben bal quellen bes Rarlebabes zu fuchen, aus bem er fcon manchen Freund hatte gestärkt zurudtommen feben. Bar es die frohe hoffnung auf die Reise ober eine zufällig eingetretene Befferung, in ber letten Bode por feiner Abreife schien er etwas geftartt. herp lichen, aber babei ernften Abschied nahm er von feinen Freunden. Der Bergensfundiger weiß et wie fehnlich biefe Befferung und Startung fur ibn vom himmel erflebeten. Noch am letten Conn tage - es war bas Trinitatisfest, ber 28. Mai bestieg er die Kanzel und hielt mit voller Kraft sei nen Bortrag über bas Thema: Bie tommt et

f

bug bie einleuchtenbften und wichtigften Babrheiten nicht' immer bie Aufnahme finden, welche fie verdienen? Diesen beschloß er mit ben Borten: "Deinen Berrn alfo nimm ... bir gum Mufter. Lebt in bir fein Ginn ber un-, eigennutigen Liebe, bes achten Gifers fur Gottes " Chre, die reinfte und ungetheiltefte Achtung für " die Bahrheit felbft : mahrlich auch bein Birten i, wird nicht fruchtlos; auch bu wirft ein murbiger 13, Prieffer in bem Beiligthume ber Wahrheit fenn. " Daran knupfte er bann folgende Borte \*), mit benen er von feiner Gemeinde Abschied nahm: "Ein Driefter in bem Beiligthume ber Bahrheit - wie L gern hatte ich Euch bas fenn mogen, Geliebte. in - ben vielen Johren meiner Umtsführung in Gurer Mitte! Und welche Beruhigung wurde es für mich fenn, wenn ich jest, ba ich wegen meiner efehr mankenben Gefundheit auf einige Wochen " eine entfernte Bellquelle auffuchen muß, es mit " Neberzeugung benten burfte, bag es Gure Bunfche find, bie mich borthin begleiten und benen meine "Rudfehr gu Euch nicht gleichgultig ift. " warum follte ich zweifeln an einer Sache, für " welche ich fo viele Beweise habe! Richts bleibt "mir alfo ubrig, ale meinen Dant vor Gott für Eure Liebe und Buneigung auszudruden; nichte, als ber Bunfch, bag Gottes Schut Euch und bie " Eurigen überall umschweben und daß wir, ift es , fein Bille, uns freudig wieberfeben. Umen. " Um 80. Mai bestieg er, begleitet von feiner Gattin, ben Bagen. Die Reife ging über gune-

<sup>\*)</sup> Man fand fie feinem hanberemplare bes gebructten Predigt-Entwurfes beigeschrieben. Daraus hat fie fein College, Dr. P. Kunhardt, in dem Borworte zu bem legten unvollendeten Jahrg. der aussuhrt. Predigt-Entwurfe mitgetheilt.

burg ; me er bei feinen geliebten Freunden, bem Superint, Chriftiani und bem Director Bag: ner einige frobe Stunden verlebte; von ba ibet Braunfcweig und Wolfenbuttel, mo er aber nicht permeilte, ba er fich bie Freude, ben ehrwurdigen Abt Bartels ju feben, für die Rudreife aufat mart batte, nach Salberftabt und Salle. Dier eilte er in bie Arme bes gleichgefinnten Bergensfreundes Begideiber, bann gu bem von ibm fo bode verebrten Rangler Diemener, ber ibn mit einem Gremplar feines bamals eben erfcbienenen Untimis libalb \*) beschenkte. Die bort flubirenben jungen Samburger verfammelten fich nm ihn und murben auf & Liebreichfte empfangen. Gin frober Abend in Begideiber's Saufe befchloß ben gweitagigen Mufenthalt in Salle, beffen Berlangerung Die fic bef tiger wieber einftellenben Leiben verbinberten. Bon bort begab er fich ju einem feiner vertrauteften und liebften Universitatsfreunde, bem Guperint, Starte in Delibid, (amifchen Salle und Leipzig), ben et feit 48 Jahren nicht gefeben batte. Dit flummen Entzuden ichloffen fich bie beiben Freunde in Die Arme. Bie lange fcon hatten fich Beibe auf bie fen Augenblick gefreuet! Wie oft mar Soffnung bagu gemefen, bie bann wieber vereitelt mar! Ent lich mar fie erfullt. Aber ein Blick auf ben Bi benden mußte bem Freunde fagen, bag es ber Gik bedurfe, jenen bem Biele feiner Reife naber au britts gen. Daber trennten fie fich balb, um - fo bof ten fie - fich frober wieber gu feben. 26m 7. 3um

<sup>\*)</sup> Antiwilibald, Bertheibigung ber wiffenschaftlichen Behrmethode ber Theologie auf beutschen Universitäten gegen harte Anklagen und scheinbare Einwurfe. — Eine Denkschift zur Jubelfeier eines ehrmurbigen theol. Atteranen (des D. Knapp) von A. D. Riemener. Salle 1825. 8. — Eine golbene Frucht in silberner Schale!

Mittags traf Rl. in Leipzig \*) ein; zum erften Mol, feitbem er bie Atabemie verlaffen hatte, fab er es wieder. Raum angelangt, eilte er zu dem Urchis biaconus D. Golbhorn, ber ihn im 3. 1816 in Samburg besucht und bei ihm eine liebevolle Aufnahme gefunden batte. Das innigere, bamals as Inupfte Berhaltniß mar feitbem burch beständigen Briefwechfel unterhalten. Nach ber erften Begrus fung flagte er biefem feine überhandnehmende Ermattung und feine heftigen Schmerzen, außerte ihm auch ben Bunfch, beffen Argt über feinen Bufant gu Rathe gu gieben, um gu erfahren, ob er, feinem Plane gemaß, bie Reife am andern Sage fortsegen burfe. Dit Lebhaftigfeit außerte er bann ben Bunfch, Morus und Bollitofers Grab zu befuchen; alles Uebrige wolle er fpater auf ber Ruds reife feben und bann manchen ibm von ber froben Jugendzeit ber theuern Plat aufsuchen, jest nur Diefe ihm ehrwurdige Stelle fcauen; benn bas Bilb jener Manner habe, besonders in den legten Sab-ren, fast taglich vor feiner Seele gestanden und fep bei bem Unblick ber Thurme Leipzigs zu voller' Lebendigkeit erwacht. Doch mußte fur biefen Lag ber Bang bahin ausgesett und bis auf ben folgen= ben Morgen verschoben werden. Dr. Goldhorn theilte ihm noch ein fo eben angelangtes Blatt ber Sallischen Lit. Beitung \*\*) mit, das eine Beurtheis lung ber meiften, auf Beranlaffung ber verheeren= ben Sturmfluthen in ber Gegend von Samburg im

<sup>\*)</sup> Bei der Erzählung von dem Aufenthalte und Tode Rlefeter's in Leipzig folgen wir in den hauptsachen dem genauen Berichte darüber, den die Leipziger Lit. Zeit. v. 3. 1825. Nr. 165. enthalt.

<sup>\*\*)</sup> Das 55ste Stud der Erganzungsblatter zur Hall. Bit. Beit. v. I. 1825.

Bebruar 1825 gehaltenen und jum Beffen ber burd jene Fluthen ungludlich gewordenen Familien in Druck erschienenen Predigten enthielt, unter welden fich auch eine von Rlefeter felbft berausgegebene \*) befand. Diefe Beurtheilung war vielleicht bas Lette, was er mit Aufmerkfamkeit las. Dann unterhielt er fich noch mit feinem Freunde uber Samburg und ben bortigen firchlichen und religio: fen Buftanb, fprach auch Giniges über feine amtil den Berhaltniffe und flagte über die Nothwendigkeit, in die ibn bie einmal bergebrachte Gitte verfete, bie Entwurfe feiner Prebigten in Drud ju geben und ichrieb ber bamit, verbundenen Anftren: gung einen Theil feinet torperlichen Leiben in ben letten Jahren zu. Nach biefer Unterredung eilte er in bas Gafthaus, wo er abgetreten war, jurud. Raum batte er fein Bimmer erreicht, als er fich ge: nothigt fab, bas Lager zu suchen, weil ihn ein ungewohnlich heftiges Erbrechen befiel. Diefer Infall verfette indes anfanglich weber ibn felbft, noch feine Gattin in große Gorge, ba etwas Aehnliches ihn schon mehrmals in Hamburg betroffen hatte; beide hofften, es werbe dies Uebel porubergebend fenn, wie fonft, wo es bem Rranten, wenn er auch in ber Sonnabenbenacht baran gelitten, boch noch möglich gewesen, am Sonntage bie Rangel gu befteigen. Aber biesmal taufchte leiber jene Sof nung: Der geschwächte Rorper mar burch bie m gewohnte heftige Bewegung auf ber Reife fo jer ruttet worden, daß alle angewandten Mittel, von zwei erfahrnen Aeraten verordnet, obne Birfung blieben. Der Magen verweigerte alles; felbft nicht

<sup>\*)</sup> Diefe Predigt wurde breimal aufgelegt. Die Unterflügung, bie baburch ben Unglucklichen warb, betrug 1500 hamb, Mart.

einen Tropfen Baffer konnte ber von brennenbem Durft Gequalte zu fich nehmen, obne ibn balb uns ter ben beftigften Unftrengungen wieber von fic geben zu muffen. Um 9. Juni trat eine Erleich terung ein; die liebende Gattin icopfte Soffnung, aber bie Aerate ahneten freilich nicht viel Gutes. In biefem etwas freieren Buftanbe fcbrieb Rlefeter einige Borte an feinen Starte nach Delipfch, ber ibn fcon Tags vorber bier besucht hatte und von bangen Ahnungen erfullt geschieben mar, versuchte auch, in Niemener's Untimilibald einige Geiten gu lefen, mußte aber bas Buch balb bei Geite legen. ba er bie Unftrengung nicht ertragen konnte. Dann beschäftigte er fich bamit, einige Anordnungen für bie nachsten Sage zu treffen. Die Reise ins Rarle= bab mar aufgegeben; in einer freundlichen Gartenwohnung vor ben Thoren Leipzigs follte, auf Uns rathen ber Merate, mit ben in ber Struve'ichen Unftalt bereiteten funftlichen Mineralwaffern ein Berfuch gemacht werben. Aber jene fchlimme Uhnung ber Merate ging nur zu bald in Erfullung. Gegen Mittag tehrten bie Anfalle bes Erbrechens noch beftiger, als vorber, gurud und rieben fichtlich bie ges ringen noch übrigen Rrafte bes Rranten auf. Doch behielt biefer fein volles Bewußtfenn. Um Abend erhielt er noch einen Besuch vom Dr. Golbborn. RL unterredete fich mit ibm über die auf den fol= genben Zag angefette Feper bes Gachf. Buftages; er fprach geordnet und jufammenhangend, nur bie lauten Rlagen über bie unerträglichften Schmerzen in ber Gegend bes Magens unterbrachen feine Borte. Der jungere von ben Mergten entichlog fich, bie Racht bei bem Leibenben zuzubringen; in berfelben nahmen aber bie Schmerzen mit folder Beftigfeit gu, baf fie ibn nach Mitternacht in eine Art von Betaubung fentten, in welcher er gegen 2 Ubr bes

Morgens zu ben Wohnungen bes Friebens biniber folummerte, ohne, fo viel man vermuthen tonnte. eine klare Borftellung von ber Rabe feines Zobs getabt zu baben.

Bern maren bie Lerzte gu einer genauen Rennt mis bes eigentlichen liebels gelangt; aber bies me nicht moglich, ba ein von bem Berftorbenen frühe auf ben Kall feines Tobes mit Bestimmtheit aut gesprochenes Berbot eine Leichenöffnung nicht et fattete. Inbeg fcbloffen fie mit ber großten Babe scheinlichkeit aus allen Symptomen auf groffe Unordnung ber Leber und auf eine burch gangliche Berengung berbeigeführte Darm- Entzundung. und : · . . . .

Berruttung bes Unterleibes.

Allgemeine Theilnahme erregte in Leipzig ber unemartete Tob bes auch bort geschätten Dannes. Aber wer fchilbert ben Schmerz ber Sattin, als ibr nun die fchredliche Gewißheit geworden mar, ihr Gatte fen nicht mehr unter ben Lebenben! Ber fühlt nicht Mitleib, wenn er fich die tief Gebeugte bentt, wie fie baftanb, allein in ber fremben Stadt, bei ber Leiche beffen, ber ihr im Leben Miles geme fen war! Aber baß fie nicht hilflos, nicht troftlos blieb. bas mar bas Wert ebler Menschenfreunde, bie fich ber Berlaffenen annahmen, bas mar vorauglich bas eble Bert bes Dr. Golbhorn, bem fie felbft, bem es hamburg nie vergeffen wird, mas er für fie und ju Rlefeters Chre that. Er mar es. ber auerst ber trauernden Witwe mit ben Troft grunden ber Religion nabete und ihr die Rraft eine flofite, ihr berbes Gefdick mit Saffung au erbuk ben, ber mit ber gatteften Gorgfalt ibre Bunfche für bie Bestattung bes geliebten Tobten an erful len ftrebte, ber es bewirkte, bag ber febnlichfte ab ler ibrer Bunfche befriedigt warb, man moge bem Dabingeschiebenen feine Rubeftatte neben bem Grabbugel bes Mannes bereiten; von bem fie ihn im Leben fo oft mit Dantbarteit habe reben horen, neben bem Grabbugel feines Lebrers Morus.

Um 12. Junius murbe bie Leiche nach bem Tobtenader gebratht; ihr folgten, außer bem Jugenbfreunde Starte, ber von Deligich wieber Berbeigeeilt mar, und einigen anbern theilnehmenben Manneen, die fammtlichen Prediger beiber protes fantischen Confessionen in Leipzig. Um Grabe wurde, gegen die fonft bafelbft gewöhnliche Sitte, eine Rebe gehalten, und Gr. Dr. Goldborn erwies feinem entschlafenen Freunde auch biefe lette Ehre. Er fprach bei biefer Gelegenheit Borte bes innigen Gefühls, Borte, die ben Redner eben fo febr ehren als ben, an beffen Garge fie gesprochen wurden und bie wir uns nicht enthalten tonnen, hier mitzutheilen, obgleich fie schon in einem giemlich weiten Rreise bekannt fenn mogen. \*) Sie laus teten:

"In frember Erbe also, fern von seiner Bas, terstadt, fern von seiner Gemeinde, von seinem "Sause, von den Gräbern seiner eignen, theuern "Todten, hat seiner Laufbahn Biel der würdige "Genosse unseres Amtes am Evangelium gefungen, den, bessen sterbliche Ueberreste wir jest vor uns sern Augen in des Grabes Tiefe hinabsinken fes, hen, theure Brüder in dem herrn! Ware daheim

<sup>\*)</sup> herr Dr. Golbhorn hatte die Gute, das Manusfeript dieser Rede der Witwe mitzutheilen. Nach demsselben wurde sie in hamburg gedruckt und an Riefeder's Freunde als Andenken an den Berenigten vertheilt. hr. Fortmann hat sie dann in seiner Chronit der Jakobis Rirche, hamburg 1825 S. 148 ff., wieder abbrucken lafssen. Mit vollem Nichte hat hr. Prof. Polig sie als Muster aufgenommen in sein so eben erschienens Lehrs buch der deutsch spros. u. reduer. Schreibart, halle 1827. 8. S. 284 ff.

"ibm beute fein Grab geöffnet worben, ol wie "wurde feinem Sarge bie Trauer, bie Berehrung, "ber Dant, bie Liebe feiner großen, berühmten Stadt gefolgt fenn, wie wurden fie an feiner Gruft ihre vereinigten Stimmen laut erhoben be-"ben. Denn er ift ein treuer, bochverdienter Leb: " rer und Subrer feiner Gemeinde gewesen! Das "habt 3hr langft icon vernommen, theure Bruber, und barum fent Ihr von einem Gefühle ber Berehrung feines Namens burchbrungen, an " biefe Statte ibm gefolgt, ob auch feiner von Euch in fein Angeficht je gefeben, und nur mir fruberbin , bie Freude vergonnt gewesen ift, ibn in feiner " Stadt zu begrußen, jest aber bie fcmergliche Be-"legenheit gegeben worben, hier in ber unfrigen ber Beuge, ach! ber tief erschutterte Beuge seiner "letten, schweren Rampfe zu fenn!

"Daß er hier fein Grab finben, bag wir "um baffelbe fteben, bag ich, ein Prediger biefer Stadt, über bemfelben reben follte, wer hatte in bies ahnen können, als er vor mehr als 40 "Jahren, ein blubenber Jungling und ein fleißis ger Schuler ber Beisbeit, Die ben Tob nicht "fürchten und ein ewiges Leben hoffen lehrt, wohl "mehr benn einmal mit biefem Freunde feis "ner Jugenb \*) unter biefen Grabern einher ge-" gangen fenn mag; bas hat er nicht ahnen ton-" nen, als er nur am vorletten Sonntage noch un-" fern ber Nordseeufer vor großen Schaaren feiner " Mitburger bas Wort bes herrn verfundigte und "ihren Bunfchen und Gebeten fur biefe Reife fic " empfahl, auf welcher er bie erfehnte Beilung von " feinen langen Schmerzen zu finden hoffte. " hat es anders gewollt: Die Stimme beffen, bet

<sup>&</sup>quot;) Superint. Starte.

"ba ein herr ist bes Lebens und bes Tobes, rief "ihm unerwartet zu: bis hieher follst du kommen "und nicht weiter!

"Run, so mogen sie benn sanft ruhen beine, Gebeine, du freuer Mitarbeiter an dem Werte, "bas auch uns gegeben ist! Imat in fremder Erde, "werden sie ruhen! Aber die Erde ist überall des "Herry; in seiner Hand sind auch hier, wie bort, "bie da schlasen, auch unser Gottesader ist ein Feld "der Auferstehung! Und siehe, der Wunsch, ber "dich zu uns führte, das Grab deines unvergessen lichen, auch uns allen ehrwürdigen Lehrers, des "tresslichen Morus, noch einmal zu sehen und zu segnen, dieser dein Wunsch ist mehr als erfüllt; "bein eignes Grab ist dir an der Seite des seinis "gen geworden, und im Laufe weniger Jahre wird, beine Asche mit der seinigen sich mischen.

"Doch, so wenig wie er, moderst und verwe"sest du sethst in dieser Erbe. Du selbst bist eins"
"gegangen zu dem, der dich gesendet und geführt"
"hatte in das wahre Baterhaus; du bist eingegans"
"gen zu der Herrlichkeit bessen, dessen Namen du
"deinen Brüdern eine so lange Reihe von Jahren
"so unermüdet und lauter und segensreich gepres", digt hast. So empfange denn nun aus den Hans", den seiner Gnade den Lohn deiner Treue und ges", nieße bei ihm die Seligkeit, die auch wir alle zu
"sinden hoffen durch seine Barmherzigkeit, deren
"wir alle zu geringe sind und die an uns allen
"hier schon thut und dort einst thun wird über
"alles, was wir bitten und verstehen.

"Wir aber, theure Bruber in bem herrn, "wir wollen von bem Grabe biefes vollenbeten Ge-"noffen unferes Berufes nicht anders hinweggeben, "benn also, daß wir über feinem Sarge es einans "ber heilig geloben, zu wirken bie Werke beffen, icher . ting gefandt bat, fo lange unfer Sag uns a iguebtet, jeber nach bem Dage feiner Rraft, bie dem gegeben, und bes Glaubens, ber ihm verlies it, und in ftiller Ergebung zu erwarten, wie, wahn und mo bereinft auch einen Jeben von uns ber berr von feinem Zagewerte abrufen wirb; anbeten wollen wir in glaubiger Demuth bie File jung beffen, ber ba unbegreiflich ift in feinen Geweichten und unerforschlich in feinen Begen. Preis afen, wollen wir ibn, ber feinen Rath, ob er auch , munberbar ift, fo berrlich binausführt! Ja Berr, Bent Bott, bu bift wurdig, auch an Grabern gu I'nebmen Dant und Unbefung und Preis und Chre! Di haft es wohl gemacht auch über biefem Grabe; ou wirft es mohl machen auch einft über unfern , Geabein! Gelobet fen bein heiliger Rame immer " und emiglich! Umen!"

Der Bet biefen letten Borten fiel ber Chor ber Ehompisichuler mit bem Berfe von Rlopftod: Dant, Unbetung, Preis und Ghre zc. ein und ber Garg

wurde in bie Gruft gefentt.

So ruben benn nur Alefeters sterbsiche Ueber veste an der Selte bes Grabes feines Morus, taim zwei Schritte von Gellerts Grabe entfernt, und bald wird feine Asche fich mit bem, was nach mehr als 30 Andren von der Afche feines Lehrers noch übrig feyn inag, mischen:

Tobe nach hamburg, eine Schredensbolfchaft fin frim Bermanbten und Freunde, eine Bolfchaft ber Trauer für seine Gemeinde. Man hatte diesen Um fall ihm for weniger geahnet, da einige auf der Relse von ihm geschriebene Briefe leibliches Bohb bestüden melbeten. — Roch zweiselte man an der Bahrbeit der Nachricht, als durch die Ankunft der Mattel, die gleich nach der Beerdigung ihres Mans

nes Leipzig verlassen hatte, die niederschlagende Ges wisheit gebracht wurde. Alles beeiserte sich auch hier, ihr Leiden zu mildern und ihr Beweise zu geben, wie sehr man den Verstorbenen gestebt und gesichäft habe. Auf Veranstaltung der Vorsteher der Iakobisirche wurde bald nachher auf Alesekers Grade ein einsaches und geschmackvolles Denkmal mit passender Inschrift errichtet und hald schmückte auch den, der Kanzel, die er so oft betreten, gegenüber stehenden Pfeiser das Bild des Verewigten, zu dem seine Verehrer stets mit dankbaren Gefühlen emporsbilden.

Auf diese einsache Darstellung ber vorzügliche sten Lebensumstände Alefeters mögen hier noch eisnige Bemerkungen folgen über das, was berselbe als Mensch, was er als Gottesgelehrter und als Kanzelredner war. Sie sollen teinesweges eine erschopfende Charakterstiftst des Mannes in beit genannten Beziehungen senn, sondern nur dazu bier nen, den Zusammenhang seines innern und außern Lebens anschaulicher zu machen.

Schon als Mensch nahm Kl. eine hochstachtungswerthe Stelle ein und durfte zu den Borzüglicheren gerechnet werden. Zuvörderst zeichnete ihn eine innige Religiosität aus, die er freilich nicht immer auf der Zunge führte, die aber nichts besto weniger in seinem Innern tief begründet war und das Prinzip jeder Pflichterfüllung bei ihm aussmachte. In seinem ganzen Leben waltete ferner ein strenger sittlicher Ernst; von Zugend an hatte er die größte Sittenreinheit beobachtet und konnte mit innerer Ruhe auf ein schuldlos durchlebtes Jüngslingsalter hindlicken. Daher die Achtung, die ihm auch in dieses hinslicht seine, Aktersgenossen zollten.

Die Erfullung aller einzelnen moralifchen Pflichten bei einem folden Manne burchzugeben, fcbeint um fo unnothiger, ba bei eblen Menschen bie Uebung einzelner Dachten in einem nothwendigen Bufammenbange ftebt; und ba, wer über bie Grundlage aller Moralitat im Menschen mit fich einig ift, wie es Rl. war, zwar von einzelnen Fehlern und Schwe den nicht frei fenn, im Gangen aber boch ein te ben ohne innere Biberfpruche barftellen wirb. Bir beben bier alfo nur Giniges, bas ber Beachtung porzugeweise werth scheint, hervor. In feinem gangen Befen fprach fich bie reinfte Sumanitat aus; babin gehört bie Bergensgute, bas ungeheuchelte Boblwollen, mit bem er Jebem, ber zu ihm tam, begegnete, die einnehmende Sanftmuth, mit ber er fich ju bem Bittenden ober Fragenden berab ließ; auch wenn er bei bringender Arbeit unterbrochen war, las man bennoch teine Spur bes Unmuthes uber bie Storung auf feiner Stirn. Go wie et aber Jedem juganglich mar, Jeden mit Liebe bes bandelte und mit feinem Rathe gern unterflutte, fo ubte er bie thatige Pflicht einer eblen Liberalis tat oft uber fein Bermogen; felten ließ er einen wahrhaft Bedütftigen, nie einen ohne Schuld Dulbenben ungetroftet von fich, obgleich bie Unfpruche an ihn in ber großen volfreichen Stadt fich von Sahr zu Sahr mehrten. Nichts war ferner von ihm, als Egoismus; Aufopferung von Beit und angeftrengter Arbeit icheuete er nie, weber wenn es galt, etwas mabrhaft Gutes fur bas allgemeine Bohl zu bewirken, noch wenn es barauf ankam, bem Freunde zu bienen. Daber maren ihm aber auch diejenigen verhaßt, die, von Selbstsucht geleitet, um der Ehre und bes Fortfommens willen eine Beit lang ein Betragen zeigten, bas, vielleicht an fich nicht tabelnewerth, boch mit ihrem Benehmen

und Sandeln in der Rolgezeit grell contraftirte. -Er befaß ein lebhaftes, aber auch reigbares Temperament. Go war ihm rafches, fraftiges Sanbeln habituell geworden; aber in einzelnen Fallen bemerkte man babei auch in feinen Sanblungen nicht gang die besonnene Rube, nicht gang bie Dagigung, die ben Beleibiger, auch ben beftigften, entwaffnet und die erforderlich ift, um in allen Rals Ien bie unfern gut gemeinten Borfagen entgegen= ftebenben Sinderniffe binmegguraumen. Er tannte fich in biefer Sinficht genau, tabelte fich oft felbft beswegen und bantte ber Borfebung, baf fie ihm an bem Senior Billerbing einen Freund gegeben, ber mit ber Rube eines mahren Beifen fein ras iches Berfahren in Rebe und Schrift magige und gugele. Schnell, wie er felbft arbeitete, mochte er auch gern die ihn Umgebenben arbeiten feben; ein Langfamer war ihm unerträglich. Aber bei biefein feurigen Wefen mar er ber Mann ber punktlichften Ordnung nicht allein in bem, mas bas Umt betraf, er mar in Allem ber Mann nach ber Uhr. Mur burch biefe Ordnung und burch ben genaues ften Austauf ber Beit mar es ihm moglich, fo vies les in feinem Amte und als Schriftsteller zu leis ften, und bennoch ben Unforderungen ber Freunde und einer gablreichen Familie gur Gefelligkeit gu Wenn er auch fpat zur Rube gegangen mar, fo fanden ibn boch die Frubftunden bes nache ften Tages icon wieder am Arbeitstische. - Gern fab er Freunde um fich; aber obgleich ibn feine Umtes und Ramilienverhaltniffe zwangen, oft an größern Cirkeln Theil zu nehmen, fo war ibm boch ein traulicher Berein von wenigen nabern Freunden lieber. Bei folchen mahrhaft Sofratis fchen Mablen überließ er fich gang ber beiterften Broblichkeit, bem gutmuthigen Scherz, bem erbeis R. Retrolog. 8r Jahra.

ternben Big; benn hier war er sicher, baß tein Horcher ober Laurer bas arglos ausgesprochene Bot aufgreise und es hintrage, wo es verdreht und vergrößert, zum verkehernden Borwurf gegen ihn obe seine Denkart gemacht ward. Dieselbe einnehmente Gabe der Unterhaltung, die ihm in kleinen Bercinen eigen war, bewieß er auch mit Unbefangenhät in größern Cirkeln, wenn ihn seine Berhaltnisst dahin sührten. Daher sah ihn nicht blos der Gelehtte gern, er war allen gebildeten Ständen willsom men; benn überall zeigte er die größte Feinheit der Behandlung Anderer, namentlich auch würdige Frauen, die ausmerksamste Würdigung der Berhalt nisse des Lebens. Nie machte er, wo es unpassend gewesen wäre, den Gelehrten geltend, unter allen Berhaltnissen aber seinem Stande Ehre.

In Allem, mas bas Umt und bie mit bemfelben verbundenen Geschäfte betraf, mar er ftreng Ueberhaupt ber Unentschlossenheit und und ernik. bem Schwanken abhold, hafte er es in biefen Ber haltniffen noch mehr. Sier fand bei ihm tein Abweichen vom einmal gefaßten und wohl burchbach: ten Plane ftatt; bier mar an teinen Bloge geben ben Rudtritt, an teine Menschenfurcht zu benten. Mles bief bielt er unter ber Burbe feines Umtes, beffen Wichtigkeit fo wie Die Pflicht, auch burd fein Beispiel zu wirken, ihm ftete vorschwebte. In bem er fo die Burbe festhielt und biefe Stellung nicht nur für einzelne Ralle annahm, ober anlernte, fondern durchftebend beobachtete, nahm er in je bem amtlichen Berhaltniß eine gewiffe Gravitat an bie ihm nur zu oft gemigbeutet und als Stoll ausgelegt ift. Und boch ift bieß mit großem Uns recht geschehen. Rann man mit Recht einem Manne Stolz vorwerfen, ber feinen eigenen Berth fo me nia überschatte, bag er über feine eignen Berbalt-

afcon entfoiebenen, wenn nur nicht mit einer trautigen Niehetlage endenden Triumphes, auf uns "übrige im Bernunftgebrauch ergraute Danner als "auf folche berabfeben, welche einer fonell veret-"terten Beit angehoren, bie icon anfangt findifc "au werben und beren ermattenbes Treiben balb "mehr iconend zu überfeben, als icharf zu befame "pfen fenn wird \*). Ja es lagt fich endlich vors "ausfeben, bag bie infallibeln Danner, bie fich in "Diefer Beife aussprechen, schon ihr Anathema in Bereitschaft haben werben, um bamit infonberheit gegen bie neu bingugefügten Betrachtungen loBius Donnern. Der Berfaffer aber gefteht offen, bag Let fic burd begleichen Groffprechereien eben fo wenig irre michen, als burch Theaterblige und Bannftrablen einschuchtern lagt."

Ruhrend ist ber — man follte glauben in eis ner Borahuung bes nabe bevorsiehenden Tobes gefchriebene — Schluß berfelben Borrebe, in wels dem er gleichsam von feiner Gemeinde Abschieb

nimmt:

"Und so mag benn, heißt es bort, S. IX, "bies Buchlein bingeben in die Welt, um affen "und unumwunden von der theologischen Denks"art seines Versassers zu zeugen. Es mag, da ek "leicht das letzte seyn mochte, welches dieser in seis, "nem schon weit vorgerudten Alter dem Publikum, "darbietet, für ein Vermachtniß gelten, welches er "seiner Gemeinde und namentlich dem jüngeren "kein berselben hinterläßt, und gemissermaßen für "ein Slaubensbekenntniß, das er um so rücksichtes "loser ablegt, je weniger es ihm, eben seines bes "dern Alters wegen, um den rauschenden Beisall

<sup>\*)</sup> Borte aus ber neueften Sammlung (1824) gewife fer wohlbetannter Dentblatter.

lich ber hamburgischen. Dft klagte er, wem a als Scholarch ben Maturitatsprufungen, wie fe nunmehr gehalten werben, zuborte, baruber, if ihm ein folder Unterricht nicht geworben fev. Bil mochte es ihm baber Unfangs nicht leicht gewords fenn, bem in elegantem Latein mit allen Runflaus bruden ber gelehrten Interpretation portragenten Morus gang zu folgen. Aber beharrlicher Aleis fiegte auch bier uber manche Schwierigkeit; fiet blieb er von hoher Achtung fur die Philologie burchbrungen; auch noch im Alter geborte bas & fen eines Claffiters zu feinen Lieblingsbefchafti In ber Philosophie, beren vorzuglichfte Sufteme ihm nicht unbekannt waren, konnte man ibn mit Recht zu ben Eflektifern rechnen. er in allen Disciplinen, die ben gelehrten Theologen ausmachen, bewandert war, bedarf bei einem folden Namen faum bet Erwahnung. Doch batte er schon fruh bei feinen Studien bie praktifche Richtung im hohern Sinne vorzüglich in's Auge Und genau genommen follte ja, wie ber treffliche buffel fagt, bas ganze Studium eines Beiftlichen prattifch fenn. Doch mar und blieb bie Eregese bes M. Testaments mit ihren Sulfswissen fcaften fein Lieblingeftubium, auch bann noch, all, wie schon die Mehrzahl feiner Berte beweift, be homiletif bas eigentliche Relb geworben mar, bis er als Schriftsteller anzubauen bemubt mar. -Unermubet schritt er mit ber Literatur fort. ware es auch von einem Manne, ber felbft to thi tigen Untbeil an berfelben nahm, burch eigent Schriften und burch Beurtheilung frember Bent nicht unbebeutend auf fie einwirkte, anders ju et warten gewefen? Daber war auch feine Bibliothel, in ber bon ben altern Berfen viele und bebeutendt fehlten, an neueren vorzuglich reich; faft jedes net

erfcheinenbe fur feine Lieblingsfacher, bie Eregefe und homiletit, Ausbeute gebende Wert zierte nicht nur feine Repositorien, sonbern war von ihm ge-

lefen und benutt.

Seine theologischen Ansichten waren fo. wie man fie von einem Schuler bes grundlich ges lebrten Morus, ber auf ben von feinem Lebrer gelegten Grund, von bem Standpunkt einer rubia forschenden und prufenden grammatische historischen Interpretation aus, fortgebauet hatte, erwarten tonnte, - er mar entschiedener Bernunfttheologe und bielt ben Ramen eines Rationaliften, fo febe auch blinde Giferer ibn fcmaben mochten, fur eis nen Ehrennamen. Es ift bier nicht ber Ort. eine Bertheidigung bes Rationalismus ju fchreiben. Aber fragen mochten wir jene blinden Giferer, bie burch benfelben bas Wefen ber Gottheit und bie Religion beeintrachtigt mabnen: Bann bat je ein Rationalift geleugnet, daß Gott bie bochfte Bers nunft fen? Bann nicht feine eigene, in Bergleich mit ber gottlichen allerbinge fehr fcmache Bernunft ber gottlichen untergeordnet? Aber wie folgt baraus, bag ihm ber freie Gebrauch feiner Bernunft nicht erlaubt fen? Fragen mochten wir fie ferner: 3ft es moglich und bentbar, bag, wenn ein mahrhaft gebilbeter Menfch in feinem gangen geiftigen Stres ben, gang porzuglich aber in feinem redlichften Stres ben nach einer möglichft volltommenen Ertenntnis Sottes ben unbeschrankteften Gebrauch von feiner Bernunft macht, er baburch bie Gottheit beeintrachtigen tann? Einzig bie von Gott gegebene Bernunft ift es ja, bie uns Menfchen fabig macht, Bes lehrungen von Gott zu empfangen, und fich gum Glauben an ben mabren Gott, jur Anbetung bef felben im Geift und in ber Bahrheit zu erheben! Sie allein ift es, bie ben Menfchen fabig macht, seiner geistigen Natur ben Sieg siber bie finntihe au verschaffen und ihn ber Aehnlichkeit mit Gett, bem Urbilde aller Bollommenheit, naber bringt, Frei also muß ber freie Mensch dies himmelsge schent gebrauchen burfen bei Prufung der Gründe und des Inhalts eines jeden religiosen Glaubens, eines jeden Dogmas; denn erst dann hat seine Ueberzeugung Werth. — Doch lassen wir Alese ter seine theologische Ueberzeugung selbst hier aus sprechen, indem wir aus der im Innuar 1825 ge schriebenen Borrede zur neuesten Ausgade seiner Schrift für Confirmanden, die wenige Bechen vor seinem Tode erschien, dier eine merkend bige Stelle mittheilen. Er schreibt S. VII:

"Einfach wie die Schrift nun einmal ift, blet "febr flaren the beutlichen Mussprüchen ber Beil. "Schrift und ben Grundfagen ber gefunden Ber-"nunft folgend, wird fie in ihrer fcblichten unge "Kunftelten Geftalt fich mabricbeinlich nicht febr vor-"theilhaft neben ben eminenten Producten foldet "Manner ausnehmen, bie sich wie Inspitirte — "was fie in einem gewiffen Ginne benn auch wohl "fepn mogen - gebehrben. Es lagt fich vielmete "voraussehen, bag fie benen unter unfern beutigen "Theologen bochlich miffallen werbe, bie in bem "Bellbuntel myftifcher Phrafen und in ber wiebe "aufgewarmten Spftemsweisheit, ja wohl gar in "Begriffsbilbungen und Bestimmungen ibr bel "fuchen, Die weit über bas eigentliche Spftem binant "liegen; Gben fo wenig wird fie bei bem Theil "bes Publifums ihr Glud machen, ber nun einmel "an leerem Bortgetlingel Gefdmad und Rrent "finbet. Es lagt fich mit Sicherheit voransfeben, "baß fie bon benen werbe bebohnlachelt, ober went "fie billig verfahren, bemitleibet werben, bie im Ge "fühl ihrer Superiorität und ihres vermeinterweik "icon entschiebenen, wenn nur nicht mit einer trau-"rigen Nieberlage enbenben Triumphes, auf uns "übrige im Bernunftgebrauch ergraute Manner als "auf folche herabfeben, welche einer fcnell veral-"terten Beit angeboren, Die fcon anfangt findifc "zu werben und beren ermattenbes Treiben balb "mehr ichonend zu überfehen, als icharf zu betams "pfen fenn wird \*). Ja es lagt fich endlich vor= "aussehen, bag bie infallibeln Danner, Die fich in "biefer Beife aussprechen, schon ihr Anathema in "Bereitschaft haben werben, um bamit insonberbeit "gegen bie neu hinzugefügten Betrachtungen loszus "donnern. Der Berfaffer aber gefteht offen, bag "er fich burch bergleichen Groffprechereien eben fo "wenig irre machen, als burch Theaterblige und "Bannstrahlen einschüchtern läßt."

Ruhrend ift ber — man follte glauben in eis ner Borahnung bes nahe bevorstehenben Tobes geschriebene — Schluß berfelben Borrebe, in wels chem er gleichsam von seiner Gemeinbe Abschieb nimmt:

"Und so mag benn, heißt es bort, S. IX, "dies Buchlein hingehen in die Welt, um offen "und unumwunden von der theologischen Denks, art seines Versassers zu zeugen. Es mag, da es "leicht das letzte seyn mochte, welches dieser in seis, "nem schon weit vorgerudten Alter dem Publikum, "darbietet, für ein Vermächtniß gelten, welches er "seiner Gemeinde und namentlich dem jüngeren "Theil berselben hinterläßt, und gewissermaßen für "ein Glaubensbekenntniß, das er um so rücksichts "loser ablegt, je weniger es ihm, eben seines hoe "bern Alters wegen, um den rauschenden Beisall

<sup>\*)</sup> Borte aus ber neneften Sammlung (1824) gewiffer mobibetannter Dentblatter.

"einer stets beweglichen Bolksmenge, wohl aber "recht sehr barum zu thun ist, sich, so lange er "noch wirken kann, so nuglich als möglich zu mas "hen."

Das war alfo Rlefeker's Ueberzeugung. Und biefe hatte er fein ganges Leben hindurch feftgebals ten, vermoge ber ibm eigenen Charatterfestiafeit. biefes nicht genug zu schägenben Gutes. ten boch alle Jugenblehrer es fich gefagt fenn lafe fen, baß fie bie Pflicht auf fich haben, bei ber Bil buug ber Jugend nicht allein auf die Erregung bes - wiffenschaftlichen Ginnes, sonbern auch gang vor auglich babin zu wirken, bag ihre Boglinge mit eis nem bieberen Charafter und einem festen Sinne ffur bas Leben ausgeruftet werben. Satte man biefes Biel überall vor Augen behalten, fo konnte es unmoglich fo viele geben, die ehemals frei und bellbentenb, ploglich au Unfreien und Berbuntelem werben, Grundfabe verleugnen, bie fie Sabre lang nicht nur laut befannt, fonbern fur ihren Stoly gehalten haben und in lieblofer Intolerang bie verurtheilen, die fich nicht entschließen konnen, mit ibnen von ber lichtvollen Bahn binabzufteigen in Die finstern Gumpfe ber mobernen katholistrenden Doftit, mo bochftens ein Irrlicht leuchtet, bas noch tie fer in ben Sumpf führt. Charafterlofigfeit ift's, wovon fie fo umbergetrieben werben, nicht Streben nach Fortschritten zum Befferen; eiteles Safden nach bem Beifall ber Menge leitet fie, nicht leber zeugung von fruherem Irrthum.

Daß Klefeter bei seiner oben geschilberten Ubberzeugung, bei der Confequenz, mit der er sie, ohne jedoch je sturmisch zu versahren, durchsuhte, bei der Offenheit, mit der er sie aussprach, auch Feinde hatte, war naturlich. Ein braver Prediger muß Feinde haben, sagt schon Luther, und ich

Darb #) felbft marnt, verfallen fen, beweifen eben falls feine Schriften. Go febr Al. die Deutlichkeit und bas Intereffe bes Sauptgebantens, fo wie bie ftrenge Ordnung berudfichtigte, eben fo forgfach verfuhr er bei ber Ausarbeitung bes Gangen, wie ber einzelnen Theile, mit einer Grunblichfeit, bie ibren Gegenstand bis in bas Rleinfte verfolgt. Das ber war eigentlich jebe feiner Prebigten ein Runfts Dennoch war bei ben vollig ausgearbeiteten und nicht blos fliggirten Bortragen, ober auch bei Diefen, wenn man fie von ihm borte, bie Darles gung bes Fabens, an welchem fich bie Reihe ber Sebanten bingog, nicht ju febr bemertlich, obgleich Re auch nicht gang jurud trat; welches Lettere, bem befannten Ausspruche artis est artem tegere Rachtheil fur bie Erfenntnig und fore Erbanung bes Buborers ju febr in Anwenbung gebracht wirb. St. wandte jenen, ihm wohl betannten Sat at richtigem Bewußtfeyn und mit Daag an. wirtte er alfo bin auf Rlarbeit, Bollftanbigfeit unb innern Bufammenhang, immer ben Grundfat, ben er in ber fcon oft angeführten Schrift: Ueber lichts volle Behandlung u. T. w. fo belehrend burchführte, por Angen habenb: "Durch ben Berftanb jum Bergen!" Und es wird hoffentlich bald bie Beit wieberkehren, mo man die Richtigkeit biefes Prins gips wieder allgemeiner anerkennen wird, als es jest leiber zu geschehen pflegt. Denn nimmermehr kann man boch bas Gefühl allein als Lebrer und Befferer ansehen; beutliche Erkenntnig und richtige Einfichten . muffen ibm bod mabrlich voran geben. wenn bie Birtung gludlich fenn foll. Rur was ber Berftand beutlich einfieht, bas ergreift fraftig'

<sup>\*)</sup> Beständniffe G. 144,

gang mit ben sein rebliches Streben lobenb anersennenden Bergensfreunden, einem Willerding, einem Funt \*), einem Gurlitt, für welchen Lettern er auch in der Kirchenzeitung die Feber argriff, als einige Aeußerungen besselben in der tresslichen Rebe zur Empfehlung des Vernunftigebrauchs bei dem Studium der Theologie \*\*) misverstanden und gemisdeutet waren \*\*\*). Und auch denen, die ihn verkannten und anseindeten, hatte der Edle schon hier auf Erden längk verziehen; wir aber bitten sie mit von Salis Worten:

"Heilige, reine Bernunft, vergieb ben Blinden am Wege,

"Die bich verfolgen und schmahn, — wahrlich, fie kannten bich nie."

Mit bem, was Alefeter als Theolog war, first bas, was er in feinem Lieblingsberufe als Kanzelrebner leiftete +), in geuauer Berbindung.

<sup>\*)</sup> Wer sich über Alles, was des würdigen Funt's bekannte Bibelausgabe mit Anmerkungen betrifft, nüber unterrichten will, der lese die geistvoll geschriedene Gesschichten will, der lese die geistvoll geschriedene Gesschichten Eindruck "die von dem pabstelnden Schwäre, "merbund durch Täuschung des lichtstroben und gerechten "Königs erschlichene finstere Gewaltthat" (die Beschlassnahme der noch unverkauften Eremplare) auf Boß machte, se nan in dessen Antisymbolik, I. J. S. 320. Daduch vorzüglich ward Boß bewogen zu dem bekannten Aussahler ward Fr. Stollberg ein Unfreier? Sophronizon, 1,3.

\*\*\*) 2te dem herrn D. Willerding bei dessen Amtsjubildum gewidmete Ausg. Hamb. 1822. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Pahl über ben Obscurantismus, ber bes Deutsche Baterland bedroht. Tubingen, 1826, S. 183. f. †) Rur darüber scheinen hier noch einige Bemerkungen nothig, da wir von seiner Wirksamkeit in den übrugen Berrichtungen bes Geiftlichen, namentlich in de Seelforge, schon oben gesprochen haben, als von den bei

Sat zusammenbrangte; aber es ift auch eben fo gewiß, daß er bei bem mundlichen Bortrage es meifterhaft verftand, folche - wenn man will überladene Perioden ju gerlegen und faglicher ju machen. - Die betrat er ohne bie ftrengfte Borbes reitung, bie ihm fein burch lange Uebung ungemein ftartes und treues Gedachtnif febr erleichterte, bie Rangel; bochftens erlaubte er es fich, in ber Bochenpredigt, die er an jedem Freitage zu halten hatte, über eine Disposition ju fprechen und fich in Binficht auf bie Musfuhrung gang ben Ginge= bungen Des Mugenblide ju überlaffen. Sier rebete er au der minder großen Berfammlung gang aus ber Fulle seines liebevollen Bergens und außerte, baß er bas Gefuhl habe, ibm fepen folche Bors trage bisweilen beffer gelungen, als bie nach ber ftrengften vorhergegangenen Debitation gehaltenen, fprach auch oft ben Wunsch aus, einmal eine so von ihm gehaltene Predigt, wortlich nachgeschries ben, hinterher lefen ju tonnen. Gehr gern murben auch biese Bortrage von benen gebort, welchen ihre burgerlichen Berhaltniffe ben Befuch ber Rirche an ben Bochentagen gestatteten. \*) - Dag Rlefe= fer, bei feiner oben gefchilderten theologischen Denkungsart, mehr Moral als Dogmatif auf die Rangel bringen mußte, bedarf taum einer Ermabnung; boch mar bie Dogmatit feinesmegs ausgeschloffen, am baufigften Beides mit einander verbunden. Er wollte allerdings einen fraftigen vernunftigen Glau= ben, aber auch zugleich ein thatiges Chriftenthum

<sup>\*)</sup> Auf den Bunsch mehrerer von seinen Buhörern fügte Kl. in den Jahren 1824 und 25 seinen Sonntages Eerten wahrend der Fastenzeit, wo diese Wochenpredige ten ftarter als gewöhnlich besucht wurden, wenigstens die allgemeinen Umrisse derselben bei.

bem er angefangen hatte, mehrere Sonn : ober Refis tage bintereinander Themata, bie in einer genauen innern Berbindung fanden, ober vielmehr ein Bauptthema nach allen Beziehungen in mehreren einzelnen Bortragen abzuhandeln, zum voraus für eine Reibe von Wochen disponiren konnte; ja ich fand ihn einmal, wo er an einem Morgen, bei porguglich heiterem Geifte und von Schmergen freiem Rorper, Die Dispositionen für alle Predigten eines Salbiahrs entworfen batte. Seine Themata find es ift mir nicht unbekannt - wegen ihrer Ausführ lichfeit getadelt worden, und ich bin nicht aefonnen, diesen Borwurf ganz von ihm abzulehnen. Aber follte nicht biefe Methode burch die Deutlichs feit, die fie bezweckt und erreicht, ihre Worzuge bas ben? Sollte fie wenigstens nicht vor ber bie und ba überhandnehmenden Sitte, bie Themata in -- fast mochte man fagen - anigmatischer ober epigrammatischer Rurge abzufaffen, bei ber bie Buborer boch wohl fchwer zu einer flaren Anschauung gelangen, ben Borgug verbienen? - In ber Inordnung feiner Predigten hielt er das ftreng = logi= fce Pringip - wie Reinhard - fest und ließ fich nicht durch das Gerede berjenigen, bie gerade bies an jenem großen Redner tabelten, irre machen. Bet mochte auch, um einer migverftandenen Popularität au hulbigen, die Logif, Die Grammatik bes Ber standes, vernachläßigen! Und wer, der den mensch lichen Geift kennt, follte nicht überzeugt fenn, baß auch ber minber gebilbete Buborer nach und nach fe an logische Ordnung gewohnt werden tonne, bag ihm die Festhaltung berfelben am Ende gum Be burfniß werbe! Dag man babei ju weit geben konne, wird nicht geleugnet; daß aber Rlefein nicht in ben Fehler bes Migbrauchs, vor bem Rein

beutlich und Allen vernehmlich werben. Aber bie Aufgabe, "burch bas alte gothische, auf etwas mehr "als ansehnlichen Pfeilern rubenbe, mit boben Em= "porfirchen und weiten Winkeln reichlich verfebene "und babei niedrige Gebaube ber St. Safobis "Dauptfirche" \*) hindurch zu bringen und allentbalben, auch in bem entfernteffen Bintel, verftan= ben zu werben, mag auch keine leicht zu lofenbe fenn. Er konnte ben Borwurf, ben man ihm in blefer Sinficht machte und gewiß mit Beziehung auf benfelben fchrieb er einft: \*\*) "Gine eigentlich "richtige und angenehme Declamation ift in unfern "Sauptfirchen an fich etwas Unmbaliches. "von Natur bagu Anlage ober burch Runft fich "bazu gebildet hat, muß bie Anwendung jener "Unlage und bie Musubung biefer Runft boch bald wieder aufgeben; ober mo - wie bies benn " zuweilen ber Kall ift - bie alte Natur wieber-"tehrt, ben Schmerz bes Borwurfs, bag er uns "vernehmlich geblieben fen, nicht icheuen." -In Sinficht ber Gesticulation - und bies moge Die lette Bemertung fenn, bie wir hinzufugen bielt er bas richtige Mittel zwischen bem Buviel und Buwenig. Uebrigens maren bei ihm Declamas, tion und Aftion, obgleich er allerdings bie Regeln berfelben im Allgemeinen ftubirt hatte, boch bei ben einzelnen Predigten nicht die Frucht einer mit bem Memoriren verbundenen Prameditation, fondern bas augenblickliche Erzeugniß bes an beiliger Statte von bem Sinne ber Borte felbft innig ergriffenen Bergens. - Go lebte, fo mar, fo wirkte Rlefeter. Gegen feinem Unbenten, Friede feiner Miche! Sambura. Cornelius Muller.

<sup>\*)</sup> So schildert Kl. feine Kirche selbst. Andenken an Gerling. S. 17.

\*\*) Ebendas.

R. Retrolog. Se Jahrg.

ber Wille; nur bann entschließt fich ber Denich mit Erfolg jum Streben nach bem Bahren und Guten, wenn auch fein Berftand zugleich in Ansbrud genommen ift. Dit bunteln Gefühlen, mit erfun: ftelter Spannung ber Einbildungsfraft, mit augen: blicklich erregter Rubrung, mit über bie Bangen berabfliegenden Thranen ift ba nichts gethan: bas Alles verschwindet, so schnell es gekommen, und bringt feine Fruchte fur's Leben hervor. - Die Sprace Rlefeters in feinen Rangelvortragen mar ebel, mur big, lebhaft, oft felbst blubend und Manche haben in ihr die nothige Popularitat ver mißt; aber die recht verstandene Popularitat ging ibr gewiß nicht ab. Er strebte von je ber barnach, fein Publitum ju fich herauf ju bilben, und dies war ihm auch bei Bielen fo gelungen, bag fie ber: ficherten, von Sabr ju Sahr fepen fie immer ties fer in ben Ginn feiner Rebe eingebrungen. Dars auf follte aber, meinen wir, bas Bemuben eines ieben Religionstehrers gerichtet fenn. Rafiners Zusfpruch, eigentlich vom Lehrer ber Jugend gefagt, leidet auch hier Anwendung: "Der Lebrer muß fich au feinem Schiller berablaffen, aber nicht ju ihm niebertauern." Unbere vermißten in Rlefeters Sprade bisweilen bie Berglichkeit. Bon einigen gebrudten Prebigten mag bies gelten, von ber Debr gabl gilt es nicht. Und bann ift ber Schluß von ber gebruckten Prebigt auf die gehaltene nicht burch aus richtig; hier trat die Lebendigfeit und Barme, hier das herzliche und mahrhaft Salbungsvolle mehr hervor. Eine gleiche Bewandniß hat es mit bem Borwurfe, ben man ihm wegen ber Lange seiner Perioden bie und da gemacht bat. fich allerdings nicht leugnen, daß er in seinen Ent wurfen, bei bem Reichthum ber ihm ungefucht auftromenden Gebanken, oft viele berfelben in einen

Sat jusammenbrangte; aber es ift auch .eben fo gewiß, baß er bei bem mundlichen Bortrage es meisterhaft verstand, folche - wenn man will überladene Perioden ju gerlegen und faflicher gu machen. - Die betrat er ohne die ftrengfte Borbereitung, die ihm fein burch lange Uebung ungemein fartes und treues Gebachtniß febr erleichterte, bie Rangel; bochftens erlaubte er es fich, in ber 2Bos chenpredigt, die er an jebem Freitage ju balten batte, über eine Disposition ju fprechen und fich in Sinficht auf die Ausführung gang ben Ginge= bungen des Augenblicks ju überlaffen. Sier rebete er ju ber minber großen Berfammlung gang aus ber Fulle feines liebevollen Bergens und außerte, baß er bas Gefühl habe, ihm fenen folche Bortrage bisweilen beffer gelungen, als bie nach ber ftrengften vorhergegangenen Debitation gehaltenen. fprach auch oft ben Bunfch aus, einmal eine fo bon ihm gehaltene Predigt, wortlich nachgeschrie ben, hinterher lefen zu konnen. Gehr gern murben auch biefe Bortrage von benen gehort, welchen ibre burgerlichen Berbaltniffe ben Befuch ber Rirche an ben Bochentagen gestatteten. \*) - Dag Riefes fer, bei feiner oben geschilderten theologischen Dentungeart, mehr Moral als Dogmatit auf die Kanjel bringen mußte, bedarf taum einer Ermahnung; boch mar bie Dogmatit teineswegs ausgeschloffen. am baufigften Beides mit einander verbunden. Er wollte allerdings einen fraftigen vernunftigen Glau= ben, aber auch zugleich ein thatiges Chriftenthum

<sup>\*)</sup> Auf den Bunsch mehrerer von feinen Buborern fügte Kl. in den Jahren 1824 und 25 feinen Sonntages Terten mahrend der Fastenzeit, wo diese Wochenpredige en starter als gewöhnlich besucht wurden, wenigstens die allgemeinen Umriffe derselben bei.

förbern. Polemisches Bersahren, bas diesen Remen verdient, war ihm auf der Kanzel eigentlich wöllig fremd. Wohl schützte er bisweilen seine Ueberzeugung und zeigte die Vernunftmäßigkeit derselben, aber mit hindlicken auf eine ihr entgegengesette nur selten und nur dann, wenn er durch zu heftige Angriffe gereizt war. Möchten nur Alle den christliche friedlichen Ton, der allein der Wurde des Predigtamts geziemt, so festhalten und sich immer mehr überzeugen, daß nicht Theologie, sondern die blisches Christenthum auf die Kanzel gebore!

Sieht man endlich auf bas, was man gewöhnlich Kanzelgaben nennt, so war Kl. auch in biesen Hinficht zum öffentlichen Redner gemacht. Ihm fehlte keins von den ingenitis adjumentis, die Quinctilian\*) von einem solchen verlangt: vox, latus patiens laboris, valetudo, constantia\*\*), decor. Schon seine hohe und schlanke körperliche Gestalt, verbunden mit dem Anstand und der Burde, die in seiner öffentlichen Ankundigung lag, hatte etwas Imponirendes; dazu kamen die scharf markirten, aber edlen und einnehmenden Gesichtszüge, ein sprechendes Auge, eine starke Stimme, eine ausbrucksvolle Declamation. Manche tadelten an ihm, und wohl mit Recht, daß er zu laut rede und sein der stark wiederhallenden Kirche nicht imme

\*). Institutt. orat. Procem. fin.

til. p. 18.

wie) Durch constantia bezeichnet aber Quinctilian bet nicht, wie man früher annahm, den festen Sharatts, desse man früher annahm, den festen Sharatts, desse Erwähnung an einer Stelle, wo v. den angeboms Rednertalenten die Rede ist, nicht passen würde, sonden vielmehr den Muth, die Oreistigkeit, die zum ih fentlichen Austreten gehört. Dies zeigt die Stelle is Quinctilian Inst. or. XII, 5, wo die constantia mit ist stadicia und fortitudo zusammengestellt und als das stellenhafte Ertrem derselben die considentia, temeritas, arrogantia ausgesührt wird. Betgl. Sorpe Anal. ad Quinconstantia ausgesührt wird.

beutlich und Allen vernehmlich werben. Aber bie Aufgabe, "burch bas alte gothische, auf etwas mehr "als ansehnlichen Pfeilern rubenbe, mit boben Em= "porfirchen und weiten Winkeln reichlich verfebene "und babei niebrige Gebaube ber St. Jafobis "Dauptfirche" \*) hindurch zu bringen und allenthalben, auch in bem entfernteften Bintel, verftanben zu werben, mag auch keine leicht zu lofenbe fenn. Er konnte ben Borwurf, ben man ihm in blefer hinficht machte und gewiß mit Beziehung auf benfelben fchrieb er einst: \*\*) "Gine eigentlich, richtige und angenehme Declamation ift in unfern "Sauptfirchen an fich etwas Unmbaliches. Ber "von Ratur bagy Unlage ober burch Runft fich "bazu gebildet hat, muß bie Unwendung jener "Anlage und die Ausübung biefer Runft boch bald ... wieder aufgeben; ober mo - wie bies benn "zuweilen ber Fall ift - die alte Natur wieber-"tehrt, ben Schmerz bes Borwurfs, baf er uns "vernehmlich geblieben fen, nicht fcheuen." -In hinficht ber Gesticulation - und bies moge Die lette Bemerkung fenn, bie wir hinzufugen bielt er bas richtige Mittel zwischen bem Buviel und Buwenig. Uebrigens maren bei ihm Declamas, tion und Aftion, obgleich er allerdings bie Regeln berfelben im Allgemeinen ftubirt hatte, boch bei ben einzelnen Predigten nicht die Frucht einer mit bem Memoriren verbundenen Prameditation, fondern bas augenblickliche Erzeugniß bes an heiliger Statte von bem Sinne ber Borte felbft innig ergriffenen Bergens. - Go lebte, fo mar, fo wirtte Rlefeter .. Segen feinem Unbenten, Friede feiner Miche! Sambura. Cornelius Müller.

<sup>\*)</sup> So schildert Kl. feine Kirche selbst. Andenken an Gerling. G. 17.
\*\*) Ebendas.

R. Retrolog. & Jahrg.

Gbend. 1823. 8. - Rebe bei ber Ginweihung bes um erbauten Bebrgimmers ber Anadenruggifchen Freifchale und bei Ginführung bes ueuen Lehrers berf. Sambute 1322. 8. — Predigt. Entwurfe. 2te Ausg. (in abget. Form) 5 Bbe. (von 1815 — 19.) Altona 822.—25. & - Rebe bei ber 25jahrigen Berufffeier bes frn. 28ch beribn, Bebrer an ber Rirchenschule zu Ct. Jatobi, ftet in ber Schrift: Gefange und Reden bei ber 25iabrign Berufsfeier bes zc. Samburg 1823. G. 22 ff. - Die gerftorenden Wirtungen ber Ratur im Lichte der Reib gion betrachtet. Eine Bochenpredigt, am 11. Februar 1825 nach ber Sturmfluth den 3. Februar über Pf. S. 28. 3 u. 4. geh. Cbenb. 1825. 8. - Beitr. gur Befort. vernünftigen Rachbentens und heilsamer Entschliefens gen bei ber Confirmationsbandl. (Reue umgearb. Inf.) Altona 1825. 8. — Eine Predigt lieferte Cl. anch für: Predigten über sammtl. Sonn : und Festtags . Evange lien des Jahres (von verfchiedenen Berf.) Bum Beffen der Gemeinde in Mublhaufen herausgeg. von Euft Bimmermann. Darmftabt 1826. 8. — Jahlreiche Beitrage lieferte er ferner: a) gur hallefchen allgem. Bit. Beitung; b) gu ber feit bem 3. 1819 bom Director Dr. Seebode herausgeg, krit. Bibliothek für das Schul: 16. Unterrichtswesen; c) minder gablreiche gur Mugemeinen Rirchenzeitung.

## \* XLIII. Dr. Johann Friedrich Facius,

Herzogl. S. Cob. Saalfeld. Rath und Professor in Griechischen und Lateinischen Sprache an dem Casmirianischen Gymnassum zu Coburg.

geb. zu Coburg ben 26. Januar 1750. gest. bafelbst ben 21. Juni 1825.

Raths und Geh. Secretars, Daniel Wilhelm Fascius zu Coburg. Der Bater starb fruhzeitig und bie Mutter, eine geb. Pertsch, übergab ben Knasben einem hauslehrer zum Unterricht. Im 13ten

Sahre wurde Kacius in bas Inmnasium zu Coburg aufgenommen. Die bamals an biefer gelehrten Schule angestellten Lehrer: Frommann, 3. F. Gruner, Feber, Barles, Bartenftein, Pratorius find meift fpater als Professoren an Universitaten, von benen fie berufen wurden, bekannt und berühmt geworben. Facius hatte eine entschiedene Borliebe fur Philologie und schloß fich barum vorzüglich an Barles an, ber fich gern fur ben eifrigen Schuler intereffirte. Nach vier mobl angewendeten Schuljahren bezog Facius 1767 bie Acabemie Gottingen, eigentlich, um Theologie zu ftubiren, und barum borte er benn auch wohl die hauptsächlichsten Collegien biefer Biffenschaft; fein Lieblingestudium blieb aber bie Philologie, und bafur fand er in Beyne einen fo vortrefflichen Lehrer, wie er fich ihn nur wunschen konnte. In Bennes Borfaal murbe nun in ibm auch Die Liebe fur bie Alterthumskunde machtig geweckt, fein Gefchmack gelautert, fein Urs theil berichtigt, und mit bem Fortschreilen in ben philologischen Wiffenschaften wuchs fein Gifer fur Archaologie und Kunft. Benne fab, daß es bem jungen Kacius Ernst mar, etwas Tuchtiges zu lernen und unterstütte ibn mit Rath und That. Fa= cius murbe in bas, unter Bennes Leitung ftebenbe philologische Seminarium aufgenommen und erhielt baburch neue Gelegenheit jur grundlichen Bildung. Sm Berbft 1769 verließ Racius Gottingen, um eine hofmeisterstelle in einem angesehenen Saufe in Hannover anzutreten, bie ibm fein vaterlicher Freund Benne verschafft batte. Bon biefer Beit beginnt ein Briefwechsel zwischen Facius und Beyne, ber, und nur gulest mit einigen Unterbrechun= gen, bis in bas Sahr 1807, also bis funf Sahre por henne's Tob fortgesett wurde, wie aus ben vielen Briefen biefes großen Gelehrten bervorgeht,

die fich in Facius Nachlaß finden und nun wr uns liegen. Facius hatte ju feinem bochverebnen Freund und Cebrer bas vollfte unbegrenztefte Ber trauen; über bie Bahl feiner gelehrten Arbeiten und bie Art ihrer Behandlung, über alle wichtigen Angelegenheiten feines Lebens erbat er fich Rat und Belehrung und offnete vor dem theilnebmen ben mobimollenben Freund fein ganges Berg, Benne erscheint in biefen Briefen gang ber eble Dann, wie ihn uns Deeren fchilbert; \*) überall fpricht fic bie warme Freundschaft, bie lebhaftefte Theilnabme Die größte Uneigennütigkeit aus, und bie Aufrich tigfeit mit ber er feinen jungen Freund gurecht wieß, Lebensregeln gab, felbft auf Rleinigfeiten aufmertfam machte, erhoht augleich ben Berth bes Lobes, bas er ihm ofters ertheilte und mar ein Bes weis, wie fehr ihm bas Wohl bes jungen Facius am Bergen lag. Aus biefer Correspondeng, and ber mir, fo weit es ber Raum verftattet, Giniges mit theilen werben, haben wir manche Nachrichten für un: fere fleine Biographie gesammelt, welche nun fols gen follen, Als Hauslehrer konnte fich Kacius nicht recht in feine Lage finden, es fiel ibm fower, fich in andere zu schicken und auch nur in Rleinig keiten nachzugeben, wo er eine andere Unficht batte Diefe Gigenheit, Die in feinem gangen Leben be merkbar blieb, kommt vielleicht von der entbehrtm paterlichen Erziehung ber. Nach ben Briefen von Benne haben Difverftandniffe zwischen bem neum Bofmeifter und bem Bater feiner Eleven fattat funden. Benne mar febr beforgt baruber . er em pfahl unferm Facius mehr Muth und begagitte Wefen, bamit er fich bas Butrquen Anderer er

<sup>\*)</sup> Chr. G. Benne biographisch bargeftellt von I. S. L. heeren, S. 403. ff.

werbe. Er schrieb ihm: "Mit aller Gelehrsamskeit der Welt werden Sie ein undrauchbarer Mann, wenn sie nicht mit Andern umgehen lernen." Insbessen scheint sich doch Henne überzeugt zu haben, daß Facius in das neue Berhältniß nicht passe, rieth ihm darum selbst, abzugehen, und verssicherte, daß er für das Kunstige gern jede Gelesgenheit benutzen werde, das Glück seines Freundes

zu befordern.

Unterbeffen mar ber Professor Barles von Coburg nach Erlangen berufen worben, und Racius mochte ibm von feiner Lage Nachricht gegeben ba's ben; benn jener lud feinen ehemaligen Schuler freundlich ein, zu ihm zu tommen und in Erlangen fein Glud zu versuchen. Facius folgte ber Einladung und hoffte burch einen hoben Gonner bei dem Gouvernement, eine Unftellung an ber Universitat zu erhalten. Sarles verwendete fich freundschaftlich für ibn, und ichon glaubte man zu Benne's inniger Freude am Biele zu fenn, als ber Macenas ftarb und diefe fconen Soffnungen fcheis terten. Senne schrieb am 19. August 1770: "Ich bedaure, daß ihre Hoffnungen in Erlangen nicht ben vorgestellten Erfolg gehabt haben. Die Borfehung wird Ihnen indessen anderswo Ihr Unterkommen aufbehalten, und vielleicht fügt es fich hier= zu eher, als Gie glauben. Ihr Bohl, Ihre Rube und ber Rugen, ben Sie burch Erweiterung Ihrer. Renntniffe und Kabigteiten ber Welt leiften konnen, wird mir ftets gegenwartig fenn, und ich werbe nichts verfaumen, wo ich Ihnen gu bienen bas Glud haben konnte." Um feinen Schugling recht fraftig empfehlen ju fonnen, wollte Benne etwas Gebructes mit Racius Namen in Sanben haben, und barum ermunterte er ihn, fich als Mutor zu versuchen. Facius ließ hierauf 1772 feine

Epistola critica in aliquot Orphei et Apollonii Rhodii Argonaut. loca ad Th. Chr. Harlesium bruden, Heyne antwortete auf die überschiekte Epistel: "Ich wünsche Ihnen zu dieser Probe Ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse von Herzen Glück, ich verspreche mir die erfreulichsten Folgen davon — ich freue mich, Etwas von Ihnen in Handen zu haben; daß ich es zu Ihrem Vortheil gebrauchen werde, können Sie versichert seyn."

Als nachste literarische Arbeit wählte Facius eine Abhandlung über die Aegis; das Unternehmen fand Heynes Beisall, dem der Aussah nun des bicirt wurde. \*) Heyne bankte 1773 mit solgens den Worten: "Ich danke Ihnen sür die übersschicke Abhandlung über die Aegis und sür das Beichen und Zeugniß Ihrer geneigten Gesinnung gegen mich, das Sie dabei öffentlich haben ablegen wollen. Die Schrift wird dei Kennern gewiß eis nen guten Begriff von Ihren gelehrten Kenntnissen und den Erwartungen erwecken, welche die ges lehrte Welt sich noch künstig von Ihnen machen kann, wenn Sie sich in einer ruhigeren Lage besus den werden, Freilich scheint Sie die Korsehung erst gegen Mittag in den Weinderg berusen zu wollen."

Da nun bie Aussichten auf eine angemeffene Anstellung in Erlangen perschwanden, folgte Fascius 1773 gern und mit Seynes Beifall einem Rufe seines früheren Lehrers, des Abts Frommann in Aloster-Bergen, der vorher Director des Coburgischen Gymnasiums war. Die Lehrerstelle an der Rlosterschule sagte unserm Facius aber nicht zu, und die Einrichtungen und Berhältnisse mochten, der Beschreibung nach, auch nicht sehr einladend und

<sup>\*)</sup> Collectaneen, S. 124.

agenehm gewesen fenn. "Den Buftanb und bie ierfassung von Rlofter-Bergen", fdrieb Benne, "batte b mir fo feltfam nicht gebacht. Ich bebauere Gie." ebrigens war es Benne boch lieb, bag Facius un eine gewiffe Uebung im Dociren und im Ums ange junger Leute gewonnen, bie fein Forttommen deichtern tonnte. Im folgenden Jahre (1774) ftarb er Abt und Facius ging von Bergen ab und nach ioburg, wo er fur mehrere junge abeliche Gnms afiaften jum Auffeber und Privatlebrer gemablt ourde. Die von ben Berufbarbeiten freibleibenbe leit widmete Racius feinem philologischen Stutium. Denne munichte, bag er fich einer großeren gelehrs en Arbeit unterzoge und empfahl ihm ein Trauerfpiel es Eurivides. Racius mablte ben Dreftes und didte vorerft feine wichtigften Bemertungen ned Bottingen gur Beurtheilung; Die vorhandenen Briefe rezeugen, bag Benne mit ben jugefandten Proben pobl gufrieden mar, feine Berichtigungen treffen aft allein tie Berfuche ju Berbefferungen, wo tof Metrum, als entiteitente Rorm, nicht genug bes nidfichtigt worten mar. Dit ber Anzeige, baß as Manuscript vollenbet fen, verband ber neue Berausgeber bes Dreftes bie Bitte an Benne, bag er ibn in bie gelehrte Belt einführen moge, wie wir aus folgender Antwort erfeben, bie angleich ein Beweiß von ber außerorbentlichen Bridecen: beit bes großen Gelehrten ift.

"Sie wünschen eine Borrebe zum Dat mir. An meiner Bereitwilligkeit bazu bem icht zweifeln; allein ich zweiste bem jehigen Orte Ihres Aufenthalts war Ihren von einigem Bortheil sepn dies

Waren Sie noch in hiefpar wurde ich nichts bagegen einner glauben, eine Empfehlung von fent

les mußte Ihnen zuträglicher fenn." Inbeffen ver fprach er, wenn barauf bestanden werde, die Borrebe zu liefern und troftete feinen jugendlichen Freund, ber an ber Erlangung einer bessern Lage zu ver

ameifeln' fcbien, alfo:

"Leben Gie ber Gewigheit, bag bas mannlide Alter für Sie gewiß heiterer fenn wird, als Ihn Jugend; es ift Ihnen noch nicht fo übel, noch lange nicht so übel gegangen als mir; ich macht meine Rechnung mit bem Glud auf Rachficht von gebn bis zu gehn Sahren, und tam bis in bas britte Decennium, ebe es fich mit mir aussohnte." Senne gab fich alle mogliche Mube, unferm Facius eine angemeffene Stelle burch feine Berwendung zu ver: schaffen, es wollte aber nicht gelingen und war auch fo leicht nicht, ba Facius nur ausschließlich alte Sprachen und Alterthumskunde lehren wollte. Unterdessen aber murbe man im Baterlande auf ben geschickten, talentvollen jungen Mann aufmert: fam, beffen fleine Schriften eine gute Aufnahme gefunden hatten, und ber burch die Kortschritte feis ner Boglinge feine gludliche Lehrmethobe bewiesen hatte. Facius wurde 1777 zum Prof. extraordinarius am Gymnasium zu Coburg ernannt. 1778 erschien die Ausgabe vom Dreft mit einer Borrede von Benne, ber fur das überschickte Erem: plar folgenbermaßen bankte :

"Sie haben mich mit Ihrem Drest erfreut, ich hoffe er soll Ihnen Chre machen, und auch zu Ihrem ferneren Glücke beitragen. Ich meines Ord will ihn sofort burchlausen und in den gel. Anzin unserm gewähnlichen Lon, also ohne unmäßige Lobeserhebungen, aber mit gegründetem Beifall anzeigen. — Haben Sie noch ein oder zwei Eremplare, so wollte ich sie nach Holland befördern."

Als Professor am Symnasium befand sich fo

cius zwar in Bezug auf seine Wirksamkeit wohl, aber das Einkommen seines Amtes war zu gering, um ihn völlig zufrieden zu stellen, und er nahm dadurch beständig Geynes Verwendung in Anspruch, um eine einträglichere Stelle zu erhalten. Junächst zeigte sich 1779 nur eine Aussicht zu einer etwas, vortheilbasteren Veränderung. Eine vornehme reische Familie in Siebendurgen wunschte den Prases sor Facius zum Hauslehrer zu gewinnen, und bot demselben Bedingungen an, die besonders in pekuniarer Hinsicht sehr lodend seyn mochten. Allein Facius erkannte doch die Vorzüge seiner unabhänzigen Lage und schlug die Stelle aus. Seyne, dem er Alles berichtete, billigte diesen Schrift vollskommen:

"Daß Sie nicht nach Siebenburgen gegangen, billige ich auf alle Weise. Im hofmeisterstande machen Sie ohnedem nie Ihr Glud; das muss fen und werden Sie sich durch Ihre humanistisschen Studien erwerben."

In den folgenden Jahren gab Facius mehrere kleine Schriften beraus; eine Anleitung zum Styl, einen Studierplan, eine Griechische Blumenlese, eine compendium dialectorum graecarum, mehrere

Programmata u. s. w.

Durch Sarles Einleitung follte Facius schon früher Magister werden, aber er schlug die Shre aus. Benne suchte ihn zwar umzustimmen: "Ganz verwerstich scheint mir die Sache doch nicht, da Sie durch die eigentliche Erudition Ihr Gluck maschen mussen, so ware Ihnen ein gelehrter Titel imsmer vortheilbaft."

Facius war aber nicht zu bewegen. Indeffen 1785 war es Bennen endlich gelungen, eine Stelle zu finden, die er, wenn er gleich felbst fuhlte, daß fie nicht ganz paffend und nach Wunsch senn wurde, boch, befonbers ber bkonomifchen Berbefferung we gen, unferm Facius antragen zu tonnen glaubte. Es war bie zweite Professur an bem Archianmus fium zu Dortmund. Facius benutte Diefe Gels genheit, um eine Berbefferung feiner Lage nachs suchen, erhielt auch wirklich Zulage und wurt Prof. Publ. ord. \*) Die wir ben verftorbenn Kacius tennen, mar es ihm gewiß angenehm, biek Stelle auf folche Beise ablehnen zu konnen , bem einige Lehrgegenstande, bie er neben ben bauptfach lichen philologischen Lectionen übernehmen follte, fagten ihm entweder nicht zu, ober waren ibm fremd; man verlangte namlich von ihm, baf a Philosophie, Mathematik und die Anfangsarunde ber Jurispruben, lebren follte. Racius furchtete, Henne werbe bie ablehnenbe Untwort auf bieles. nach feinem Brief ibm bes Gintommens megenac ceptabel scheinende Anerhieten, ungutig aufnehmen, - aber keineswegs, er schreibt vom 3. November 1788:

"Sie können vollkommen unbeforgt barüber seyn, mein liebster herr Professor, daß Sie den Ruf nach Dortmund ausschlugen. Die Absicht war allein auf Ihre Bersorgung gerichtet, und da diese bort erfolgt und durch den von hier erhaltenen Rusist beschleunigt worden, so haben wir nun alles, was wir wunschten. Es bleibt nun nichts übrig, als daß Sie in Ihrer Stelle glücklich sind, und den Nugen stiften, der von Ihnen erwartet wird. Beit haben Sie in der Welt genug gehabt, um sich dazu vorzubereiten. Forthin mussen Sie sich nun,

<sup>\*)</sup> Bei diefer Gelegenheit schrieb der Konfift. Rath und Director E. A. Bartenftein ein Programm, in welchem praemissa lunulae Hippocratis chii descriptione eine turze Lebensbeschreibung des Prof. Facius enthalten ift.

ba Sie mit Rube und Muße arbeiten konnen, eis ner grundlichen Arbeit widmen. - Gie feben alfo auch an Ihrem Beispiel, bag man bie gute Borfebung nur malten laffen und bas, mas fich barbietet, bis bas Beffere tommt, nugen barf. Lassen Sie es fich nicht gereuen, bag Sie trube Zage gehabt haben, die guten genießen fich nun besto bester. Dag Gie bort Liebe gum Griechischen erweden, ift mir von einer febr gludlichen Borbes Deutung fur bas Fernere, bas, wie ich hoffe, Ihnep viele frohe Tage bringen foll." Ueber bie Babl ber empfohlenen großen und grundlichen Ur= beit murbe nun viel bin und ber geschrieben. cius entschied fich 1794 fur eine Berausgabe bes Paufanias und obgleich Benne biefen Plan anfangs nicht gang billigte, fo gab er boch nach, als er fab, baß bie Arbeit mit Luft und beharrlichem Gifer bes trieben werden murbe, und ertheilte nun gern feis nen Rath über die Anlegung bes Gangen.

"Das rathsamste ware, Sie arbeiteten ben Pausanias erst völlig aus, — es barf ja nichts übereilt werden. Haben Sie ben Pausanias für sich erst ganz burchgearbeitet, so legen Sie ihn erst einige Zeit hin und lesen ihn bann von Neuem burch, so werben Sie sehen, daß ein Drittel der erst flüchtig bemerkten Emenbationen bahin fällt. Nun bereiten Sie ein Eremplar völlig zum Absbruck. Erst bann ist es Zeit den Berleger zu suchen, und der soll gesunden werden. Sind Sie so weit, daß Sie selbst den Pausanias ausgearbeistet haben und nun ein Eremplar für den Druck einrichten wollen, so melben Sie mir es, ich will Ihnen eine Coll. 2. Codd. schicken und auch einem Ansang der Arbeit mittheilen, den ich einmal ge-

macht habe."

Facius fonnte es aber boch nicht erwarten, fic

eines Berlegers zu versichern und schloß nun mit ber Schäferischen Buchhandlung in Leipzig ab, ohne erst bei henne anzufragen. Dieser kam aber baburch in einige Berlegenheit, weil er bereits früher mit einer andern Buchhandlung Berhandlungen angeknüpft hatte, und er machte seinem Freunde bei merklich, daß er ihm nun mit größter Befugnis

feine gange Unterftugung verfagen tonne.

"Nur die Betrachtung kann ich entgegenfeten fchrieb Senne, daß ich Ihnen gern zu einer fo be trachtlichen Unternehmung, ba fich ein so gunftiger Augenblick für Sie barbietet, behülflich fenn mochte. Mein Bunfch gemeinnütig ju fenn, und bas Gute, wo es fich barbietet, zu beforbern, kommt baju, ich gebe also gern kunftige Entwurfe, Die ich selbst immer noch hatte, Ihnen zu Liebe auf. Ich thue also etwas, mas Ihnen nicht leicht ein anberer thun wird, ich fende Ihnen hierbei zwei Collationes au 1) e Cod. Mosinensi, 2) e Cod. Vindebonensi. Noch mehr, ich fenbe Ihnen ben Anfang ber Musgabe, wie ich fie zu veranftalten gebachte, und wie fie veranstaltet werben muß, wenn fie nublich und brauchbar werben foll. Aber bas, werben Gie feben, ift eine Sache von vielem Rach: benfen und kann nicht fo hingeeilt werben, wie Sie bas Ding fich vorgenommen haben : faft wird es eine Gemiffensfache, benn in ben nachften zwar gig Sahren kann weiter feine beffere Ausgabe gu Stanbe fommen. Daufanias ift fein flaffifches Buch zum Lefen, sondern zum beständigen Rachschlagen, Bergleichen, Befragen und Erlautern. überlegte Abfage und Abtheilungen auf richtige Lemmata am Ende, auf richtige und ausführliche Register tommt babei bas Meifte an. Gin Bif then Emendatt. und Conjectur ift bas Geringfte bei einer neuen Ausgabe, bie für ben wirklichen

Bebrauch eingerichtet seyn soll, zumal da Paufarias felbst wenig Mufter von gutem Styl, von Deutlichkeit und von Didnung hat - Die verammten Episoben machen es immer fo fchwer. Die vorgesetten Summaria taugen nichts, fo wie ie bem Buche voranstehen. Was Gie in Un= ehung ber Ueberfegung thun werden, weiß ich ticht, fie muß fehr verbeffert werben, wenn fie binu kommen foll. Bare es mir moglich ben Pauts anias wieder durchzugehen, so wollte ich wohl eis ifge Beitrage liefern; ich will feben, ob ich noch inmal einige Tage finde. Es ist noch gar zu viel m bem Schriftsteller zu thun. Den Buft von inbedeutenden Var. Lect. und bloffen Schreibfeh= ern notiren Sie boch nicht mit. Ueber bas, mas Sie erhalten, folgt hier bas Berzeichniß, bas Sie nir unterschrieben wieder gufenden. Der himmel egne Ihre Arbeit. Aufrichtig Ihr Benne."

Als nun ber erfte Band bom Paufanias im Berbst 1794 die Presse verlassen und Benne benelben erhalten hatte, schrieb er: "Ich muß Ihnen neinen Dant und jugleich meinen Gludwunsch abs tatten, daß die Unternehmung fo gut ausgefallen ft, so wie ich mich freue, bag wir nun eine gute requeme Sandausgabe von einem Schriftsteller erjalten, aus welchem fich nun eine Menge gelehrte Renntniffe bes Alterthums meiter verbreiten merben. Es ift mir lieb, daß Ihnen bas Mitgetheilte ingenehm und von Ruten mar." Für die Uebers endung bes zweiten Bandes bebantte fich berfelbe benfalls und fugte bingu : "Bur ben befferen Berauch des Paufanias wird nun trefflich geforat: enn." In ben Gottinger und Leipziger gelehrten ind anbern Unzeigen murben bie erften Banbe runftig beurtheilt. 1797 mar bas Werk vollenbet ind die schönste Belohnung fur ben Berausgeber,

waren gewiß Hennes Beisallsbezeugungen: "Id wünsche Ihnen Glud zum vollendeten Pausmiss und erkenne mit aller Achtung und Schägung Ihren baran verwandten gelehrten Fleiß und da schönen Beweiß, den Sie von Ihrer gesunden, de scheidenen Kritik und von Ihrer Belesenheit an da Lag gelegt haben. Nun hoffe ich sollen junge Gelehrte erweckt werden, den Pausanias besser zu gebrauchen, als bisher geschehen ist. — Die Indicas siehe sind eine saure, aber gewiß sehr verdienstliche Mühe, welche Ihrer Ausgabe erst die rechte Brauch barkeit verschaffen kann. Ich wünschte nur des ich erst jest ansing zu leben! Nun ließ sich mit dem Pausanias in der Hand aar Vieles leisten."

Biele Gelehrte, von denen wir F. Jacobs in Gotha, Bottiger, bamals in Beimar, und A. C. Millin in Paris nennen, ertheilten unferm Facius Lobfpruche über feine Urbeit und munfchten Glid aur Bollendung. Raum mar ber lette Band bes Paufanias erschienen, fo machte Benne ichon einen neuen Vorschlag. Gehen Sie boch die Plutarchis fchen Werke burch und fammeln Gie bas, was Runft, Kunftler und Kunstwerke angeht; Sie wur ben ein artiges Banbchen gufammenbringen; meb ches Sie mit fleinen Erlauterungen bereichern tom ten." Diefer Borfchlag, ber auch Millin febr woll gefiel, wurde angenommen und die Ausführung eifrig betrieben. Das fertige Manufcript theilte " einem gelehrten Freunde mit, ber ihm feine Mo nung fagen und wegen eines Berlegers einen ge ten Rath geben follte. Der Freund, ein comp tenter Richter, bezeigte feinen Beifall über die In beit, gab noch einige Winke ju Berbefferungen, nich aber, bas Gange Deutsch umzuarbeiten, um in größeres Publicum ju gewinnen und einen Berto ger zu erhalten. Dazu mochte fich Racius abe

nicht verstehen und er fand auch an — Sinner in Coburg selbst noch einen Berleger, bei dem 1805 bie Ex Plutarohi operibus excerpta quae ad artes spectant crschienen. Sie sind dem bekannsten A. E. Millin zugeschrieben. Außer diesen haupts sächlichen Arbeiten machte Facius von dem von Göttingen aus über die philologischen Studien sich verbreitenden Licht für seine Schüler Gebrauch und schried eine kurzgesaßte Griechische Grammatik, die zu einer Zeit, wo kaum hier und dort auf den Schulen ein besserer Tag den Griechischen Studien zu dämmern begann, als würdiger Borläufer der späteren trefslichen Bearbeitung dieser Sprachlehre

au betrachten ift.

Reben diesen ernften Studien betrieb er bie vaterlanbische Literatur in ben Stunden ber Mufe, redigirte die Quartalfchrift Pogile und ließ einige -Romane brucken, von benen wohl Alegio ber befanntere ift. Die fleinen in Deutscher Sprache geschriebenen gelehrten Abhandlungen find unter bes Berfaffere Ramen und bem Titel: Collectaneen gur Griechischen und Romischen Alterthumskunde, 1811 bei Ubl in Coburg erfchienen. Mehrere Amts= wegen geschriebene Programme find febr gunftig recensirt worden und werben noch gesucht, wie 3. B. die Abhandlung de Aenigmate et Gripho. Uebrigens lieferte Facius auch Beitrage zu mehre= ren gelehrten Beitschriften. Roch muffen wir bes Zaschenbuchs für junge Reisenbe, um Runftgallerien, Mufeen zc. mit Rugen zu befuchen, Coburg bei Sinner 1807, gebenten, bem von vielen Seiten ber bas Lob einer zwedmäßigen Auswahl bes Interessantesten ju Theil wurde. Im Jahr 1807 wurde Facius jum Rath ernannt. Im Berbft bies fes Sahres erhielt er auch ben letten Brief von Benne, es war die Antwort auf ein Empfehlunges R. Retrolog. Br Zabra.

schreiben, bas er einem abgehenden Symnasiasten mitgegeben hatte: "Ew. Wohlgeboren haben ein Berlangen befriedigt, das ich lange gehabt habe, einmal ein Wort von Ihnen zu boren," u. s. w.

Als Professor am Grunnassum hatte Facius wochentlich 12—14 Stunden zu geben. In der ersten Classe erklarte er einen Römischen und einen Griechischen Autor und übte im Lateinschen Styl, indem seine Schüler zu Hause Lateinschen Styl, indem seine Schüler zu Hause Lateinschen Styl, indem seine Schüler zu Hause Lateinschen der Ausarbeitungen machen und zur Correctur einreichen, ober das Deutsch Dictirte auf der Stelle gleich Lateinisch nachschreiben mußten. Besonders waren die letzteren Uedungen sehr zwedmäßig und Nutzen sistend. Die zweite Classe unterrichtete er in der Griechischen Grammatik und erklätte in derselben einen Lateinischen Autor und zwar im steten Bechsel: Plinii epist., Cic. epist. ad famil.

In ben ersten Classen wechselte er mit Sallustius, Plautus, Ciceros Reben (befonders die in Verrem de Signis), Curtius, der curforisch gettieben wurde, dann mit Isocrates, Xenophon, Thus

epbibes und andern ab.

Bei seinen Schulern, vorzüglich ber zweiten Classe, setzte er gewöhnlich zu viele gammaticalische Renntnisse voraus, — wer diese nicht hinlanglich besas, blieb zurück. Ueberhaupt gebörte ein gewisser Eifer für die Sache dazu, um ben vollen Ruten aus seinen Borlesungen zu ziehen, da er des Erponiren und Borlesen der Ertemporalien nach einer beständigen Ordnung fortgeben und abwedseine beständigen Ordnung fortgeben und abwedseln ließ, ohne außer der Reihe bisweilen auszursen, was zur Erhaltung der Ausmerksamkeit und des Privatsleistes so viel beiträgt. Seine Lehnt war folgende: Wenn er einen Griechischen obs Lateinischen Autor erklätte, ließ er zuerst von einem Schüler einen Abschnitt überseben, dann über

feste er felbft bie namliche Stelle, gab babei bie nos thigen Erlauterungen und machte auf Gigenthums lichkeiten ber Sprache und auf die vorkommenben Rebensarten aufmerkfam. In ber zweiten Claffe mußten die unteren Schuler bas Borervonirte und Erklarte noch einmal wiederholen. Die von bet Schulern ju Saufe gefertigten Lateinischen Ausarbeitungen recenfirte er offentlich in ber Lebrftunde. Die Correcturen waren nur mit Bleiftift geschrie ben, bie bet Schuler mit Tinte übergieben mußte. Grammatikalische Kehler ftrich er am Rand befonbere por. In ben Stunden mo er Deutsch bics tirte und bie Schuler gateinisch nieberschrieben und mo bas Niebergeschriebene fofort vorgelefen werben mußte, perbefferte er, menn er Reblet borte, ober ber Musbrud nicht gut gewählt war, fogleich mundlich, bie Schuler aber maren angewiesen, hiernach ihre Defte au berichtigen.

Bei feiner langer als funfzigiabrigen Thatige feit als Lehrer ift bie Schaar feiner Schuler febr groß und gablt viele Muslander, die ber Ruf bes Cafimirianums nach Coburg gezogen hatte. In Co> burg waren fast alle feine Freunde und Bekannte fo wie bie meiften feiner Collegen feine Schuler ges mefen, bie ihrem alten Lehrer immer mit Dantbar-Beit, Liebe und Achtung ergeben maren. Im Jabe 1821 vereinigten fich querft mehrere Freunde gne Reier feines Geburtstages. Ginige Abgeordnete gras tulirten am Morgen bes 26. Januars, luben ben wurdigen Greis ju einem freundschaftlichen Dite tageffen ein, welches in Brauns Raffeebaus, bent Drt, ben er am liebsten besuchte, veranstaltet war. Racius gab ben Bitten feiner Freunde nach und erschien. Der 26. Sanuar mar und blieb bis jum Sabr 1825 für alle Theilnehmenbe, - und bet Rreis berfelben erweiterte fich von Jabr an Jahr,

- ein Tag ber Freude und bes inniaften &: gnugens. Dem Gefeierten wurde ein Gludwund in Deutscher ober Lateinischer Sprache übernicht und bei Tische ein Lateinisches Lied gefungen. In bie Symnafiasten brachten eine Morgenmusik un übergaben ein Gebicht. Ueber bie gange Keier it in ber fritischen Bibliothet von Seebobe (Rebrust 1828) eine ausführliche Befchreibung ju finden. Der vorlette Geburtstag wurde burch bie Univer fitat Gottingen verherrlicht, welche unferm Racins Die philosophische Doctorwurde ertheilte. In bem honoris atque observantiae testandae causa aus gestellten Diplom, wird Facius anerkannt als ein omnis antiquitatis artisque subtilissimus judex cujus indefesso studio ac solertiae literae antiquae permulta eaque praeclara ornamenta debent. Diese ehrenvolle Auszeichnung von ber, wet ibm über Alles verehrten Georgia Augusta erfüllt ben Greis mit bankbarer Rubrung.

Im Jahr 1827 hatte er als Professor ich funfzigiahrige Dienstiubilaum gefeiert ; Die gut Ge fundheit, ber er fich bei feinem boben Alter au to freuen hatte und die frische Rraft feines Geift ließen ein langeres Leben boffen. Die Borfebung hatte es anders beschloffen. Im Frühjahr 1825 fing er an zu krankeln, eine allgemeine Altersschwie the trat ein und Facius fuhlte felbft, bag er ball fterben werbe. Ruhig und gefaßt fab er bem Tobt "Meine Uhr ift abgelaufen, fagte er, et entgegen. ift Beit, bag ich mein Saus bestelle." tete fein Testament, in bem er zweckmäßig übet fein nicht betrachtliches Bermogen verfügte und de nen treuen Diener bebachte, ber ihn viele Sahre be bient und bei feiner Rrantheit gepflegt und gemas tet hatte. Seine Gemablbefammlung vermachte & feinem Better, bem beren Kangleiinsvector Dertid

in Coburg, bem er noch furz vor feinem Tobe bes fonders auftrug, dafür zu forgen, daß er ohne als Jes Geprange auf bie einfachfte Beife gur Erbe bes ftattet werde. Den 21. Juni war fein Tobestag.; Alle Borbereitungen gur Beerdigung wurden auf: bas Rothwendigfte beschrankt und fo ber Bille! bes Berftorbenen punttlich erfullt. Aber bie allges: meine Achtung und Liebe, Die ihm im Leben ges, widmet war, wollte bem Tobten noch bie lette Ehre erzeigen und fo begleitefen feine Collegen, Freunde und fammtliche Boglinge des Gymnafiums Die irbifchen Ueberrefte bes verebrten Mannes que Rubestatte. Ohne vorbereitet ju fenn, aber ergrife: fen von bem Augenblick und feinem Gefühle folgend, fprach Berr Regierungerath Georg Sabers. mann, mit ber ibm eignen Berebfamfeit, einige Borte am Grabe. Bir laffen ibn mit feiner Ers. laubniß felbft reben :

"Wir banten bier einem geliebten verbienten: Behrer, ber viele Sabre hindurch bie ftubirende Sugenb tren geführt und belehrt bat. Das ift bas. Eigenthumliche an bem gegenwartigen Moment. bag wir ein Berbienst preißen, das das größte und. mubfamft zu erringende ift; ein Berdienft, das in: feinen mobithatigen begluckenben Kolgen fich weit: aber bie Tage besjenigen hinausbebnt, ber es fich Darum meint kindliche Dankbarkeit bien! erwirbt. an bem Grabe bes Rinderlofen und ber Sulle bes im Leben einsamen Greifes folgen viele bantbare Sohne zur Rubestatte. — Laffen Gie uns wurz. Dige Borfage an biefem Grabe faffen, bie fo nas turlich aus ber Quelle ber Empfindungen fliegen. bie uns jest befeelen. Laffen Sie uns ber Bif= fenschaft, die ber Berewigte fo boch hielt, mit treuer: Liebe anhangen, laffen Gie bie ftrenge Rechtschafe fenbeit, bie er zur Richtschnur in allem Thun und

Sanbeln nahm, alle unfere Handlungen, unfer gan; 3es Leben leiten, so wird man von uns fagen ton nen, wir seven seine wurdigen Schuler gewesen und wir hatten ihn, als nichts mehr auf Erben sur ihn zu thun war, mit wurdigen Gesinnungen zur Erbe bestattet." Das Gymnasium betrauerte seinen Verlust in einem am schwarzen Brete angebetteten, vom herrn Director Dr. Wendel versasten

Programm.

Facius war nie verheirathet, was mit feiner großen Berehrung für bas fcone Gefchlecht beinabe im Wiberspruch zu fteben scheint. Diefes ift aber teineswegs ber Rall. Racius batte, als er Hofe meifter in hannover mar, bie Bekanntschaft eines jungen Mabchens gemacht, burch beffen Befit er bas Glud feines Lebens zu grunden hoffte. Dhne fichere Aussicht in die Zukunft, ja fast ohne alle Soffnung, balb eine Kamilie ernabren zu tonnen, bielt er es für Unrecht, ber Geliebten feine Liebe zu entbeden, und als fich feine oconomifche Lage fo verbeffert hatte, bag er bem, an Geift und Berg trefflich gebildeten Dabochen feine Sand batte ans bieten konnen, erhielt er bie erschutternbe Rachricht, daß die Geliebte gestorben fen, die ihm kein ande res weibliches Wefen erfeten tonnte.

1

1

1

1

t

ã

e

Į f

Ø

Ľ

r

Ľ

f

(

I

Das Leben unseres Facius bietet, wie bas to ben vieler Gelehrten, wenig andern Stoff als ben feiner gelehrten Bildung und seines wiffenschaftlichen Wirkens bar und wir haben uns darum him auf vorzüglich beschränkt. Bum Schluß nur nod etwas über seinen Charakter und seine Eigenthum

lichteit.

Facius war ein burchaus rechtschaffener Mam von ftrengen Sitten, ein Freund der Bahrheit, hochst gewissenhaft in feinem Amt, dienstfertig und gefällig gegen Jebermann und wohlthatig gegen

ī,

Arme. Bon Jugend auf etwas gurudbaltenb, batte fich burch bie fruberen unganftigen Gladeumftanbe. iber bie er fich fo oft bei Benne beflagte, ein gewiffes Diftrauen bei ibm feftgefest, bas ein naberes Berhaltnif mit ihm erfcwerte. Defmegen war er aber feinesmegs unempfanglich fur Freundfcaft, bie er boch und theuer bielt. Ben er eins mas als feinen Freund erfannt batte, bem mar er mit ber innigften Unbanglichkeit und Liebe ergeben. Des Rreundes Bobl lag ibm wie bas feine am Benen: Er felbft mar febr nachfichtig in Beurtheilung feiner Freunde und fonnte es burchaus micht pertragen, wenn Unbere anbers urtheilten. bann trat er als warmer und eifriger Bertheibiger auf. Bei ben manderlei Gigenheiten, Die er batte, werben feine freundschaftlichen Berhaltniffe mohl and bismeilen burch eine fleine Disharmonie ges Benn er gleich nicht eingeftanb, bag er bie Beranlaffung bagu gemefen, fo fubite er es boch gwoiß und zeigte es meift burch ein freundliches Entgegenkommen mit ber That. Racius fant in febr angenehmen freundichaftlichen Berbinbungen mit angesehenen Familien und wurde als ein gus ter Gefellichafter in allen Birteln gern gefeben. -Go fcmer es in ber Regel hielt, feine Buneigung an gewinnen, fo fam boch auch recht viel auf ben erften Gindrud an, War er gunftig, fo murbe leicht Befanntichaft gemacht, mar er aber ungun: fig, fo war er auch gleich wiber ben Fremben eingenommen und es hielt febr fchwer, ibn umguftim-Seine Gefinnungen waren in feinen Dies men gu lefen und aus feinem gangen Befen bemertbar. Freunde muffen fich ohne Roth nicht la= flig werben, teine Bumuthungen machen, mar fein' Grunbfat, und biefen befolgte er mit einer fo anafts lichen Gewiffenbaftigleit, bag bie urfprunglich guGrunde liegende Delicatesse bisweilen fast Gesahr lief aufzuhören, was sie seyn sollte. So wollte er bei dem ihm zu Ehren an seinem Geburtstage veranstalteten Mittagessen, wozu er seierlich eingeladen war, sein Couvert bezahlen und war mit Mühe davon abzubringen. Ein Freund hatte ihm gelegentlich ein Glas Wein vorgesetz; der Wein, den er überhaupt liebte, schmedte ihm besonders gut und er kam öfter und verlangte eine halbe Flasche gegen Bezahlung. Das sand er ganz in der Ordnung; der gutmuthige Freund gewährte endlich seine Bitte, und stellte ihn so ganz zufrieden.

"Und wenn Sie mir alle guten Eigenschaften absprechen," schrieb Kacius einem guten Freund, "so laffen fie mir bie Aufrichtigfeit, Die ich nie verlaugne," und mit vollem Rechte gablen wir feinen übrigen Tugenben biefe bei. Wiberfpruch konnte er nicht wohl vertragen. - Er war ein Liebhas ber von Gemablben und befaß felbst eine fleine Sammlung, auf bie er große Stude bielt, in ber fich aber auch manche gute Bilber befinden fols Ien. Theoretische Runftkenntniffe batte Kacius obne Frage, aber das feste Bertrauen auf feine Renntniß von Gemahlben und ihrer Meifter, bie er fogleich erkennen wollte, mar, ba er im Gangen boch ju wenig gefeben, und nie eine Runftreife gemacht hatte, mohl eine fleine Schwache, bie, bei ber von ihm als Gelehrter in feinem Sach überall bewiefe nen und von Benne ruhmlich anerkannten Befcheibenbeit, mirtlich überrafchen mußte.

Facius war von kleinem Korperbau, außenk lebhaft und hatte eine feste Gesundheit, die er gewiß zum großen Theil feiner Lebensweise zu ver banken hatte, benn er ging bald zu Bette, stieg früh wieder auf und machte sich viel Bewegung. In feiner Kleidung war er der Mode des vorigm

Jahrhunderts tren geblieben. Facius war bei allen ben kleinen Eigenheiten ein hochst achtungswerther Mann, ber noch lange bei seinen Freunden und Schülern in gutem, bankbarem Undenken bleiben wird. Ein Freund ber Wahrheit muß mit Wahrsheit gezeichnet werden, bas glauben wir gethan zu haben und konnten es thun, honeste factis veritas sufficit \*).

## Eduard von Gruner.

## Fatius Schriften:

Epistola critica ad Harlesium in aliquot Orphei et Apolonii Rhodii Argonaut. loca. Erlang: 1772. 4. - Ueber die Aegis, eine antiquarische Abhandlung, ebb. 1778 -Betgleichung eines Cod. Msc. bes Serenz in Harlesii opusculis, Hul. 1778. 8. — Euripides Orestes ex recensione J. Barnesii, varietate lectionis et animadversionibus illustravit. Coburgi 1778. 8. - \* Persian tales, designed for use and enfertainment. Vol. III. ibid. 1779 — 781. 8. — Grundriß zu einer Abhandlung zum Stil, ebend. 1781. 8. - Compendium dialectorum Graecarum in usum scholarum concinnatum. Norimb. 1782. 8. — Schulftubienplan ob. Abrif ber Schulftubien für junge Studirende auf Gymnaffen u. Schulen nebft eis nem Bergeichniß der bagu gehörigen Bucher, ebb. 1782. 8. - Griechifche Blumenlefe, ebb. 1785. 8. - Prattifcher Unterricht gur Dahlerei, aus bem Stalienischen bes Ritter Menge überfest, ebb. 1783. 8. - Progr. de fabula quaedam Homerica, Cob. 1784, 4. - De Codice IV. Verrinarum Cic. in Bibl. Duc. Meiningensi asservato ejusque lectionibus variantibus. Prolusio I. ibid. 1785. Prolusio II. ibid. 1787. 4. - Ad Pausaniam emendandum et explanandum Prolusiones IV. ibid. 1789 -793. 4. - Progr. de aenigmate et Gripho. ibid. 1789. 4. - Isocratis orationes quatuor ad Demonicum, Evagorae laudatio, ad Nicoclem, Trapezitica. ln usum juvenum graecae linguae studiosorum separatim editae, ibid. 1790. 8. — Memoria Joannis Gerardi Gruncri Se-

<sup>\*)</sup> Plinii ep. L. 7. ep. 38.

reniss. Duc. Cob. et Saalfeld. a consiliis interioribu. Camerae Ducalis Praesidis et Gymnassii scholarchae. defuncti d. 1. Jul. 1790. ibid. 4. — Prolusio ad ex-plicandum locum Paulinum, I. ad Cor. XV. 29. ibid. 1792, 4. - Ad locos nonnullos in Aristotelis Poetica explicandos, Prolusio I. ibid. 1793. 4. - Rurgaefafte Griechische Grammatit, ebend. 1793. 8. - Pausanise Graeciae descriptio; Graece; recensuit, emendavit et explanavit, Tom. I — III. Lips. 1794—96. 8. — Progr. über die symbolischen und allegorischen Runftvorftellm gen ber Griechen. Coburg, 1795. 4. — Pr. über La-cae, XVI. 9. ebend. 1795. 4. — Progr. über das Alter der tunftlichen Antomaten. Cob. 1799. 4. - Die zwei Portraite, ob. Gefdichte meines Banbaufenthalts. Cob. u. Leipz. 1799. 8. — Pozile, eine Quartalforift, I—IV. (redigirt). Cob. 1800. 801. 8., darin von ihm der harletin, Poffe in einem Aufzug. — Progr. 1. L. 2. Betzeichniß der alten Drucke, die in der Bibliothet des Gymnasii Casimiriani academici gu Coburg befindl. find. Cob. 1802. 4. - Ex Plutarchi Operibus Excerpta quae ad artes spectant, collegit, in capita digessit interpretatione Latina et adnotatione instruxit. Lips, et Cob. 1805. 8. — Miscellen gur Geschichte ber Guine und ber Kunft bes Alterthums. Cob. 1805. 8. — Zafchenbuch für junge Reisende, um Kunftgallerien, Ar feen und Bibliotheten mit Rugen zu besuchen, ett. 1806. 8. — Alegio, ein Roman, hildburghaufen, 1810. ar. 8. - Die Discellen (Ro. 28.) erfchienen nen ver mehrt unter bem Titel: Collectaneen gur Griechifchen und Rom. Alterthumstunde. Cob. 1811. 8. - Additamenta zu ber Ausgabe bes Paufanias, im Manufcpt.

## \* XLIV. Johann Karl Burdhardt,

Aftronom, Doctor ber Weltweisheit, Abjunkt ber Commission ber Meereslange, Director ber Sternwarte ber königl. Kriegsschule zu Paris, ber Russische kaiserlichen Academien ber Wissenschaften zu St. Petersburg, ber königl. Hannöver'schen zu Göttingen, auch ber vormals kurfurftl. Mainzischen Academie der Wissenschaften u. m. a. Mitglied, und herzogl, Sachsen-Meiningischer Legationsrath.

an zakiji Landhan

r murbe gu Leipzig, bem Gige ber Mufen, in einer, Runft und Biffenschaften liebenben Familie geboren. Gein Grogvater, welcher einen guten Unfang gu einer wiffenschaftlichen Bilbung gemacht hatte und bie Dufit, worin er nicht unerfahren war, febr liebte, batte feinen Gobn, Rarl Chriftian, ben Bater unfers Burdbarb, jum Studiren beftimmt. Da bie Beitumftanbe aber bie Mbanberung biefer Bestimmung veranlagten, fo murbe er bem Sanbelsftanbe gemeihet und ber Rachfolger feines Baters, welcher ibm, nachbem er burch ben fiebenjahrigen Krieg feiner Boblhabenheit beraubt morben, fast nichts an Bermogen binterließ. Begen biefe ungunftigen Umftanbe ftets fampfend, brachte er es burch Fleiß und Umficht babin, mit einer Schenfwirthschaft einen fo ausgebreiteten Dehlbans bel zu treiben, baß er, als in ben Jahren 1772 und 1773 Sachfen ber Sungerenoth Preis geges ben mar, und Preugen bie Musfuhr bes Getraibes ftreng verboten hatte, burch Thatigfeit und Muth,

<sup>+)</sup> hierbei ift benutt : von Bache Correspondeng, Jahrgang 1801, Julis, Angufte und Geptemberheft.

permittelft feiner Berbindungen mit Salle, ber Noth feiner Baterstadt um vieles abhelfen, auch feine 8 Rinber, benen er nach feinem Tobe ein nicht gang unbebeutendes Bermogen hinterließ, babei gut er gieben laffen konnte. Bon einem folchen Bater mat unfer Burdhardt ber altefte Gohn. Diefer zeigte fcon fruh Reigung zu ernfteren Studien. fchlug ben Borfchlag eines feiner Lehrer, ein Budhandler zu werden, ab, worüber fein Bater, bet febr geneigt mar, ibn ftubiren gu laffen, febr er freut mar. Auf ber Dicolaischule feiner Baterftabt, wohin er im 10. Sahre, nachdem ibn fein Bater im Schreiben und in ben Unfangsarunden ber Arithmetit felbft unterrichtet hatte, gefchicht wurde, legte er fich fleißig auf bas Stubium ber alten Sprachen, fo wie ber Frangofifchen, Englischen und Stalienis Sier war es auch, mo feine befonbere Inlage für bas bobere Studium ber mathematifchen Wiffenschaften fich zu entwideln anfing. Die Rethematif zog ibn zuerft besonders an; er fand im Rechnen ein fo großes Bergnugen, baß er es ohne bestimmten 3wed, blos als Bedurfuiß eines überaus miffenschaftlichen Ropfes trieb. Ihm fehlte ets was, bas fein Beift fuchte, ihn felbft aber noch nicht befriedigte. Diefe Befriedigung fand er immer mehr und mehr, je weiter er in ber Beometrie fortrudte, und fo murbe an ihm mahr, mas Rafts ner einst scherzweise in bas Stammbuch eines Freunbes fcrieb, wo er eine bekannte Stelle von Saller fo parobirte:

D konnte Dich ein Schatten rubren, Die Bolluft, bie bie herzen spuren, Die sich bie Megkunst zugedacht! \*)

<sup>\*)</sup> Un Doris, 1780 gebichtet; in der 10ten Strophe

Wenn er auch in ber Nicolaischule, in welcher nach ihrer bamaligen Ginrichtung die Mathematik nicht offentlich gelehrt wurde, feine befondere Beles genheit bazu batte, fo fand er boch an bem ba= maligen Cantor, Magifter Bobringer, ber einen Privatcurfus in biefer Biffenschaft, gegen ein billiges Honorar, hielt, einen treuen Fuhrer in beren Borhallen. Richt wenig trug biefer bagu bei, ben Reim bes, in bem jungen Burdhardt wohnenden naturlichen Talents für bobere Mathematik und Aftronomie, zu forbern und auszubilden. Er machte bald unter Bohringers Leitung betrachtliche Forts fdritte in. ber Mathematit. Bum Beweis ber Gia cherheit und Bebeutsamkeit feiner Fortschritte mag folgender Borfall bienen. Giner feiner Lebrer be= mertte einst, bag:, gerade nach ben mathematischen Stunden, die Schuler ihre Schulftube, wie fonft gewähnlich, nicht verliegenie Aufmerkfam barauf gemacht, überraschte er fie und fand unfern Burds bardt, welcher bie eben vorgetragenen Lebren feinen Mitschülern wiederholte und beutlicher auseinander fette. Go zeichnete er fich fcon bamals aus; fo febr mar Mathematit ihm fcon zum Bedurfnig geworben, bag er ihren Genug auch andern gern perschaffen wollte. :

Eine Beit lang, wahrend bes Studiums ber Sumanioren, beschäftigte er fich ausschließlich mit reiner Mathematit. Ein Buch, bas ihm einer feis

bes 8ten Studes ber Göttinger Ausgabe 1768. Dier ift biefe Stroppe.

D tonnte Dich ein Schatten ruhren, Die Molluft, die zwei herzen spuren, Die sich einander zugedacht, Du fordertest von dem Geschicke Die langen Stunden selbst gurucke, Die Dein Derz mußig zugerracht.

ner Lehrer lieh, führte ihn aber balb feiner Bestimt mung naher, es war ber von Scheibel übersette Auszug aus Lalande's Aftronomie. Dies Buch machte ihn nun begierig nach Lalande's größeren Werke, das er auch bald darauf, bei der Berkeigerung der Büchersammlung eines reichen Fremp des der Mathematik, erhielt, der zwar selbst diese Wissenschaft unmittelbar nicht förderte, ihr aber dab durch nützlich wurde, daß er den schönsten Keil seiner Bücher an zwei öffentliche Bibliotheken ver machte, mehrere Stipendien aussetzte, wovon eines für einen jungen Menschen, der sich der Mathematik widmet, bestimmt ist und welches unser Burch

hardt zuerft genoß.

Durch eigene Beobachtungen konnte Burdharbt in feiner Lage, feinen Sang gur Aftronomie gwat nicht befriedigen, benn einige Beobachtungen, bie a im våterlichen Saufe mit einem funffußigen Rem robr anftellte, zeigten ihm nur bie Ungulanglichteit feiner Bertzeuge und Mittel. Indeß gewährte ibm bas Studium alles beffen, was dur Sternfunde gebort, die füßesten Freuden. Er brang in die Sebeimniffe bes gestirnten himmels und grundete alle Renntniffe in der Aftronomie auf tiefe Renntmif aller übrigen Theile ber Mathematit, wozu ibn feine frubere Liebhaberei gum Rechnen febr gut ju Es war nicht mehr blos Bergnit Statten fam. gen, Bahlenrechnungen vollendet zu haben, bas ib belohnte, bie nun ihm leichter gewordene Fertiglit in aftronomischer Berechnung war ihm ber größt Gewinn. Manchem mag es vielleicht unnute It beit scheinen, bag er schon vorher bas Berhalmif bes Durchmeffers jum Umfreise, aus ber Formit, welche ben Bogen burch Potengen feiner Sangent gibt, auf eine großere Menge von Decimalftella, als man bis jegt hatte, au berechnen unternahm;

daß er fich einen aftronomischen Ralenber fur mebe rere Monate eines Sabres aus ben Tafeln ents warf, und eine Menge von Mondes und Sonnens finsterniffen und Sternbebedungen ausrechnete. Mile Diefe Borarbeiten aber find es, bie ihm bie Rertigs feit, Bestimmtheit und Sicherheit bes Urtheils erwarben, welche nachber einen von ben tuchtiaffen. geschickteften und gelehrteften Aftronomen aus ibm machten. Auch verdient nicht weniger ermabnt gu werben, bag er, als ein funfzehnjahriger Gomnafiaft bie Berechnung und Bestimmung ber Lange Bittenbergs verfertigte, bie wirklich bie einzige guvers laffige gangenbestimmung biefer Universitatsstadt bis zur Bereinigung biefer Sochschule mit ber Sals leschen geblieben ift. Außerbem trug eine ihm ans geborne Ordnungsliebe, welche fich in allen Theis Ien feiner mathematischen Studien und Arbeiten befonders zeigte, vorzüglich bazu bei, feine gludlis den und ichnellen Fortichritte zu beforbern, und machte, bag er alle Sauptwerke, woraus er feine Renntniffe ichopfte, mit Genauigfeit burchlas und Sierzu half auch ihm feine beschrankte Lage, welche ibn zwang, aus mehreren Sauptbus dern, bie er fich nicht anschaffen tonnte, forgfaltige Auszuge zu machen, wodurch er fich mit bem Gegenftand feines Nachbentens noch vertrauter machte.

Nach allen biesen Borarbeiten, zu welchen mehrere zum Theil sowere Berechnungen, bas Einsstudien ber hoheren Rechnungssormen, nach Aniew tung von Euler's Werken und bas Erlernen ber meisten neueren Sprachen, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Hollandisch, Danisch u. a. m. hinzukommen, mit solchen, burch ben größten Fleiß erworbenen seltenen Borkenntnissen ausgerüstet, besagg er im Jahre 1791 die Universität seiner Basterstadt Leipzig. Unschlüßig aber war er noch übest

bie Wahl bes Fachs, worauf er sich, als Beruss: studium legen sollte. Er wollte sich erst ber Rechtswissenschaft widmen; aber in ihm kampste Reigung und Pflicht, benn ihn zog seine Lieblings:
wissenschaft, die Mathematik, immer mehr an, so
daß er, nach mehreren sehr ernstlich angewanden
Bemühungen, sich in die Arzneikunde einzustudiren, zu der in ihm schon zu überwiegend geworbenen Neigung sur Mathematik zurückkehrte.

Seine Lehrer auf ber Universitat maren in be Philosophie: Caefar, Benbenreich und Platner; in ber Geschichte: Wend und Beck und in bet Mathematit: Borg und Sindenburg. Unter letterm, um ihn febr verdienten Lehrer, ftubirte er bie Mathematit mit fo vorzüglichem Fleife fort, baß er fich beffen Boblwollen unbedingt erwarb und ben von diesem Lebrer erfundenen neuen Theil bet Mathematit: Die combinatorische Unalptit, fich befonders eigen zu machen ftrebte. Den Ruben berfelben zeigte er in einer fleinen Gelegenheitsschrift und manbte fie auf ein . porber noch unaufgelogtes Problem, bei ben continuirlichen Brite chen an. Mit bemfelben eifrigen Fleife ftubirte et auch die Uftronomie unter dem Professor Rudiger und bewieß feine, in biefer Biffenschaft erworbe nen Renntniffe und Geschicklichkeit in ber 1794 m Leipzig herausgegebenen Schrift: Methodus combinatorio - analytica, evolvendis fractionum continuarum valoribus maxime idonea.

Bei allen diesen Studien hatte Burdhardt einen großen Bortheil, den er sich wegen seiner hand lichen Lage und feiner zahlreichen Geschwister set früh angeeignet hatte, aus welchem für ihn de Leichtigkeit entsprang, womit er immer arbeite konnte. Er hatte sich nämlich daran gewöhnt, sie nen Geist so ganz auf seinen Gegenstand zu richten,

daß das fidrenbste Geräusch um ihn her ihn nicht aus seinen Betrachtungen und Nachdenken bringen konnte. So unerheblich dies scheinen mag, so ist es doch nicht besto weniger um so mehr zu bewundern, da die Gegenstände seines Nachdenkens oft bie abstraktesten und schwersten Berechnungen der hohes ren Mathematik und der Aftronomie waren, und es deseist die seltene Kraft seines Geißes, die in stiller Abgestägenheit von allem Leußern bloß auf ihr

Innerftes gefehrt ift.

Nach einem Genuß von brei Zahren verpfliche tete unfern Burduscht bas, von bem herrn Baron Rregel von Sternbach zefiftete Stipenbium, bas ihm zur Unterfiugung seiner Studien zu Theil geworden . eine fleine Reife gur Erweiterung feiner Renntniffe gu machen und gulet in einer Schrift eine Probe berfelben ber Atabemie porzulegen. Sein leibenschaftliches Berlangen, fich in ber Aftronomie au vervollkommnen, fich vorzuglich in ber Prazis Diefer Wiffenschaft bilben zu konnen, erregte in ibm ben febnlichften Bunfch, einen Butritt bei ber Gees berger Sternwarte ju Gotha ju erhalten. Daber murbe er von feinem guten Lehrer, Profeffor Sindenburg, bem ihm ichon befreundeten berühmten Borfteber Diefer Sternwarte, Freiherrn b. Bach, empfohlen. Binbenburg brudte fich in einem feiner Briefe uber ibn unter Andern fo aus: "... Dabei ift er außerft buman und bescheiden und in bobem Grabe gefallia. Etwas schuchtern und timib ift er, boch bas wird fich geben, wenn er mehr unter Leute fommt. Wenn bas ein Sehler ift, fo hat er boch ungleich weniger au bedeuten, als ber entgegengefeste ber Dreiftigfeit . und Gelbstgenügsamkeit." - Go reifte er benn im Februar 1796 nach Gotha ab, mo er nach fo gro= Ber und vollgultiger Rurfprache von bem jest noch lebenben gelehrten Aftronomen, herrn v. Bach, aufs

Beffe aufgenommen murbe. Un biefem fan hardt nicht allein ben geschickteften Lebrer. auch einen edlen Gonner. Much hatte er Blud, burch beffen Empfehlung mit ber. vielen gelehrten Renntniffen ausgeschmudte jogin von Sachsen-Gotha befannt gu welche ihn gnabig aufnahm und aufmuntert fo marb ihm auch ber verftorbene vortrefflie Primas, Freiherr v. Dalberg, Damatiger jutor von Mainz, welcher jedes Talent fo beurtheilen, zu ichagen und aufzumuntern bald ein warmer und eifriger Gonner und Bi ber ihm feine Sochachtung auf bas Thatic Großmuthigste angebeihen ließ und, nachbem ber bamaligen Rurfurftl. = Mainzischen Afabei Wiffenschaften vorgeschlagen, ihm bas Din Mitglied Diefer Gefellschaft in ben aufmunt Ausbruden gufendete. Bei biefer Gelegenbe Beweis feiner Dankbarkeit gegen feinen Gon gur Rechtfertigung feiner ehrenvollen Aufnat ber Atabemie, fchrieb er eine Abhandlung: bie trigonometrischen Linien für Gu von Binteln mittelft combinatorifde Intit, welche, bes Druds murdig befunden, 11. Bbe. ber Acten biefer gelehrten Gefellicha genommen murbe.

Beinahe zwei Jahre, vom Februar 17 Rovember 1797 brachte ber junge Aftronom harbt, unermubet mit dem gestirnten himm schaftigt, auf ber Seeberger Sternwarte zu, mit der Theorie eines jeden aftronomischen zeuges schon genau bekannt, bald eine groß tigkeit in der mechanischen handhabung de erlangte. Un allen Bevbachtungen, die in Zeitraume auf derselben Sternwarte gemacht whatte er gemeinschaftlichen Untheil. Auch beg

er ben Borfieher berfelben auf verschiedenen geographischen Reisen und bestimmte mit besondern Insstrumenten die geographische Lage mehrerer Ortschafzten in Sach sen, Thuringen und Franken. Er trieb damals seinen Eiser und unermüdeten Fleiß so weit, daß ihn sein Lehrer aus Besorgniß für seine ohnehin schon schwache Gesundheit von dem lang anhaltenden Nachtwachen, das zu der nachherigen Kranklichkeit seines Korpers wahrscheinlich schon dazmals den Grund legte, abhielt und für eine weniz

ger angestrengte Lebensmeise Sorge trug.

Nachdem Burdhardt fich mahrend feines Mufenthalts in Gotha theoretifch und praftifch fo weit ausgebilbet und vervolltommnet hatte, daß fur ibn nun nichts mehr zu erreichen mar, mas er nicht felbft burch eignen Fleiß und Unftrengung erlangen tounte, fo mar es fur ibn ermunscht, nach einem ber ganber ju reifen, wo er burch neue Unfichten auch neue Ibeen weden und mannichfaltigere Rennt= niffe einsammeln tonnte. Die Wahl war nicht fcwer; fur prattifche Sternkunde mar es nur Enas land, für theoretische nur Frankreich, welches ibm nach einer fo vortrefflichen Borbereitung ben erwunschten Nugen und Gewinn für fich und bie Biffenschaft barbieten tonnte. Dbicon Berr von Rach ihm in England bobe Gonner und Beschüßer verschafft und eine aute Aufnahme bort vorbereitet batte, fo erlaubten es bie bamaligen politischen Beit= verhaltniffe boch nicht babin zu reifen und Frantreich murbe bagu außerfeben. Gr. von Bach batte baber an feinen Freund, ben feit 1807 verftorbenen berühmten Uftronomen La = Lande, nach Paris ge= fdrieben und unfern Burdhardt gur gutigen Aufnahme empfohlen. Der murbige Genior aller bamaligen Uftronomen, welcher bas Unmögliche gur Birflichkeit zu bringen fuchte, fobalb es bie Befora 48 \*

berung feiner Biffenfchaft, ober bie Unterftubung irgend eines ausgezeichneten Zalents betraf, antwor tete auf bie gubortommenbfte Urt und erflarte, bog, ba Burdhardt fich fcon fo vortheilhaft als Afinnom gezeigt, er ibn mit bem größten Bergnugen in fein Saus aufnehmen, als Mitglied feiner Familit betrachten und ihm alle Mittel, Die ihm als Dire tor mehrerer Sternwarten ju Gebote ftanben, at bie Sand geben und überhaupt Alles beitragen wolle. was ben jungen Uftronomen ju feinem boben Biel nur immer fuhren fonnte. Rachbem ibm 1796 von ber Universitat Leipzig bie Burbe eines Doc tors ber Beltweisheit ertheilt und im barauf fol genben Sabre von bem Bergog von Deiningen ber Character als Legationerath verlieben worden war, trat er Ende Novembers 1797 feine Reit nach Paris an, wo er ben 15. December beffelber Sabres anlangte. La : Lanbe bemerft bies in feine Gefchichte ber Uftronomie und fallt über feinen neum Bogling folgenbes Urtheil:

"Mr. le Dr. Char-1

"Der Gr. Dr. 3. S. les Burckhardt est ar- Burdhardt ift, mit uns ju rive le 15. Dec., pour arbeiten, ben 15. Decem travailler avec nous, jour ber, ein burch bie Gebut remarquable dans l'a- von Tycho = Brabe in bet stronomie pour la nais- Uftronomie merfwurdige sance de Tycho-Brahe. Zag, angefommen. - Da .... Le Baron Kregel de 1788 gu Leipzig berfter Sternbach, mort en 1788, bene Baron Rregel von a fait à Leipzig une fon- Sternbach hat eine Stife dation pour l'astrono-tung fur bie Uftronomit mie, dont on a fait l'ap- gemacht, welche bem om. plication à Mr. Burck- Burdharbt vergeben wethardt et l'on ne pou- ben; man hatte feinen mab: rait choisir un sujet qui len tonnen, ber burch fets en fut plus digne, pour nen fleiß und feine Zalente

on application et son bessen würdiger ware. \*)" lent. \*)" Und an einem Und an einem andern Dr= ibern Orte: \*\*) "L'an-te: \*\*) "Um Jahrstag iversaire de la nais- ber Geburt Tycho-Brabe's ince de Tycho-Brahe tam von Gotha ber Bert Dr. I. C. Burckhardt Dr. 3. R. Burdbardt in riva chez moi de Go-meinem Sause an: Dieia: est habile astrono-fer zu Leipzig am 30ften ie, ne à Leipzig le 30. Upril 1773 geborne, ge= ril 1773 est venu ren-schickte Aftronom ist ge= rcer l'astronomie de fommen, um die Astrono= rance, il est dejà un mie Frankreichs zu bereinos meilleurs astro-chern; schon ift er sowohl omes et pour la théo-fur die Theorie, als fur e et pour la prati-die Praris einer von un= 1e." fern beften Aftronomen."

Bon den vorzüglichsten Gelehrten Frankreichs urbe Burdhardt mit ber größten Auszeichnung ifgenommen und mit La Grange be Lambre, be Dlace, Mechain, Le Gendre u. A. lebte er balb

freundschaftlichen Berhaltnissen. La Lande geann ihn besonders sehr lieb, so daß er ihn gedhnlich seinen zweiten Reffen nannte. Auch ward
urchardt in der That nicht nur der beständige
ausgenosse und Freund La Lande's, sondern ein
ahres Mitglied dieser astronomischen Familie; von
llen gleich geschäht und geliebt. Bon nun an
eilte er alle Geschäfte und Arbeiten sowohl des
heims, als des Neffen, mit welchem er in brürlichem Einverständnisse lebte und gemeinschaftlich
le Beobachtungen auf der Sternwarte der Kriegspule besorgte. Außerdem wußte sich unser junger
tronom durch seine Kenntnisse und durch sein Be-

<sup>\*)</sup> Conneissance des tems. An. IX. &. 286.

<sup>\*\*)</sup> thid. ibid. An. X. C. 884.

tragen bie gute Meinung und bie warmfte Rreund: fchaft bes erften Mathematiters feiner Beit, La Dlace. fo gu erwerben, bag biefer ihm die Revifion bes Drude feines großen Bertes, ber Mécanique Celeste. welche er eben herausgeben wollte, anvertraute und jugleich eine Deutsche Ueberfetung, mab: rend bes Drucks bes Frangof. Driginale, erlaubte.

Dem Bunfche feiner Freunde gemäß, melde feine großen Berbienste anerkannten und tros dem Reide, ber Diffgunst und vorzüglich ber Mittelma: Bigfeit biefer emigen Reindin jedes ausgezeichneten Talents, wurde ibm, nachdem er um das Kranzofifche Burgerrecht nachgefucht und daffelbe erlangt batte, Die Stelle eines Abjuntts bei bem Bureau des Longitudes ben 20. December 1799 nach einfrimmiger Babl ertheilt und fein guter Bater, ber bald nachher ftarb, hatte noch bie Freude, bieje fo bebrenvolle Anftellung feines Sohnes zu erleben. Bur größten Bufriedenheit aller Mitglieder batte Burd: barbt biefe Stelle befleibet.

So verlebte er im Schoofe ber inniaften Kreundfchaft, feiner Biffenschaft gang bingegeben, mehrere gludliche Sahre, bis ber Tod ihm 1807 feinen ehr: wurdigen Gehrer und treuen Freund, La= ganbe, raubte. Er murbe beffen Nachfolger auf ber Stern: "warte ber Kriegeschule und ftand biefer Stelle bis an feinen Tod bor. Geine Gefundheit aber fing nach biefem harten Berlufte an schwächer zu wer ben, und wenn auch zu anhaltenber Rleiß beren of fenbarer Berftorer mar, fo ließ er boch bavon nicht nach. Alle bie vielen verschiedenen Arbeiten, bie a vollenbet, hier anzuführen, erlaubt ber Raum nicht; boch eine verbient befonders ermahnt ju werben; bies ist die so glanzend und ehrenvoll gefronk Preisschrift, eine Abhandlung über ben berühmten Cometen von 1770. Die Preisanerkennung gescha

im Palais national des Sciences am 1. Januar 1801 und wurde am 4ten Tage desselben Monats in der öffentlichen Sigung des Nationalinstituts be-

Fannt gemacht.

Dbaleich von feiner Familie weit entfernt, bing boch unfer Burdhardt ftets mit der gartlichften Liebe an feinem Bater und an feinen Geschwiftern, benen er nach bem Tobe des Baters manche Unterftugung gutommen ließ. Much feinen jungften Bruber ließ er zu fich nach Paris kommen, bamit er fich in feiner Runft vervollkommnen und die bobere Uhrmacherkunft, die Berfertigung von aftronomischen Uhren lernen mochte. Mit biesem Bruber, als er in feine Baterfadt Leipzig, mo er jest noch lebt, gurud ge-Tehrt mar, unterhielt er bis an fein Ende einen regelmäßigen Briefwechfel und hegte fur ihn eine befonbere Liebe. — Berheirathet mar er nie. Bon einigen Freunden hintergangen und baburch innerlich erschuttert, mar fein Gemuth fo verandert, bag er finfter und migtrauifch wurde und ftart an Sypochondrie litt. Durch Miggunst und Reid baufig beunruhigt und gequalt, lebte er nur der Pflicht feiner Zemter, ben Biffenschaften und feinem Stu-Die ichon ermabnt, hatte er, außer La-Lande und feinem Meffen, mit de Lambre, La Grange, be La Place, biefen bekannten und in ber bos bern Mathematit und Ustronomie berühmten Man= nern u. a. m. im engften Freundschaftsbund gelebt. Der Tob entrif sie ibm aber alle nacheinander und er fand fich nun gang allein. Er jog fich bon biefer Beit an immer mehr gurud und biefe freiwillige Abgeschiebenheit gab feiner Sppochonbrie nur frifche Nahrung und untergrub feine Gefundheit immer mehr. Als bie verbundeten Dachte 1814 in Paris einrudten, verlor er einen Theil feiner Bibliothet, weil er die Kriegsschule, mo er mobnte, verlaffen

mußte und genothigt warb, eine Bohnung in ber

Stadt zu beziehen.

4.

Gein Character mar ebel und gut; jum Bobl thun febr geneigt, ubte er in ber Stille viel Gute Er war flein und fcmachtig, feine Komm beschaffenheit schwächlich. Geine Augen waren leb haft und ausbrucksvoll, feine Gefichtszüge fein und ziemlich regelmäßig; Milbe und Gute mit einem Unftrich von Melancholie vermischt, machten ben Sauptcharacter feiner Gefichtsbildung aus; fein gan: ges Wefen mar bescheiden und guruchaltenb, eine nabere Bekanntichaft mar erforderlich, um ibn geborig ichaben zu lernen. Die fab er feine Bater: ftabt noch feine Gefchwifter wieber. Wenn er auch bei ihrem baufigen Briefmechfel, fie zu besuchen, oft und freundlich aufgeforbert murbe und bie Aergte ihm folches jur Biederherftellung feiner Gefundheit bringend anriethen, fo schütte er boch immer ben fcblechten Buftand feiner ichmachen Gefundheit von ber es ibm nicht erlaube.

Außer der oben ermähnten Uebersehung, wovon ber erfte Band unter bem Titel: Mechanit bes himmels von La Place; aus bem Frang, überfest und mit erlauternden Unmerfungen verfeben, 1. 21. Berlin 1800, gr. 4. und ber zweite und lette ebb. 1802 erschien, find neben ber ichon angeführten 26 bandlung: Methodus combinatorio - analytica, evolvendis fractionum continuarum valoribu maxime idonea. Lips. 1794. 4., noch bie Table des facteurs erschienen. Gine gablreichere Reibe von trefflichen Muffagen und Abhandlungen, welche an feiner Feder zu verschiedenen Beiten floffen, ftebt i ber monatlichen Correspondeng u. f. m. bes bem von Bach, fo wie in ber Schrift feines Lebrers & Lande, Connaissance des tems. Biele Ausartis tungen find nicht im Drud erschienen.

Sanben feines jungften Brubers, B. Burdharbt, eines geschätten Uhrmachers ju Leipzig, befinden fich auch noch mehrere Manuscripte, beren Bekannts machung eine erwunschte und angenehme Erfcheis nung für die Freunde der mathemathischen und aftros

nomischen Wiffenschaften fenn burfte.

Die ungetheilte Achtung Aller, welche ihn at Gelehrten, als Freund, als Mensch und feine Rebs lichkeit, feinen Gifer fur bas Gute, fir Die Biffens fchaften, welche an ihm einen fo großen Berluft erlitten und in ber Erfüllung feiner Amtepflichten, befonders aber feine Befcheibenheit gekannt haben, nahm er, als treue gubrerin ju ben bimmlifchen Bobnungen, mit ins Grab!

J. von Lücenay.

## \* XLV. Franz Christian Horner.

früher Garnisonprediger in Prag, übergegangen zur eban. gelischen Rirche 1818.

ftarb ben 28. Nuni 1825 im Paulino zu Leipzia.

(Mertwurdig durch fein Schickfal.)

Sein Geburtsort ift Iglau in Mahren, an ber Bohmifchen Grenze; fein Geburtsjahr aber ift uns befannt. Die hat er fich unter feinen Befannten in Leipzig barüber etwas merten laffen, um einen Schluß auf fein Alter gieben gu tonnen. gur einen boben Bierziger, mo nicht angebenden Runfziger bat man ihn geschätt. Mus feinen Jugenbjahren und von feinen Ramilienverhaltniffen bat er menig megablt. Gein Bater war Apotheter und baber fcbries ben fich feine gar nicht unbedeutenden medicinifchen Renntniffe. In Prag bat er flubirt, wenigftens war er bort nach feiner Ausfage Magifter gewor-

ben, pon welchem Titel er jeboch in Leipzig feinen Gebrauch machte, um die Ropffteuer zu erfparm. Sieben Jahre war er Felbprediger und fand mit feinem Regimente in verschiebenen Stadten Um garns, mo er einmal einen Abftecher nach Beland machte. Er begleitete fein Regiment in bem Ste lienischen Feldzuge gegen Murat und fam bis Am vel; nach Rom aber nicht. Seine Offiziere batte ibn febr lieb und feuerten feinen Freimuth nur no mehr an. Borlaute Meußerungen über Die Beret rung ber Maria, aller Beiligen u. f. m. erregten Aufsehen auf ihn und bas lange brobende Ungewit ter brach endlich los, als er einigen Beichtenben ibn Gunden beshalb nicht vergeben wollte, weil fie get au ichredlich fenen. Er murbe nun formlich als Reger angeklagt, ju Prag in einen unterirbifde Rerter geworfen und mit Retten gefchloffen. Die gebn Monate brachte er barin gu, befam bas Re terfieber, bem er feine Platte auf bem Ropfe je fchrieb und behielt feit jener Beit, vorzüglich in folg ber vielen Beifelbiebe, bie er bekam, Bruft: und Seitenschmerzen und ben Suften, woran er fo of litt. Go empfand er oft auch Schmergen an ben Rufe, um welchen bie Rette gelegt gemefen mar. Gint Kreunde brachten es dahin, daß er aus bem Redn in ein Kranzistanerflofter eingesperrt murbe. waren es auch, die ibm ju feiner Blucht aus ben Rlofter behülflich maren, wo er fich & Sabr befant. Er correspondirte mit ihnen auf eine febr geheim nisvolle Beife. Seine Briefe fcob er mabrend be Meffelesens unter bas Altartuch und fand bie Ant worten ber Offiziere auf berfelben Stelle. Borbereitungen zur Flucht vollendet waren, nahm er bie Beit mahr, wo er in buntler Frube beraus gelaffen wurde, um gur Rirche gu geben. fich dahin zu begeben, erkletterte er die Rloftermaur,

war aber beim Berabspringen fo ungludlich, fic ben linten Ruß zu vertreten. Dies batte bie un= angenehme Rolge, bag er noch 3 Wochen lang, gang im Berborgenen, fich in Prag verftedt halten mußte. Indeg murbe fein Entweichen im gangen Lande bekaunt und Sebermann auf ihn aufmerkfam gemacht. Nachdem endlich fein Bug wieder berges! ftellt war, brachten ibn feine Freunde (unter bem Unschein einer Spatirfahrt) in einer Rutsche auf Ummegen in bie Gegend ber Stadt Melnit an ber Elbe, mo er ausstieg, bis gur volligen Dunkelbeit ber Racht fich im Gebuich verbarg und bann erft feine Rugwanderung antrat. Gegen Mitternacht tam er gur Elbe. Der Kabrmann wollte ibn bei ber Rinfternif und bem eingetretenen Sturm nicht uberfeben; ba aber ber ungludliche Borner ibn fur bas Deil ber Seele bes Sterbenben verantwortlich machte. bem er bas hochwurdige zu reichen babe, ihm auch feinen Segen zu geben versprach, fo willigte ber "Kahrmann in Die Ueberfahrt, Die mit großer Lebens= gefahr verbunden mar. Um feinen Dag notbig au baben, legte er feine Rutte nicht ab; fein Entfom= . men war baber im bochften Grabe miglich und feine weitere Reife voller Abenteuer. Um ben Bliden . ber Menichen auszuweichen, marf er fich ins Bebirge und in die Balber, burch die er die Gachfische Grenze zu erreichen fuchte. Debrmals brachte er bie Nacht in Balbern zu. Mehrere Empfehlungen an einige aufgeklarte Beiftliche in ... und . . . \*) perschafften ibm ein befferes Untertommen, treue Bo= ten auf ben unficherften Wegen u. f. w. Ginige Male erkannt, rettete ibn nur schnelle Klucht und

<sup>\*)</sup> Da es katholische Ortschaften find, hat man ihre Ramen hier nicht genannt, um nachtheiligen Folgen für bie bort noch anwesenden katholischen Geiftlichen vorzusbengen.

Die Gutmuthiafeit ber Leute. Ginmal fellte er fic als einen Abgefandten aus Prag vor, ber ben Reber Borner auffuchen wolle; ein andermal, als fen er bon feinem Rlofter ausgeschickt, um Gier u. bergl. au fammeln. Damit friftete er fein Leben und be fchentte feine Boten. Geine große, von Baft ge flochtene Benfeltasche, fonft bie Degbucher u. f. w. enthaltend, biente ihm von Prag aus zum Borrathsbehalter. In ber Gegend von Bittau fand et bie Grenze gu febr befett, um ben Uebergang was gen zu burfen. Erft in ber Begend von Geibenberg gelang ihm biefer. hier wendete er fich an bie Prediger, erholte fich einige Zage, legte bie Rutte ab, equipirte fich frift und reifte bann nach Dresben. Bon ba ging er nach Berlin, bann nach hamburg, wo er ju unferer Ricche übertrat, und wollte von ba aus nach Condon geben. Er fand fich indeg in feinen Erwartungen getäuscht. Der gute Mann batte eine zu bobe Deinung von fic und feine Bunfche tonnten nicht erfullt merben, ba ihm alle wissenschaftliche Gediegenheit abging. glaubte, fein Uebertritt jur protestantifchen Rirche werde viel Aufsehen erregen, man werde ibn fogleich gu einem Superintenbenten machen, weil er ein eife riger Gegner ber tatholischen Rirche fen, beren Dei lige er verspottet; allein nur ber gute Wille an ibm war zu ruhmen, - er war nicht, mas er zu fenn fcbien; nur ben erften Unforderungen an gelehrte Bildung konnte er kaum Genuge leiften. Er nannte fich einmal einen zweiten Luther, und man bag fagen, aus reiner Unwissenheit, benn er kannte ib blos bem Ramen nach, als einen Abfalligen bei Romifchen Stuhle; von Luthers Geift und Rraft, von feinem Charafter und religiofen Sinn war Richt auf Borner übergegangen. Nachbem feine, von ben Prager Freunden fehr gut gefüllte Borfe leer war,

berließ er Samburg und jog von einer Stabt gur lanbern, zeigte ein Stud von ber Beifel vor, mos mit er im Gefangniß gehauen worben mar und feine :bochft traurige Lage erregte überall Mitleib. Go ttam er endlich auch nach Leipzig. In ber Thos i maskirche genoß er bas beilige Abendmahl gum ers : ftenmale nach bem Ritus unferer Rirche, woruber er ein lateinisches Testimonium von feinem Beichts : vater, Dr. G - n, befag. Er betam eine ber freien Bohnungen im Paulino, Die für Profelyten bes fimmt find, fpeifte vier Jahre lang unentgeltlich im Convict und genoß in feiner großen Roth und Durftiafeit vielfaltige Unterftubungen. Er befuchte Anfange theologische Collegien, um einen Gramen besteben und eine Pfarrstelle befommen zu tonnen. Beil er gern einmal predigen wollte, übertrug man tom auf einem Dorfe in bet Rabe von Leipzig eine Rirmespredigt. Bier ergab fich leiber, wie weit er gurud mar, benn von ben erften Erforberniffen eis ner Predigt (man will nicht fagen einer guten) hatte er noch teine Ibee; Alles ging, ohne Sauptgebanten, ohne Bufammenhang bunt burcheinanber; phaleich er 14 Zage barüber meditirt hatte. fallend mar es, baß er feit biefer ungludlichen Dres biat nie wieder bas Berlangen ju predigen zeigte, phaleich er fruber immer bavon fprach und in bet Laufis um eine Unterpfarrerftelle angehalten haben Er verbiente fich Unfange Giniges burch Correcturen, verlor biefe aber fammtlich wieder, weil er gang falfc corrigirt und namentlich bem Buche bruder Durr, ber Bieles umzubruden genothigt war, einen bedeutenden Schaben verurfacht batte. Gine nur wenig undeutliche Sanbichrift vermochte er fcon nicht zu lesen; bas leichtefte Wort mar er oft nicht im Stande fich aus dem Bufammenhange zu ents tathfeln. Wenn er Etwas abidrieb, ließ er baber

entweber Luden, bis ein Freund fam, ber ibm nid: half, ober er schrieb bas unleserliche Bort falla Sein Beift mochte burch feine vielen Leibn ab. bebeutend gelitten haben, benn oft vermochte er fi nicht in eine unbedeutende Rleinigkeit zu finde Geine ftete Rlage in den letten Jahren feines & bens mar, daß feine brei vorzüglichften Bonger, it Hofrath Rosenmuller, Dr. Tittmann in Dreite und ber Prafident von Radel gestorben maren. Bet guglich trauerte er um ben Erstern , bem er bie at febnlichsten Unterftubungen verdankte. Den Bische Mauermann in Dresten besuchte er einmal mit d nem armen reisenden Ratholiken, ber ben Bifchi um ein Ulmofen ansprach. Man vermuthete, ber ner werde fich wieder bem Ratholicismus zuwende aber biefer Argwohn war ohne Grund. Geschwister, von benen er fast nie fprach, benn f entzogen ibm nach feinem Uebertritt gur change fchen Rirche bas vaterliche Erbtheil. 3mei richt Dheimen in Ungarn ftellte er feine Roth briefic por; von ihnen hoffte er einen anfebnlichen Bechfel au erhalten, ber aber nie fam. Ginft follte er enb lich (nach Horners Aussage) an ein Leipziger hant lungshaus gefommen, burch Entgegenwirkung be Ratholiten aber nicht zur Auszahlung gebieben fent So unglaubhaft bies ift, fo mahrscheinlich ift hor ners zweite Meinung, daß ber Unger, ber ihm ein! ein Geschent in Leipzig binterließ, ein geheimn Rundschafter jener Dheime mar, die ibn wieder fit die katholische Kirche gewinnen wollten. eine Berfohnung mit ben Katholiken mar nicht p benten; fein Sag gegen fie war ber bitterfte, bet je ein Abtrunniger ibres Glaubens baben fonnte. Die ihm zugefügten Leiben konnte er nie verfchmit zen; noch immer alaubte er fich von Katholika verfolgt und fein Mistrauen ging fo weit, daß t

fich in Leibzig nicht mehr vor ihnen ficher wufite. Er wollte mehrmals von ihnen bes Abends mit Steinen und Roth beworfen worden fenn. Db bies nur finfterer Bahn, fchrechafte Ginbilbung, ober vielleicht nut zufällig, ohne Absicht geschehen mars muß unentschieden bleiben. Go viel ift aber gewiß, daß er überall mußte, mo Ratholiten wohnten und bort nie bes Abends vorüber ging, fonbern Umwege einschlug. Gin Ereigniß aus feinem Les ben, bas auf feinen Charafter, wie auf fein Schicffal bedeutenbes Licht wirft, muß bier in Erwahnung tommen. Babrend feines Aufenthalts im Rlofter (es ift zweifelhaft, ob er einen frubern ober ben fpatern (Straf = ) Aufenthalt im Rlofter meinte), erregte bet Sanbel, ben ber Pater G ..... n mit Reliquien, namentlich mit beiligen Gebeinen trieb, feinen Zers ger. Er verband fich mit zwei Monchen und brach einmal bes Rachts burch bas mit einem Gifengittee permabrte Renfter in bas Local ein, in welchem bie Reliquien in einem koltbaren kleinen Raften vermabrt wurden. Er nahm fie beraus, fchrieb mit verftellter Sand auf ben Raften bie Borte: "Eine Schande fur bie Menschheit, ein Greuel vor Gott!" und vergrub bie Gebeine im Kloftergarten. Diebstahl machte großes Auffehen; bas Rlofter murbe pollig gesperrt, Die Sache an ben Erzbischof beriche tet und eine ftrenge Untersuchung vorgenommen; Muf horner fiel ber Berbacht, boch bamals tam Nichts an ben Sag. Bu vermuthen aber ift, Borner glaubte fich überall verfolgt, verlaumbet, und barum ift feine angftliche Beforgnig vor ben'friebe feligen Ratholiten in Leipzig erflarbar. Mus bem Hotel be Sare ju Leipzig erhiclt er zuweilen Uns terftugung und bamit batte es folgende Bewandnis. Griechen, die mahrend ihrer Unmefenbeit gur Deffe im Sotel be Sare logirten, luben ibn jeben Abend

au Tifde und verfprachen ihm ein anfehnliches Offe pendium. Bei biefem Berfprechen blieb es mehrete Meffen binburch, und ba horner endlich um beffen Erfullung bat, eroffneten fie ibm , baß fie bemit maren, ihr Berfprechen zu erfullen, mit ber Bebin aung, bag er jur griechifchen Rirche übertrete Dagegen außerte fich horner fart, und al. Iene bas Bort binmarfen: "er fen nicht gefcheibt", murbe er über bies Bort, bas er fo auslegte, als bezeichne es einen Menfchen, ber teine Bernunft babe, fo aufgebracht, bag er im größten Unfrieden pon ihnen ichieb. Spater erhielt er wochentlich eis nige Freitische im Sotel be Gare; allein, wie fich: ber im hotel be Baviere, wo er auch eine Beitlang Freitische erhielt, flagte er auch bier über bie to tholifden Roche, die ibm ju fchlechtes Effen ga: ben und blieb meg, aus Furcht, man wolle ihr vergiften, benn auch ba, wo teine Ratholiten me ren, glaubte er fie gu feben. Geine Dantbarteit und Dienftfertigfeit gegen Bobltbater verbient & mabnung. Wer ibn Bobltbaten erzeigte, ben rubmte er fehr; wer sich nicht gern viel mit ihm ju schafe fen machte, war "tein Menschenfreund", und wer ihm Etwas in ben Beg legte, nicht feiner Dei nung war, gegen ben ergoß er feine gange Gallt Go wenig genau er es mit feinen Borten nabm fo empfindlich mar er über Unbere. Er gerieth au genblidlich in eine leibenschaftliche Sige, ja in eine Buth. Einmal wollte er in ber Paulinerfirche tuchtig gegen bie Ratholiken auftreten, um in eb ner Predigt feine gange Balle gegen fie auszuschut ten; aber in Leipzig fonnte biefer Bunfc nicht in Erfüllung geben, benn man furchtete, er werte Standal verurfachen. Wen feine Bunge geißelt, an dem blieb nichts Gutes. Er fonnte fromm und andachtig fenn, aber auch ffaliren und rafonniren.

Fromme Gebanken außerte er oft, ben "Herrn! erz wähnte er sleißig, aber ber Monch blicke aus seinem ganzen Wesen hervor. Des Sonnabends bez suchte er regelmäßig die Motette in der Thomaszlirche. Sonst aber kam er wenig in die Kirche. Er war demuthig, konnte schmeicheln, aber das Lacheln um den Mund zeigte den schlauen, durch sein Unglück nicht ganz niedergebeugten Mann. Sein schönster Zug, der eigentlich auf eine milbe Versassung seines Derzens schließen ließ, ist: er war ein großer Kindersreund. Vorzüglich kleine Kinder zogen auf seinen Spahiergangen um die Stadt und in den öffentlichen Garten seine ganze Ausmerksamzkeit auf sich. Kaum konnte er sich von ihnen trenzen und kaum konnten die Kleinen von ihm gestrennt werden.

In bem erften Elementarunterricht für bies Rinbekalter gab er einige Privatstunden, ba er bie . Doffnung aufgegeben, eine protestantische Pfarrftelle au erhalten. Geit jener verungludten Rirmesprebigt befuchte er feine theologischen Borlefungen mehr. benn er fühlte fich zu fcwach, um Alles nachaus bolen und einen Gramen beffeben zu tonnen. Gin Buchhanbler außer Leipzig wendete fich einmal mit ber Bitte hierher, ihm einen Studirten vorzuschlas gen, ber ihm insbesondere bei Sammlung von Ers cerpten für eine Beitschrift behülflich ware. horner batte biefe Stelle gern übernommen und er murbe vielleicht ba eine anftanbige Berforgung für feine Lebenszeit gefunden haben, mare er zu empfeblen gemefen. Bie bereits ermabnt, tonnte man fic auf feine Correcturen, auf feine Abichriften nicht perlaffen; bei Lefung einer unbeutlichen Sanbichrift mar er in ber großten Berlegenheit; aus bem Bufammenhange ein unleferliches Bort zu entrathfein, obne ben Ginn gu entstellen, ein anderes bafur gu R. Refrolog. Br Sabrg.

mahlen, ober ben Periobenbait umgnanbern, mit ein bern Worten baffelbe wieberzugeben, bas vermobit er nicht. Mit feinet Schreibart, mit feinem Gul fab es febr traurig aus. Der fatholifche Bijdef pon B ..... fcbrieb ihm einft: "Gbe Gie mien Briefe fcreiben; lernen Gie erft Deutsch. Schmabungen auf uns will ich bamit erwieben baff ich fur Sie bete." So trautig fah es mit be ners Bilbung aus! Go vernachlaffigt mar fem Ergiebung! Als Felbbrediger unter tatholifden Ge baten genugte feine Derfonlichkeit. Er befag Dut und Enticoloffenheit und bas empfahl ibn mehr, & Gelebrsamfeit. Gein trauriges Schickfal aber nimm unfere Theilnahme in Unspruch und barum fant a bier, im Nefrolog ber Deutschen, einen Plat, m bas Benige, was aus feinem Leben Befannt it nicht untergeben ju laffen und ein Beifpiel jur Be lehrung und Warnung zu fein.

218 ber Kantor an ber Univerfitateffirche p Leipzig (Bubel) ftarb, hielt Borner um beffen Cit an, benn es fchien ihm am Ende gleichaulin ju fenn, mas er murbe, wenn er nur Brob und a ficheres Mustommen fand, und bas, mo mogli nicht blod fur fich, fonbern auch fur eine Am wenigstens fprach er gern vom Beiratben. Er w aber auch zu biefer Stelle nicht tauglich, benn ! tonnte teinen melobifchen Zon bervorbringen; feis Bruft mar zu schwach und bie naturlichen Unlege fehlten ihm; auch hatte es bei feiner Teibenfchaft chen Aufwallung, wo er in blinder Sige beleit gende Meufferungen that, awifchen ibm und to Studenten, mit benen er im Paulino oft in im bitterften Bortwechsel gerieth, im Convicte (womit bie Ranturftelle verbunden ift) leicht gu Mord und Tobtichlag fommen tonnen, benn aus feinem Soid.

fal geht hervor, baß er fich immer als einen bochft

unbesonnenen Giferer bewiesen bat.

Pebell zu werben, bavon war auch einmal bei Horner bie Rebe, benn wenn irgend etwas Listiges auszuschren, etwas auszuspioniren gab, ba entzwicklet er oft eine Schlauheit und Pfiffigfeit (ein Grundzug feines Charafters, ber bei seinem Schicksfal nicht zu verwundern ist), daß man der Meinung war, an ihm sey ein sehr brauchbarer Polizeispion verdorben. Das Project zerfiel aber wieder aus bem vorigen Grunde, weil man fürchtete, er wurde mit ben Studenten in zu tiefe handel gerathen.

Ein Student hotte ibn einmal bei einem Borts : wechsel, aus Uebereilung im barfchen Studententon, einen "Schuft" genannt. Dies Wort gehort in bem Studentencomment jur Berausforderung. Borners Buth mar auf's Sochfte gestiegen; er fprang in bem Mugenblid, als Bener bies Wort fallen lief. auf ihn ju, und es hatte ju einem lebensgefabrijden Auftritt tommen tonnen, batte ber Stubent nicht fogleich bie Alucht gefucht. Sorner wurde bg= burch fo fehr in harnisch gebracht, bag er ent= foloffen war, bie Gache bem Concilio angugeigen, und wenn biefes ihm nicht Gulfe fchaffe, bis vor Ge. Majestat ben Ronig, ja bis an ben Bunbes: tag nach Frankfurt a. D. ju geben, um biefe Beleidigung wieder los gu werben. Die Berfabnung und Chrenertlarung murbe indeg auf bem furgeften Bege burch horners Freunde bewirft und er mar Damit aufrieben.

Unter bem Namen Franz Silhouetteur führte er einen geheimen Briefwechsel in's Bohmis fche. Die Briefe gingen burch Fuhrleute und murben nicht birect an ihn, sonbern an einem Orte im Bruhl zu Leipzig abgegeben, wo er fie selbst abs bolte. Nichts Rahrers ist barüber zu ersahren ge-

49 \*

mefen; felbft feine Freunde blieben im Duntel. bem mit Fragen mar nichts Sicheres bei ihm au ermit teln; er berichtete Seben, wie er berichten wollt; nurbaburch, bag feine nabern Betannten nicht fragen in ihn brangen, fonbern gleichgultig gufaben, ergabit er, ber immer gern viel fprach, mehr als man # miffen munichte. Dan vermuthet, er babe mit be nen correspondirt, die ju feiner Befreiung aus ben Befangniß und bem Rlofter behulflich maren. Det Gerücht verbreitete fic, Freimaurer batten ibn befreit und mit biefen ftebe er im Briefwechfel. Ge viel ift gewiß, bag Sorner nicht Freimaurer wer. phaleich er von biefen unterftust und mehrmals ge-Bleibet worden. Db bie Freunde, Die zu feiner fluckt bebulflich maren, ju bem Orben ber Freimaurer ge borten, ber bekanntlich in Deftreich verboten ift, wet

nicht zu ergrunden.

Ein Freund Sorners fdreibt Folgenbes: "Die rere Sabre lang waren wir fast taglich bei eines ber; noch am Tage vor feinem Enbe mar ich bei ibm. Ich glaube wohl, fein Bertrauen in einem gang befondern Grabe befeffen zu haben, boch wer und blieb er babei immer noch jurudhaltenb geme fo baf ich ihm auch mein Bertrauen nie gang foet ten fonnte. Er hat mir viel von feinen Smidfela erzählt, aber ob es damit auch immer feine Rich tiafeit hatte, muß ich icon um feines confufen Se Dachtniffes willen bezweifeln. Ich babe ibn oft ge nna und unter ben verschiebenften Umftanben # beobachten Gelegenheit gehabt; bennoch ift er mit in vielfacher Binficht ein Rathfel geblieben. berewigte Sofrath Rofenmuller, ben er als feine größten Bohlthater verehrte, foll, nach Bomm Aussage, als Rector Magnif. an bie Prager Um versität geschrieben haben, um sichere Runde in ibn einzugieben. Die Antwort berfelben foll in

Confilio niebergelegt feyn. Gine Nachfrage bafelbft wurde mohl balb ben Grund ober Ungrund diefer Meußerung an's Licht gieben und im erftern Falle gu einigen fichern Rotizen über ihn verhelfen. Als ich einmal bei ihm war, fiel mir ein Blatt in die Mugen, bas ziemlich frei und unverstedt auf feinem Tifche lag und meine Aufmerkfamkeit auf fich jog. Daburch, bag er gerade nicht in ber Rabe mar, wurde meine Neugierde noch mehr erregt und ich fand eine von ihm felbft gefertigte Copie eines Ant= wortichreibens bes Bifchofe von B ... Sieraus, und auch aus andern Beobachtungen, fcheint mit au erbellen, bag er feine Correspondeng vollståndig copirt habe und es ließe fich baber aus feinem fchriftlichen Rachlaffe mobl Manches über ihn fcos pfen, wenn berfelbe nicht gerriffen, fonbern aufbes wahrt worden ift. Berbrannt hat er felbst ibn im Borgefühle feines Endes gewiß nicht, denn felbft am Lage por feinem Tobe wollte er vom Sterben noch gar nichts miffen."

Das Antwortschreiben aus Prag fand fich aber im Confilium nicht vor und man erinnert fich nicht, eins empfangen zu haben. Es war alfo nur ein Ieeres Borgeben Horners; abnliche Beisviele find von ihm bekannt, wo er burch Berbrebung ber Bahrheit zu Gunften feiner Unschuld fprach. Much unter feinem fdriftlichen Nachlaß. ber von bem Universitatsgericht ju Leipzig vorgelegt wurde, fand fich feine Spur von einer Correspondeng; weber ein Brief noch die Copie eines Schreibens, beren et viele gemacht hatte, mar aufzufinden. Der gange fcbriftliche Rachlaß beftanb in wenigen Ercerpten aus theologischen Beitschriften, in Rotigen aus Bus dern und einigen Blattern, worauf er Buchertitel und die vorzüglichsten Theologen der evangelischen Rirche notirt batte. Auch nicht ein Wort konnte

man baraus zur Aufklarung seines Schickstals und zu seiner Biographie entnehmen; nicht die geringste Motiz fand sich bazu vor, und er scheint noch am Abend vor seinem Tode Alles vernichtet zu haben, was uns über ihn und seine Correspondenz einigm Aufschluß hatte geben konnen. So vorsichtig war der Mann noch am Tage seines Todes, daß wir über seinen gebeimen Briefwechsel in Ungewishelt bleiben sollten,

Am 28. Juni 1825, früh 6 Uhr, als bie Aufwarterin im Paulino in seine kleine Wohnung trat, lag er angekleidet, die Hande zum Gebet in einender gefaltet, todt auf seinem Bett. Er stard an der Lungenschwindsucht und die Entstehung schreibt

fich von feiner Ginkerkerung in Drag ber.

Leipzig.

Dr. Lichmann

## \* XLVI, Wilhelm Friedrich Hemprich,

Dr. ber Medizin und Chirurgie, praktischer Arzt, teine am königl. Preuß. Cadettencorps zu Berlin, Pinch docent an der dortigen königl. Universität, Chrennib glied der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin, wirkliches Mitglied der kaiserlich Leopoldinischen rolinischen Akademie der Natursorscher zu Bonn.

geb. ben 24. Juni 1796.

geft. ben 80, Juni 1825 auf ber Infel Maffaua an ber Lifte wa Abpffinien,

Er war geboren zu Glat in ber Grafichaft Glat und ber alteste Sohn des Kreis : und Stadtchinm gus hemprich in Glat und wurde bei sich frib entwickelnden Unlagen zuerst der Leitung des wir bigen Pastor Pohle übergeben, der ben fleißigen w rasch vorwarts schreitenden Knaben lieb gewann wi ihm nebst vielen Beweisen seiner Zuneigung im & teinischen und Griechischen besondern Unterricht ers
theilte. In dieser Periode schon zeigte sich die Richs
tung seines Geistes zum Studium der Naturges
schichte, indem er mit größerer Beharrlichkeit, als
man sonst an Knaben gewöhnt ist, sich mit dem
Sammeln von Schmetterlingen und Blumen bes
schäftigte. Reisebeschreibungen waren damals seine
Lieblingslekture und ihre Befriedigung zog er jedem
andern Spiel vor, wenn ihn gleich sein munterer
Geist auch zu diesen antrieb, wo ihm jedoch oft eine

befondere Saft und Unruhe eigen mar.

In feinem 12. Jahre bezog er bas Gymnafium ju Glag, wo er fic balb burch Rleif und Drbnungeliebe bie Reigung aller feiner Bebrer er-Im Unfange bes Sabres 1813 unter= Rutte er, ba bie Schulen wegen ber Unruhe bes Rrieges geschloffen maren, feinen Bater in ber Ber= pflegung permunbeter Golbaten und trat zu Enbe beffelben Sahres, mit den nothigsten Renntniffen ausgeruftet, als Compagniechirurgus bei ber Artils lerie ein. Rach einer bobern Ausbildung feiner gejs fligen Rrafte fich febnend, tehrte er 1815 auf bas Symnafium jurid, welches er nach einem balbiab= rigen Aufenthalt mit bem Beugniß ber Reife verließ. um die Universität in Breslau zu beziehen. Indem er bier Die Medigin ju feinem Studium mabite. gog ihn vorzüglich Phyfit und Chemie, von ben Berrn Drof. Steffens und Lind vorgetragen, an, und er beschäftigte fich, nebft ber Musbilbung icon auf Schulen gewonnener botanischer Renntniffe, faft ausschließlich mit biefen Wiffenschaften.

Der neue Ausbruch bes Krieges entzog ihn im Fruhjahr 1816 wieder feinen Bestrebungen und er glaubte am Ruglichsten zu wirken, wenn er auf's Reue als Militarchirurg Dienste nahme. Er wurde bei bem Felblazareth No. 18. angestellt, begleitete

bie Armee nach Frankreich und kehrte 1817 nach Bredlau gurud. — Die Anstrengungen des letten Feldzuges hatten ihm bei seiner Jugend eine Schwäcke ber Brust, mit einer großen Reizdarkeit der Lustwöhre, besonders des Kehlkopses verbunden, zurück gelassen, welche Unbequemlichkeiten bei seiner jett sehr sigenden Lebensart ihn oft in eine dustere Stimmung versetzen.

Im October 1817 begab er fich nach Berlin, um feine medizinischen Studien bort zu vollenden. hier wurde er vorzuglich burch hrn. Prof. Lichten ftein, Direktor des zoologischen Museums, ausgemuntert, Naturgeschichte, namentlich Zoologie, be-

fonbers zu betreiben.

Den 3. April 1818 traf ihn bas Unglud, feinen geliebten Bater zu verlieren, ber an den Folgen bes Biffes eines tollen Hundes starb und ohne ihn wiederzusehen, nur die Ueberzeugung von seiner Lüchtigkeit mit ins Grab nahm. Dieser Ungludsfall gab seiner Laufbahn eine andere Richtung, da er früher, dem Wunsche des Verstordenen gemäß, gesonnen war, als ausübender Arzt nach Glat zurückzukehren, und obgleich ihn die außern ungunstigen Verhältnisse zwangen, die praktische Medizin nicht ganz zu vernachlässigen, wandte er sich doch jeht mit größerer Bestimmtheit dem Studium der theoretischen Wissenschaften zu.

Den 8. August 1818 vertheibigte er seine In augural Dissertation: "de inflammationis notione", legte im Winter die medizinischen Staats prüsungen als ausübender Arzt und Chirurg ab, wurde bald darauf durch Herrn Prof. Lichtenstein's Empsehlung Lehrer der Physit am königl. Cadet tencorps zu Berlin und habilitirte sich Ende 1819 als Privatdocent an der dortigen Universität, sir vergleichende Physiologie. — So seiner Reigung mehr hingegeben, glaubte er auch zugleich in eine Stellung zu tommen, wo er feine Mutter und eine kleine bamals 4jabrige Schwester traftig zu unterz'

flugen im Stande fenn burfte.

In dieser Zeit war er besonders thatig; benn nicht nur, daß er ben Prof. Lichtenstein im Ordnen und Bestimmen der Raturalien unterstützte, sowohl für die physikalischen Borträge im Cabettenhause, als sur seine Borlesungen an der Universität sicht vorzubereiten gezwungen war, schrieb er auch seine,, Naturgeschichte für höhere Lehranstaltenst, ein Buch, bessen Brauchbarkeit dadurch anerkanntisst, daß es an mehreren Schulen zur Grundlage des Unterrichts gewählt wurde und ein umfassendes wes Werk über Amphibiologie, welches er ebensalls zum Druck bestimmte.

Diesen seinen geistigen Bestrebungen verdankt er, daß er den 14. Marz 1820 zum Chrenmitgliede ber Gesellschaft natursorschender Freunde zu Berlin und den 1. Mai desselben Jahres zum Mitglied ber kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Abdemie zu Bonn ernannt wurde, von welcher Gesellschaft er, ber Sitte gemäß, den Beinamen Foresol erhielt.

Mahrend dieses Zeitraums war es auch, wo. sich das freundschaftliche Berhaltniß zwischen ihm und Dr. Ehrenderg entspann, der mit einem feurisgem Geiste und nicht minder regem Eifer für die Wissenschaft, grundliche Kenntniß der Botanit verkband; ein Berhaltniß, welches die im Sommer 1820 dargebotene Gelegenheit, sich vereint an den Hrn. General Menu von Minutoli zu einer Reise nach Egypten als Raturforscher anzuschließen, auf das Festeste knupste.

Reine Liebe jur Biffenschaft, ber rege Eifer, bie erworbenen Renntniffe ju vermehren und bas jugenbliche Gefühl traftigen Strebens, maren bie

Arlebfebern, die ihn aus ben alten Berhaltniffen in Die neuen überführten und eine Beitlang auf weite Entfernung seine Mutter verlaffen ließen, von den Hoffnung getroftet, fie mit um so besseren Aussich:

ten wiebergufeben,

Es waren nur wenige Wochen Zeit zur Bor bereitung zu ber Reise gegeben, die für's erste nm auf zwei Jahre bestimmt war, und schon am 1. Im verließ Dr. Hemprich mit seinem Freunde Berlin.") — Bon hier aus nahm er seinen Weg nach Birn, wo er sich eine Zeitlang aushielt, um, zur Vervollständigung des früher schon erwähnten Wertes üben Umphibiologie, das dortige Naturalienkabinet zu be nuten. Da die Reise ihn an der Herausgabe seiner Abhandlung hinderte, legte er dieselbe in de Hände des Herrn L. Fisinger, der ebenfalls unte Leitung des Herrn Direktor v. Schreiber eine soldt Arbeit unternommen hatte und beide vereint zu pebliciren gesonnen war, was jedoch bis jest mehnicht geschehen ist.

Am 21. Juli verließen Dr. hemprich und A. Ehrenberg, durch Briefe von herrn General Member in Trieft zur Abreife fertig war, bestimmt, wond ber in Trieft zur Abreife fertig war, bestimmt, wond fegelten schon ben 8. August mit dem Schlied il Filosofo nach Egypten ab, wo sie den 2. September ankamen. Während der 30 Tage langs Baffersahrt hatte Dr. h. viel von der Seekrantheizu leiden, erhielt jedoch, auf dem festen Lande wogekommen, fogleich seine vollige Gesundheit wiede

abw fort, Ur I

te

2

9

'n

Ri

X1

bi

be

91. X1

Der

<sup>\*)</sup> Diese flüchtige Darftellung ber mertwurdigen Ried beren genauere Schilberung wir von der Feber des wie gludlich gurudgetehrten Dr. Ehrenberg zu erwatten ben, ift theils aus Briefen des Berftorbenen an ben Befaster, größtentheils aber aus Notizen von Dr. Einstern berg entwommen.

- In Alexandrien wurde er von herrn v. Chama pion, faif. fonigl. Deftreichifchen Bizeconful, febr freundlich aufgenommen, beffen wohlwollende Ges finnung er mehrmals in feinen Briefen bantbar ers

mabnte.

Um 7. September tam Br. General Menu ebenfalls in Alexandrien an, und ba er gefonnen war, balb eine Reise nach ber Eprenaica anzutreten. bielt Dr. S. nebft feinem Freunde fur beffer, erit eine Probeercurfion nach Abufir auf Rameelen gu machen, um die Ginrichtungen gur großern Reife amedmäßiger zu veranstalten. Gie reiften baber am 17. September von Alexandrien ab und febrten ges gen Enbe bes Monats wieber in bie Rabe ber Stadt bis Ticheile gurud, mo fie ihr Belt auffchlus gen und ben 1. October ben gur Antretung ber gres Ben Reise fich mit ihnen vereinigenben D. General Menu empfingen.

Ihre Karamane war ziemlich gablreich, ba fie mit ben Gefahrten bes Grn. Generals felbft eine bebeus tenbe Ungahl noch von 28 Kameelen, 2 Pferben, ben die Rameele führenden Arabern und von 30 Bewaffneten, unter ber Unfuhrung eines Scheifs, Ramens Babi Eubaui, begleitet murben. - Schon in Alexandrien hatten Dr. S. und feine Gefahrten fich Arabifche Rleiber angeschafft, bas Saar icheeren und ben Bart machfen laffen, eine Beranberung. bie theils bas Rlima nothwendig machte, theils bagu beitrug, fich mit großerer Sicherheit unter ihren Bes gleitern zu bewegen, welche fcon am , Sage ber Abreise Die Rubnheit hatten, auf ben Dolmetscher

ber Reisenden anzulegen.

Mit biefen Leuten jogen fie nun bes Nachts abwechselnd mit gelabener Flinte machend, 22 Tage fort, bis ber D. Gen. Menu bei Bir el for fich aur Rudfebr entschloß, obne ben beabsichtiaten Plan ausgeführt ju haben und feitwarts über Siwa nad Sairo gurudging. Dr. B. und feine Gefabita mouten jeboch noch verfuchen, ob es ibnen gelingen marte, meiter porzubringen und gogen 9 Rann flat mit ben Bebienten, in Begleitung von 17 Araben und 23 Ramcelen weiter. 218 fie an bie Grenze ber Barbarci antamen, lagerten fie fich, um bit Roten au erwarten, bie fie nach Derna, wobin fie mouten, porauegeschieft batten, um bie Erlaubnif bee Gintritte in bies Land ju erlangen. Bierzeht Dage marteten fie auf bie Burudtunft ber Boten murten von ben Arabern gegen Gewohnheit gefall he bebandelt und gaben fich froben Soffnungen bin ale fich wieglich Rriegenadrichten und jugleich ber Chaute verbreitete, fie feven beshalb ausaefdidt Exiene. Die gurudtebrenten Boten brachten fein Radridt mit, weil man erft nach Tripolis gefdie Den Dette, meber bie Antwort unter 40 Zoot nicht gurud feren konnte, eine Beit, welche bie Aci-Anden abgumarten nicht im Stanbe maren, bailt Centraft mit ben Arabern nur auf 100 Zagt @ felt war. Gie mußten baber wiber ibren Bille umfebren und wollten ebenfalls über Gima nad Santo gurid. Bie jest batten fie fleine Zagereife wen 8 - 10 Stunden gemacht und fich bei Bam melfield, Linica, Reis unt Schiffemiebad leiblich befunden; jest aber gingen für fie bie Zage bo Wort an, indem fie burch eine Buffe obne Baffe, faft ebne Mangen, taglid 20 Stunden maritime und bie memigen Stunden ber Rube abmentein theils iber eigenen Begleiter, theils ber migite Gefahr eines Ueberfalls wegen, machen mien Doch ertrugen fie Alle biefe Anstrengungen wir in men gludlich in Sima en.

Statt aber bort, wie fie gebofft betten, ein mfige Aufnahme ju finden, erlandern stenen D

Cinwobner, bie nur ungern bem Vafcha von Canpe ten gehorchen, nur unter bem abzulegenden Berfprechen, ben Ort, wo ihr Belt aufgeschlagen war, nicht zu verlaffen, eine Zeitlang fich aufhalten an burfen, welche Maagregel fie naturlich gum Aufs bruch veranlaßte: Gie zogen brei Lage burch eine Bufte ohne Baffer bis jum Stabtden Darara, wo ein Tag Rube gewährt wurde und von wo aus brei neue Tagereifen fie bis jum leuten trinkbaren Quell Bir el Baje führten. Geche Tage verftrichen barauf unter abnlichen Anftrengungen, ohne bag:fie fußes Baffer fanben. In biefer Beit erfrantte Prof. Liemann, ihr Gefahrte, und ein Deutscher Bediente. Sie wurden auf Rameele gebunden und von ibnen burch Rachtwachen und Tagemariche ebenfalls auf bas Meuferffe ericopften Freunden, von benen Dr. D. noch ber ruftigfte war, unter Rummer und Gorge weiter mitgenommen. Um 6. Mage: langten fie enbe lich bei bem Brunnen hamman an, welcher trinfe bares Baffer enthalt, flagerten einen Zag und abe gen, vom Regen genothigt, ber burch bie Belte brane und bie Rranten burchnafte, in Gilmarichen nach Alerandrien, wo am britten Sage nach ihrer Ich Punft Prof. Liemann aus Erschöpfung ftarb. Die 5. batte die Unftrengungen ber Reife am leichteften ertragen, und wenn gleich Unfangs fehr ermattes, erlangte er boch balb feine frithere Rraft michen Ein beftiges Bahnweb, welches ihn auf bet Reife febr gequalt und mitunter in uble Stimmung ver fest hatte, entfernte fein Freund Chrenberg burch Ausziehen bes franken Babnes in Gima.

In Alexandrien hatten fich die Reisenden, in Ermangelung eines andern Plates, in bas Petts hospital, welches lange leer gewesen war, einquartirt. Die unglücklicherweise ausbrechende Pest versschafte ihnen nun zwar einerseits die interessante

Da in biefer Beit von beiben Reifenben eine arofere Tour nach Dongola befchloffen murbe, fo reifte S. nach Alexandrien gurud, um bie nothigen Daffe zu beforgen, mabrend E. in Benisuef, eine Zagereife oberhalb Cairo, mit einer Barte ibn erwartete, um mit ihm auf bem Mil nach Dbereapps ten zu fahren. "In Babi Salfe", fo fcbreibt S. bom 23. Sept. aus Alexandrien an feinen Bruber, "verlaffen wir bann bie Barte und gieben auf Ra= "meelen weiter nach Dongola und Gennaar, und "ift es ber Wille bes himmels, febre ich im Aug. ""funftigen Jahres in Die liebe Beimath, nach ber "ich mohl bismeilen verlange, gurud. Schon vier Reisegefährten habe ich ins Grab finten feben, meis .,,nen Freund, alle unfere Begleiter babe ich in "Rrantheiten gepflegt und bin allein faft frei geblieben; mochte fich bas Schidfal nicht mit um fo großerer Barte fpater ju mir wenden!"

In Behisuef Ende October vereinigt, legten beibe Reisenden ihren Beg gludlich gurud, waren ben 25. Nov. 1821 in Essuan, wo einer ihrer Basigleiter ein Pratiener (Bincenzo) im Nit ertrant und erreichten im Februar 1822 Dongola, wo Abbim Bey, nach H. eigenem Ausdruck, "mehr werth alls mancher Christ", sie mit freundlichem Bohlwollen aufnahm und mit allem Nothigen versorgte. In Dongola selbst drangen sie bis in die Busten zwissehen Cordophan und Sennaar vor, wo sie Strause

und große Untilopenarten erjagten.

Indem fie gemeinschaftlich ben Plan batten, bier fich langer aufzuhalten und weiter vorwarts zu geben, war es theils nothig, die bis dahin gemachte Sammlung von Natirralien und ihre Notaten in Sicherheit zu bringen, theils fehlte es an vielen Reisebaurfniffen the einen langern Aufenthalt. Es ward baber beschoffen; bas Clius von Beiben in

ausgeführt zu haben und feitwarts über Sima nad Cairo gurudging. Dr. B. und feine Gefahrten wollten jeboch noch versuchen, ob es ihnen gelingen wurde, weiter vorzubringen und zogen 9 Mann ftat mit ben Bebienten, in Begleitung von 17 Araben und 23 Rameelen weiter. Als fie an bie Grenze ber Barbarei antamen, lagerten fie fich, um bie Boten zu erwarten, Die fie nach Derna, wohin fie wollten, porausgeschickt batten, um bie Erlaubnif bes Gintritts in bies gand zu erlangen. Bierzebn Zage warteten fie auf bie Burudtunft ber Boten, wurden von ben Arabern gegen Gewohnheit gefallig behandelt und gaben fich froben Soffnungen bir. ale fich ploglich Rriegenachrichten und zugleich ber Glaube verbreitete, fie fenen beshalb ausgeschichte Spione. Die gurudtebrenden Boten brachten feine Radricht mit, weil man erft nach Eripolis gefchrie ben hatte, woher die Antwort unter 40 Tagen nicht gurud fenn konnte, eine Beit, welche bie Rafenben abzuwarten nicht im Stande maren, be ift Contrakt mit ben Arabern nur auf 100 Tage ge ftellt war. Gie mußten baber wiber ihren Billen umtebren und wollten ebenfalls über Sima nad Cairo gurud. Bis jest batten fie fleine Tagereifen von 8 - 10 Stunden gemacht und fich bei Same melfleifch, Linfen, Reis und Schiffezwiebad leidlich befunden; jest aber gingen fur fie bie Zage ber Roth an, indem fie burch eine Bufte ohne Baffer, faft ohne Pflanzen, taglich 20 Stunden marfcbirtes und die wenigen Stunden ber Rube abmechfelnb, theils ihrer eigenen Begleiter, theils ber moglichen Gefahr eines Ueberfalls wegen, machen mußten. Doch ertrugen fie Alle biefe Anftrengungen und to men gludlich in Sima an.

Statt aber bort, wie sie gehofft hatten, eine gunflige Aufnahme gu finden, erlaubten ihnen die

Cinwohner, bie nur ungern bem Pafcha von Canpe ten gehorchen, nur unter bem abzulegenben Berfprechen, ben Ort, wo ihr Belt aufgeschlagen war, nicht zu verlaffen. eine Beitlang fich aufhalten an burfen, welche Maagregel fie naturlich zum Aufbruch veranlagte: Gie zogen brei Lage burch eine Bufte ohne Baffer bis jum Stadtchen Dgrarg, .wo ein Zag Rube gewährt murbe und von wo aus brei neue Lagereifen fie bis jum letten trinkbaren Quell Bir el Baje führten. Geche Lage verftrichen Darauf unter abnlichen Anftrengungen, ohne bag:fit fußes Baffer fanden. In biefer Beit erfrantte Prof. Liemann, ihr Gefahrte, und ein Deutscher Bebiente. Sie wurden auf Rameele gebunden und von ihnen burch Nachtwachen und Lagemariche ebenfalls auf bas Meugerfte erschöpften Freunden, von benen Da . D. noch ber ruftigfte war, unter Rummer und Gorge weiter mitgenommen. Um & Lage: langten fie enbe lich bei bem Brunnen Samman an, welcher trinfe bares Maffer enthalt. lanerten einen Zag und abe gen, vom Regen genothigt, ber burch bie Belte brang und bie Rranten burchnafte, in Eilmarfchen nach Alexandrien, wo am britten Tage nach ihret, Iche Bunft Prof. Liemann aus Erschöpfung farb. Die 5. batte die Anstrengungen ber Reise am leichteften ertragen, und wenn gleich Anfangs fehr ermattes. erlangte er boch bald feine friebere Rraft wieben Ein beftiges Babnweb, welches ibn auf bet Reife febr gequalt und mitunter in uble Stimmung ver fest hatte, entfernte fein Freund Chrenberg burch Ausziehen bes franken Babnes in Gima.

In Alexandrien hatten fich die Reisenden, in Germangelung eines andern Plates, in bas Defts bospital, welches lange leer gewesen war, einquate tirt. Die ungludlicherweise ausbrechende Pest vers schaffte ihnen nun zwar einerseits die intereffante

Dongola bleiben und fortarbeiten solle, während in Andere nach Egypten reisen und spätestens Ocher wieder zurudkehren wollte. Die Reise übernahm Dr. H.; Briefe aus Europa bestimmten ihn jedig statt ber Rudkehr nach Dongola, auch Dr. E. p

rudaurufen.

In dieser Beit schrieb er vom 16. Oct. 1822 aus Sairo an seinen Bruder: "Gesund und mus "ter bin ich aus dem Aethiopenlande wiedergescht, "fraftiger und rustiger als ich es je war in da "Heimath. Ich machte mich gefaßt, noch einmal "nach dem Aequator hinzuwandern, aber es ist au "ders gekommen, und wir haben den Besehl erhalten, uns alsbald nach Europa einzuschissen Amer. "— Ich habe hier nichts gewonnen, denn ich bin "geworden, da ich Zuvor, aber ich die beinen Amer. "geworden, da ich Zufriedenheit errungen habe und "Ben Lebensmuth, den man braucht, um ruhig de "Dod in so mancherlei Gestalten um sich zu se. "Den."

Bahrend seines langern Ausenthalts in Caim und Alexandrien war Dr. H. durch hie und da ge leistete medizinische Husse schlie sehr bekannt geworden, so daß der Direktor des Medizinalwesens, Hr. Dr. du Sap, bei ihm antrug, ob er nicht gesonnen schlie zweiter Direktor mit monaklichem Gehalt was 100 Collonati (200 Fl.) in den Dienst des Passe zu treten, mit dem Bemerken, daß wohl auch de Doppelte erlangt werden könne, ein Anerdieten, was jedoch von ihm zurückgewiesen wurde, da er (wier in einem Briese an seine Mutter schreibt) ebes so der Seinigen als des Baterlandes wegen sich nach Europa zurückwünsche, wo er zwar wenige gelten, aber mehr werth seyn möchte.

Da in biefer Beit von beiben Reifenben eine großere Tour nach Dongola befchloffen murbe, fo reifte S. nach Alexandrien gurud, um bie nothigen Paffe zu beforgen, mabrent E. in Benifuef, eine Tagereife oberhalb Cairo, mit einer Barte ibn er= wartete, um mit ihm auf bem Ril nach Obereapps ten zu fahren. "In Babi Salfe", fo fcpreibt S. bom 23. Gept, aus Alerandrien an feinen Bruber. "verlaffen wir bann bie Barte und gieben auf Ra-"meelen weiter nach Dongola und Gennaar, und "ift es ber Wille bes himmels, febre ich im Mug. funftigen Sabres in Die liebe Deimath; nach ber "ich mohl bismeilen berlange, gurud. Schon vier "Reisegefährten habe ich ine Grab finten feben, meis ... nen Freund, alle unfere Begleiter habe ich in "Rrantheiten gepflegt und bin allein faft frei geblieben; mochte fich bas Schidfal nicht mit um fo "großerer Barte frater gu mir wenben!"

In Benistef Ende October vereinigt, legten beibe Reisenden ihren Weg gludlich zuruck, waren ben 25. Nov. 1821 in Essuan, wo einer ihrer Basgleiter ein Italiener (Bincenzo) im Nil ertrant und erreichten im Februar 1822 Dongola, wo Abbim Bey, nach H. eigenem Ausdruck, "mehr werth alls mancher Christ", sie mit freundlichem Wohlwollen aufnahm und mit allem Nothigen versorgte. In Dongola selbst drangen sie die nie Wusten zwissen Gen Cordophan und Sennaar vor, wo sie Strause und große Antilopenarten erjagten.

Indem fie gemeinschaftlich den Plan batten, bier fich langer aufzuhalten und welter vorwarts zu geben, war es theils nothig, die bis dahin gemachte Sammlung von Naturalien und ihre Notaten in Sicherheit zu bringen, theils fehlte es an vielen Reisebedurfniffen fur einen langern Aufenthalt. Es ward baber beschloffen, daß Einer von Beiben in

Dongola bleiben und fortarbeiten folle, mahrend ber Andere nach Egypten reisen und spatestens October wieder zurudkehren wollte. Die Reise übernahm Dr. H.; Briefe aus Europa bestimmten ihn jedoch statt ber Rudkehr nach Dongola, auch Dr. E. zu

rudaurufen.

In dieser Zeit schrieb er vom 16. Oct. 1822 aus Cairo an seinen Bruder: "Gesund und muster bin ich aus dem Aethiopenlande wiedergeseht, "fraftiger und rustiger als ich es je war in de "Deimath. Ich machte mich gesaßt, noch einmal "nach dem Aequator hinzuwandern, aber es ist anzubers gekommen, und wir haben den Besehl erhaligten, uns alsbald nach Europa einzuschiffen. Roch inein Paar Monat und ich liege in deinen Amen. "Sch habe hier nichts gewonnen, denn ich bin innoch arm, wie zuvor, aber ich din doch sehr rich zugeworden, da ich Zufriedenheit errungen habe und inden Lebensmuth, den man braucht, um ruhig der inkad in so mancherlei Gestalten um sich zu sehen."

Bahrend seines langern Ausenthalts in Cairo and Alexandrien war Dr. H. durch hie und da geleistete médizinische Husse seen bekannt geworden, so daß der Direktor des Medizinalwesens, H. Dr. du Sap, bei ihm antrug, ob er nicht gesonnen sein als zweiter Direktor mit monatlichem Gehalt von 100 Collonati (200 Fl.) in den Dienst des Pascha zu treten, mit dem Bemerken, daß wohl auch des Doppelte erlangt werden könne, ein Anerdieten, was siedoch von ihm zurückgewiesen wurde, da er (wier in einem Briese an seine Mutter schreibt) eben so der Seinigen als des Baterlandes wegen sich nach Europa zurückwünsche, wo er zwar wenige gelten, aber mehr werth seyn möchte.

1. Aus eine ahnliche Weise war früher schon bie

ben Reisenben vor ihrer Abreise nach Dongola vom Pascha, dem sie durch den Preuß. Consul S. Butscianti empsohlen waren, der Antrag gemacht worsden, ob sie nicht auf seine Kosten mineralogische Untersuchungen des Landes unternehmen wollten, mit dem Versprechen einer ausehnlichen Belohnung, falls sich interessante Resultate ergeben sollten, was sie jedoch abzulehnen für Psicht hielten, um nicht zu viel Zeit damit zu verlieren, welches Zurückweissen ihnen beinahe gefährlich geworden wäre.

Im Febr. 1823 traf ber von hemprich herbeisgerufene Dr. Chrenberg gludlich in Cairo an, von wo aus sie vereint, nahere Besehle aus Europa erwartend, das Delta durchsuchten, besonders die Gegend bei Damiette bis Salehse. Eine Revolution, welche in Matarie ausbrach, hatte, so gefährlich sie schien, keinen Nachtheil für sie, obgleich sie den ganzen Berlauf berselben abwarten mußten. Im Mai reisten sie gemeinschaftlich, nachdem sie nach Cairo zurückgekehrt waren und daselbst ihren Dolkmetscher, den Französischen Kenegaten Ibrahim an der Pest verloren hatten, nach Suez und dem Sienaigebirge, hielten sich eine Zeitlang in Tor auf und aingen dann auf die Inseln des Meerbusens Ataba.

Im October 1823 kehrte Dr. hemprich nach Alexandrien zurud, um Briefe, neue Auftrage und Gelb aus Europa zu empfangen, während Dr. Ehrenberg noch auf dem Sinai zurudblied und erfuhr hier, daß die ihnen bemilligten Reifegelber von dem Preuß. Conful Brandenburg, der sich nachher ersichossen hat, unterschlagen worden waren, weshalb er den Dr. E. ebenfalls zurudrief, der den 24. Februar 1824 in Alexandrien eintraf. Es wurde nun nach Berlin berichtet, und, um theils die Imisschenzeit nicht unbenutzt zu lassen, theils um der in Alexandrien und Cairo mit großer hestigkeit wus

thenben Peft auszuweichen, machten fich beibe Freunk ben 6. Mai auf ben Weg nach Bairut in Sprien.—

Raum aus bem Safen gelaufen, fcbickte ihm eine Englische Fregatte, weil fie folche nicht mit Rlaggeaufziehen geehrt hatten, eine Ranonentugd au, und am Abend rief ein Turfisches Sahrzeug be Reifenden gum Gehorfam, eraminirte fie, ließ ft aber boch rubig gieben. Sonft murbe ibre Reik gludlich in 12 Tagen geenbet, in welcher Beit fe Bairut erreichten. Von hier aus machte Dr. h. mit feinem Freunde Ercurfionen auf bas Gebirge Libanon, burchsuchte gemeinschaftlich feine Spien Sanin und Dadmel, gingen bann über Ariffe, Magra, Gifr el hajar, eine naturliche Kelfenbrude, bie über ben Sundeflug einen großen Bogen bilbet, über Sachra, Balbed, Bischerre, Eben und wieber gurud nach Bairut. Bon bier aus follte es bann uber Damascus nach Jerufalem geben, aber Briefe aus Europa forberten bie Reifenben auf, nach Egyp ten zurudzukehren, wo fie auch und amar auf ber gefährlichen Rhebe von Damiette ben 16. Aneuf 1824 anlanaten.

In Bischerre hatte Dr. H. bas Unglid, bei einer Ercursion ins Schneegebirge bes Libanon von viner Schlange (lachesis libanotica) gebiffen zu werden; schnelle Hulfe und die fraftige Natur bes Dr. H. stellten die Gesundheit in drei Lagen wie der her. In Damiette fanden H. und sein Freund neu bewilligte Gelber und bereiteten eine Reise nach Abpffinien vor. In dieser Zeit starb einer ihrer

Begleiter, Burthardt, ein Dane.

Ende November traten beide vereint bie Reise von Cairo nach Suez an, wo gleich Anfangs der felben die Unachtsamteit eines ihrer Begleiter, bes Malers Finzi, der, mit der Flinte eines Soldaten spielend, einem Beduinen den Fuß durch den losge

henden Schuß zerschmetterte, fie in die größte Lebensgefahr sturzte, aus welcher nur die Nahe ber
Hauptstadt sie zu retten vermochte. Der Verwunsbete wurde, nachdem ihm ein Tourniquet angelegt
war, in ein Coptenkloster getragen, wohin ihm Dr.
H. folgte, um für die Amputation zu sorgen, die
jedoch nicht vorgenommen ward; der Thater aber
wurde vom Beduinenchef dem Polizeiminister in
Cairo vorgestellt, welcher die Zeugen abhörte, daß
die Verletzung nicht absichtlich geschehen sey und begnügte sich mit 100 Collonati (200 Gulben) Strafe.

In Suez felbst gerieth Dr. S. in einen Streit mit bem Commandanten, welcher, ungeachtet bie Reifenben eine Erlaubnig bes Pafcha befagen, fich fur ihr Gelb ohne Beiteres einschiffen gu burfen, bennoch, nachdem S. fur 60 Collonati ein Schiff bis Djebba gemiethet batte, noch ein Geschent von 100 Collonati für fich verlangte, welche nur burch Das entschloffene Benehmen bes Dr. S. in 40 verwandelt merben konnten. Enbe December erreichten fie Diedba im muften Arabien und bier mard Dr. . D. von einem rheumatischen Rieber mit ftarten Blutcongestionen nach bem Ropfe befallen, welches nothig machte, baß fie eine Stube in ber Stadt mietheten, wo er fich binnen 4 Tagen wieder erholte. Sie verließen diefen Ort, von dem fie mehrere Streifs auge in die Umgegend gemacht hatten, ben 25. Jan. 1825 auf bem Road, einem vom Pafca von Canns ten auf 100 Tage fur 400 Spanische Thaler gemietheten offenen Schiff und tamen balb barauf in Gumfube an, mo fie ein Egyptisches Lager .von 8000 Mann antrafen, welche im Begriff waren, fich mit ben Wechabiten zu fcblagen.

Der Chef biefer Truppen, Mehemed Ben, ward während ihrer Anwesenheit vom typhosen Wechselsfieber befallen, und sein Arat, ber bie Krantheit

nicht kannte und fie fur tobtlich bielt, bat die ben bringend, ihn zu unterftugen, ba mit be fein Ropf verloren ginge. Dr. S. befuchte um 12 Uhr ben Kranten, gab ihm einig lang Medizin und hatte die Freude, ihm b ten Anfall vollig abzuschneiben. Der febr b General wollte gern wieber gefällig fenn, 1 ihnen, weil er ihre Bunfche tannte, fo vi baten an, als fie wollten, um bas Gebirge, unficher mar, zu besuchen. Dr. Chrenberg ! rathfam, fich nicht mit zu viel Begleitern al ben, bat um 4 Gemeine und einen Offigier ins Gebirge bis zum Berge Derman, mabr Bembrich noch bei bem Ben blieb und fen regelte.

Sie verließen Gumfube am 4. Marg t betiten ben 7. bie große Infel Farfan, w einer Entfernung von 3 Stunden vom fefte bei Gifan westlich von biefer Stadt liegt u vielen kleinen Infeln umgeben ift \*). ber Benbepuntt von S. Gefundheit gem fenn. Bahrend es ihm gelang, burch vielt und Unftrengungen, zwei ber Europaischen ten, bie fogleich mit Delirien erfranft mat mit benen er ein Saus in Gifan bezog, p Rolaen bes tophofen Bechfelfiebers gu befreie er felbft an über fortbauernbe Unbehaglicht Schwäche zu flagen. Er machte balb bara Ercurfion ins Land bei Loheie, von welcher was munterer gurudfehrte. Um 6. Upril fege wegen eintretender Unruben im Cande, von ab, erreichten am 9. bie große Infel Camere

<sup>\*)</sup> Ihre bis jest noch nirgends aufgezeichnete Befdreibung wird balb burch orn. Dr. Ehrenberger

fuhren am 11. von ba über bas hohe Meer von ber Arabischen Kuste an bie Afrikanische, wo sie am 24. April 1825 in bem Hafen Abyssiniens, ber kleisnen Insel Massaua, beren Commandant bei ihrem Anssteigen aus bem Schiffe zwei Kanonenschusse

abfeuern ließ, ankamen.

Hier schien H. Gesundheit fast völlig wieder bergestellt und die Berathschlagung beider Freunde ging dahin, daß erst eine Probeercursson mit wenig Gepack ins seste Land gemacht werden solle, um den Character der Abyssinier kennen zu lernen und besonders das Berhalten der Kustenbeduinen zu ersforschen. Dr. H. glaubte sich durch diese Ercursion völlig wieder herzustellen, und obgleich Dr. E. an der Reihe war, so hegte dieser doch dieselbe Meiznung und übernahm die ruhigeren wissenschaftlichen Arbeiten auf der Insel Massaua. Um 29. April reiste Dr. H. nach Arkiso ab und befand sich, briefslichen Mittheilungen zu Folge, täglich wohler, bessonders da die neuen Naturkörper in immer schannern sormen ibn begeisterten.

Um 12. Mai ertrankte Dr. E. am Wechselstesber. Da die Symptome heftig waren, beschloß er, ben Dr. H. zuruckzurusen, bekam aber an demselsben Tage schriftliche Nachricht von ihm, daß er schon an den Ruckweg denke, um spaker die gemeinschafts liche Ercursion ins Innere anzutreten. Um 19. kehrte Dr. H. mit etwas Kopsweh und Unbehagslichkeit zuruck und sand den Dr. E., der den Tag zuvor auf den Gebrauch von China keinen Fiedersanfall mehr gehabt hatte, noch sehr bedeutend ansgegriffen. Um 20. Mai Nachmittags bekam Dr. H. einen heftigen Fiederansall mit gastrischen Symptosmen, weshalb er später ein emeticum nahm. Da die Krankheit keinen bedeutenden schensche Eharacter zeigte, so bosste er schon durch sparsame Diat

bas als einfache Continua erscheinende Fieber pe bestegen und verbot seinem Freunde, sich weiter m

ibn ju befummern.

Gleichzeitig mit Dr. H. war ein Europier (Martin Pregka) erkrankt und ben 22. Mai legte sich ein Dane, Namens Falkenstein, am 24. ca anderer, Namens Niemeyer und zwei Massauensch, bie mit Dr. H. auf ber Ercursion gewesen warn.

Obgleich tein intermittirender typus in S. Fie ber zu erkennen mar, 'so war biefer boch beutlich bei ben Undern ausgesprochen und Dr. G. versucht Anfangs vergeblich feinen Freund gum Gebrauck von China zu bringen, bis am 9ten Tage beutlicht Remissionen und ein Mundausschlag ben Kranten felbft von ber Natur feines Uebels, als entlarves breitägiges Bechfelfieber, überzeugten. In biefer 3at waren jeboch feine Krafte icon fo geschwacht, bif eine Dofis China in Substanz, die ibm fein Irm reichte, unausstehliche Magenbeschwerben verurfette. Er befam bas Debifament in fcmachen gom und vertrug es nur als Infusion, die allein und mit Opium und Baleriana verfett, nichts mehr # belfen im Stande mar. — Um 30. Juni Abents 10 Uhr verschied ber Rrante, wenige Tage über 9 Sabre alt, in einem heftigen Rieberanfalle, ber be gangen Lag über gebauert hatte, in ben Armen fo nes Freundes nach 40tagigem Kranfenlager.

Am folgenden Tage ward er in einem ab Bretern zusammengelegten Sarge auf der kleine Insel Toalut, welche zwischen Massaua und bestellen Lande von Abpstinien liegt, begraben. Sin Grab ist in der Mitte dieser Insel, in westiden Richtung von der Subspisse der Insel Massatzaft in gleichem Breitengrade ruht auf der anden Arabischen Seite des rothen Meeres Peter Fordel, besten Ramen der Berstorbene führte, als Mitglied

der kaiserlich Leopoldinisch = Carolinischen Akademie

zu Bonn.

Dr. H. war von mehr als mittler Große, eisnem festen starken Korperbau und braunem, etwas sparsamen Haarwuchs. Sein offenes, freies Sesicht wurde, ohne schön zu seyn, durch lebhaste Augen und den Ausdruck gutmuthiger Festigkeit interessant. Seine Haltung, als er Europa verließ, etwas gezbieckt, zeigte von Kraft, und seine Bewegungen, wenn ihnen gleich das Gesällige sehlte, waren lebschaft und rasch. Bon Temperament cholerisch sanzguinisch, war jedoch ersteres bei ihm das Ueberwiezgendere. Kein Feind einer besetzten Tasel und sich gern dem Schlaf, den er liebte, überlassend, ertrug er Hunger und Durst ohne Beschwerde und war mit der armlichsten Mahlzeit bestriebigt.

Leicht zum Borne gereizt und eben so leicht befanftigt, handelte er stets offen und redlich, nicht selten burch vorschnellen Label und eine ihm angesborne Reigung zur Satyre, nie burch hinterliftige

abfichtliche Rrantung beleibigend.

Wohlwollend hatte die gutige Natur seinen Geist ausgestattet; mit einem sehr guten Gedachtnist verband er die Gabe schneller Auffassung und einen hellen Berstand, welcher, durch natürtiche Neigung zu geistiger Thatigkeit und große Ausdauer untersstützt, ihn rasch in jedem Studium vorschreiten ließ. So hat er sich auch auf der Reise bewährt und zahlreiche Sammlungen dem Berliner Museum gessandt, zeigen von seiner und seines Gefährten rüstiger Thatigkeit. Sein literarisches Wirken in dieser Beit selbst ist mit dem des Dr. E. so eng verschmolzen, daß es nicht getrennt werden kann und es ist mit Zuversicht zu hoffen, daß Letzterer dald in den Stand gesetzt werden wird, von beiden diffentlich Rechenschaft abzulegen.

In Gefellschaft als Knabe still, fast schückten, zeigte er schon damals bei Bertheidigung einer Reinung große Beharrlichkeit, so wie in jeder Gesahr unerschrockenen Sinn, der ihm das Wohlwollen seiner Gespielen und später entschiedener ausgesprechen, die Achtung aller seiner Umgebungen erward. Dr. E., der treue Gesährte in so viel Leiden und Freuden, schreibt von ihm: "sein Character war edler Muth; er konnte einen Freund lieben und ward durch Unrecht emport. Sein Recht vertheis digte er mit mannlichem Ernst und oft das eines Fremden wie sein eignes."

Mit aufrichtiger kindlich sankbarer Liebe hing er seiner Mutter, mit brüderlicher Neigung seinen Geschwistern an und nur seine mit ihm groß gewordene Lust zu reisen, die vor Augen gesühnte mögliche Befriedigung bes so lang gehegten Liebe lingswunsches, wahrer Eiser für die Wissenschaft und der beruhigende Gedanke, einen jüngern, der mals beinah erwachsenen Bruder in der heimath zu wissen, konnte ihn bewegen, seine Mutten auf eine so weite Entsernung, wo jede Unterstützung ihm

unmöglich warb, zu verlaffen.

Er starb und mit ihm ging manche schone Hoffnung für die Welt und für feine Freunde versioren; und wennes schon schmerzlich ist, einen in voller Bluthe stehenden Baum vom unerwartetem Sturme gebrochen zu sehn; um wie viel muß dies Gesühl erhöht werden, wenn das Leben eines jugendlichen Mannes, die Thatigkeit eines kraftigen Geistes zu einer Zeit unterbrochen wird, wo ersteres kaum der vollen Entwickelung genaht war, letzterer die Frückt seiner Anstrengungen zur Reife zu bringen und su glanzend entsaltend, die Wissenschaft in Wahrhat zu bereichern im Stande gewesen ware.

Darum wird gewiß Jeber mit aufrichtiger

Wehmuth die einfache Schilberung bes leiber nur zu kurzen Wirkens des Verstorbenen aus der hand legen, sich in dem innigen Wunsche mit den hinsterbliebenen vereinigend: daß seine Asche kuhl undsanft in dem heißen Sande Abyssiniens ruhe!

Breslau. Dr. C. Gemprich.

## XLVII. Christoph Heinrich Kniep,

Portrait: und Landschaftsmaler, auch Professor an ber tonigl. Atademie ber fconen Runfte in Reapel.

Geb. zu hilbesheim 1748. Geft, zu Reapel am 9. Juli 1825. \*)

Dicht blos die Namen fuhner Kriegshelben, gros
fer Gerricher und Staatsmanner glanzen im Tems
pel des Ruhms; eine gleich edle Unsterblichkeit
sichert dem ausgezeichneten Gelehrten, Dichter und
Kunftler die dankbare Mits und Nachwelt zu. Und
so bewahrt und feiert sie auch billig das Andenken
eines Mannes, der mit vollem Rechte die Zierbe
beutscher Kunft und der Nestor unter den Deuts
schen Kunftlern in Italien genannt werden konnte.

Christoph heinrich Aniep ward zu hilbesheim in Niedersachsen geboren. Sein Bater, ein ehrsamer, nicht sehr bemittelter Burgersmann in jener damals freien Reichsstadt, hatte zur Entwickelung bes früh keimenden Aunstalents seines Sohnes schwerlich viel beitragen konnen, ware ihm nicht der Umstand naher Berwandtschaft mit einem Theastermaler in dem benachbarten Hannover zu statten gekommen. Dort erhielt er also seine erste Bildung zum Kunstler, und als er seine Lehrjahre vollendet

<sup>\*)</sup> Aus dem Aunftbl. 1825. Rr. 66. 67.

gen nur um Mangel und Noth von sich abzuwehren. Erog bem fuhr er fort, wenigstens feine Rreiftunden bem eigentlichen Runftftubium au wei ben: aber bas Loos war geworfen! Rniep konnte mobl auf ber einmal erreichten Stufe fich bebannten und die erlangte Geschicklichkeit und Renntnif gehorig anwenden lernen, allein in's innerfte Bei ligthum zu bringen und bie ichonen Geburten einer regen Einbildungefraft und eines verfeinerten Gefcmads in lebhafte Farben zu fleiben, bas war und blieb ibm unwiderruflich verfagt! Rnien that was er fonnte, und es gelang ihm, fich nach und nach heraus zu arbeiten, als eine gewiffe Deutsche Stanbesperfon, bie bei ber Durchreife burch Rom ibn tennen gelernt hatte, in guter Abficht, aber etwas zu unüberlegt, ihn nach Reapel zu fich ein lub. Reapel, biefes leibhaftige Elborabo, biefe um erschöpfliche Goldgrube für ben Landschaftsmale und Beichner, mar lange fcon ber Gegenftand von Anieps tieffter Gehnsucht gewesen; ihm war bes wußt, wie Salvator Rosa, Claube=Lorrain und andere große Meifter ben Stoff ju ihren herrlichften Bilbern fich in ben abmechstungsreichen Umge bungen von Reapel, Gorrento, Capri, Amalfi, Bietri und Lacara geholt hatten. Leicht ließ er fic alfo bereden, jenem Rufe ju folgen. Bas er von Parthenope's bezaubernder Schonbeit vernommen und sich vorgestellt hatte, fand er auch wirklich im vollsten Dage, nicht aber die ihm gum Gintritte verheißene und faft unentbehrliche Freundeshilfe. -Dem Deutschen herrn von Abel waren auf einmal feine Gelber ausgeblieben und alle Mittel benoms men, fich Aniep's auf irgend eine Art angunehmen Bum zweitenmale, feitbem er ben Suß auf Bab fchen Boden gefett hatte, fab fich R. verlaffen und an einem gang fremben Orte lebiglich auf fich felbs

ber schönen Rimfte, senn wurde; er fant ibn einer bamals im Morben noch feltenen Muszeichs nung und Unterftutung murbig und erbot fich arofimuthiger Beife nicht nur ju einem erflede lichen Buschuffe gur Bestreitung ber Reifetos ften, fondern verfprach auch, fur freien Unterhalt in Rom auf mehr als ein Sahr zu forgen. Wer war froher als Kniep, bem bie Stadt bet fieben Bugel beständig als fernher strahlendes Biel jugenblicher Traume und Wunsche vorgeschwebt Mit heißem Dantgefühle nahm er ben fo gutgemeinten Borfchlag an und zog über Barfchau. Bien und Trieft nach feinem geliebten Italien. -Seinen Jubel, als er vom Berge oberhalb Trieft jum erftenmal bas abriatifche Meer, und von ber Dobe bei Baccano Die Ruppel ber Petersfirche in ber Kerne erblicte - biefen Jubel konnte man ibm nachempfinden, wenn er mit beredter Bunge Die Eindrude und Abentheuer jener langen Reife fchilberte. In Rom erneuerte er einige alte und machte mehrere neue Befanntschaften unter feinen Runfts genoffen; taum hatte er aber angefangen, fich bas felbst einzuwohnen und zwedmagig zu beschaftigen, fo tam die Schreckenspoft von bem Ableben feines hoben Gonners und zugleich bie Anzeige, bag bie Uebermachung ber von bemfelben ausgefesten Sabrgelder nun vollig murbe unterbleiben muffen. Das mar ein barter Schlag und von ben wichtigsten Folgen für Knieps ganges Leben. Statt ungeftort und einzig feinen Studien obliegen und balb bas einformige, lange genug gehandhabte Reifblei mit bem Pinfel und Karbenbrete vertaufchen ju ton= nen, wie er fich vorgenommen barte, mar ber gute Mann jest gezwungen, Beichnungen nach Gemals ben und alten Denkmalern, fleine Un : und Ausfichten und bergleichen um jeben Preis au verfertis

gen, nur um Mangel und Roth von fich abm Tros bem fubr er fort, wenigftens feine Rreiftunden bem eigentlichen Runftftubium zu wei ben; aber bas Loos mar geworfen! Rniep fonnt mobil auf ber einmal erreichten Stufe fich behamp ten und die erlangte Geschicklichkeit und Renntnif gehörig anwenden lernen, allein in's innerfte bei ligthum zu bringen und bie schonen Geburten einer regen Einbildungefraft und eines verfeinerten Se fcmads in lebhafte Karben zu fleiben, bas war und blieb ihm unwiderruflich verfagt! Kniep that, was er konnte, und es gelang ihm, fich nach und nach heraus zu arbeiten, als eine gewiffe Deutsche Stanbesperson, die bei ber Durchreife burch Rom ibn tennen gelernt batte, in guter Abficht, aber etwas zu unüberlegt, ibn nach Meapel zu fich ein lub. Neapel, biefes leibhaftige Elborado, biefe um erschöpfliche Goldgrube für ben Landschaftsmala und Beichner, mar lange fcon ber Gegenftand wi Knieps tieffter Sehnsucht gewesen; ihm war be wußt, wie Salvator Rofa, Claube=Lorrain mb andere große Meifter ben Stoff zu ihren herrlich ften Bilbern fich in ben abmechslungereichen Umge bungen von Neapel, Gorrento, Capri, Amalfi, Bietri und Lacara geholt hatten. Leicht ließ er fich alfo bereden, jenem Rufe ju folgen. Bas er von Parthenope's bezaubernder Schonheit vernommen und sich vorgestellt hatte, fand er auch wirklich im vollsten Dage, nicht aber bie ihm gum Gintritte verheißene und faft unentbehrliche Freundesbilfe. -Dem Deutschen herrn von Abel waren auf einmal feine Gelder ausgeblieben und alle Mittel benoms men, fich Kniep's auf irgend eine Art anzunehmen. Bum zweitenmale, feitbem er ben Suß auf Balschen Boben gesetht hatte, fab sich R. verlaffen und an einem ganz fremben Orte lediglich auf fich felbft

bie Regeln ber Perspective aus bem Grunde: ehrwurdigen Tempel von Paftum maren in ibs Art sein erhabenes Vorbild und er brachte fie feinen ganbichaften gerne und ftets am rechten e an. Baumichlag, Bafferfall, Berg, Fels, pitektur, menschliche Gestalt, furz jebe Form belte, fo zu fagen, Knieps Deifterhand, obne Liebliche auszuschließen. Bum Erstaunen ift Rnnft, womit er in feinen schattirten Beichnunbie Lichter auszusparen und abzustufen — die auigkeit, mit welcher er feine Borbergrunde ausalen mußte. Gine Belt von Pflanzen prangt n. bis in die fleinsten Theile tauschend mabr rein ausgeführt. Die Anatomie und Darftels t ber verschiebenften Arten von Begetation, Geu. f. w. batten wenige Runftler fo vollkommen , wie er. Und bag über ber angftlich s fleißigen führung ber Flug ber Begeifterung nie im aeften ermattete, bas ift ber Triumph von Rnieps ift und ber Charafter feiner Schopfungen.

Er war ein großer Freund vom Bucherlefen, fich aber ausschließlich an fraftige Geiftesnab-3. Somer's Douffee nach Boffens Ueberfetung, alte Schottische und Griechische Fabel- und Delvelt, fo wie Klopftod's Meffiade, gaben ibm iff zu mancher Composition, zu mancher interiten Episode und Gruppe in feinen ganbichaf-Rniev hatte ein außerorbentlich gutes Gebacht-, das ihm bis an fein Ende treu blieb. Bas weiten Gebiete ber Ratur, Runft und Dichtfunft je befonders angezogen, worüber er nachgeson= ober mit verftanbigen Freunden fich befprochen e, das blieb feiner Erinnerung unausloschlich epragt. Mus biefem fich fort und fort anhaus en Schabe umfaßte er bas Bollfommenfte, Ges enste jeber Art zusammen und bilbete sich bars

manbte, folog Rniep fich vollende ganglich en nen Aifchein an und wohnte Sabre lang mit fogar unter einem Dache. Nicht minber gem ward ibm Philipp Dadert, ber um biefelbe auf bem Sipfel feines Rubms und Glads all miet. Reapolit. hofmaler ftanb; wer tennt feine Landschaften und Geeftude in Del, feine buten und Ruinen in Corpusfarben, und Bif Unter: ben machtigen Schwingen und ber auter fubrung folder Meifter entstand bei ben jinge Runftleen, wie Kniep, Strad und Anbern, 4 Batthen, ein ebler Betteifer. Bas jeher um i fent ben Lag ober bie Boche über in ber Raben Ferne nach ber Matur in fein Gliegenbuch M nommen batte, wurde Abenda in bem trouble Runftlerverein bei Badent ober Sifchbein ben und umbefangen beuntheilt; es wurde ba auf A bem Ropfe gezeichnet jub componirt. Rebenbat aus bem Dunde ber berehrten Altmeifter mant lebrenbes Bort, bas für einen aufmerkamen get, wie Eniep, nicht verloren mar.

In einer so guten Schule und unter under sigem. Studien einer wunderschönen Ratur, sow der auserlesonsten Kunstwerke jeder Sattung, mast Aniep Riesanschritte und erhob sich vom Bedute zeichner zum tresslichen Componisten. Um jew de arbeitete Tischdein schon an seinem großen Bedweiter Reihe von Abbildungen nach sogenannte etruskischen, eigentlich altgriechischen Lasenzeichnen gen. Es ist auffallend, wie innig unser Aniep der ihn beibehalten hat. Ueberhaupt wuste er die Figur geschickt zu behandeln und sie spielt in der meisen seiner Werke eine weit bedeutendere Ball als in denjenigen vieler Landschaftsmaler neuts Beit. Er verstand die Theorie der höhern Bankul

Kniep war ein von ber Natur in ben wesents lichften Studen bochbegabter Mann; mit einer glus benden Phantafie verband er einen gesunden Berfand und genog bas feltene Glud, bag bis gum letten Sauch nicht nur fein Geift ungeschwächt frisch und jugenblich, sondern auch Mug' und Sand ihm unbegreiflich treu blieb. Unbegreiflich nennen wir es in Betracht ber unfäglichen Unftrengung. Arbeit und Mube, die Knieps Loos gewesen ma= ren lebenslang. Benig Runftler haben fo viel ge fcafft, ja geschaffen, als er. Unaufhorliche Be-Schaftigung war ibm gur fugen Gewohnheit, gum mahren Beburfniß geworben, auch wenn er teine Bestellungen batte, arbeitete er unverbroffen fort. wie ber Geift es ihm eingab, und beftanbig maren Diefe Eingebungen gludlich, es mochte nun ein eigener Lichtgebanke ober ein befreundetes Genie bie erfte Unregung gegeben haben.

In den erften zwanzig Jahren feines Aufent-Dalts in Neapel arbeitete Kniep meistens in Sepia, b. h. er verfertigte querft einen blogen reinen Beberumriß, schattirte und fullte bann biefen mit ber in einer Blase bes Dintenfisches enthaltenen Da= terie, die er mit Tusche und Karmin vermischte. um burch lettern ber Karbe mehr Barme au ge= ben. Da biefe bopvelte Arbeit bes Beichnens und Schattirens bem Runftler in ber Lange gar zu ermubenb murbe, fo legte er fich nach jener Beit auf bas Zeichnen mit schwarzer Kreibe, meist auf weix Ben Grund, und leiftete in biefem, wie vorher in einem andern Kache, Alles, was nur moglich mar. Dhne jemand nabe ju treten, lagt fich behaupten, bag Aniep einer ber correcteften, originellften und portrefflichften ganbichaftzeichner nicht nur in Stas lien, sondern in gang Europa mar. hiervon geus gen feine fammtlichen, von ben Runftfennern aller

Rationen gepriefenen und gefuchten Berte, befon bere biejenigen aus ben fpatern Derioben. Blik Reberumriffe ließ er nicht gern aus feiner ban, aber fie find auch ein Bunder ber Runft! Ginie ber iconften befigt, nebft mehrern ber vollendein Beidnungen in fcmarger Rreibe und Sepia, be Ritter Leonh. Tocto in Neapel, ein großer Freud und Beforberer ber Runft. Auch ber verftorben Marquis Berio, ein Mann von geläutertem Ge fcmad, hielt unfern Rniep und feine Arbeiten am ferst werth und batte von ibm einige Deifterftick porzüglich in Sepia, bie aber nach bes erften Be figere Zobe zerftreut wurden. Im Gangen bem Kniep ungleich mehr Auftrage von Deutschen, Cap landern und Ruffen, als von Gingebornen. Um Doch brachte er beinahe bie Salbicheid feines Lebes in Reapel zu und verließ, nach feiner Burudtuf aus Gigilien, Die Stadt nie langer, als auf Int und Bochen, um fleine Musfluge in bie Gegen gu machen, von benen er jebesmal gern beimlebit wie eine emfige Biene, mit fußem Sonig beladen. Gelbft als burch bie Sturme ber Beit bie Conner abler Tifchbein und Sadert aus ihrem flattliche Refte verscheucht murben, blieb Knien allein Reapel gurud und fab aus feinem fillen Arbeits simmer in Chiaja die Gewitterwolken, für ihn gen unschablich, vorüberziehen, fab bie Sonne bes &m bens wieder hervorbrechen und ben Bogen bes G gens aufs Deue glangen.

Das waren in Anfehung bes Berdienstes fete erspriestliche Zeiten für Aniep. Bon allen Seiten kamen Bestellungen in Menge, und obschon bit Belohnung, die er für seine Arbeit einarndtete, in keinem rechten Berhaltniß zu dieser stand, komtte er bennoch im Ganzen bamit zufrieden seyn. Aliin in den letzten Jahren wollte man ihm nicht einmal

mehr bie letten Preise gablen; nicht als ob er in feiner Runft nachgelaffen batte, im Gegentheil verpollfommnete fich bei immermabrenber Uebung und unveranderter Rraft' fein Styl, besonders in Coms positionen, je langer je mehr; aber ber allgemeine Boblftand und folglich bie Babl ber Perfonen, bie viel auf Runftgegenstande verwenden konnten, bat= ten mertlich abgenommen, mabrent anbrerfeits bie neue Erfindung bes Beichnens auf Stein Die Preife und ein alltäglich machfenbes heer von mittelmas Bigen Malern ben Gefchmad bes Publitums vers barb. Nichtsbestoweniger glaubte Anien auf feinen, nach Maagaabe bes innern Berthes, feinesweges übertriebenen Forderungen bestehen zu muffen, und fo tam es, bag bei feinem Ableben, außer ben Stiggen, Cartons, Zeberumriffen und bergleichen, eine gute Ungahl fertiger Beichnungen in feinen Mappen vorgefunden murbe. Da er in Reapel weber Verwandte noch irgend eine Art mundlicher ober fchriftlicher Berfugung hinterlaffen bat, fo ift nur zu munichen, bag bie ermahnten Sachen, bie für fich allein schon eine toftliche, vielleicht in ibrer Art einzige Sammlung ausmachen, in bie rechten Sante tommen mogen. Gine umftanbliche Be-Ichreibung jener Gegenstande murbe bier zu weit führen, und giebt uns etwa, nebft bem Leben bes Meifters, Stoff gu einem eigenen Wertchen, bas für Jeben, insonderheit aber fur ben jungen Runftler, viel Angieben bes und Lebrreiches baben burfte.

In bem erlauchten hause Liechtenstein zu Wien muß eine Reihe von auserlesenen Werken unseres Kunstlers vorhanden seyn. Der selige Fürst Mostig Liechtenstein war einer seiner Gönner und hatte unter ber Bedingung alljährlich etwas von Kniep zu bekommen, ihm eine lebenslängliche Pension ausgesetzt. Aber in Folge des allzusrühe

7

Rationen gepriefenen und gefuchten Berte, bim bers biejenigen aus ben fpatern Perioben. Bie Reberumriffe ließ er nicht gern aus feiner bat aber fie find auch ein Bunder ber Runft! Em ber iconften befist, nebst mehrern ber vollendete Beichnungen in fcwarger Rreide und Gevia. Ritter Leonh. Tocto in Reapel, ein großer Fran und Beforberer ber Runft. Much ber verftorbe Marquis Berio, ein Mann von gelautertem & fcmad, bielt unfern Kniep und feine Arbeiten de ferst werth und batte von ibm einige Deifterfick porzüglich in Sepia, bie aber nach bes erften & figers Tobe gerftreut wurden. Im Gangen bett Rniep ungleich mehr Auftrage von Deutschen, En landern und Ruffen, als von Gingebornen. Un Doch brachte er beinahe die Balbscheid feines lebe in Reavel au und verließ, nach feiner Burudte aus Gizilien, die Stadt nie langer, als auf If und Bochen, um fleine Musfluge in bie Gem gu machen, von benen er jebesmal gern beinhitt wie eine emfige Biene, mit fußem Sonig beladen. Gelbst als butch die Sturme der Zeit die Sonne abler Tifchein und Sadert aus ihrem fettliche Refte verscheucht murben, blieb Anien allein Reapel zurud und fab aus feinem fillen Arbeit simmer in Chiaia die Gewitterwolken, für ibn ge unschablich, vorüberziehen, fab die Sonne bes fit bens wieder hervorbrechen und ben Bogen bes & gens aufs Deue glangen.

1

1

ì

Das waren in Anfehung bes Berbienstes fet ersprießliche Zeiten für Kniep. Bon allen Seine kamen Bestellungen in Menge, und obschon in Belohnung, die er für seine Arbeit einarnbtete, in keinem rechten Berbaltniß zu dieser stand, komter dennoch im Ganzen bamit zufrieden seyn. Ihm in den letzten Sabren wollte man ihm nicht einmal

tehr bie letten Preife zahlen; nicht als ob er in einer Runft nachgelaffen hatte, im Gegentheil veroffommnete fich bei immermabrenber Uebung und nveranderter Rraft' fein Styl, befonders in Coms ofitionen, je langer je mehr; aber ber allgemeine Boblftand und folglich bie Bahl ber Perfonen, bie lel auf Runftgegenftanbe verwenden konnten, bat= n mertlich abgenommen, mabrend andrerfeits bie ene Erfindung bes Beichnens auf Stein die Preife nd ein alltäglich machsendes heer von mittelmas igen Malern ben Gefchmad bes Dublitums verarb. Nichtsbestoweniger glaubte Kniep auf feinen, ach Maaggabe bes innern Berthes, feinesweges bertriebenen Forberungen bestehen zu muffen, und , tam es, bag bei feinem Ableben, außer ben Stiggen, Cartons, Feberumriffen und bergleichen, ne gute Ungabl fertiger Beichnungen in feinen Rappen vorgefunden murde. Da er in Reapel eber Bermandte noch irgend eine Art munblicher ber schriftlicher Berfugung hinterlaffen bat, fo ift ar ju munichen, bag bie ermabnten Sachen, bie er fich allein schon eine toftliche, vielleicht in iber Art einzige Sammlung ausmachen, in bie rechn Sante tommen mogen. Gine umftanbliche Be= Breibung jener Gegenstande murbe bier zu meit thren, und giebt uns etwa, nebft bem Leben bes Reifters, Stoff gu einem eigenen Bertchen, bas ir Jeben, insonderheit aber fur ben jungen Runfter. viel Ungieben bes und Lebrreiches haben burfte.

In bem erlauchten Saufe Liechtenstein zu Wien zuß eine Reihe von auserlefenen Werken unferes tunftlers vorhanden seyn. Der selige Fürst Mosig Liechtenstein war einer seiner Gonner und atte unter ber Bebingung alljährlich etwas von tniep zu bekommen, ihm eine lebenstängliche denfion ausgesetzt. Aber in Folge bes allzufrühe

eingetretenen Tobes jenes Fürsten murbe bie Ueber eintunft von ben respectiven Erben für erloide Im Sabr 1811 unterzog fich Rug angefehen. ber Berausgabe einer vollstandigen Beichenschule für anaebenbe Landschaftmahler und Liebhaber in eine Reihe von Blattern, Die ber geschickte Friedrich Ir fer aus Ulm fich anheischig machte, nach Anies eigenhandiger Febergeichnung und unter beffen Tu gen in Rupfer ju ftechen. Durch Raifers Bo pflanzung von Neapel nach Wien und feinen bel barauf erfolgten Tob gerieth bas Werk ins Ste den und blieb unbeenbigt, mas um fo mehr # bebauern war, als bie erschienenen Sefte allgeme nen Beifall fanben und etwas gang Borgugliche in ber Folge erwarten ließen. Die 10 ober 12 Rupferplatten, welche Raifer fertig gemacht, be fich beffen Bruber zugeeignet.

Ansep war in mehreren Fallen bas Dufer fe ner Gutherzigkeit; benn ungeachtet er fein Bater land, nachbem er es mit Stalien vertauscht bett, nie wieberfah, war er boch ein guter Deutfon ge blieben. Bas aber feinem Berbienft als Renfo und als Runftler bie Rrone auffest, ift, bag er f gang anspruchslos und ohne allen Reid mar. & wie überhaupt feiner Geele, that er insbesonbet keinem Kunftgenossen mit Wiffen jemals Unrecht Bas in eines andern Arbeit nur irgend Guts war, bob er heraus, wurdigte und lobte es. obn jedoch in ben Fehler ber Schmeichelei gu verfallet Und ba er andrerfeits zu gehöriger Beit auch flu ju fchweigen wußte, fo fann man mit Recht fe gen, daß Rniep burch eigene Schuld fich feinn Reind gemacht, ober nachgelaffen hat. Die Befor denheit trieb er bis zum Uebermaaf und nur # wenig verftand er es, feinen Berth geltend ju me den. Gine gewiffe mit ber Achtung fur fich fibit

bl vereinbare Leichtigkeit bes Entgegenkommens ir ihm nicht gegeben; ber fremde Liebhaber mußte n auffuchen und ansprechen, sonft befam er ben r zu eingezogen lebenben Runftler und beffen beiten taum zu feben. Mus biefer Urfache murbe niep haufig gurudgefest ober wenigstens aufer ht gelassen, was bann boch nothwendig bem qu= 1 Alten nabe geben mußte. Fast wenige Sabre r seinem Sterben murbe er in ben Rath ber to: glichen Atademie ber schonen Kunfte zu Neapel it bem Chrentitel als Professor berufen, genoß er gar feinen Gehalt. Der Gebante in feinen len Tagen ber Welt, hauptsichlich aber ber lern= gierigen Jugend noch nublich zu fenn, hatte für niep etwas ungemein Ginladendes und Angenehes. Mit Eifer versah er sein neues Umt und ba ne Collegen eine bobe Meinung von feiner Gin= bt und Unpartenlichkeit hegten, fo war bei ber lahl ber öffentlichen Lehrmeister seine Stimme von offem Gewicht. Er wirfte burch Bort und That achtig auf die Schuler ein: fie liebten und ehr= n ben erfahrenen freundlichen Greis wie einen ater und sein Erscheinen unter ihnen mar jebes= al ein Reft. Er hatte bie Genugthuung, jenes nstitut, mit bem bas mahrhaft konigliche, in feir Art vielleicht einzige Bourbonische Museum ver= nigt ift, in vollem Klor und Gebeihen zu eriden.

Wir haben bemerkt, daß Aniep bis ins reifere kannesalter bisweilen in brudenden Verhaltniffen id mißlichen Umftanden gewesen war. Die Noth achte ihn damals zum guten Haushalter und er lieb es aus Gewohnheit felbst in der Folge, als wohl mehrere Gemächlichkeit sich hatte gonnen urfen. Sich felbst war er zuweilen etwas hart, indern aber nie. Er that im Verborgenen viel

Gutes, hauptsächlich an armen Baifen und Bitt men, von benen mehrere am Schluß jeber Bobe etwas Gewiffes an Gelb bezogen, fo lange in Boblibater lebte. Manche Thrane bes Sausarmen flog im Stillen bei ber Nadricht von Knieps bim tritt und noch lange wird unter jener Rlaffe fein Unbenten lebenbig und gefegnet fenn! Dagiglet in allen Benuffen war Rnieps fefter Grundfat und Arbeit feine Luft. Bum Bobn bafur hatte er bi nicht besonders fartem Korperbau fich einer anbeb tend guten Gefundheit zu erfreuen. Social felter war er unpag und sogar seine lette Krankbeit ma wohl mehr Folge bes Alters - er brachte es an 77 Jahre — und bes anhaltenben Sigens am Av beitstifc.

Schon im vergangenen Binter fingen ihm an bie guße zu schwellen; er machte fich aber nicht viel baraus und bachte an nichts weniger, als bes es ber Unfat einer Bafferfucht fenn konnte. Ja Krubjahr mar er wieber gang im Stande ju feinet gewöhnlichen Lebensweise und Beschäftigung jus rudautehren; allein an biefer fand er fein foldes Gefallen mehr wie fonft und bas bunfte feinen Kreunden ein schlimmes Beiden. Nach und mo Plaate er baufiger über ein gewiffes Digbehagn: gleichwohl verlor fich allmablich wie von felbft bei Sauptiibel an den Beinen wieder, aber leider nm, um fich auf eblere Theile zu werfen. Am letia Tag des Monats Juni befiel ihn auf einmal et beftiger Suften, der ihm ganger 8 Tage feinn Mugenblid Rube ließ und ibn auf's Meugerfte a Es. mar eine offenbare Bruftmafferfudt, schöpfte. wenn gleich er allein es burchaus nur fur die Folge eines vernachläffigten Ratarrhs halten wollte. Die Beklemmung nahm fichtbar ju; bas Athembelen ward immer schwerer und mit peinlicher Anfine

ung verknupft. Jeben Augenblick war ein Erftis en zu befürchten, ber Rrante batte viel auszuftes en, um fo mehr als ber Ropf gang frei und tubt ar und es mitunter ruhigere Paufen gab, mo niep wieder aufathmen, außer bem Bett fenn, ich wohl leeren Soffnungen Raum geben konnte. ! bie Liebe jum Leben ift ftart, fie ift zu tief ngewurzelt, um nicht jebe andere Betrachtung taus nbfach zu überwiegen. Jedoch war es nicht fo= ohl ber Gedanke an bas Sterben, mas Rniepen predte, auch mare bies bei einem Manne, ber fo lebt hatte wie er, faum moglich gemesen; aber er ar nicht unempfinblich gegen forperliche Leiben, e in ben meiften Rallen allem Stoicism und ernunfteln Trot bieten. Anieps Befchwerben lien aulest um vieles nach und fein Ende war giem= h ruhig. Es erfolgte am 11. Juli um die Dit= geftunde bei anscheinend vollem Bewußtseyn und Gegenwart berjenigen Freunde, welche den Rrann nach besten Rraften Tag und Nacht gepflegt tten und die nach feinem Berfcheiben die fammt= be Berlaffenschaft bem fonial. Sannover'schen onfulat in Reapel, ale ber rechtmäßigen Beborbe, ulich überantworteten.

Bekanntlich haben in Neapel bie Lutheraner ib Calvinisten gar keinen formlichen Gottesbienst, ichtkatholiken überhaupt keinen eigenen Kirchhof, ie Leichname ber armern Protestanten, welche nicht wa gerade in ben Spitalern sterben, werden geshnlich übers Meer, nach ber Sudwestseite bes ausilipps gebracht und im hintergrund einer kleisn abgelegenen Bucht, wo schroffe Felsen ein males vom Lande her unzugängliches Sandusernschließen, eingescharrt. Noch an einem ber letz Sonntage hat ber Einsender bieses Aussatzes, til antiquarische Forschungen, die Lieblingsbes

ichaftigung feiner Freiftunben, ibn in jene fille & gend führten, beim Canben einige gefuntene It fabtreuze auf ben Grabern wieder aufgerichtet. In Minter aber schlägt bas Meer manchmal bis u ben Rug ber boben Felsenwand, mascht bie litt bebedten Cabaver beraus und nimmt fie auf a feinen weiten und tiefen Schoos. Bermbaenten Protestanten offnet sich nach ihrem Tode um ichme res Gelb bie Thure eines Baumgartens am nont lichen Gingang ber Sauptftabt. Das Grundstick ift auf solche Beise eines der ergiebiasten in diese fruchtbaren ganbe geworben. Sier wird gefaet in menschliche eblere Saat! Hier liegt ein Mola Somibt, ein Konful Beigelin, ein Raufmann De ritoffer und Falconnet, auch mancher Reifente m ter Glaubensgenoffen aller Stanbe und Bolfer le graben. hierher murde am 12. Juli 1825 and Knieps Leiche gebracht, begleitet von einer Angall trauernder Freunde, worunter Deutsche, Frange sche und Neapolitanische Kunftler. Lettere twi Rollegen, theils bankbare Schuler bes Seligen. M einbrechender Nacht feste fich ber fattliche Leibe jug in 8 Bagen, ber mit ber Bahre poraus, m bem Saufe, welches Kniep breißig Sahr nach in ander bewohnt hatte, in Bewegung und ging bud bie gange Stadt, zwei Miglien weit bis binter bit verfallene Rirche St. Carlo Arena. Am Gingant jenes Gartens empfing jeber ber Leibtragenden eine angezundete Factel, alle ftellten fich rund um bas unter Pomerangenbaumen icon bereitete Grab. Che ber Sarg hinabgelaffen murbe, hielt ein Burcher Geiftlicher, ber erft am Abend porber in Reapel angelangt mar, eine furze paffende Rebe. Feierlich tonten feine Borte unter bem bunteln, burch bir Fadeln theilweise magisch beleuchteten Laubbach, binaus in die Nacht. Bald versank ber Sarg;

bumpfen Gepolter rollten bie Erbichollen auf felben hinunter. Aber fie wedten ben Schlafer t und wolbten fich fchnell jum Grabeshugel.

Friede sey um biefen Sügel her, Friede Gottes! Ach, fie haben Einen braven Mann begraben Und uns war er mehr!

apel, Mitte Juli 1825.

Saller aus Stuttgart.

XLVIII. Dorothea von Rodde, geb. von Schlözer,

Doctor ber Philosophie in Gottingen.

geb. ben 10. Aug. 1770. geft. ben 12. July 1825.

liese burch ihren Geist und ihre gelehrte Bilig ausgezeichnete Frau war zu Göttingen gebo:
und die Tochter bes großbrittannischen Geheis
n= Justigraths und Prosessors daselbst, August
dwig von Schlözer \*). Ihre Mutter, Caline Friederike, war eine geborne Robe's
: \*\*). Schlözer hatte seine Tochter von frühes
: Jugend an zu einer gelehrten Bildung bes
nmt. Er wollte badurch die damals viel gels
be Erziehungsmethode Basedows und die Meis
ng aller berjenigen widerlegen, welche das weibs
10 Geschlecht gelehrter Bildung ganz unfähig hiels

\*\*) Geb. ben 15. Dai 1753, feit 1806 Chrenmitglied Rademie ber bilbenben Runfte in Berlin.

<sup>\*)</sup> Geb. 1795, geft. 1809; vergl. Deffentliches und ivatleben von ihm felbst. Göttingen, 1802. Zeitgenof=. Bb. 4. Abth. 8. S. 8. u. f.

ten, ober boch wenigstens glaubten, bag biefelk mit bem von ber Matur ibm angewiesenen Be rufe fich nicht wohl vereinigen laffe. Dabrend Be febow alles ernste Sprachstubium, porzuglich ba Claffifer, Geschichte, Mathematit u. f. w. vom Ju genbunterricht ausschloß und gleichsam nur spielend eine Menge von Kenntniffen beigubringen munichte, ließ Schlozer es fich febr angelegen fenn, feiner Tochter schon in fruhester Kindheit in mehrenn Sprachen Unterricht zu ertheilen. Bebulflich war ibm dabei, daß Dorothea febr frub Die feltenfim Kabigkeiten entwickelte. Gie war nicht alter, als awei Sabre und acht Monate, ale fie querft fin den und bann Plattbeutsch sprechen lernte, mas Schlozer vorzüglich als Hulfsmittel zur Erlernung anderer Sprachen für unentbebrlich bielt. nachste, mit ber fich Dorothea beschäftigen mußte, war bie Frangofifche und jur Uebung im Sprechen wurde eine Frangofifche Barterin gehalten. Deutid lefen lernte bas wißbegierige Mabchen als fie d Sahr und zwei Monate alt mar. ihr zu diesem Behuf eine von ihm verfertigte fe bel in bie Sand, welche "Dortchens Reise wi Gottingen nach Kranken" betitelt mar. Das Kran ablifche hatte fie zwar bereits getrieben, aber be eigentliche grammatische Unterricht in biefer Sprack begann erft in ihrem neunten Jahre. Bu einer ziemlich vollkommenen Kenntniß ber Englischen Sprache, bie nun an bie Reihe tam, gelangte fie burch ben Umgang mit einigen Englanderinnen. Gine ungemeine Fertigkeit erwarb fie fich im Ita-Sie hatte zwar in ihrem eilften Jahre nur brei Monate lang barin Unterricht empfangen, allein im Jahre 1781 begleitete fie ihren Bater auf einer Reife nach Stalien und bier, vorzüglich # Rom, wo fie von ihrem Bater getrennt, in Italio

nischen Familien lebte, auch in ben Wirthshäufern fich im Italienisch=Sprechen versuchen mußte, marb ihr bies balb fo gelaufig, baß fie, nach bem Beugnif bes Abts Denina \*) fich barin wie in ihrer Muttersprache ausbruden konnte. Im Schwebis fcben unterrichtete fie in ihrem fechzehnten Sahre ihr Bater; Sollanbifch lernte fie größtentheils fur fich, mit Gulfe einer Grammatit und eines Bors terbuchs. Das Lateinische hatte fie bereits im neuna ten Jahre angefangen; Eutrop und Justin maren Die ersten Schriftsteller, Die fie las, bann folgten Lacitus, Galluft, Cicero u. a. Das Studium ber Biftoriter zog Schlozer als fein Lieblingsfach ber Lecture ber Dichter weit vor, ja er ging fo weit, gu behaupten, bag bas Lefen ber Poeten leerer Beitverluft und Beitverberb fep. Daher erlaubte er feiner Tochter, nur um einige geschichtliche Rotigen aus ihnen zu fchopfen, bas Lefen einiger Griechie fchen und Romifchen Dichter. Doch hatte fie bis in ihr fechzehntes Sabr nur 500 Berfe aus Birgils Aeneibe und einige Oben und Satiren bes Borag gelefen. Die Erlernung ber Griechischen Sprache fallt in biefe Beit und fie las nun balb Apollodor, Anafreon und homer. Endlich lernte fie bie Spanische Sprache und einige Beit felbft Bebraifch. Bebe biefer Sprachen mußte Dorothea in einer bestimmten Beit unter ihres Baters Mufficht lernen. Dit ber ichonen Literatur ibres Baterlandes blieb fie fremd, nur Boltair's Benriade wurde ihr gegeben; und fo wenig biefe Art, Spraden zu erlernen, ibr aufagen mochte, fo mar fie

<sup>\*)</sup> Giacomo Carlo Denina, geb. 1731 zu Ras vel in Piemont, ausgezeichnet durch mehrere historische Schriften, starb als Bibliothetax zu Paris ben 5. Des cember 1813.

:

boch genothigt, fich in ben Willen ihres Baters zu Der Erfullung feines Bunfches maren bie fbaen. aludlichen Anlagen Dorotheens behülflich, Die in ibrem fiebzehnten Sahre fich in gehn Sprachen ausbruden und mit Mannern über wiffenschaftliche Gegenstanbe ber verschiedenften Urt fprechen tonnte. Mit vorzüglichem Eifer hatte fie schon in ihrem fechsten Sabre Geometrie getrieben und war bann allmablig zur angewandten und bobern Mathematit fortgeschritten, worin fie Raftner feit ihrem fiebenten Sabre prufen mußte. Er bat von ibr. ohne fie zu nennen, ein ruhmliches Beugniß abge-legt \*). "Unerwartet fagt er, wird es fenn, bag ich ein Kind von fieben Sahren tenne, beffen Sand noch zu schwach ift, ben Cirkel zu führen, fein Berftand aber unter bes Berfaffere biefes Buchs Anführung gelernt hat, von ben Lehrfaben und Beweifen ber beiben erften Bucher Guelibs Redenschaft zu geben."

Einen großen Theil ihrer Beit mußte Dowsthea auf das Studium der Geschichte verwenden, ihres Baters historische Vorlesungen hören und die Schriften, die er ihr in die Hand gab, nach seiner Anweisung studiren. Dies waren meistens große, bandereiche Werke, welche die Staatengeschichte einzelner Volker behandelten, Mascow, Ferrera, Daniel u. a. Fielen nun die täglichen Prüfungen des Baters nicht nach seinem Wunsche aus, oder entsschlüpfte ihr vielleicht nur eine falsche Jahrzahl, so war sie nicht selten den heftigsten Ausbrüchen seines Unwillens ausgesetzt. Außer der Geschichte, als Hauptwissenschaft, wurden auch noch wohl manche andere wissenschaftliche Zweige getrieben, ohne be-

<sup>\*)</sup> In feiner Borrede zu Mullers Anweisung gur Geometrie; Reue Auflage. Gottingen, 1777.

ftimmten Plan und wie fich gerade Schlozers Laune darauf hinlenkte. Denn seiner Tochter Neigung kam babei felten ober gar nicht in Unfpruch. Go mußte fie unter andern auch in ihrem fechzehnten Sahre Mineralogie ftubiren, unter Anleitung bes Sofrathe Gmelin. Um prattifche Renntniffe in ber Bergwerkskunde zu erlangen, schickte Schlozer feine Tochter zu bem Generalfuperintenbenten Dame in Clausthal, wo fie fich funf Wochen lang aufhielt, vom 14. Juli bis 21. Aug. 1786, wo fie bie bortigen Gruben in Mannefleibern felbft befubr. Sie mußte alle Berte und Unlagen besuchen, fo viel als moglich felbst Sand anlegen, Riffe ents werfen und andere ihr vorgelegte Arbeiten lies fern, wobei ibr indeß manches Beschwerliche und Unangenehme von ihren Umgebungen mit freundlis cher Bereitwilligfeit erleichtert murbe.

Bon ber Joe, seiner Tochter einen vollstanbigen medizinischen Cursus machen zu lassen, wurde Schlözer nur mit Mube abgebracht. Sie mußte indeß einzelne Wissenschaften, in's Gebieth ber Beilkunde einschlagend, formlich studiren; so Botanik, Naturgeschichte, Chemie und selbst materia medica und Anatomie. Darüber wurden gleichwohl die gewöhnlichen weiblichen Kunstfertigkeiten, Tanzen,

Beichnen und Musit nicht vernachlaffigt.

Den hochsten Triumph seiner Erziehungsmesthobe genoß Schlozer, als am Universitätsjubelfeste ben 17. Septbr. 1787 seiner siebzehnjahrigen Lochster die philosophische Doctorwurde ertheilt ward \*). Der hofrath Dichaelis hatte einige Monate früher scherzhaft gegen Dorothea geaußert:

<sup>\*)</sup> Man findet diese Promotion beschrieben in ben Annalen der Braunschweig : Luneburgischen Kurlande vom 3. 1787.

m ih

gi

Я

3

te

þſ

ni

m

al

al

bi R

m

fi W

ġ١

n

tı

ğ

a

ç

n

e

b

eingetretenen Tobes jenes Fürsten wurde bie Unde einkunft von ben respectiven Erben für erloide Im Jahr 1811 unterzog fich Rig angeseben. ber Berausgabe einer vollstandigen Beichenschule für angebende Landschaftmabler und Liebbaber in im Reihe von Blattern, Die ber geschickte Friedrich Ich fer aus Ulm sich anheischig machte, nach Anich eigenhanbiger Feberzeichnung und unter beffen Tu gen in Rupfer zu ftechen. Durch Raifers Be pflanzung von Neapel nach Wien und feinen bo darauf erfolgten Tod gerieth bas Werk ins Gt den und blieb unbeendigt, was um fo mehr # bedauern mar, als die erschienenen Sefte allame nen Beifall fanden und etwas gang Borguglide in ber Folge erwarten ließen. Die 10 obn 12 Rupferplatten, welche Raifer fertig gemacht, be fich beffen Bruber gugeeignet.

Rniep mar in mehreren Rallen bas Dufer fe ner Gutherzigfeit; benn ungrachtet er fein Bater land, nachbem er'es mit Italien vertaufcht batte, nie wieberfah, war er boch ein guter Deutscha ge blieben. Das aber feinem Berbienft als Denfo und ale Runftler bie Rrone auffett, ift, bag nie aans anspruchslos und ohne allen Reid mar. & wie überhaupt feiner Geele, that er insbesonen feinem Runftgenoffen mit Wiffen jemals Unred Mas in eines andern Arbeit nur irgend Gut mar, hob er heraus, murbigte und lobte es, ohn jedoch in ben Fehler ber Schmeichelei zu verfalla Und da er andrerfeits zu gehöriger Zeit auch fly gu fdweigen wußte, fo tann man mit Recht fe gen, daß Rniep burch eigene Schuld fich kinn Keind gemacht, ober nachgelaffen hat. Die Befoto denheit trieb er bis zum Uebermaaf und nur # wenig verftand er es, feinen Werth geltend ju mas den. Gine gewiffe mit ber Achtung fur fich fibt ihres Baters zurud. Nach seinem Billen glich ihre Kleidung an diesem Tage vollig einem brautlichen Schmuck. An diesem Abend überraschte sie ein von Schlözer selbst im Namen ihrer Brüder versfaßtes Gedicht und am 17. September 1787 wurde sie bei dem Jubelseste feierlich zum Doctor erklart. Bei der Feier war sie zwar nicht selbst gegenwarztig, allein von der benachbarten Bibliothek aus, konnte sie alles, was in der Universitätskirche vors

ging, bequem boren und feben.

Schlozer glaubte nun burch fein Erziehungsprincip die Bafedom'iche Methode binlanglich wis berlegt zu baben. Den nachtheiligen Rolgen, Die ber Dugiggang ofters fur bie Gittlichkeit bes weibs lichen Gefchlechts herbeiführt, hatte er gwar burch ftete Beschäftigung vorgebeugt; auch tonnten bie erworbenen Renntniffe vielleicht feiner Tochter im Leben auf mancherlei Beife nugen. Aber bie Erlangung berfelben wurde freilich burch bie Aufs opferung faft aller Jugenbfreuben ertauft und nur ihrer fehr guten und traftigen Korperconflitution batte es Dorothea zu banten, wenn ihre Gefunds beit nicht unter ben ermabnten angestrengten Stus bien litt. Denn nicht felten mußte fie ben gangen Tag arbeiten, regelmäßig aber jeden Abend von 6 Uhr an neben Schlogern, von beffen Laune fie, wenn bie Arbeit nicht vollig nach feinem Bunfc ausfiel, oftere viel zu leiden batte. Jeber Brief, ben fie fcvieb ober erhielt, wurde von ihm gelesen und ftreng benrtheilt. Schon als Rind mußte fie ihm oft bis fpat in die Racht behülflich fenn bei feinen literarischen Arbeiten. Bablreiche Privatftunden vom fruben Morgen bis jum Abend nahmen ben große ten Theil ihrer Beit hinweg und zu Erholungen und Bergnugungen blieben ihr nur wenige Aus genblide. Unter folden Umftanben mußten ihr bie

Reifen febr willtommen fenn, die fie theils in ihre Baters Gefellichaft, theils allein machte. Aber aud bier entbehrte fie burch Schlogers Rurgfichtigfit. Die ibn für bie Schonheiten ber Ratur unempfine lich machte, manchen Benug, fo unter andern tie Anficht bes Bafferfalls von Terni auf ihrer Reit nach Italien, weil Schloger fich nicht bewegen lief, beshalb einen furzen Umweg zu machen. mit ben Runftichaten Roms mare fie größtentheils unbefaunt geblieben, batte Wilhelm Beinfe, ber bekannte Berfaffer bes Arbinghello, ber fich bamals gerade bort befant, fich nicht ein Bergnigen bar aus gemacht, bas geiftreiche Dabchen überall ber umauführen. Manchen Genuß verbantte fie bem Umaange mit mehreren Stalienischen Samilien in Rom, bei benen fie ihr Bater, ber oft langer aufierbalb biefer Stadt ju verweilen pflegte, jurud: ließ. hier fant Dorothea reichliche Schablosbal tung fur bie mitunter langweilige, ober menigftens einformige Reife in Gefellichaft ernfter Ranner. Schone Stunden genoß sie auch in bem Kamilien: freise bes Generalsuperintenbenten Dame ju Claus thal, aber noch erfreulicher mar ihr eine Reife nach Strafburg. Sie unternahm biefelbe, fur; nach er lanater Doctormurbe, ben 26. September 1787 in Begleitung ihrer Mutter, einer burch Runftar: beiten fich auszeichnenben, bochft gebilbeten Frau. Bis jum 26. Dctober bes genannten Jahres bauerte ihr Aufenthalt in Strafburg und eine Depus tation, aus bem Rector und mehreren Professoren ber bortigen Universitat bestehend, überreichten ihr eine Matrifel.

Im Sahre 1790 war sie mit ber Familie bes Dbercommissars Grazel in Gottingen nach Frankfurt am Main gereist, um bort ber Bahl mb Kronung Kaiser Leopolds II. beizuwohnen. Inte

bort angeknupften Bekanntschaft mit einem angefebenen Sause in Coblenz verbankte sie manche heistere Stunde und wahrscheinlich verging ihr die Beit angenehmer, als wenn sie dieselbe mit dem Halten academischer Borlesungen ausgefüllt hatte. Dies war Schlözers Wunsch, ja sein Wille gewessen und Dorothea hatte sich bereits dazu vorbereisten mussen. Sie folgte seinem Ruf, nach Göttingen zurückzukehren und reiste im April 1791 mit ihm nach Lübek, Kiel und Hamburg.

An dem erstgenannten Drte lernte sie ben bas maligen Senator (nachherigen Burgermeister) Matsthäus Robbe kennen, der späterhin (1803) vom Raiser Franz II. in den Reichsfreiherrnstand erhosben ward. Sie verlobte sich mit ihm und ihre Bermahlung wurde den 28. Mai 1792 in Göttinsgen gefeiert. Sie reiste mit ihrem Gatten nach Lübeck zuruck und lebte dort, geschätzt und geachtet von allen, die sie naher kannten, in glucklicher

Unabhangigfeit.

Bon biefer Zeit an beginnt eine neue Periobe ibres Lebens, benn fie konnte nun in ber Babl ibrer Studien ber eigenen Reigung folgen. Ihre fcon in Gottingen angefnupfte Befanntichaft mit bem berühmten Gelehrten Charles François Dominique be Billers ging fpaterbin in ein freundschaftliches Berhaltnig über, befonders feit bem Jahre 1797, wo er fich in gubet nieberließ. Durch ibn lernte fie bie fcone Literatur Frankreichs tennen, Die ihr bei bem Unterricht ihres Bas ters beinahe ganglich fremb geblieben mar, moges gen be Billere burch fie wiederum mit Deuts fcher Sitte und Literatur vertraut ward und es fich bekanntlich febr angelegen fevn ließ , biefelbe feinen 🤏 Landsleuten zu empfehlen und ihre verjährten Borurtheile in biefer Sinficht au befamme R. Retrolog. & Jahre.

icaftigung feiner Breiftunben, ibn in iene flille Begend führten, beim Landen einige gefunkene Rob: fabtreuze auf ben Grabern wieder aufgerichtet. In Winter aber schlägt bas Meer manchmal bis an ben Rug ber boben Relfenwand, mafcht bie leicht bebedten Cabaver heraus und nimmt fie auf in feinen weiten und tiefen Schoos. Bermbaentem Protestanten offnet fich nach ihrem Tobe um ichmer res Gelb bie Thure eines Baumgartens am norb lichen Eingang ber Sauptstadt. Das Grunbftud ift auf folche Beise eines ber ergiebigsten in biesem fruchtbaren ganbe geworben. Sier wird gefaet eine menschliche eblere Saat! hier liegt ein Mala Schmidt, ein Ronful Beigelin, ein Raufmann Deuritoffer und Kalconnet, auch mancher Reifente un: ter Glaubensgenoffen aller Stanbe und Bolfer be graben. Hierher murde am 12. Juli 1825 and Rnieps Leiche gebracht, begleitet von einer Angabl trauernder Kreunde, worunter Deutsche, Kranifi fche und Reapolitanische Runftler, Lettere theils Rollegen, theils bankbare Schuler bes Seligen Mit einbrechender Nacht sette sich der fattliche Leichens jug in 8 Bagen, ber mit ber Babre voraus, von bem Saufe, welches Kniep breifig Jahr nach ein: ander bewohnt hatte, in Bewegung und ging burch bie gange Stabt, zwei Miglien weit bis binter bie verfallene Rirche St. Carlo Arena. Am Eingang jenes Gartens empfing jeber ber Leibtragenben eine angezundete Fadel, alle ftellten fich rund um bas unter Pomerangenbaumen fcon bereitete Grab. ber Sarg hinabgelaffen wurbe, hielt ein Burchet Geiftlicher, ber erst am Abend porber in Reapel angelangt war, eine kurze paffende Rebe. Reierlich tonten feine Borte unter bem bunteln, burch te Facteln theilweise magisch beleuchteten Laubbad, hinaus in die Nacht. Balb verfank ber Sang;

gen balb brobend bes Rrieges Unglud herein. Nach ber Schlacht von Jena wurde Lübet von brei Krans abfischen Armeecorps besett und am 6. November 1806 erfturmt. Wenn Dorothea nebft ihrer Samilie in ihrer Bohnung geschütt warb, fo verbantte fie es bem treuen Freunde be Billers, ber vom Marichall Bernabotte (bem nachmalis gen Pringen von Ponte - Corvo und jegigem Ronig von Schweben) jum Gebeimschreiber ernannt, burch einen ausgewirkten Tagsbefehl es bahin brachte, bag eine Militarcommission ernannt marb, die jebe Plunderung auf der Stelle mit bem Tobe be-Mit Unerschrockenheit eilte be Billere uber= all hin, wo ein Krieger fich irgend eine Musgelafs fenheit erlaubte, und als jene Schreckenstage poruber maren, fcbrieb er ben bekannten Brief an Die Gras fin Fanny von Beauharnois, Tante ber Raiferin Jos fephine, welcher eine Schilberung ber Gewaltthas ten und der Sittenlofigfeit der Frangofischen Ars mee in Deutschland enthalt. Bernabotte, ber fein Quartier in bem Saufe ber Frau von Robbe genommen hatte, gab ihr bamals, fo wie fpater bei feinem Aufenthalte in Gottingen gu Ende bes Sahres 1818, Die ichmeichelhafteften Bemeife, wie febr er ihren Beift und Character ichate.

Diese Auszeichnung konnte freilich nicht bas Familienunglud auswiegen, welches schon einige Sahre früher über sie bereingebrochen war. Am 28. April 1808 hatte Dorothea ihre Mutter und am 9. September bes folgenden Jahres ihren Baster verloren. Aber auch für ihre haneliche Erisstenz hatte ber Krieg die nachtheiligsten Folgen. Die Sperrung bes Handels wirkte auf das Rodzbische Haus, eins der ersten Handelshäuser in Lüsdek in einem solchen Grade, daß es im I. 1810 seine Zablungen einstellen mußte. Robde's Gläus

52\*

biger nahmen auch das Bermögen feiner Saita bei dieser Gelegenheit in Anspruch, indem fe, fich dabei auf den Grund der Gütergemeinschaft flügten. De Billers bewies den innigsten Antheil an diesem Unglücksfall und suchte mit warmen Gin das Nichtige und Ungerechte eines solchen Berfahrens in einer 1811 erschienenen Schrift zu beweisen, welche durch ihre Gründlichkeit und ihren Schaffinn auch die berühmtesten Rechtsgelehrten in Er

ftaunen feste \*).

Diefe Umftanbe veranlagten bie Robbifche Kamilie, fich im Jahre 1810 nach Gottingen zu be-Mit allgemeiner Achtung ward Dorothes bier empfangen und wegen ihres Muths und ibrer Standhaftigfeit mahrhaft bewundert. Dit vie ler Faffung ertrug fie ben am 13. Detober 1820 erfolaten Lob ibrer alteften Lochter Augufte. Ihre Gefundheit mar feit einiger Beit wantend ge worben und baufig wieberfebrenbe Rranflichfeiten bewogen fie, fich immer mehr aus ben großem Giv teln in ibre Bauslichteit gurudgugieben. fdien fie mabrhaft liebenswurdig und mander geifts reiche und gebildete Reifende fand fich febr über rafcht, wenn er in ihrem Umgange burchaus nichts wahrnahm, was an bie gelehrte Frau erinnerte. Um fich ju gerftreuen, unternahm fie eine Reife nach bem füblichen Frankreich, ftarb inbeff auf bem Rudwege zu Avignon ben 12. July 1825 nach einem 18tagigen Krantenlager in ihrem 55. Jahre:

Ihre Sauptschrift ift bie von ihrem Bater August Lubwig von Schloger berausgegebene

<sup>, \*)</sup> Sie führt den Aitel: Memoire surgestie quaetien, ir, si la femme d'un failli est tenne de

de la nature de la communatif L, suivant le droit de la communatif

Munge, Gelbe und Bergwerksgeschichte bes Ruffischen Raiserthums von 1700 — 1789, Gottingen, 1791. gr. 8. Schlözern gehös ren blos die historischen Data; die Berechnungen und Reductionen ruhren von seiner Tochter her.

Gine Silhouette von ihr findet man in den Annalen der Braunschweig = Luneburgischen Curstande vom I. 1787, wo auch, wie früher erwähnt worden, ihre Erziehung und Promotion beschries

ben ist.

Ihr Portrait, gezeichnet von Fiorillo und gestochen von Schwenterley steht vor bem neuen Strafburger Magazin, viertes Bierteljahr, 1789. Es ist auch 1790 einzeln in Göttingen gestochen worben.

Ihre Bufte in Gips, von Trippel \*) in Rom. 1781 verfertigt, befindet fich auf ber Gottingischen Universitätsbibliothek.

fend eine Reise von Aurin nach Genf über den Monk-Genis (Ebend. Juli 1787. S. 97—114). — Nachrichten v. Andreasberge und den Bergnügungen auf d. harz überhanpt, in Briefen von Clausthal im August 1786. (Ebd. October 1787. S. 5—17).

Jena.

Seinrich Doring.

<sup>\*)</sup> Einer ber berühmteften Bilbhauer, ber auch von Berber eine treffliche Bufte gelicfert hat. S. herbers Leben von heinrich Doring. Weimar, 1823. S. 212.

\*\*) Also schon im 12ten Zahre geschrieben

\* XLIX. Dr. Lubw. Will. Zimmermam,

Professor der Chemie und Mineralogie zu Gießen, der mineralog. Gesellsch. zu Jena, der Wetterau'schen Gesellsch. für die gesammte Naturkunde, der Senkenden schen natursorschenden Gesellsch. zu Frankfurt a. R., der naturs. Gesellsch. zu halle, der Ersurter Akademie gemeinn. Wissenschaften, so wie des Apothekerverins im nördl. Deutschland Mitglied.

geb. ben 17. October 1780. geft. ben 19. Juli 1825.

Mimmermann's traftige Seele, von Begeisterung und thatiger Liebe fur alles Gute und Schone im Menschenleben, in Runft und Biffenschaft burds brungen, stets ibealen Bilbern zugewandt und mit mannichfachen Naturgaben ausgestattet, bietet, bem irdischen Wirkungskreise entruckt, eine wohlthätige Erinnerung bar, bie nur von bem Schmerz über bie Sugung getrubt wird, welche ben vielverfprechenden Mann in der Rraft feiner Sabre bem Rreife feiner jungen Familie, treuen Freunden und ben Bifs fenschaften entriß, wie ber Blig, mit gewohntet Schnelle, oft ben bluthenreichen Fruchtbaum, bes Landmannes Freude und hoffnung, zerfchlagt. -Gein offener Charafter, ber Mittheilung und Mustaufch ber Ibeen fuchte und fich an geiftig thatige und bieber Gefinnte ichnell und vertraulich anschloß, war nicht schwer zu erkennen, fo wie feine Drigis nalitat in vielen Studen Ginbrud auf feinen Beob: achter machen mußte. Beibes hat uns ein lebhafe tes Bild von ihm zurudgelaffen. -

Ein frisches, heiteres Naturell (Ergebniß feis nes fraftigen, gewandten und vollfaftigen Korpers), sanguinisches Temperament, außerorbentliche Regs samkeit und Empfänglichkeit bes Geiftes, jedoch mehr Phantalie, selbst produktive, und poetisches

Salent, mit einer ftets romantischen Stimmuna. als talter rebenber Berftand, ungemeine Bergens= gute, ein reines fittliches Gemuth und bie gemif= fenhaftefte Befolgung bes Sittengefeges in feinem Innern, bies maren bie Grundtone in Bimmer-

manns Befen.

Er war ju Bidenbach an ber Beraftraffe. 8 Stunden von Darmftadt, geboren, und hatte an feinem Bater, bem damaligen Pfarrer dafelbit, welcher im 3. 1806 els Superint, in Darmftabt ftarb. ein erwedenbes und ftartenbes Bilb eines liebevols Ien Baters, ehrmurbigen Geiftlichen und geiffreichen Belehrten, ber fich vorzüglich in ber Dichtkunft mit Glud verfucht hatte. Bon ihm erhielt unfer 3. nebft feinen Brubern und einigen auswärtigen Boglingen feinen ganzen Unterricht in ben Schulmiffenschaften, und bezog 1799, ohne eine offentliche Lebranftalt befucht zu haben, fur bie bobe Schule gut vorbereitet, Die Landes : Universitat Gieffen. Die Lecture von Sufelande Mafrobiotit und feine Erziehung auf bem Lande, mo er mit ber Ratur icon vertrauter aes worden mar, nahrten bei ihm die Neigung, Mebis giner gu merben, allein feines Baters Bunfc beftimmte ben frommen Jungling gur Theologie. Religibs von Natur, fogar fcwarmerifc, borte und ftubirte er mit ausgezeichnetem Fleife theologische und philologische Borlesungen, wiederholt aber gog ibn feine Liebe gu ben Maturwiffenschaften von bem Studium ber boamatischen Bestimmungen ber Menfchen ab gur Beobachtung ber emig mahren Gefete ber Matur. Borguglich mar es ber treffliche Prof. ber Physit, Schmibt, welcher bem ftrebenben Jungling als Sternbild erfchien und bem Bigbes gierigen volle Nahrung gab. Nach Beendigung feiner Universitatoftubien wurde er im 3. 1808 als vierter Lebrer am akabem. Dabagogium ju Giegen

angestellt und erhielt turz barauf bie philosophische Doctormurbe. Als Lehrer wurde ihm unter anderem Unterricht auch ber in ber Physit übertragen, und biefe Beranlaffung, tiefer in Reiche einzugehen, bie bisher nur feine Rebenftubien ausgemacht batten, gog ihn um fo mehr von bem grammatischen Stubium der alten Sprachen ab, je weniger er von Natur zu grammatischen Distinctionen und pracisen Definitionen geneigt mar. Die ofteren Repetitios nen einer und berfelben gomn, Die Ginubung grammatischer Regeln und bas Unvermogen bet Schuler, seine über ben Sprachgeift ausgebruckten Gefühle und philosophischen Unfichten, Die über ib. rem Ibeenfreise lagen, ju verfteben, verleibeten ibm etwas diefen Unterricht; er bemertte ben Mangel an Erfolg, außere Berhaltniffe famen bingu und er febnte fich, in einen bobern Birtungefreis als atabemifcher Lehrer übertreten zu tonnen. Die Belegenheit blieb nicht aus. 3m 3. 1808 unternahm er, von feiner Regierung unterftust, eine Reife nach Paris und suchte fich bafelbit ein balbes Sabt lang, vorzüglich unter Cuvier's Leitung, in ben Naturwiffenschaften zu vervollkommnen. Bier ets warb er fich bie Kabigfeit und bas Bewußtsenn mit mehr Sicherheit in feinem Kache auftreten gu konnen. Nach feiner Rudtehr arbeitete er wieder mit Gifer in feinem frubern Lehramte fort, widmete aber alle Beit, welche er erubrigen fonnte, feinet Lieblingsmiffenschaft. Bon feinem Streben und feis nen Kenntniffen legte er erfreuliche Beweise in folgenben zwei Programmen ab : Ginige merfwurbige, bie Metallvegetation begleitende Phanomene, beobache tet von 3., Gießen 1811. 24 G. 4. - Ueber eine ueue Entstehungsart mehrerer Metallothion = und Dydrothionmetall = Arten, entbedt und untersucht

von 3., Giegen 1816. 22 G. 4. \*) - 3m 3. 1818 ging endlich fein lang gehegter Bunfch in Erfullung. Er erhielt bie burch Dullers Tod erlebigte Professur ber Chemie und Mineralogie. Bie als Padagoglehrer, fo auch als Professor, batte 3. eis nen fast unloschbaren Durft nach vielseitigen Rennts niffen und Durchbildung feiner felbft. Die tlaffts fchen Dichter boten, ihres großgrtigen Inhalts mes gen, ibm ftets einlabenben Reig bar, bamit vers band er bas Studium feiner paterlandischen alten Sanger, schon aus National : und eigenem Dich : tergefühl getrieben; vaterlanbifche Geschichte und Alterthumer gogen ibn gleich fart an, und um ibe retwillen murbe er nicht mube, feine gange Umges gend zu burchstreifen und zu burchforschen. Philofophie und besonders Schellings Identitatelehre war wieder in andern Perioden Die Sphare feiner Beifteathatigfeit. Außer ben flassischen Sprachen und einigen neuern, g. B. ber Frangofischen, in welcher er gange Folianten voll ercervirt batte. bes schäftigten ibn auch die orientalischen und befons bers im Methiopischen mar er zu einer grundlichen Renntniß gelangt. Durch biefe vielfachen, wenn auch nicht Divergirenben, boch weit auseinanber lies genben Renntniffe, nebft ben bewährten feines Kachs. hat er fich ein volles Recht auf ben Namen eines Gelehrten erworben. Man erkannte feine Gelehrs famteit allgemein an; bie Studirenden mußten feine auvorkommende Gefälligkeit und bie Unnehmlichkeit feines Umgangs loben und lieben; aber bennoch entsprach bie Wirksamkeit bes Professors ben Ermars tungen nicht, zu welchen man vermoge feiner Rennts niffe und feines Gifers berechtigt mar. Die Urfache war, wie bemerkt, weber Mangel an Geschicklichs

<sup>\*)</sup> und wieder abgedruckt in Schweiggers Journal. .

Udeit noch an Gewiffenhaftigfeit, allein ber Geift ber Ordnung und ein klarer Bortrag fehlte ibm. Die Rulle feiner Gebanten alles beffen, mas fic ibm als bezüglich auf ben jedesmaligen Gegenfiand aufbrangte, ließ ibn oft vom geraben Bege abfoweifen und fich verirren; bagu lieh ihm fein poes tifcher Ginn poetische Worte, fo bag bas Licht, mas er vom Ratheber anzundete, mehr ein moftis fches hellbuntel, als einen flaren Strahl gewährte. Er felbst mar in feine jetige Kachwissenschaft, größtentheils als Aubobibatt, fo ju fagen bineingewachfen und batte unter oftern Unterbrechungen von Beit zu Beit einen neuen Schuß gethan. Auf foftematischem Wege war er selbst nicht zu seinem Bisfen gelangt, und fo ergoß fich auch fein Bortrag weniger nach einem festen Plan, als wie es bas volle Berg eingab. Er war mehr um die Unterlus dung felbft bemubt und feine Gebanten auf bie bochften Probleme gerichtet, als um bie Unordnung bes Sefundenen bekummert; es war ibm mebr gegeben ju finden und ju ichaffen, als bas Gefuns bene und Geschaffene zu erortern und gum pofitis ven Gemeingut feiner Buborer gu machen. Ruglicher und erfreulicher wirkend mar er in Privats umgange und auf Erturfionen, und menn es gerade gluckte, konnten in Privatunterhaltungen mit ibm junge Manner mehr entzundet, zu einem fris fchen, geiftvollen Stubium angeregt werben, mabre Goldkorner arnoten und über bas gemeine Sands werksgetreibe binaus zu poetischen, philosophischen und acht = wiffenfchaftlichen Bestrebungen erhoben werben, als es oft burch langen Besuch ber Col: legien geschieht. — Seine Beniglitat offenbart fic eben in feiner vielfeitigen Bestrebung, in bem Abfpringen auf vielerlei Gegenstanbe, wonach er belb im Studium biefer, bald iener Lehre mit Genuß

fcwelate. Bon vielen Seiten wurde fein Bewuft's fenn geiftiger Kraft berührt; schnell faßte ihn bie Begierbe, hier und bort einzubringen; mit Begels fterung beginnt er feinen Beg, mit Unftrengung thut er große Schritte, aber felten vollendet er fels nen Plan, weil ein neuer intereffanter Gegenstanb; für ben er fich gleich gewachfen fühlt, ihn abziebt, ebe er fein fruberes Biel erreicht bat. Daber benn, bag er Bieles und vielerlei entwarf, reale und ibealg Materialien aufspeicherte, aber Beniges ausarbeitete, benn außer ben genannten beiben Programmen, einem anbern über Roofe's Charafter als Menfch und feine Berbienfte als Lehrer (Gießen 1805. 19 G. 4.) und einigen Recenfionen, bat er nur noch eine Abs handlung unter folgenbem Titel: Beitrage gur nas bern Kenntnig ber maffrigen Meteore, in Kafiner's Archiv für bie gefammte Naturfunde, Bb. I. S. 8. S. 258 - 292 ju Tage geforbert. Bu einer bes ftimmten felbstgeschaffenen Ueberzeugung ober feftent Unbangen irgent eines Philosophen über bas Grunds wesen ber Dinge war er noch nicht gekommen, und eine begrundete bobere philosophische Beltanficht gu gewinnen, mangelte ihm überhaupt noch philosos phischer Scharffinn und Ausbilbung bes Berftans bes. Dagegen ließ ihn fein vorherrichend ftartes Gefühl, fein Boblgefallen an poetischen Bilbern und Symbolen und fein nie ertalteter Gifer fur bas Menschenwohl lange Beit ein eifriger Freimaurer fenn. Die Ibee, welche ber Berbindung gum Grunde liegt, mußte ihn machtig ergreifen, und biefe hatte einen vortheilhaften Ginflug auf ihn geaußert. Scon Die nabere Gemeinschaft mit erfahrnen, angesehenen Mannern erhöhete fein Gelbstvertrauen. Sobald ins beg bas Geheimnigvoffe bes Bunbes, bas fymbolifche Gewand, bas ibn umbulte, fcbleierlos vor ibm lag, bas Abnen fich in Biffen verwanbelte

und feierliche Formen burch bie Lange ber Beit für ibn ihren Einbruck verloren, ba entfagte er der Rorm, b. b. er befuchte felten bie Bufammentunfte. achtete bie Berbindung, welche unftreitig wesentlich aur bobern Ausbildung ber Menfcheit beigetragen bat, um ihrer ju Grunde liegenden Idee willen, und hielt zeitlebens ben rein = menfchlichen moralis ichen Gebalt ber Lehren und Grundfate berfelben feft. Und fo erscheint er in feinem gangen irdischen Auftreten gerade, treu und rein, umfaßte alle Men= ichen mit Liebe, mar ein marmer Freund, ber garts lichfte Gatte und herglichfte Bater. Nach bem Bobern maren feine Gebanten, mar fein Streben ge richtet, ben Blid meit über bas Gewohnliche und Alltägliche bes menschlichen Treibens erhebend, vertieft und traumend in feiner Ibeenwelt, mar er oft befangen und fremd in feinen nachsten Umge bungen. Kalte Rlugler, einseitige Juriften mied er forgfaltig; alle Beschaftigungen, bie nur bie nies bern Lebensbedurfniffe ordneten, haßte er, aber wie Arion durch der Leier Tone belebt wurde, tonnte ion jede edle, große ober geistvolle Aeußerung, selbst jebes ausdrucksvolle Geficht, jebe noble Saltung im Leußern in die frohlichfte Stimmung verfegen. In jener Sinficht suchte er besonders bas Bufam= menfenn mit Schmibt, bem Theologen. Er hatte mehr Butrauen zu den Menschen, als Kenntnig berfelben; feine Gute ließ ihn vergeffen, wie bitter er oft getauscht mar, nur fur bas Schone, Ers freuliche, Romische, batte er Gebachtnif. Erzählung folcher Buge wußte er bann einen fleineren Rreis von Bekannten aufs Ungenehmfte ju unterhalten, wie er benn überhaupt bei feiner beftanbigen Beiterkeit, feinem genügsamen, leicht gu ermedenben Frohfinn, feinem Geift und feiner Belesenheit ein herrlicher Gesellschafter war. Go wie

feine Denkungsart, gerab und lauter, so war feine Lebensart schlicht und einfach; seinem geistigen Berfen entsprach, wie ein Spiegel, sein traftiger, berweglicher Korper, seine guten Buge mit ben frischen Wangen und ben treuen, seelenvollen Augen.

Plane machend zu einer wissenschaftlichen Reise nach dem sonnigen Italien, dem Ziele seiner Sehns sucht, der Folie seiner Araume, lebte er treu seiner Pflicht, glücklich, von seiner liebenden Gattin und vier hoffnungsvollen Kindern wonniglich umw geben. Er war seiner Familie leuchtende und wars mende Sonne. Doch ein Augenblick scheide Und Mißgeschick, wirft sie in lange, kalte Nacht zus rück und erhebt ihn zu himmlischen Sohen. Nach einem drückend heißen Tage badete 3. des Abends mit Freunden in der Lahn und ein Schlagsluß ens dete des geschickten Schwimmers Leben im vertrausten Elemente.

Du, Seliger, begründest unfern Glauben an Unsterblichkeit! Wie konntest du, Schopfer und Meister ber Natur, ihn, ber unklar und verworren noch in Vielem war, boch bilbfam zu Großem, halbvollendet vernichten? Biel hatte unstreitig bas zeitigende, reifere Alter, welches die hochsliegenden, kihnen, poetischen Ideen niederschlägt, und Besone nenheit, Resterion und Systematisiren bafür gibt, viel hatte der Umgang mit großen Mustern gewwirkt.

Darmstadt.

Dr. K. Wagner.

\*L. Joh. Heiner. Briede. Meineke, Rinigl. Preuß. Consistorialrath und Pastor zu St. Blassi. geb. ben 11. Januar 1745. geft. ben 21. Juli 1826.

Er war ber Sohn eines biebern Predigers, Chris fian Anton Meinete zu Queblinburg, welchen Bas ter er icon im 3. 1756 verlor. Geine Mutter, eine geborne Boge, bie Schwester zweier bekannten Belehrten, bes Hamburger Orthodoxen und bes Quedlinburger Naturforschers, war eine Frau von regsamem Geifte. Gie unterzog fich nach bem Tobe ihres Gatten, welcher teine irbifchen Schabe binterließ, ber Erziehung breier Sohne mit mannlis der Strenge, wobei fie von ihrem wohlhabenben Bater, bem Inspector und Oberprediger Goge gu Michersleben und von ihren Brubern unterflust wurbe. Bahrend fich ihre beiben jungern Gohne ber Raufmannschaft widmeten, (keiner von beiben machte barin Glud; ber altere, in Berlin etablirt, weil er beschrankt, befangen, furchtfam, ber jungere, balb in Duren, balb in Samburg, gulest nirgend anfaffig, weil er bei großen Zalenten boch fahrend und leichtsinnig war) verfolgte ihr altester Sohn, unter Leitung feines Dheims 3. 1. C. Gobe, bamals Prediger ju St. Spiritus in Qued: linburg, Die gelehrte Laufbahn, befuchte mit ruhm= lichem Fleiß die hohern Classen bes Quedlinburger Symnasiums, und ging als neunzehnichriger Jungling zur Universitat Belmftabt, um Theologie gu Nach zwei Sahren ging er bann nach studiren. Salle, wo er in bem Sohne ber Schwester feiner Mutter, H. M. A. Cramer, einen brüderlichen Freund und Stubenburschen fand. Beibe wohnten im Roffeltichen Saufe und hatten bas Glud, jum großen Bortheile ihrer Studien, mit dem hochver

bienten Dr. Roffelt, ber bamale anfing als atas bemischer Lehrer fich auszuzeichnen, in naberes Bers baltniß gu treten, woraus zwifchen bem Lehrer und feinen fleißigen Buborern eine vertraute, für bas gange Leben abgeschloffene Freundschaft erwuchs: Auch Burger, von Afchereleben aus Cramers Schuls kamerab, wohnte bamals im Roffeltichen Saufe und fand fich zu Meinete hingezogen burch beffen Liebe und Talent gur Dichtfunft; boch Burgers wilde Lebensweise verhinderte, bag biefe Befannts fcaft fur Beibe nicht bebeutfam murbe; jener hatte baburch vielleicht an sittlicher Saltung. Deinete an freisinniger Entwidelung eines poetischen Personals Charatters gewonnen. Kur lettern mar ber Befuch ber Borlefungen, welche Rlog uber Griechische und Romifche Rlaffiter und über Alterthume = Biffens fcaften hielt, ertragreich; aus jener Beit fchreibt fich Meinete's Liebe fur lateinifche Dichtfunft, ber er fich nicht ohne Glud widmete; von Rlos fols ger Streitluft betam er nichts ab, eben fo wenig murbe er von ber fuglichen Manier, in welcher 3. G. Jacobi bamale zu Salle auftrat, angesteckt. -3m 3. 1767 tehrte Meinete von ber Univerfitat in feine Baterftadt gurud, mo er nach faft zweifiche rigem Aufenthalt bei 3. A. E. Gobe, bem feine Mutter ben Saushalt beforgte, feiner Reigung gemaß, als Kollaborator beim Gymnasium zu Quebs linburg, welches unter J. J. Rambachs Rectorate große Celebritat genoß, 1769 angestellt murbe.

Dem Berufe eines Lehrers, welcher bem, bie Laufbahn ber Wiffenschaften betretenben Junglinge zur ersprießlichen Geistesthätigkeit leitet, widmete sich Meineke fortan mit ungetheilter Liebe bis zum Jahre 1802, indem er, 1780 bis zum Rector bins auf gerückt, ber Leitung bes Gymnasiums vorstand: Auf ber Grundlage tuchtiger philosophischer Kennts

niffe, in vertrauter Bef und Romifden Rlaffifer au philosophischen und bei freundlich = beiterer @ einen Berufsfreis, in m Muffehn viel Rugliches nigreicher, gemuthlich f bienftlichkeit es ausglich bung Aufrechterhaltung verläßige Burbigung ber Ier nicht gu feinen Be gefaßte Borliebe mie 201 Innern feft. Unger fein einem Kreife von liebens Freunden, welche bes L nigen Scherz mit ibm the Aufregung gur Kurzweil nern verdienen befonbers ben: 3. 2. G. Gobe. J Bermes, Ritter (ber Ba phen), Donndorf, Mordi terer war, feit Meinete beffen Schwiegervater, be ger, ein mabrhaft genia 3meige ber Runft und 2 batte leiften fonnen, mer felbft beflagte, bei ber ! Soroftop geftellt batte, beginnen und nichts vo bes Liebesmerbens murbe fchabet, mit manchem & Deinete bis jum bochfte Gebichten oft ben Scherz im gludlichen Befite ma Unfpruchslofigfeit ben 2

endung vergessen machte. \*) — Um sich als fleißis ger Schriftsteller auszuzeichnen, dazu sehlte es ihm bei einem muhseligen Schulamte an Zeit; doch gab er in dieser mehr als dreißigjährigen Lebensperiode mehrere Gedichte in der damals vielgelesenen Zeitsschrift: "Die Mannichfaltigkeiten" im I. 1779 eine Uebersehung des Anakreon und des Aelian, drei Bucher Fabeln in der Lessingschen Manier, worunster einige tressliche Stude, die Synopsis erudit. universae (1783); einen sehr brauchbaren enchklopad.

<sup>\*)</sup> Manches schähdere Gedicht Meine te's verdient aufbewahrt zu werden; so mochten unter den Tausenden von Gedichten bei der Thronbesteigung Friedrich Wilzbelm 8 III. wohl wenige sich messen dinnen mit dem, welsches M. im Namen des Magistrats von Quedlindurg am hulbigungsseste, den 7. Sept. 1798, sang. Er redet den Nonarchen also an:

<sup>&</sup>quot;D Du, auf ben mit Ehrfurcht und mit Liebe, Wo Menschenwurde gilt, die Augen staunend sehn; Für den Unsterdlichkeit, im heil'gen Feuertriebe Des stolzen Brennen Freudenthranen stehn; Wonarch! gerecht und groß und reich an herrschertugend, Werth, werth, Jahrhunderte in ewig schöner Jugend, Der König eines Bolks zu seyn,
Das frei genug sich fühlt, sich Deiner ganz zu freu'n.

Sieh', uns beneiden Millionen heute, Da wir uns Dir, dem Menschenfreunde, nah'n, Die aus der Würgerhord', im blut'gen Freiheitsstreite, Berhöhnt die Freiheit jammernd stiehen sah'n. Sie sinden wir geschügt, Monarch! vor Deinem Throne, Im Arm des Menschenrechts; hier reichet sie dem Sohne Der Hutt' und des Yallaft's die Hand, Mit der sie Deinem haupt das Diadem umwand.

Hör' unfer Lied! Es wallt von blauen hügeln Des alten Urgebirg's, aus jenem Luftrevier, Wo heinrich waffenlos einft rubte, auf den Flügeln Des taufendfachen Wiederhalls zu Dir."— u. f. f.

<sup>-</sup> R. Retrolog. S. Jahrg.

Leitfaben, ber auf mehrern Universitaten ben Dot lefungen jum Grunde gelegt murbe; Beitrage ju Beforderung ber Sittlichkeit auf Schulen, größten: theils Gelegenheiteschriften und Schulprogramme enthaltend, voll unverfennbar reblicher Gefinnung, aber ziemlich engherzig. Die wichtigfte Arbeit fet nes Schriftstellerlebens mar unbezweifelt bie Ucher febung bes Lucretius, ein febr fchwieriges Unter nehmen, ju welchem Meinete burch Bieland per anlagt wurde, dem er mehrere Sahre großen fleif widmete, um fich zu zerftreuen von bem fcmeren Rummer über ben Tob feiner Gattin, einer ach tungswerthen Frau, unter beren hauslichem Regi mente er fich fo gludlich fuhlte. Erft einige Sabr nachber fanden die Bunfche feiner Freunde zu eint Bieberverbeirathung Gebor, indem er eine murbige aweite Lebensgefährtin in ber Tochter bes biebem Predigers Rraufe mahlte und feinen brei Rindem erfter Che eine treffliche Mutter gab, welche mit ber liberalsten Sorgfalt die Pflegerin ihres Gatten mar.

Die Uebersetzung bes Lukretius (Leipzig 1795. 2 Bandchen) erschien in einem Zeitpunkte, wo die Uebersetzerkunst bei den Deutschen mit der fortschreitenden Ausbildung der Sprache eine neue Epoche betrat, und wo durch die Arbeiten von I. H. Boß den Nachbildungen der Dichter früher ganz undekannte Forderungen in Betreff der Behandlung der Metrik erwuchsen, wie die Uebersetzerkunst durch I. B. Schlegel eine bisher kaum geahnete Bervolkkommung erhielt. Wenn Meineke, wie auch seine späteren Werke über Verskunst heweisen, in der Mhythmik wenig weiter ging, als Morik, wenn seinen hierher gehörigen Untersuchungen Schärse und wissenschaftliche Fründlichkeit, seinen Versen metrische Correctheit und sleißige Strenge zur Bes

siegung ber Schwierigkeiten mangelten, so ist ihm boch bas Berdienst eines gludlichen Gehors und gefälliger Leichtigkeit nicht abzusprechen, Im Ganzen fand seine Uebersetung Beisall und Anerkensnung ihres Werths. (S. die Recension berselben in ber Allaem. Lit. Beit. von A. W. Schlegel.)

Der enthusiastische Gleim im benachbarten Salberstadt hatte so großes Wohlgefallen an dieser Lukrezübersehung, daß er, unmittelbar nach ihrem Erscheinen, den Verkasser vom Hosmaler Kehrer zu Ballenstedt für seinen Musentempel malen ließ. — Bom Lukrez ging Meineke zur Kant'schen Philosophie über, die er mehrere Jahre eifrig studirtez er wurde ihr entschiedener Bewunderer, hinsichtlich der Resorm, welche sie in der Logik bewirkte. Letztere lehrte Meineke in der ersten Klasse des Gymnasiums, nach zwedmäßig ausgearbeiteten Diktaten, an welche er einen Boxtrag knüpste, der sich durch Klarbeit auszeichnete.

Wenn Meineke gleich in seinem Schulamte ben Predigerberuf ganz aus seinem Lebensplan entzernt zu haben schien, so entschied er sich boch, bem Ruhe suchenden Alter nahe, seinen bisherigen Wirkungstreis zu verlassen, als sein brüderlicher Freund D. M. A. Cramer 1801 starb. M. wurde bessen Nachsolger als Prediger zu St. Blasius zu Quedzindung; seine Stelle als Rector erhielt sein verzienstvoller, grundgelehrter College Sachse, später Meineke's Schwager und sast einziger Umgang in den letzten Lebenssahren. — Bald nachher trat er auch als Consistorialrath in das Quedlind. Stifts-Consistorium, welches im J. 1808 mit der Vernichtung der glücklichen Versassung des kleinen Ländschens ausgehoben wurde.

Meinete zeigte fich feinem neuen Berufe nicht entfrembet; er trug demfelben bie Pflichttreue ent-

gegen, welche er im Schulamte bewährt batte. -Seine Predigten waren berglich und hatten mod mehr Beifall erhalten, ihrem reinchriftlichen Gebalte . nach, wenn nicht bie Undeutlichkeit feines Reter. gans bem Buborer bas Berfteben erfcwert batte. Diefes fiel gerade in unfern Tagen weniger auf mo viele Prediger ihren Kanzelvortrag in leifer Um perftanblichkeit abfluftern, unbefummert, ob fie we ftanden merben ober nicht. Will man zu menschen freundlich biefer Gemachlichkeit einen Ruchalt ge ben indem man ben offentlichen Gottesbienft auf . bas Ableiern gewiffer Gebete, Formeln, auf Rnib beugungen und Kreugmachen hinweift, aber bit Prebigt, bas mabre, einzige Element ber evange lifchen Rirche, gewaltsam in ben hintergrund fciebt? --

Die meiften Freunde Meinete's maren um ih weggestorben : Ritter, Boge, Cramer, Nordman u. f. f. - 3. A. Bermes allein war faft noch ubrig; aber ber fontemplativen Bauslichfeit geberten Die Tage bes Greifes. Much Meinete, bem bas Geben immer beschwerlicher wurde, jog fich unter fein friedliches Dbbach gurud und verließ es felten anders, als um bie nachbarliche Rirche gu betreten. Gine fleine Gemeinde und wenige Arbeiten als Seelforger boten ihm viele Muffe bar. lebte fast einzig feinem Predigeramte und feinem Schreibtische, an welchem er nun erft gum ruftigen Schriftsteller murbe, burch eine gablreiche Reibe von Schriften, die alle ben Beiffesbildung forbernben Mann zeigen und auch in firchlicher Beziehung (mo er Mehreres unter beme angenommenen Da: men Alonfins Frei berausgab; 3. B. bie gu beachtenben "Finfterlinge unferer Beit" 1822) frei muthigen Ernft wider Die Bedrangniß ber epangel protestantischen Rirche offenbaren. Dier zeigte a

eine Charafterfestigkeit, beren Lauterkeit seinen Amtsgenoffen zum Borbilbe bienen mag. Sein auf bie symbolischen Bucher ber protestantischen Kirche abgelegter Eib war ihm ein heiligthum, in welchem er sich nicht beitommen ließ burch Machtgebote

oder Berlockungen.

Mag es Meineke's fchriftstellerischer Wirksam= feit vorgeworfen werben, bag er biefe Beschäftigung au febr als Beitvertreib behandelte und es fich mit= unter zu leicht machte; in ben Blattern find Goldforner aufbewahrt, welche jede Feuerprobe bestehen. Wir erortern bier nicht bas Bergeichnif ber gabl= reichen Schriften Meinefe's aus ber letten Periobe feines Lebens, ermahnen aber, bag baffelbe feine Bielfeitigfeit, feinen ausbauernben Rleiß und feine geiftige Regfamfeit in bem gunftigften Lichte zeigt. Bon biefen Beschäftigungen murbe er erft im lets ten Sahre burch eine bochft fcmerzhafte Rrantheit abgezogen, beren Grund Samorrhoidalubel maren, wozu fich Steinplagen gefellten. Diefe langwieris gen, mit qualvollen, schlaflofen Rachten verbuntes nen Leiben murben ber Prufftein feiner achten Religiositat. In frommer Ergebung, als Chrift erfullt von ben iconen Soffnungen eines feligen Senfeite, mit Bufriedenheit auf feine irdifche Ballfahrt, mit Buverficht auf eine felige Fortbauer blidenb, febnte er fich in schmerzvollen Stunden nach ber Wollendung und ber Engel bes Friedens brachte ibm bie Palme am 23. Juli 1825.

Meineke hinterlaßt eine treffliche Gattin als Witwe und zwei wohlgerathene Kinder erster Ehe; eine Tochter, die mit ihrer Stiefmutter die letten Jahre des Greises verschonerte durch treue Pflege, und einen Sohn, der als Officier in dem Preuß. Beere zu den besten Erwartungen für eine ruhms olle Laufbahn berechtigt und als Schriftsteller uns

ter ben neueften Geographen genannt zu weine perbient. Bie alle Befannte Meinefe's fein & benfen fegnen, fo befonbers jene Geinigen, water pon bem Familienvater auch ruhmen muffen, it er, ohne Reichthumer fammeln zu konnen, in jeter

Begiebung fein Saus mobibeftellt verließ.

Er batte immer in gludlicher, nicht brudent Befdranttheit gelebt; fo mar Birthlichteit nie w ihm gewichen. Diefe murbe fo wenig geftort, d bie bergewindenbe Semuthlichkeit feines Chent ters burd fceinbare Biberfprüche feines Befon Im Allgemeinen booft tolerant, war er gegen ein jeine Erfcheinungen ber Beit und ber Gefeliche freng palemifc, faft unbulbfam. Sein Charelt neigte fich jum Phlegma; bei auffallenber the haftigfett und bei einer Reigbarteit, bie auf eit febr garte Organisation ber Rerven foließen lich Geine Befangenheit in ber Beurtheilung seiner Die menfchen und mancher Lebensverhaltniffe wurden felten verlegend; vorwaltende Gutmuthigfeit ibte ibr Recht. Gein Biffen war vielfeitig. In ber Philomphie und beren Geschichte, in ber Romb fchen und Griechischen Philologie, in ber Raturge schichte befag er treffliche Renntniffe; er hatte bes Salent, bem Ertruge feines Biffens bie prattifche Seite abzugewinnen.

Seine Grabftatte bezeichnet ein anspruchlofe

Denkmal mit ber treffenben Infchrift :

Sterben werb' ich einmal mit großer — großer

Dies war immer Dein Wort, forfchenber Bahr beitsfreund.

Sieb! Mun ift fie geschwunden bie buffere Dim melswolfe:

Rlar nun foatet im Licht, was noch verm

## Deinete's Coriften.

Palaphatus von unglanblichen Begebenheiten; aus bem Griech. Quedlinb. 1773. 8. — Des Claudius Melianus vermischte Erzählungen. Ebendas. 1775. 8. Reue Muff. ebentaf. 1787. 8. - Unafreons Gebichte nebft zwei andern anafreontischen Gebichten und ben Dben ber Sappho; aus dem Griech. in die Berkarten des Drigis nale uberf. Leipzig 1776. 8. — Drei Bucher Fabeln für allerlei Lefer. Berl. 1779. 12. Ete und mit 91 Kupfern verm. Aufl. ebend. 1785. 12. - Synopsis eruditionis universae, in usum scholarum concinnata. Particula I. Quedlinb. 1783. 8. Mit neuem Titelbl., wors auf fteht: denuo recognita (weil addenda et corrigenda beigefügt find. Cbend. 1788. 8. - Progr. Fleißige u. geschickte Feldbauer und Sandwertsleute find murbigere und gludlichere Denfchen, als Salbgelehrte. Ebenbaf. 1785. 8. — Beitrage gur Beforderung chriftl. Zugend und anftanbiger Sitten auf Schulen und Gymnaffen. Gbendaf. 1786. 8. — Situs Lucretius Carus von ber Matur, ein Lehrgedicht in 6 Buchern; überf. 2 Bande. Beipg. 1795. gr. 8. - Auffage im Raturforfcber. Salle 1774 u. f. g. B. Unleitung für junge Infettenfammler, mit Abficht und Gefchmack zu fammeln; entomol. Beobachtungen. — Bersuch einer natürlichen Eintheis Lung der Schmetterlinge; in den Beschäft. Naturs. Fr. 280. 2. (1776.) — 3. A. E. Gözens Biographie. Ebend. Bb. 11. St. 2. (1794.) — Arbeitete mit an Der Monnatsschrift fur allerlei Lefer, welche 3. A. E. Goze feit 1787 herausgab. - Urfachen und mabricheinliche Folgen der fich jest fo mertbar vermindernden Ungabl ber Scholaren in den obern Rlaffen der gelehrten Schulen ; erfter Abschnitt; als Ginladungsschrift u. f. w. Dueblinb. 1800. 4. — Abrif ber nothwendigsten Strafgefete wohl eingerichteter Staaten fur Die ermachfenere Jugend in Burger = und gandschulen, oder als Tage= buch bei ihrem Gintritte in Die große Belt. Leipzig 1802. 8. - Unleitung gur Renntnig u Beurtheilung der nothwendigsten Strafgesete wohleingerichteter Staas ten; ein Sandbuch fur Bater, Behrherren und Erzieber. Ebend. 1802. 8. - Untiphonien fur die offentl. Gottesverehrung, nach bem Sauntinhalte ber chriftl. Lehre, zufammengetragen u. in Anhang zu je= Dem verbeff. Wefangbuche. 808, 8. — Repertorium für alle S no regider and



Conn : und Fefttagsfruhpredigten ober in ber Boche in ausführt. Entwurfen über Die Peritopen. Gbenbaf. 1r Bb. 1811. gr. 8. - Die Chule ber Gelbftbeleb: rung für Gittlichfeit und Religion. Gbenb. 1815. 8. -Die Spnonymen ber Deutschen Sprache in einer Reibe von Fabeln, Parabeln zt. Salberft. 1815. 8 Bbe. gr. 8. - Ginige Blumen in Die verdienten Borbeerfrange grofer Furften und belben, geflochten von einem Preif. Patrioten. Quedlinb. 1815. 8. — Tagl. Sandb. für Prebiger und Predigtamte : Canbibaten gur leichtern Muffindung der Materialien gu ihren Rangelvortragen. Ebend. 1817. 8. - Die Beretunft der Deutschen, aus ber Ratur bes Rhythmus entwickelt, in Bergleichung mit ber Griech. : Romifchen; gum Schulgebrauch, wie auch fur Liebhaber ber Dichtfunft und Dufifer. 2 3b. Ebend. 1817. fl. 8. - Metna, ein Lebegebicht bes &. Lucilius junior, nebft bem Bruchftucke eines Gebichts Des Cornelins Geverus vom Tobe Des Cicero. Der lat. Tert nebft einer metrifchen leberf. und Unmertungen, Gbend. 1818. 8. — Entwurf eines nach ben Bedurf. niffen unferer Beit eingerichteten turggefaßten Combols ber verein. evangel. Rirche. Salberft. 1813. gr. 8. -Die Bibel, ihrem Gefammtinhalte nach fummarift et Klart zu richtiger Beurtheilung und zweckmößigen Gebrauche berselben, für Lebrer in Burger - und kandschulen. Des A. Test. 1r Theil: Die histor. Josepha. Auch unter dem Titel: Der histor. Bucher des L. A. 1ste Abtheil. von Moses bis zu Ruth; Leer Theil, auch unter dem Titel: Das Buch hiob, die Psalmen und die Salomonschen Schriften. Quedlind. 1819. 8.—
Waterialien zur Erleichterung des Salbadens ihre Materialien zur Erleichterung bes Selbstdentens über Gegenstande der Wiffenschaften und Kunfte in alphab. Drbnung. 4 Bbe. (Die beiben erften neu aufgel.) balberft. 1819. gr. 8. — Gedichte in ber Beitfdr. Emma (1819) und Auffage im Allgem. Angeiger ber Beutichen-







10: NE V.3

PT.1

| DATE DUE |       |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| 350      |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| 100      | 11/12 |
| 155      | 100   |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



